# DIE GRUNDSÄTZE **DER** VOLKSWIRTHSCH AFTSLEHRE VOM STANDPUNKTE...

Heinrich Maurus







Ja 1645

### Die Grundsäße

her

# Volkswirthschaftslehre

bom

Standpuntte ber focialen Reform.

or trime in

# Enlagirthachaftglehre.

in the production of the last

### Grundfähe

ber

# Volkswirthschaftslehre

bom

Standpunkte der socialen Reform

gemeinverftanblich entwidelt

bon

Dr. Beinrich Manrus.

Beidelberg.

10;

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1868.

### Million Hills

Mue Rechte borbehalten.

### Vorrede.

Benn ich es unternommen habe, "die Grundfäße der Boltswirthschaftslehre vom Standpunkte ber so cialen Reform gemeinverständlich zu entwickeln", so war es nicht lediglich meine Absicht, neue volkswirthschaftliche Theorien aufzustellen und die bereits vorhandenen von einem neuen einheitlichen Gesichtspunkte aus zu beleuchten, sondern ich wollte es zugleich versuchen, das bestehende wissenschaftliche Material in einer gemeinverständlichen Darstellung auch dem nicht gelehrten Publikum zugänglicher und verständelicher zu machen. Denn heutzutage kann sich auch der einsachse practische Geschäftsmann der Nothwendigkeit eines genaueren Einblickes in das Wesen der ihn allerwärts umgebenden und vorwärts drängenden öconomischen Erscheinungen kaum mehr entziehen.

Iwar fehlt es nicht an Büchern, welche die Bolkswirthsichstehren überhaupt, und auch nicht an solchen, welche die Frage einer socialen Reform der modernen Gesellschaft behandeln, deren Rothwendigkeit bereits im Bewußtsein jedes Verständigen ist. Dagegen ist diesen wissenschaftlichen Werken weniger die gemeinverständliche Form des Vortrages eigen, und insbesondere wird die Darlegung des natürlichen Grundes, sowie die Entwicklung des organischen Zusammenhanges der einzelnen öconomischen Erscheinungen mit dem Wesen und dem Iweck der

wirthschaftlichen Thätigkeit des Bolles im Ganzen zu wenig betont, während doch nur aus der Erkenntniß dieses natürlichen Grundes und Zusammenhanges das Unnatürliche und Schädeliche des im modernen Staate Bestehenden erkannt und ein richtiges Urtheil über Güte oder Verwerflichkeit und Annahme oder Ablehnung einer bestimmten in Frage stehenden social-wirthschaftlichen Maßregel erwartet werden kann.

Ich habe mich nun bemuht, hauptsächlich in dieser Richtung die Principien der Bolkswirthschaftslehre in möglichst kurzer und bundiger Weise, vollkommen objectiv und frei von allen speciell wissenschaftlichen Erörterungen und Einzelnheiten zu entwickeln, und bei der Erörterung des Bestehenden überall auf die Art und Möglichkeit der socialen Reform hinzuweisen.

Die Ziffern der tem Texte des Buches beigegebenen Noten find theils dem in der Boltswirthschaftslehre und Finanzwissensichaft von K. H. Nau, dem Sandbuche der vergleichenden Statistit von G. Fr. Kolb, in den letten Jahresberichten über den Stand des deutschen Genossenschaftswesens von Schulzes Delipsch und in Freiherrn v. Czörnig's statistischem Sandsbüchlein enthaltenen, theils anderem statistischen Materiale entsnommen.

Bien, im December 1867.

### Inhaft.

| 2501 | rrebe      |                                            | VI  |
|------|------------|--------------------------------------------|-----|
| Ein  | leitung .  |                                            | 1   |
|      |            | I. Abtheilung.                             |     |
|      |            |                                            |     |
|      |            | Die menschlichen Bedürfniffe.              |     |
| 1.   | Rapitel.   | Die erften Lebensbedürfniffe               | 13  |
| 2.   | Rapitel.   | Das Gefellichaftsbedürfniß                 | 31  |
| 3.   | Rapitel.   | Das Geschlechtsbedürfniß                   | 43  |
| 4    | Rapitel.   | Der Ueberfluß                              | 79  |
|      |            | II. Abtheilung.                            |     |
|      |            | Die Gutererzeugung.                        |     |
| 5.   | Rapitel.   | Das Arbeitevermögen überhaupt              | 93  |
| 6.   | Rapitel.   | Die Bobenarbeit                            | 124 |
| 7.   | Rapitel.   | Die Gewerbe- und Maschinenarbeit           | 157 |
| 8.   | Rapitel.   | Das geiftige Arbeitsvermögen               | 187 |
| 9.   | Rapitel.   | Das Rapitalvermögen                        | 204 |
| 10.  | Rapitel.   | Das Berhältniß zwischen Rapital und Arbeit | 229 |
| 11.  | Rapitel.   | Das Monopolevermögen                       | 244 |
| 12.  | Rapitel.   | Das Concurrenzvermögen                     | 270 |
|      |            | III. Abtheilung.                           |     |
|      |            | Der Guteraustaufch.                        |     |
| 13.  | Rapitel.   | Der Bertehr überhaupt                      | 285 |
|      | Rapitel.   |                                            | 301 |
|      | Rapitel.   |                                            | 321 |
|      | . Rapitel. |                                            | 338 |
| 17.  | Rapitel.   |                                            | 352 |

#### VIII

| 18. Rapitel. | Das Papiergelb                                 |  |   |  | Seite 374   |
|--------------|------------------------------------------------|--|---|--|-------------|
| 19. Rapitel. | Die Erleichterungemittel für ben Guteraustaufc |  |   |  | 396         |
| 20. Rapitel. | Das Zollwesen                                  |  |   |  | 424         |
|              | IV. Abtheilung.<br>Das Creditwesen.            |  |   |  |             |
| 21. Rapitel. | Der Credit überhaupt                           |  | ÷ |  | 451         |
| 22. Rapitel. | Der perfonliche Crebit                         |  |   |  | 466         |
| 23. Rapitel. | Der Realcrebit                                 |  |   |  | 491         |
| 24. Rapitel. | Der Staatecrebit                               |  |   |  | <b>51</b> 0 |
| @ # Y 6 2!   | anne suf aff                                   |  |   |  | 520         |

### Ginleitung.

Die Wirthschaft des Einzelnen. — Die Entstehung und das Wesen der Bollswirthschaft und der Bollswirthschaftspstege. — Die Bollswirthschaftspstege von den Regierungen in die Hand genommen. — Die vollswirthschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaft

Jeder Menich hat bestimmte Bedürfniffe.

Die Bedürfniffe fonnen bas dem menschlichen Leben Rothwenbige, aber auch bas Ueberfluffige jum Gegenstande haben, fie fonnen für fich selbst zur Befriedigung der eigenen Menschlichfeit, und auch für Andere empfunden werden, auf die Gegenwart und Zufunft Bezug nehmen, und materieller oder geistiger Natur fein.

Die Bedürfniffe sind weder der Menge noch Art nach gleich bei jedem einzelnen Menschen; dieselben werden von allem Anfange her durch bie jedem eigenthumliche Organisation verschied en bestimmt und sind schon hinsichtlich des Nothwendigen durch den Drud der außeren Naturgewalten verschieden empfunden. Allein die menschlichen Bedürsniffe steigern und entwideln sich auch verschieden mit und in Folge ihrer Bestiedigung vom Einsachen und Nothwendigen zum Zusammengesetzen und Ueberfüssigen. — Ebenso ist die Befriedigung der Bedürsniffe je nach deren Art eine mehr oder weniger nothwendige und überhaupt verschiedene; niemals sann dieselbe jedoch geschen, ohne daß dafür eine ber in ben Menschen vorhandenen Kräfte thätig wird, durch welche die Befriedigung des Bedürsniffes selbst vollzogen, und dassenige Gut bei

geschafft wird, meldes gur Befriedigung bes empfnudenen Bedurfniffes

tanglich ift.

Diejenige felbstbewußte Thatigteit bes Menfchen nun, welche die Beschaffung und Bermendung ber jur Befriedigung ber bestehenden Beschürfnisse nothwendigen Guter jum Gegenstande hat, nenut man beffen Birthfchaft, ober mit bem griechischen Worte "Defonomie."

Der einzelne Menich wird daher je nach ber Ansbehnung und Begehrlichteit seiner Bedurfniffe, je nach ber Berichiedenheit ber ibm zu beren Befriedigung zu Gebote stehenden Krafte und Mittel, und je nach ber Berschiedenheit ber ihn umgebenden sonftigen Verhältniffe, eine verichiedene Art ber wirthschaftlichen Thatigfeit entwickeln.

Jumer jedoch wird er bei diefer Arbeit an feine Menschennatur gebunden bleiben, welche ihn dahin treibt, eine flets vollständigere und bessere Befriedigung seiner Bedürsnisse zu bewirken, und daher auch basjenige zu thun, was ihn ber bestehenden Einsicht nach diesem Ziele nacher führen kann.

Diese Cinfict unn bestimmt die Menfchen vor Allem bagn, sich in Gesellschaft zu vereinigen unter bem natürlichen Zwede, um sich gegenseitig in den zur Befriedigung der Bedürfnisse nöthigen Arbeiten zu unterftüßen, und ben Genuß ber Arbeit für Jedermann möglichst sicher zu ftellen.

Sowie nun aber ber Mensch in die Gesellschaft tritt, geschieht solches mit ber Erkenntniß, einerseits, baß es nothwendig sei, die eigene wirthschaftliche Thätigkeit dem Gesellschaftszwecke unterzuordnen, andererseits aber auch mit dem Bewußtsein, daß in diesem Jusammenleben selbst befondere Elemente liegen, durch deren Benugung und Lebendigmachung die allseitig angestrebte Gütererzengung wesentlich gefördert und zum Bortheile jedes Einzelnen gehoben werden könne.

Aus biefer Erkenntniß entwickelt fich unter den Gesellichaftemitgliedern junachst die Theilung der Allen nöthigen Arbeit nach Berschiedenheit des gegebenen Stoffes und der Individualität des Einzelnen.

Der Arbeitstheilung auf bem Juße folgt bas Entstehen bes Capitales in Bermittlungsgütern aller Art, beren Erzengung und Gebrauch tie natürliche Kraft-bes einzelnen Besitzers und zurüdwirkend jene ber ganzen Sesellschaft bahin erhöht, baß in berselben bie Lebensbedurfnisse und der Erwerboon Gutern vom Nothwendigen zum Ueberfüssigen vorwärts kommen kaun, wobei immer mehr bas Bewußtsein zur Geltung kommt, daß ber wahre Genuß und ber Zwed ber Arbeit nicht in ber ingebundensten, soudern in der besseren Befriedigung der gesteigerten Bedrichtseise liege. Mit der Arbeitstheilung und bem Besitze von über,

wiegender Capitalsfraft fonnte fich jedoch auch das bei einzelnen Gesellschaftsmitgliedern liegende natürliche Monopol zu einer auf die Arbeit der auderen Gesellschaftsmitglieder schädlichen Macht und Wirfung fleigern, und in Erseuntniß dieses Druckes entbindet sich dem Monopole gegenüber die Concurrenz mit dem besonderen Bermögen, durch Berwohlseilung der Erzeugung die Gütermenge in der Gesellschaft noch weiter zu steigern.

Rachdem durch die Arbeitstheilung, ferner durch das Capitals und Concurrenzvermögen die Guterzengung in der Gesellschaft sowohl nach Art als Menge über das Nothwendige gestiegen ift, tritt zur Beförsterung des Gütertausches Geld und Handel auf, welcher lettere die auf einem bestimmten Orte im Ueberflusse erzeugten Mittel und Bermittlungsgüter Einer besonderen Art an diesenigen Orte und Menschen au bringen bestrebt ist, welche daran Mangel haben.

Da sich mit dem Borhaudensein der zur Befriedigung von Bedürfnissen tauglichen Güter aber auch die Bedürfnisse selbst entwickeln, so
trägt der Verkehr und haudel nicht nur zur Befriedigung, sondern auch zurSchaffung und Steigerung der Bedürfnisse unter den Menschen bei. In
solcher Bechselwirkung zwischen Begehr und Erzengung liegt aber ein
neuer haupthebel für die immer weiter gehende Steigerung der Gütervermehrung und des Genusses unter den Renschen.

Sand in Sand mit dem Sandel und von diesem eifrig gefördert, entwidelt sich in der Gesellschaft unter Erkenntnis der Macht des Geldscapitales weiter die Idee und das Weien des Kredites mit der Bestimmung, Geld unter zu hülfenahme auf die Jufunft gestellter Berechnungen auch fünstlich zu schaffen, um unter dessen Mithülfe an der Bermehrung der Gütererzeugung zu eigenem und zum Vortheile der Gesellschaft Theil nehmen zu können.

Diejenige menschliche Thatigfeit nun, welche sich aus der Benupung ber im gesellschaftlichen Zusammenleben liegenden besondern gutererzeusgenden Kraft für die Beförderung der materiellen und geistigen Bohlfahrt des Einzelnen und der Gesammtheit entwickelt, ist die Bolfswirthischaft, oder mit fremdem Borte die Nationalökonomie. — Darnach ist die wirthschaftliche Thätigkeit des Bolfes insbesondere dahin gerichtet, den Bohlsand des Einzelnen und dadurch auch der Gesammtheit durch Steigerung der Arbeitskeilung, des Capitals und Concurrenzsvermögens, durch Organisation des Giteraustausches und Kreditwesens zu fördern. — Dieses thätig gewordene Bewustsein über die in der Gemeinschaft liegenden besonderen gutererzeugenden Kräfte führt aber auch nothwendig zur Ersorschung und Ausstellung der Grundsähe, unter welchen im Allgemeinen der vorgesteckte Zwest am besten erreicht werden

fonnte, und es entfteht aus ber Busammenfaffung biefer Grundfage bie Boltswirthichaftolebre.

Ebenso natürlich entwickelt sich aus der Anwendung der Boltswirthsichte auf die bei einer bestimmten Gesellschaft bestehenden besondern wirthichaftlichen Berhaltniffe die Boltswirthichaftspflege.

Es entstehen barnach alle jene vielerlei in unseren mobernen Staaten giltigen Gesete, welche in die Befriedigung der menschlichen Bedürsniffe bestimmend eingreisen, und die sich vom Standpunkte des natürlichen Gesellschaftszweckes mehr oder weniger und auch nicht rechtsertigen laffen. Dahin gehören Gesetze über die Besitzechte von Gruud und Boden und des Arbeitsstoffes überhaupt, welche besiere von Gruud und Boden und bes Arbeitsstoffes überhaupt, welche die physische und geistige Arbeit, das Gewerbe- und Fabrikenwesen, das Capital und Concurrenzeurmögen, das Berschres, handelse und Kreditwesen bestimmten Rormen unterwersen, und es entstehen die vielerlei Anstalten, welche der Mensch erstindet, um durch besondere Communicationsmittel, durch Organisation von Geld und Kreditinsstitusten die wirthschaftliche Thätigkeit der Geselschaft und des Einzelnen zu fördern.

Die Bolfswirthichaftepflege wird in allen modernen Staaten von den Regierungen als ein besonderes Feld ihrer Thatigkeit in Anspruch genommen, hatte jedoch ftets und überall nur ben mehr oder weuiger offen ausgesprochenen 3wed, das Bolk nicht verarmen zu laffen, um von demfelben die Steuer erheben zu können, welche zur Erhaltung des sich immer unnatürlicher aufthurmenden Regierungsgebändes in immer steigender Sohe eingeferdert werden muß. Eine Berpflichtung, die geistige und materielle Wohlfahrt jedes einzelnen Gesellschaftsmitglicdes als Selbstzweck nach Möglichteit zu fördern, wurde dabei niemals anerkannt, im Gegentheile waren die Regierungen eher geneigt, in diesem Principe etwas Staatsgefährliches zu erkennen.

Benn nun auch die Regierungen bei ihrer Sorge um die Erhaltung und Bermehrung der Stenerkraft des Bolfes eine von dem wahren Zwede der Bolfswirthschaft ganz verschiedene Tendenz verfolgten, so muß man doch zugeben, daß dadurch die Nothwendigkeit einer Bolfswirthschaftspsiege überhaupt wieder ins öffentliche Bewußtsein kam, nachdem in der rohen und finsteren Zeit des Mittelalters alles Berständniß dasur verschwunden war. — Angeregt durch den auffallenden Reichthum der aus der Zeit allgemeiner Berarmung ausstrebenden italienischen Republiken, der Haufestädte und später der Riederlande, beschäftigten sich zwar manche Gelehrte schon des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts ausssührlich mit den Erörterungen über die Mittel, wie ein

Bolt ficher zum Reichthum gelangen könne. Allein erft dem fiebenzehnten Jahrhundert und dem Minister Andwigs XIV. Colbert war es vorbehalten, alle diese gelehrten Borarbeiten zu einem ordentlichen Gysteme zusammenzusaffen und dasselbe zuerst in Frankreich zur Geltung zu bringen.

Nach diesem Spsteme sollte die Sebung des Bottswohlstandes durch die Bermehrung des Geldes im Staate erfolgen, lettere aber dadurch bewirft werden, daß die Einfuhr fremder Erzeugnisse, zu deren Bezahsiung Geld herzugeben nöthig war, vollständig verboten, hingegen die Ausfuhr und daher auch die Erzeugung eigener Landeserzeugnisse, für welche Geld eingenommen werden kounte, möglichst gefördert wurde.

Diefes Spftem unterwarf alfo insbesondere die handelsthätigkeit des Bolles bestimmten, aus der wirthschaftlichen Thätigkeit der obgenannten Republiken geschöpften Normen, und heißt deghalb auch das Merkan-

til. Spftem.

Mit demfelben murde aber zugleich ein Alles erdrudendes Stenerjpftem aufgerichtet, fo daß ber Bohlftand Fraufreichs, ftatt fich zu
heben, an den Folgen des unnaturlichften Regierungsbespotismus immer weiter dem Berfalle zuschreiten mußte, selbst wenn das bestehende Mertantilfpstem zwedentsprechender und weniger einseitig gewesen ware, als es in der That der Fall war.

In derfelben Zeit regte sich unter dem Bolfe immer mehr und fraftiger bas Bewußtsein der Nothwendigseit einer Richtigstellung seines im Berlause langer Zeiten auf Abwege gerathenen Berhaltnisses zur Regierung, und die Untersuchungen über Menschenrechte und die fritischen Zersetzungen des Staatswesens wurden immer häusiger und eindringlicher. Dieselben waren auch Beranlassung der Aufftellung eines zweiten vollswirthschaftlichen Spftemes, in welchem aller Boltswohlftand auf die Güter erzeugende Kraft des Grundes und Bodens zuruckzeführt wurde.

Diefer Anschaunng entsprechend murde begehrt, daß einsbesondere ber Aderbau mit allen möglichen Mitteln gefordert werben folle, ale beren vorzuglichftes seine Entlastung vom Drude ber Fenbalberrichaft beansprucht wurde.

Aber auch das Phyfiofratische System, sogenannt von dem griechischen Borte für Grund und Boden, mar einseitig und hatte, gleich dem Merkantil-System, als letten Zwed nur die Steuer vor Augen. Es sollten nämlich durch eine darauf hin ermöglichte neue und allgemeine Grundsteuer der königlichen Birthschaft in Frankreich jene Geldmittel zugeführt werden können, welche ihr bereits empfindlich zu fehlen begannen.

Bahrend bas Phyfiotratifche Spflem in Frankreich noch um feine Geltung rang, und zur Zeit, als bereits ganz Europa einer neuen Beftaltung bes politischen und socialen Lebens convulfivisch entgegenzitterte, wurde unter bem Ginflusse einer freieren und besseren Anschauung über das Berhältniß, in welchem der Wohlftand des einzelnen Gesellschafts, mitgliedes zur Regierung fleht, ein drittes vollswirthschaftliches Spflem durch A. Smith in England aufgestellt.

Dasfelbe fest nicht mehr einseitig Gin Object, weder ben Gelbbefig noch Grund und Boden, fondern die freie Perfonlichfeit bes Menfchen, die Forderung und Entwidelung feiner Arbeitstraft, jur Bafts, auf melder fich ber Boblftand bes Bolfes als Gelbftzwed

nud nicht von Regierungswegen aufrichten foll.

Noam Smith hat jedenfalls das außerordentliche Berdienft, den öfonomischen Bestrebungen der Bölfer die Richtung und das Princip gegeben zu haben, unter welchem auf die möglichste Entwicklung der Bohlfahrt jedes einzelnen Gesculschaftsmitgliedes und der Gesammtheit hingearbeitet werden muß, wenn diese überhaupt erreicht werden will.

Allein es fann auch nicht übersehen werden, daß sich das Spsiem der Arbeit vom Anfange ber im vollen Biderspruche befand mit den nberall in den modernen Staaten Europa's vorhaudenen socialen und poslitischen Einrichtungen, und zwar nicht weniger als das Spsiem ber Physiofraten zu seiner Zeit im Widerspruche mit der Feudalherrschaft gewesen war.

Deun sollte sich Adam Smith's System verwirklichen, so mußte vor Allem die "Arbeit" von jedem auf ihr laftenden unnatürlichen Drude befreit sein, weil nur unter dieser Boraussetzung die freie Personichkeit bes Menschen und seine Arbeitskraft sich dabin entwickeln tonnen, daß es zum größtmöglichen Bohlftande des Einzelnen, sowie der Gesellschaft führt. Es stand jedoch die Arbeit zur Zeit, als Adam Smith sein System entwickelte, noch vollständig unter der Herrichaft bestimmter gesellschaftlicher und politischer Institutionen, welche die Eutfaltung der Arbeitskräfte des Bolses nach allen Seiten hin bemmten.

Seither ringt die Idee der "freien Arbeit" um ihre praktifche Geltung in Europa, und es lagt fich nicht laugnen, daß fie bereits manchen bedeuteuden Sieg gegen ihre Widerfacher anfzuweisen hat.

Der größte Theil der Bedrudungen, unter welchen die Bodenarbeit durch die unnaturliche Fendalherrschaft litt, ift heute anfgehoben, die Gewerbearbeit ift fast überall in Europa der Fesseln des Zunftwesenst entledigt, handelsfreiheit gilt als modernes Regierungsprincip, und auch das Recht der freien Aengerung der Geistesarbeit ist im Principe wenigstens anerkannt, und mit allem dem hat die sociale Einrichtung der modernen Staaten, bereits ein gegen das achtzehnte Jahrhundert vollständig verschiedenes Wesen angenommen.

Allein auf die vom Arbeitostoffe getrennte Art der Arbeit, und insbefondere auf die Lohnarbeit, welche sich in jeder Gesellschaft auf natürlichem Bege entwickelt, hat das Princip Adam Smith's noch keine Anwendung gefunden. Die Lohnarbeit ist derzeit weder frei, noch kann sie den Arbeiter zur Bermehrung seines Bobistandes führen, so lange derselbe bei dem Stoffbestiger um Arbeit betteln muß, für ehrliche und reschöppfende Kraftanstrengung kaum das Nothwendige seines Lebensunterhaltes zu erwerben im Stande ist, und nicht selten in's Elend zu wandern gezwungen wird.

Diefer Buftand, in welchem sich die Lohnarbeit in allen modernen Staaten Europa's bergeit befindet, ift ein ebenso unnatürlicher, wie jener, in welchem sich zu Ende des achtschuten Jahrhunderts alle übrigen Arten der menschlichen Arbeit befanden, und es ift fein Bunder, wenn sich dieser Widerspruch, in welchem das Wesen und die sich täglich verschlimmernden Resultate der Lohnarbeit zu den Forderungen der Bernunft stehen, immer mehr dem Nachdenken von vorurtheilsfreien Mannern ausdringt, mit dem Bestreben, die Erklärung und Lösung

Diefes Biberfpruches ju finden.

Die Befreiung ber Lohnarbeit ist jedoch eine weniger einfache und klare Sache, als dieß für die Boden, und Gewerbearbeit der Fall war, wo die Ursachen des Druckes greif, und sasbar vor Augen lagen, und es sich nur darum handelte, die Arbeitstraft der Einwirkung brutaler Gewalt zu entziehen. Die Ursachen des unnatürlichen Justandes der Lohnarbeit liegen tiefer und versteckter; deßhalb darf es auch nicht Bunder nehmen, wenn sich zunächt unrichtige Anschangen darüber bildeten, und in Folge dessen auch Mittel in Borschlag gebracht wurden, durch deren Anwendung das Uebel nicht nur eher verschlechtert werden würde, sondern welche einen unnatürlichen Justand der Dinge durch einen noch unnatürlicheren ersegen wollen.

Bir meinen damit die bisherigen Systeme und Lehren der Communisten und Socialisten, welche sammtlich die Aenderung und Berbesserung jener unnatürlichen materiellen Lage jum Gegenstande haben, in welchen sich ein Theil der Gesellschaftenitglieder in den modernen Staaten bestudet. — Die communissischen Systeme, welche sich in Frankreich nach einander unmittelbar vor und in der Zeit der großen Revolution und nach derselben bis in die dreisiger Jahre unseres Jahrhunderts ausgebildet haben, sugen sämmtlich auf der Idee der Gleichheit aller Menschen, und demnach auch der Gleichberechtigung jedes Ein-

zelnen auf den von der Erde gebotenen Arbeitsstoff. Diese Gleichberechtigung mußte vor Allem durch Aufhebnug alles Privateigenthums praktisch gemacht werden. Es mußte sich jedoch der Gedanke, die Gleichheit der Menschen hinsichtlich des Guterbesiges überhaupt herstellen zu wollen, bald als undurchführbar, well in seinen Consequenzen nothwendig gegen die Natur der Menschen verstoßend, erweisen, und die communistischen Systeme führten zu Nichts, als zu den abentheuerlichsten Berirrungen des menschlichen Geistes.

Es entwidelte fich nun aus dem Communismus ber Socialismus. Diefer verzichtet auf die 3dee, durch Aufhebung alles Private eigenthums die Gleichheit der Menschen herstellen, und den auf die Berschiedenheit der geistigen und physischen Kraft gegründeten natürlichen Unterschied der Menschen überhaupt nivelliren zu können, sondern will in einer Aenderung des derzeit zwischen Arbeits- und Kapitalsvermögen bestehenden Berhältnisses den Beg gefunden haben, auf welchem der nunatürliche Justand der Lohnarbeit zum Bessern geändert werden soll.

Die Aften über ben Socialismus find nicht gefchloffen, benn es muffen alle Diejenigen Socialiften genannt merden, welche fich auch gegenmartig noch immer bamit beschäftigen, nach bem Mittel gu fuchen, burch welches dem unnatürlichen Buftanbe, in welchem fich die vom Stoffbefige getreunte Arbeit, insbesondere Die Lohnarbeit in der modernen Befell-Schaft befindet, gründlich abgeholfen werden founte. Bir glauben auch, baß Diefes Mittel endlich wird gefunden merben, wie es fur Die Boden- und Gemerbearbeit gefunden murde; und mir glauben, daß es Ungefichte bes fich immer ricfiger in Enropa erhebenden Gefpenftes bes Bauperismus und der immer drobenderen Urt, mit welcher die Kaufte bes Broletariates an die Balafte bes Reichthums flovfen, fogar balb gefunden werden muß, foll nicht alle bis jest erreichte Gultur abermals . in die Racht der Barbarei gurudverfinten, wie Europa foldes bereits Defhalb verdienen auch die Bestrebungen ber Socialiften Die ernfte Burdigung und Anfmertjamfeit aller verftandigen Menfchen, wenn and bie von benfelben dafur in Borfchlag gebrachten Mittel fich bis jest noch immer ale ebensoviele Sehlgriffe gezeigt haben, und die Gefellichaft fich weigern mußte, Die beftebenbe fociale Ordnung auf Grund berfelben umzugeffalten.

Babrend alfo die von den Regierungen ansgehende moderne Bolfswirthschaftspflege ihr Angenmert nur auf die Erhaltung und Bermehrung der Stenerfraft des Bolfes im Allgemeinen richtet, wobei es ihr gleichgultig bleiben fann, wie fich der Bohlftand unter den einzelnen Claffen der Gefellschaftsmitglieder vertheilt und mahrend die Regierungen es in ihrem Juteresse finden, in dieser Beziehung eher die Ansammlung von Reichthum bei einem Theile der Gesellschafts-mitglieder, statt die größtmögliche Vertheilung des Bohlstandes auf Alle zu begünstigen, begehrt das Princip der freien Arbeit den größtmöglichsen Bohlstand jedes einzelnen Gesellschaftsmitgliedes als Selbstzweck, und bemühen sich die Socialisten den Beg zu öffnen, auf welchem der vorhandenen Arbeitsfraft überhaupt sowohl die jederzeitige Berwendung, als auch der volle Genuß des Werthes ihrer Arbeit in der Besellschaft gesichert werden tonne.

Es kann aber nicht ausbleiben, daß bei dieser ausgesprochenen Berfchiedenheit zwischen dem Zwecke der von der Regierung ausgeübten und der von Seite des Bolkes angestrebten Wirthschaftspflege, auch ein Gegenssawischen den dafür von der einen Seite in Anwendung gebrachten und von der andern Seite begehrten Mitteln, immer mehr zur Erkenntnis kommt. Folge dieses Erkenntnisse ist cs. daß derzeit bei allen Bölkern, indebesondere dort, wo sich eine richtigere Anschauung über das Berhältnis zwischen Bolk und Regierung bereits Bahn gebrochen hat, das Bestreben vorhanden ist, die letztere bei ihrer Beise vorhenden Bolkswirthschaftspflege ebenso einzuschänken, wie in allen übrigen Zweigen der Selegebungsthätigkeit. Damit ist aber der Standpunkt, welchen die Volkswirthschaft in den modernen Staaten Europa's heute einnimmt, bereits gezeichnet.

Bir finden das Borhandensein derselben überhaupt zwar zum Bewnstsfein getommen nicht nur speciell bei den Regierungen, sondern im Allgemeinen auch bei den Bollern, seben jedoch darüber, was zur Förderung und Pflege der Bollswirthichaft augewendet wird, einen Kampf bestehen, welcher von Seiten der Regierungen haupt ach durch das unberechtigte hereinziehen der Steuer in die Bollswirthichaft

festgehalten mirb.

Aber auch unter den Gefellschaftsmitgliedern selbst besteht in Bezug auf die Boltswirthschaftspflege Zwiespalt. Bahrend von der einen Seite die Rothwendigseit einer vollständigen Reform der jegigen Gesellschafts, ordnung und die Anersennung der für die Gesellschaft bestehenden obersten Berbindlichseit, je dem einzelnen Gesellschaft aut verschaffen, immer lauter begehrt wird, sehen wir diese von der andern Seite, unter Besthaften an dem bestehenden modernen Staatsrechte, ebens barnackig verweigert. Dieser Streit wird fortdauern, die sich mitten unter dem Gezänse und Auseinanderplagen der streitenden Meinungen die wirklich nothwendige Reform gewissermaßen unter der hand an Aller Ueberraschung von selbst vollzogen haben wird, wie es so mit

der Fendalherrichaft und dem Bunftwefen vor unseren Augen der Sall

gemefen ift.

Denn was in der socialen Ordnung eines Bolles Unvernünftiges und Widernatürliches aufgerichtet wurde, muß troß alles menschlichen Festhaltens auch wieder fallen, da der Triumph der Wahrheit und des natürlichen Rechtes immer nur eine Frage der Zeit ist, diese aber dem Leben der Boller niemals ausbleibt, wenn ihr auch das Individuum oft vor vollbrachtem Tagewert zum Opfer fällt.

Erfte Abtheilung.

Die menschlichen Bedürfnisse.

#### Erftes Rapitel.

### Die erften Lebensbedürfniffe.

- Der anscheinenbe Biberfpruch zwischen ber Dacht ber menichlichen Beburfniffe und ber Dlöglichfeit ihrer Befriedigung.
- Rahrung, Rleidung und Bohnung die erften Lebensbedurfniffe. Berfchiebenbeit in ber Art berfelben.

§. 3. Der Stoff gur Befriedigung ber erften Lebensbeburfniffe.

Entftehung ber Guter. - Mile Stoffe tonnen gu Gutern werben. - Die §. 4. Lebensmittel.

8, 5,

Der Berth ber Guter. — Der relative ober Gebrauchswerth ber Guter. Die Arbeit allein ift nicht ber Mafftab für ben Berth ber Guter. — Der Berth bes Stoffes fteht in umgefehrtem Berhaltniffe ju ber Menge ber für

zortig des Sionies jest in umgetehrtem Verhältnisse zu der Menge der state feine Jugutebringung nötigigen Arbeit.

5. 7. Entstehung des Tauschwerthes der Gitter.

5. 8. Ber Tauschwerth ist nicht gleich mit dem Preise der Gitter; die Berwechstung viese Vergriffe sibert zu Irrthfamern.

5. 9. Die Entstehung einer natürlichen Berscheidenheit hinsschied des Besitzes von Lebensmitteln. — Der natürliche Recichthum.

5. 10. Die natürliche Armuth. — Das natürliche Eineb. — Entstehung der unnatürlichen und unverschaftleten Armuth. — Begriff des Pauperismus. — Reichthum und Armuth find für den Leinen volleibe thum und Armuth find für ben Gingelnen relativ.

§. 11. Die gur Befriedigung ber erften Lebensbedürfniffe nothwendigen Eroftoffe werben burch bie Arbeit nur umgewandelt und bie Lebensmittel burch Ber-

Betrung nicht vernichtet. § 12. Die Bermittlungeguter bienen jur vollftanbigeren und beschleunigten Stoff-

umwandlung und baber gur Bermehrung ber lebenemittel.

§. 13. Die Forberung ber Ratur bezüglich Wiebererftattung ber gur Rutung umgewandelten Stoffe. — Je schneller und vollständiger die Wiedererflattung geichiebt, besto größer ift die Bermehrung der Lebensmittel. — Die fur den Lebensmittelbedarf ber Denfcheit nothigen Erbftoffe find auf immer ausreichend borhanden.

§. 14. Die in ber modernen Befellichaft vorhandenen Störungen in dem Fortidritte ber Lebensmittelbeichaffung burch Berfürzungen am Arbeiteftoffe.

§. 15. Diefelben Störungen verurfacht burch Berfurgungen an ber auf bie Lebens. mittelerzeugung berwendeten Arbeitefraft.

§. 16. Störungen ber Lebensmittelproduction burch Entziehen bon Arbeitetraft in

Folge von besiehenden Staatseinrichtungen. § 17. Storungen der Lebensmittelproduction durch Naturereigniffe. — Dieselben find nur örtlich und vorübergebend. - Der Menich ift befähiget bagegen Borforge au treffen.

Die gegen hungerenoth und Theuerung in Anwendung gebrachten Mittel. -Die Birfungen von Gemeinbefpeichern.

#### §. 1.

Bahrend die Ratur thatig ift, ben Menfchen burch ben Aft ber Beburt auf Die Erde gu fegen, fcheint fie fich mit Diefer Arbeit gang erfcopft ju haben; benn alles fur die Erhaltung und Entwidlung bee. felben weiter Rothige bleibt bem Menfchen felbft ju thun überlaffen.

Benn wir die großen, gleich mit dem erften Athemange auf der Erde fich geltend machenden menschlichen Bedürfnisse vergleichen mit der vollständigen Unmöglichseit des Neugebornen, sich dieselben selbst zu befriedigen, so müßte uns die Geburt vielmehr als ein dem Meuschengeschlechte geradezu feindseliger Aft der Natur erscheinen, wenn es nicht gelingt, den Ausgleich dieses sich täglich darstellenden Widerspruches zu finden.

Diefer Ausgleich findet fich darin, daß ber Menich, wie er als ein nadtes und hulfloses Geschöpf geboren wird, welches ohne freude Gulfeleistung taum jum Leben gesommen, auch schon wieder aufhören mußte, auf der Erbe zu bestehen, audererfeits fich uns jugleich als ein von der Natur mit besonderen Fähigkeiten und Anlagen ausgerustetes Besen darfellt, welchem es möglich gemacht ift, den Kampf gegen die eigene Mutter nicht nur bestehen, sondern auch mit immer fleigendem Erfolge durchführen zu können.

In der That ftellt fich die Natur dem Menfchen von seinem erften Angenblide an das gauze Leben hindurch feindlich entgegen, allein unr, um ihn zum Gebrauche seiner schlummernden Kräfte und Fähigkeiten zu reigen, und fich durch dieselben gerne überwinden zu lassen.

Denn die Erde schließt in sich im Ueberstusse die Dinge aller Art, welche bem Menschen zur Erhaltung und Entwickelung seines Lebens, zur Befriedigung seiner mannigfachen Bedürfnisse zu bienen bestimmt und tauglich sind; jedoch ebenso thätig wacht Mutter Natur darüber, daß Richts von alledem ihren Erdenklindern zu Theil werde, ohne daß sich dieselben darum bemühen; sie begehrt, daß die menschlichen Kräfte sich fortwährend an ihr reiben und daburch immer mehr entwickeln und steigern sollen.

Darnach wird dem Menichen von der Ratur ein lebeuslänglicher Kampf zu seinem eigenen Besten förmlich aufgedrungen, in welchem derselbe Sieger zu bleiben von vorneherein bestimmt ift. In diesem Kampfe erzwingt sich der Mensch von der Erde nicht nur die Mittel zur Befriedigung seiner nothwendigsten Lebensbedürsnisse, sondern es wird ihm, wenn er gegen den Widerstand der Natur auch mit Anstrengung seiner geistigen Kräfte zu Belde zieht, auch das Augenehme und Ueberfüssige zu Beich, so das der Vortheil stets und je nach dem Gebrauche der ihm gegebenen Waffen, immer mehr auf Seiten des Menschen steht.

Die Röthigung zu einem Rampfe mit berartig gefichertem Erfolge fann und aber nicht mehr als ein bem Menichen feindseliger Att erscheinen, und es lofet fich baber ber Widerspruch ber Natur, welcher in ber hülflosen, und boch so hülfsbedurftigen Geburt bes Menichen erkannt werden wollte.

Die Thiere der Erde werden geschüßter und unabhängiger von den auch fie feindlich umgebenden Kräften der Natur geboren, haben meniger Bedürfniffe für die Erhaltung ihres Lebens, und sind ausgerüstet, Dieselben gleich von Geburt an mit eigenen Kräften ausreichend befriedigen zu können. Allein die Thiere haben auch nicht & Besselberes zu erreichen und keine ihnen zu solchem Zwede angeborene Geistebkräfte zu entwideln, was die Bestimmung des Menschen ausmacht. Niemals aber wurde der Mensch diese Bestimmung erfüllen, wenn er gleich dem Thiere mit geringeren Bedürsniffen und unabhängiger von der Gewalt der ihn umgebenden Natur, sein Leben verbringen könnte.

§. 2.

Benn auch je nach der befonderen Art ter Organisation und dem verschiedenen Entturgrade der einzelnen Meuschen, deren Bedürfnisse sehr verschiedene und mannigsache sein können, so gibt es doch solche, welche sämmtlichen Menschen von der Geburt ans gemeinschaftlich, weil in der Lebensnatur selbst begründer find. Es sind dieß die Bedürfnisse nach Rahrung, Bohnung und Rleidung, von denen die beiden ersteren von jedem Menschanden Unterschied befriedigt werden mussen, während die Nothwendigkeit der Kleidung, wenn auch nicht allgemein, so doch von der überwiegenden Mehrzahl der die Erde bewölfernden Menschen empfunden wird.

Da fich biefe Bedurfniffe gleich bei ber Beburt geltend machen und befriedigt werden muffen, foll ber Menfch überhanpt am Leben bleiben fonnen, fo nennt man Diefelben auch bie vitalen ober erften Leben 8: Die eben bemerfte Allgemeinheit Diefer vitalen bedürfniffe. -Bedürfniffe ber Menfchen folieft jedoch bas Borbandenfein einer Berichiebenbeit in ber Art, wie Diefelben bei ben einzelnen Individuen gur Empfindung und Menferung fommen, nicht aus. Belder Unterfchied gwifden ben erften Lebensbedurfniffen g. B. eines Indianers, ber fich von bem roben Reifche bes felbft gejagten Baren nabrt, fich in den Belg beffelben gum Schute por ber Binterfalte fleibet, und feine Bohnnng unter bem grunen Laubdache bes Balbes ober in finfterer Erdhöhle fucht, gegen die Bedurfniffe, wie fie fich fur Rabrung, Rleidung und Bohnung bei einem Bewohner ber fogenannten civilifirten Länder geltend machen; melder Unterfcbied wieder unter ben letteren felbft, amifden ben Lebensbedurfniffen bes Broletariers und bes raffinirten Benugmenichen, beffen Lebensbeichaftigung und Rrafteentwidelung nur auf Das Bergebren ber Guter gerichtet ift !

§. 3.

Die erften Lebensbedurfniffe des Menfchen muffen befriedigt werden. Die Anftrengung aller von der Natur bem Menfchen zugetheilten Rrafte und Fahigfeiten wurde jedoch fur fich allein diese Befriedigung nicht bewertstelligen konnen, ohne gleichzeitiges Borhandenfein eines zur Nab.

rung, Rleidung und Wohnung geeigneten Stoffes, das heißt folder von der Natur, ohne Buthun der Menfchen hervorgebrachter, greifbarer Gegenstände, welche von den Menfchen durch einen bestimmten Rrafteaufwand tauglich gemacht werden fonnen, das bestehende Bedurfniß zu befriedigen.

Diese Stoffe nun, aus benen fich ber Mensch Rahrung, Rleibung und Bohnung jur Befriedigung seiner erften Lebensbedursniffe bereiten kann, liefert ihm die Erde in den mannigsachsten Formen ihres Bestandes, in Mineralien, Pflangen und Thieren auf dem festen Boden und in den Gewässern, über und unter der Erdrinde. Deshalb ift der Mensch vor Allem an die Erde und deren Besitz gebunden, sie ist ihm der erste und wichtigste Gegenstand für seine Thätigsteit.

8. 4.

Durch Bereinigung eines menschlichen Rraftauswandes mit dem Stoffe, unter der Bestimmung, den letteren badurch tauglich zu machen zur Befriedigung eines menschlichen Bedürfnisses, wird der Stoff zum Gute des Menschen.

Das Sonnenlicht, die atmospharifche Luft, die natürliche Barme, find ebenfalls auf ber Erde vorhandene und dem Menschen taugliche Stoffe; da dieselben jedoch teine außerhalb der natürlichen Lebensfunction liegende Thätigfeit erfordern, um fie jur Befriedigung bes dafür bestehenden menschlichen Bedürfnisses tauglich ju machen, so find diese Stoffe unter natürlichen Berbaltniffen auch feine Lebensgüter.

Man fann wohl die Behauptung aufftellen, daß alle auf der Erde vorhaudenen Stoffe durch Arbeit dem Menfchen auch nutsbar und zu Gntern gemacht werden fonnen; allein oft besteht fein Bedürfniß nach solchen Gutern, oft reicht aber auch die menschliche Erfenntniß noch nicht so weit, um solche Stoffe nugbringend bearbeiten zu können.

Jedoch bemerken wir nach beiden Richtungen bin einen and anernden Fortschritt. Es wird dem Menschen morgen Bedürsnig, was
ihm heute noch seines war, und die in Folge des neu erwachten Bedürfnisse flärker angeregten Fähigkeiten, führen ihn zur Erweiterung seiner
Kenntnisse in Dienstbarmachung der Naturkräfte, wodurch es ihm möglich wird, dis dahin gang unbeachtete Stoffe zu bearbeiten und sich nusbringend zu machen.

Die durch menichliche Arbeit ans ben Stoffen der Erde geschaffenen, zur unmittelbaren Befriedigung der ersten Lebensbedurfniffe tauglichen Guter find die Lebensmittel des Menschen, unter benen gemeinhin auch nur die zur unmittelbaren Befriedigung des menschlichen Nahrungs, bedurfniffes bestimmten Guter verstanden werden.

Durch die menfchliche Arbeit werden aber auch Mittel und Bermittlungsgüter hervorgebracht, welche nicht unmittelbar zur Befriebigung eines menschlichen Bedürfniffes dienen, von denen fpater bei Erörterung der Arbeitstheilung und des Capitalvermögens befonders bie Rede fein wird.

§. 5.

Jedes But, d. h. Arbeit fowohl als Stoff, hat feinen Berth.

Der Berth ift die erkannte Tanglichkeit des Gutes gur Befriedigung eines Bedürfniffes, oder mas dasfelbe ift, die Große des der Befriedigung bes Bedürfniffes entgegenstehenden hinderniffes. — Je mehr von dem hinderniffe oder Biderstande durch den Gebrauch eines bestimmten Gutes überwunden werden kann, besto größer wird — absolut betrachtet — der Berth dieses Gutes sein. Der Maßstab für den absoluten Berth eines Gutes ift daher die Große des damit überwundenen Biderstandes.

In Beziehung auf ben Menfchen gebracht, ift ber

Berth ber Buter jedoch nichts Feftftebendes.

Segen mir uns in ben Fall eines Europa-Answanderers, welcher einen Fled. Erbe in ben hinterwalbern Ameritas erworben hat, um burch Bearbeitung besfelben bie erften Beburfniffe feines und bes Lebens feiner

Angeborigen gu befriedigen.

Der Mann muß fich vor Allem einen Weg burch ben Balb, über Hluffe und Abgrunde babnen, um ju bem Blage ju gefangen, mo er feine erfte Butte aufrichten, fein erftes Relb bebanen will. - Er muß Die Baume fallen und verbrennen, welche ihm dieg verwehren, er muß Die reifenden Thiere von fich und feinen jungen Bflangungen verfchenchen, welche fein und ber Seinigen Leben und Die Fruchte feines Aders bedroben. Dagu werben bem Manne Urt und Flinte von größtem Berthe und viel werthvoller erfcheinen, als g. B. Das iconfte Roblenlager, welches auf feiner Bflangung gu Tage tritt und alle Bedingungen vereiniget, um ben Befiger burch beffen Ausbeutung in furger Beit jum reichen Manne gu machen. Allein fur jest hilft ibm Die Roble nicht fein Blodhaus banen, unter welchem er fich vor ben Ginfluffen bes Rlimas fcugen muß, und Dient ibm nicht gur Lichtung und Gingannung feiner Relber; fie nunt ibm auch nichts gegen die Thiere aller Urt, welche ibm Leben und Rabrungsmittel ftreitig machen. - Für ben einzelnen Menfchen ift baber Die Große und Dringlichfeit bes bei ihm beffehenben Bedurfniffes ber Dagftab für ben Berth eines bestimmten Gutes, und nur Die jur Befriedigung der erften Lebensbedurfniffe nothwendigen Gnter, Die Lebens? mittel, werden Jedermann und zu aller Beit bie werthvollften fein.

Unter mehreren gur Befriedigung eines beftimmten Bedurfniffes tanglichen Gutern ift fur ben Menichen basjenige bas werthvollere, welches bie Befriedigung feines Bedurfniffes volltommener erfullt; Die

2

Axt von Stein und jene aus Eijen find mohl beibe tauglich einen Baum ju fallen; ber Mensch wird aber die lettere fur werthvoller halten, als die erstere, weil er mit ihr den widerftrebenden Baum leichter und erfolgreicher fur seine Dienste behandeln tann. Außer dem absoluten Berthe bat daher jedes Gut auch noch einen relativen, b. h. einen auf den Menschen bezogenen Gebrauchswerth.

**§**. 6

Bielfach wird behauptet, es fei die Menge ber auf die hervorbringung eines Gutes aufgewendeten Arbeit ber Magftab für feinen Berth. Allein, wenn wir auch zugeben muffen, daß zur Entflehnng jedes Gutes auch der Aufwand einer bestimmten Menge von mehr ober weniger Arbeit nöthig fei, so ift es boch nicht die Arbeit allein, ans welcher die Guter entstehen.

Alle Guter, und insbesondere jene, welche zur Befriedigung der erften Lebensbedurfniffe der Menschen dienen, setzen auch das Borhandensein eines Stoffes voraus, dessen Einfluß auf die größere oder geringere Tauglichseit des aus ihm erzeugten Gutes nicht übersehen werden darf. Die gleiche Arbeitsquantität und die fel be Geschicklichkeit, welche z. B. auf die Bebauung von Grund und Boden, oder auf die Jugutebringung von Erzen angewendet wird, muß verschieden taugliche und daher verschieden werthvolle Guter zum Resultate haben, je nach der Qualität des Bodens und der Gite der verschwolzenen Erze. Schweselriese aus dem Hochofen erzeugtes Eisen ist mehr werth, als ein durch berlei im Erze vorhandene Bestandtheile verunreinigtes, und das geerntete Korn hat größeren oder geringeren Werth je nach seinem natürlichen Mehlreichtbum.

Richt anders wird auch die Menge der durch einen gleichen Arbeitsauswand erzeugten Bodenfrüchte und ausgebrachten Metalle eine nach der natürlichen Zusammensehung des bearbeiteten Stoffes verschiedene sein, und es kann daher die gleiche Menge und Art von Arbeit mehr oder weniger an Gutern produciren. Demnach steigt und fällt auch der Berth der Guter durchaus nicht nothwendig mit der Menge der auf deren Produktion aufgewendeten Arbeit. hingegen steigt der Guterstoff im Berthe, in unserem Beispiele der bessere Boden und das hältigere Erz, je weniger Arbeit nöthig ist, um daraus eine bestimmte Quantität Getreide oder Metall zu erzeugen, und es steht daher der Berth des Stoffes stets im umgestehrten Verhältnisse zu der Menge der für seine Zugutesbringung nöthigen Arbeit.

§. 7.

Außer der Berichiedenheit eines absoluten und relativen, oder des Gebrauchencrihes der Guter unterscheidet man auch noch einen Zaufch. werth berselben.

Es entstehen nämlich durch die Arbeit auch Guter im Befige der Einzelnen, welche ihre Bestimmung zur Befriedigung der menschlichen Bedürsniffe weder durch unmittelbaren Genuß von Seiten des Besigers, noch durch Berbrauch zur Erzeugung anderer Guter, sondern dadurch finden, daß dieselben von den Besigern gegeneinander ausgetauscht werden. Der Landmann besigt eine ihm zur Befriedigung seines Rahrungsbedurfnisses überflüssige Quantität Getreide, und überläst diesen Ueberstuß an denjenigen Fabrikauten, welcher davon nichts besigt. Dagegen hat setzere eiserne Pflüge, welche er selbst nicht in Gebrauch setzen hat setzeren Berwendung aber dem Landmanne von größtem Rugen erscheint. Beide Bestiger werden darnach wünschen, ihre Guter gegeneinander herzugeben, ober auszutauschen.

Der Tauschwerth bes Gutes beruht nicht mehr bloß auf dem Urtheile über seinen absoluten und den relativen oder Gebrauchswerth, sondern er bestimmt sich nach der Hohe der auf die Darstellung des Gutes verwendeten Rosten, und außerdem haben auch andere, zufällige und wechselnde Umstände auf dessen Beststellung Ginfluß. Dahin gehören insbesondere die Zeite, Ortes und Mengenverhältnisse, in welchen bestimmte Güter zum Austausche gegen Güter anderer Art vorhanden sind, so daß es wohl geschehen kann, daß von denselben Personen bei gleichgebliebenen Bedürfnisse zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, eine größere oder geringere Duantität einer Güterart der gleichen Qualität berausgegeben werden muß, um sich dafür das begehrte andere Gut zu verschassen.

§. 8.

Der Tauschwerth der Guter wird vielfältig gleich bedeutend mit bem Preise berfelben genommen, weil man den Rauf und Berfauf der Guter gegen Geld nur als eine Art bes Taufches betrachtet.

Bir werden von der Natur des Preises und Kaufes an anderer Stelle aussührlicher zu sprechen haben; hier mussen wir nur so viel bes merken, daß, wenn man es für nothwendig balt, einen Unterschied zwischen Kaus und Tausch überhaupt sestzuchen, trogdem Beides Arten des Güteraustausches sind, es folgerichtig auch nothwendig erscheint, daß der Begriff von Preis, das heißt die für den Kauf oder Berkauf eines bestimmten Gutes gegebene oder erhaltene Geldmenge, in keiner Beise auch auf den Tausch übertragen werde, bei welchem daß Geld gar nicht ins Mittel tritt. Umsomehr mussen wie de Sonderung der Begriffe von Tauschwerth und Preis in den vollswirthschaftlichen Lehrbüchern sir nothwendig halten, als dieselben auch im prastischen Leben nicht gleich gehen, indem zu Gunsten des Preises der besondere Factor in die Rechnung tritt, nm welchen der Güteraustausch durch Anwendung des

Belbes erleichtert wirb. Die Menfchen europäifcher Enftur haben fich allerdinas baran gewöhnt, ben Berth ber Guter mittelft Angabe einer beftimmten bei ihnen gangbaren Denge Gelbes auszubruden, weil bie Guter in ben vorgeschritteneren öfonomifden Entwidlungeftabien bes Deniden in ber Regel nur gegen Gelb verfauft und getauft werben. Allein ber eigent= liche Taufdverfehr befteht beghalb boch noch immer auch bei ben Gulturvols tern, und wird niemals aufboren, abgefeben bavon, bag ber Taufch gerade von den enroväischen Enlturvollern im größten Dafitabe mit den fogenannten uncivilifirten Menfchen anderer Belttheile betrieben wird.

3ft es burd bas Infammenwerfen ber Begriffe von Berth und Breis doch ohnedieß bereits geschehen, daß Die richtige Borftellung vom Berthe im gemeinen Leben banfig verschwunden ift, inbem man biejenigen Guter, melde moblfeil an baben find, befbalb, meil ibr Breis ein geringer ift, and fur geringer im Berthe balt, mabrend ge= rate biefe in ber Regel Die Lebensmittel und baber fur ben Denfchen Die werthvollften Guter find.

§. 9.

Der Menich erhalt die Befriedigung feiner erften Lebensbedurfniffe ans bem Stoffe, welchen bie Erbe bietet, und aus ber Arbeitefraft, melde auf die Angutebringung Des Stoffes verwendet mird. wohl Stoff ale Arbeitefraft, find im naturlichen Buftande fur jeben Menfchen gwar porbanden, allein nicht fur Jedermann im gleichen Dage. Es tann fomobl ber Stoff auf Dicfem Buntte ber Erde werthvoller fein, als auf einem anderen, und ebenfo ift auch bie Arbeitsfraft nicht Bebermann gleich von Ratur ans jugemeffen.

Es werden fich baber binfichtlich des Befiges von Lebens: mitteln und beim Gutererwerbe überhaupt, icon ron Natur aus ebenfalle Unterschiede geltend machen. werthvollere Stoff wird bei gleichem Arbeitsaufwande feinem Befiker mehr Lebensmittel geben, ale ber weniger werthvolle einem Underen. Ebenfo wird berjenige, welcher auf benfelben Stoff eine größere ibm von ter Ratur jugefommene Arbeitefraft aufwenden fann, mehr Buter ju ermerben im Stande fein, als ein Anderer, welcher ichmacher organifirt ift.

Da ferner Die Arbeitefrafte bes Menfchen phofifche und geiftige find, und lettere fich ale viel wirtfamer und erfolgreicher in Heberwinbung ber feindlichen Raturfrafte ermeifen, fo wird es gefcheben tonnen, baß ber geiftig begabtere und ftrebfamere, wenn auch phyfifch ichmadere Menich ans bem gleichen Stoffe mehr Lebensmittel giebt, ale ber mit überlegener phyfifcher Rraft ausgeftattete, jeboch geiftig meniger begabte und regfame Arbeiter.

Endlich ift die Arbeit, — innerhalb der Granzen des für den Einzelnen Möglichen, — etwas Willfürliches, wodurch auch noch dieser Fall eintritt, daß der fraftigere Mensch, welcher seine Arbeitstraft aus was immer für einem Grunde nicht oder nicht erschöpfend gebrauchen will, aus dem gleichen, ihm zu Gebote stehenden Stoffe weniger Güter erwirdt als der Fleißigere.

Aus all bem geht hervor, bag ber relative Mehrbesit von Gutern unter ben einzelnen Menschen überall auf ber Erde ein natürlicher und unvermeidlicher Juftand ift, welcher entsteht aus ber Ungleichheit des Stoffes, und aus ber Ungleichheit ber bem einzelnen Menschen zugemessenen oder von ihm aufgewendeten natürlichen Arbeitstraft. Auch bei ganz gleichem Stoffbesitze wird ber fräftigere und arbeitsamere und unter letzteren wieder der geistig begabtere und frebsamere Mensch der natürlich Reichere sein, und es erscheint ebenso erfolglos als gegen die Ratur, sich gegen diesen Unterschied im meuschlichen Güterbesitze aussehnen zu wollen.

§. 10.

Das Gegentheil von Reichthum ift Urmuth.

Es wird daher im Berhaltniffe, zum Reichen berjenige arm fein, welcher, fei es aus Ursache eines weniger werthvollen Stoffbesiges, bessen Bearbeitung ihm zu Gebote steht, sei es, weil ihn die Natur weniger mit Arbeitsfraft ausgestattet hat, gerade nur die nothwendigsten Lebensmittel für sich erwerben kann. — Die Armuth ist ein ebenso natürlicher Zustand unter den Menschen als der Reichthum. Menschen, welche, wie Kinder, Kranke und Greise, in Folge ganzlichen Mangels der erforderlichen Kräste, gar nicht im Stande sind, sich auch nur das Nothwendigste für ihren Lebensbunterhalt zu erarbeiten, sind nicht arm, sondern im Elende. Menschen, welche im Bestze des werthvolleren Stoffes oder überlegener Arbeitskraft blos bestalb nur das Nothwendigste für ihren Lebensunterhalt erwerben, weil sie arbeits schen find, können ebensalls nicht unter die Armen gezählt werden, denn es hängt nur von ihrem Willen ab, reich zu sein.

In der modernen Gefellichaft finden wir jedoch auch eine unnatürliche und unverschuldete Armuth, in welcher fich Menschen
besinden, die, obschon im Besthe überlegener, physischer oder geistiger Arbeitstraft, und mit dem besten Billen zur Arbeit, doch nicht im Stande
sind, ihre ersten Lebensbedursnisse mit mehr als dem Nothwendigsten zu
befriedigen, ja sogar oft im Elende physisch und moralisch verfummern
mussen. Dieser legtere Justand wird in der wissenschaftlich behandelten
Nationalotonomie Pauperismus genannt, von welchem später mehr
die Rede sein wird. Reichthum und Armuth find auf das Individuum bezogen jedoch gang relative Begriffe, weil abhangig von der Starte und Menge der individuellen Bedürfniffe. Der zehnte Theil deffen, mas dem Menfchen mit vielen oder absonderlichen Bedürfniffen zu wenig ift, tann dem weniger Bedürftigen genügen, um fich bereits für reich zu ertennen.

#### 8. 11.

Die Erde, aus welcher ber Mensch die Mittel zur Befriedigung seiner ersten Lebensbedurfniffe zu ziehen angewiesen ift, erneuert sich nicht, während bas Menschengeschlecht fich nicht nur erneuert, sondern bem Gesichlechtstriebe folgend, fich auch in der Zahl der Individuen zu vermehren bestimmt ift.

Burde der Menich daher gur Befriedigung feiner erften Lebensbedurfniffe des Erdfloffes felbft derart benöthigen, daß feine darauf ver,
wendete Arbeit die Bernichtung des Stoffes gur Folge hatte, so
mußte wohl eine Zeit kommen, wo die Erde in ihren zur Befriedigung
der menschlichen Bedurfniffe tauglichen Beftandtheilen vollständig erschöpft
und das Menschengeschlecht bem naturlichen Berderben preisegegeben
fein würde.

Allein alle Arbeit bes Menschen zur Befriedigung feiner erften Lebensbedürfnisse ift nur eine Umwandlung, und das Berzehren nichts als die Wiedererstattung des in veränderte Form gebrachten Stoffes an die Mutter Erde. Je vollständiger und rascher diese Umwandlung und Biedererstattung geschieht, eine desto größere Menge von Gütern wird dem Menschen aus der Erde wieder entstehen, desto ausreichender werden ihm die Mittel zur Befriedigung seiner Lebensbedürsnisse sein können.

#### §. 12.

Für die Bervollftändigung und Beschleunigung der Stoffsummandlung wirft neben der physischen mehr noch die geistige Arbeitstraft des Menschen. Lettere schafft jene Bermittlungsgüter, durch deren Anwendung und Juhilsenahme die Lebensmittel immer leichter und in steigender Menge produzitt werden können. Pflug, Sense und dergleichen Bertzeuge setzen Ackerbauer in Stand, in viel fürzerer Zeit, das heißt eine viel größere Fläche von Grund und Boden und dieselbe vollkommener zu bedauen, und einzueruden, als es ihm ohne Unterfügung durch diese Wertzeuge möglich gewesen ware.

Diefe burch die geiftige Rraft des Menfchen entstandenen Bermittlungsguter wirfen derartig vermehrend und progreffiv steigend auf die Erfolge seiner physischen Rraftanstrengungen, daß fich keine Granze für die Menge der Lebensmittel erkennen lagt, welche dem Menschen ans der Erde zugeben können; denn biefelbe ift unberechenbar in ihren Gaben, wenn fich ber Denfch bemubt, ihr folche im Bufammenwirten feiner phofifchen und geiftigen Rrafte abzuringen.

§. 13.

Die Biedererstattung der von den Menschen auf Nahrung, Rleidung und Bohnung umgewandelten Stoffe an die Erde geschieht im Bege der Bergehrung zwar naturuothwendig, und in irgend einer Form und Zeit geht endlich Ales, was von der Erde sommt, in dieselbe auch wieder zurud.

Allein auch in diefer Richtung werden die menschlichen Rrafte von der Ratur gur Arbeitsleiftung aufgefordert und angeregt. Der beste Aller wird, wenn stets nur befaet und geerndtet, immer spärlicher auch der angestrengtesten Arbeit Früchte geben, und endlich damit ganz aufboren, wenn er nicht von Zeit zu Zeit gedungt, bas heißt, wenn bie Biedererstattung der zur Rugung umgewandelten Stoffe

von Geite bes Deniden nicht organifirt wirb.

In diefer Ertenntniß ichreitet der Menich von der ursprünglichften und einfachften Beise des blogen Ausruhens seines Aderlandes durch zeitweilige Richtbenugung, bei welcher die in der Athmesphäre vorhandenen und thätigen Raturfrafte die natürliche Dungung vollziehen, vorwärts zur regelmäßigen Brache, und von diefer weiter zur funftlichen Dungung und BechselwirtsichaftunterGinrichtung eines sich gegenseitig untersfügenden Biehftandes, um auf solche Beise eine raschere und vollständigere Biedererstattung der dem Boden entzogenen Lebensfloffe zu bewerfftelligen.

Die berartige Behandlung bes Bobens hat jedoch zur Folge, bag ber Bebauer von feinem Besitze nicht mehr bloß bas fur fich und feine nachsten Angehörigen Rothwendige an Lebensmitteln ernbtet, sondern barüber hinaus noch einen Ueberschuß, welcher fur die Befriedigung ber Lebensbedürfniffe anch Anderer, baber einer vermehrten Menschenzahl,

permendbar mirb.

Diese unläugbare und Jedermann befannte Thatsache erlaubt wohl rudfichtlich der Frage über das Borhandensein des für den Lebensmittelbedarf des Menschengeschlechtes ansreichenden Stoffes, den Schluß und die bei späterer Beransaffung noch weiter auszuführende Behauptung, daß, wenn die Erde überall auf die entsprechende Weise unter stets vorwärtsschreitender Antheisnahme der geistigen Kräfte von den Menschen bebaut und benügt würde, sie nicht nur die der natürlich zunehmenden Wenschenmenge nothwendigen Mittel für Nahrung, Rleidung und Bohnung stets liefern, sondern dafür auch noch einen fortwachsenden Ueberschuß abgeben könnte, so daß bei natürlichem und ungestörtem Bersaufe der Entwicklung die ersten Lebeusbedurfnisse der Menschen eine immer vollständigere Befriedigung finden sollten.

§. 14.

Benn wir das Menschengeschlecht im Allgemeinen betrachten, so finden wir den vorstehend bemerkten natürlichen Fortschritt zum Besseren rücksichtlich der Befriedigung der ersten Lebensbedürfnisse allerdings überall worhanden, allein nicht in dem Maße, als es sein könnte, und das Allgemeine gilt insbesondere nicht auch zugleich für jedes einzelne Individunm.

Berade bei ben fogenannten civilifirten Bolfern ber Erde zeigt fich ber Begenfat am baufigften und mirb bie Storung am empfindlichften. Es tritt ber Menfch feiner ibm von ber Ratur vorgezeichneten Entwicklung nicht felten burch mancherlei felbftgeschaffene und feftgebaltene Inflitutionen bewußt und unbewußt bemmend entgegen. Go entfleben 3. B. aus ber Ertenntnig, daß Jedermann nur dann feinen Untheil vom Erdboden unter Unftrengung feiner popfifchen und geiftigen Rrafte über das Rothwendigfte binaus bearbeiten wird, wenn cr auch ficher und berechtigt ift, die Fruchte Diefer Arbeit fur fich und Die Seinen gn empfangen, Die Inftitutionen bes Gigenthumes und Erb. rechtes. Allein indem an Diefer naturlichen Begrundung Des Gigenthumes nicht feftgehalten, fondern bemfelben in ber modernen Gefellichaft and bas weitere Recht zuerfannt wirb, ben in Befit genommenen Stoff nach Belieben und auch gar nicht benugen und bearbeiten gu fonnen, werden baburch viele Glieder ber Befellichaft, in welcher Dieje Institution zur Beltung getommen ift, am Stoffe für ihre Arbeitefraft perfürgt.

Denn so wie es nothwendig geschieht, daß in Folge des Erbrechtes und Cigenthumes ein einzelnes Individunm in einen derartig umfangreichen Besit von Grund und Boden gelangen, oder sich bei ihm eine so große. Menge von Stoff und Arbeitsmitteln überhaupt ansammeln kann, daß seine einzelne Kraft zur Bearbeitung derselben nicht mehr auszeicht, eine ebenso natürliche Folge des dem Eigenthume zuerkannten weiteren Rechtes wird es sein, daß ein Theil des übergroß augewachsenen Stoffbesiges entweder ganz todt und unbearbeitet bleibt, demnach für die Befriedigung der menschlichen Lebensbedürsnisse überhaupt verloren geht, oder aber es wird eine Bearbeitung des Stoffes durch den Eigenthümer zwar stattstuden, jedoch in einer Beise, welche diezenige Quantität Lebensmittel durchans nicht abwirft, die erzielt werden könnte, wenn derselbe nach Maß der vorhandenen Arbeitskräfte von den entsprechenden mehreren Individuen nuter freier Verwendung und Entwicklung ihrer physischen und geistigen Kräfte bearbeitet werden wurde.

\$. 15. Rach unferer modernen Gefellschaftsordnung werden bie Menichen in Folge des bem Eigenthume zuerkannten Rechtes ber beliebigen oder auch Richt-Benütung aber nicht blos am Stoffe für die Befriedigung der erften Lebensbedürsnisse verkürzt, sondern fie hemmen sich auch in der größtmöglichen Entfaltung der jedem Einzelnen zustommenden Arbeitstraft. Wenn z. B. ein Judividuum Eigenthümer eines so großen Autheises von Grund und Boden mit dem Rechte der bestiebigen Benütung desselben geworden ist, daß ihm aus demselben auch bei schiederter, selbst oder durch Andere vollzogener Bewirthschaftung schon Alles augeht, was er zur Befriedigung seiner Lebensbedürsnisse begehrt, so wird er sich wenig veranlaßt finden, seine Geistesträfte — von den physischen gar nicht zu reden — auf die Berbessenung der Cultur seines Bodens zu verwenden und auzustrengen, und die geistige Arbeitstraft eines solchen Wenschen geht daher für diese Güter-Erzeugung ganz verssoren

Ebenso gebt ein Theil der vorhandenen Arbeitstraft anch bei den jenigen Individuen verloren, welche von einem solchen Eigenthümer für die Berrichtung der zur Bebauung des ihm eigenthümlichen Grundbesiges nothwendigen Arbeiten gedungen werden, denn diese arbeiten nicht um die unmittelbaren Früchte, sondern um den Lohn ihrer Arbeit. In der modernen Geschichaft ist aber dieser Lohn, — wie wir bei Erörterung der Natur der Lohnarbeit aussuhrlicher darthun werden, — so lange es in der Macht und im Belieben des Eigenthümers sieht niber die Art der Benuhung des Arbeitstosses zu versügen, und denselben der Arbeitstraft auch ganz vorzuenthalten, stets unter dem Werthe der geleistern Arbeit, und insbesondere sind es die Wirkungen der geistigen Arbeit, welche, wenn im Dienste eines Dritten unternommen, saft ausschließlich diesem, und uur mit dem kleinsten Bruchteile dem Arbeiter zu Gute kommen.

Benn die Nothwendigkeit des Eigenthumes gang richtig damit begründet wird, daß die bessere Eustur von Grund und Boden nur dann flattsfinden kann, weun der damit beschäftigte Landwirth auch sicher ist der ganzen Erndte und des vollen Genusses der von ihm erarbeiteten Früchte, so mussen wir solgerichtig dasselbe Princip nicht bloß für die Arbeit des Stoffbestgers, und zur Bertheidigung des Eigenthumsrechtes, sondern auch auf jede andere Art der von den Renschen geseisteten Arbeit iberhaupt, daher anch auf die für einen Dritten verrichtete Lohnarbeit zur Geltung bringen dürsen. Warum soll sich gerade der Lohnarbeiter mit dem Empfange nur eines Theiles des Werthes seiner Arbeit zusrieden geben müssen, als jene des Stofsbestgers, welcher zum Iwecke des vollen Genusses der Früchte seiner Thätigkeit von der Gesellschaft zum Eigenthümer gemacht wird?

Es bewirft baher die dem gemachten Araftaufwande nicht entspreschende Entschung der auf die Lebensmittelbeschaffung verwendeten Arbeit des Richteigenthumers gerade dasselbe, mas tudfichtlich der Gultur von Grund und Boden der Fall sein wurde, wenn es dafür fein Eigenthumstrecht gabe, nämlich es bleibt bei jedem einzelnen Arbeiters Individuum eine bestimmte Quantität von physischer und insbesondere geiftiger Araft gebunden und unverwendet.

Diese nicht jur Neußerung tommende Kraft ift bei ber Menge der von dem Eigenthume beschäftigten Cohnarbeit eine fehr bedeutende Große, welche erft dann in Berwendung tommen wurde, wenn es der Arbeiter, wie der Eigenthumer, durch die entsprechende Gefellchafteinstitution ficher gestellt hatte, mit dem vollen Berthe seiner Leistung, und nicht, wie derzeit, nach einem außer ihm und vorwiegend in der Gewalt bes Eigen-

thumere liegenden Dafftabe entlohnt gu merben.

Dan bat in ben civilifirten ganbern bie Sclaverei, Die Robott und andere Arten von 3mangearbeit abgefchafft, nicht fo febr wegen ber principiellen Unverträglichfeit biefer Inftitutionen mit ben ben Menfchen angebornen Rechten, benn bie letteren werben in anderer Richtung nicht ebenfalls respectirt, - fontern vielmehr in ber Ertenntnig, bag burch bas Aufgeben einer in Dighandlung und Brutalitat beftebenten Arbeits. entlohnung bem Grund und Boben ein großer Theil ber Rraft angeführt werben mußte, welche ibm unter bem Drude ber Rendalberifchaft verloren ging. Much ift bente felbit ber ebemalige Reubalberr mit fich bereits einig, bag baburd ein großer Schritt pormarte in unferer öfonomifden Entwidlung gefcheben fei; allein es murbe ein weiterer, und nicht geringerer Fortidritt fein, wenn bie Lebensmittelproduction auch von bem Drude emancipirt werben murbe, welchen bas Gigenthum auf Diefelbe bergeit noch immer burch bie in beffen Belieben geftellte Benütung bes Stoffes ausübt.

# §. 16.

Auch die bestehenden Staatseinrichtung en konnen fiorend und bemmend auf die fortidreitende Broduction von Lebensmitteln wirken.

Wenn fich, wie in den meisten Ländern Europa's, der Staat mit einem Heere von Beamten und Soldaten organistrt, so bringt dieß nothewendig eine Anhäufung der zur Leitung und Ueberwachung der complicirten Staatsmaschine nöthigen höheren Ordnungen und Spigen bieses Organismus an bestimmten Orten des Staatesgebietes mit sich. Die derartig concentrirten Staatsbeamten und Soldaten ziehen behufs Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse eine Menge von Menschen an sich, welche sich vorzüglich mit der Beschaffung und Bermittelung der den Trägern und Leitern der Staatsmaschine nothwendigen Lebensmittel beschäftigen; benn weder productien die Beamten und Soldaten selbst die

Mittel gu ihrem Lebensunterhalte, noch mare foldes in ben Stadten bes bafür mangelnden Territoriums wegen überhaupt möglich.

Sonohl die leichte und einträgliche Arbeit diefer Geschäftsvermittler aller Art einerseits, als auch die höhere Stellung der Staatsdiener, und die Macht, welche benselben gegenüber den eigentlich producirenden Gesellschaftsklassen jugestanden wird andererseits, lodt aus letteren fortwährend neue Kräfte von der Bebauung des Grundes und Bodens weg in die großen Städte unter der Hoffnung, dort die schwere Bodenarbeit mit einer gewinndringenden seichten Beschäftigung, eine untergeordnete Stellung in der Gesellschaft gegen Macht und Ansehen eintausschen zu können. In der Wirlichseit aber wird dadurch nur zur Bermehrung des unfruchtbaren Schreiberprosetariats und der Gaunerei unter den Speculanten beigetragen, während die darauf verwendeten Kräfte für den ökonomischen Fortschritt der Gesellschaft vervloren gehen.

Wie viel von Rraften der Lebensmittelbeschaffung insbefondere durch die stehenden heere in denjenigen Staaten entzogen wird, wo dieselben bestehen, ift wohl nicht nothig, erst weiter auszuführen, und wir glauben überhaupt bereits im Allgemeinen zur Genüge dargethan zu haben, daß und wie sich die Menschen durch ihre selbstgemachte Organisation von Gesellschaft und Staat bei der Lebensmittelproduction hemmend im Wege stehen, indem dieser Arbeit die vorhandenen Krafte theils ungenügt entzogen werden, theils ihre freie und vollkandige Entfaltung gehindert wird. S. 17.

Richt bloß die Menschen ftoren den natürlichen Gang der Dinge, nach welchem in jedem Lande die Mittel zur Befriedigung der ersten Lebensbedürfnisse von den Bewohnern in immer größerer und flets ansreichender Menge erzeugt werden könnten, — auch die Natur liebt es, manchmal zu zeigen, daß sie Meisterin sein könne über den Menschen und sendet Mißwachs, Seuchen und Elementarereignisse aller Art, durch welche nicht selten die Wirfungen jahrelanger meuschlicher Arbeit in fürzester Zeit vernichtet werden.

Allein biese von ber Natur ausgehenden Störungen der auf die Lebensmittelbeschaffung gerichteten menschlichen Arbeit greifen viel weniger tief, als der Rensch selbst; dieselben find flets nur örtlich und vorübergehend und es kann sich der Mensch derart wenigstens vorsehen, daß ihre Birkungen ihm weniger empfindlich werden, oder die eingetretene Störung eher wieder ausgeglichen wird. So ift 3. B. die Röglichkeit und Gefahr eines Riswachses jedem Landmanne bekannt, und es liegt darin wohl schon genügende Aufforderung, durch Ansammeln und Festbalten eines Borrathes von Bodenerzengniffen aller Art, sich vorzusehen.

Wenn durch die aus was immer für Gründen vorhandene Außerachtlassung biefer Borsicht, hungersnoth und Theuerung in einem von Miswachs heimgesuchten Lande eintreten, dann trägt wahrlich der Menich seinen großen Theil der Schuld an solchem Uebel. Denn die Ratur hat ihm in vorhergegangenen Jahren nicht nur ben Ueberschuß an Lebensmitteln gegeben, aus welchem das zur Deckung des Ansfalles in einem kommenden Missahre Nothwendige zurückbehalten werden kounte, sondern sie ktattet den Menschen auch mit der Einsicht aus, welche ihn den Bortheil der Ausammlung eines Nothpfennigs für derlei mögliche Störungen erkennen läßt.

# §. 18.

Das Menschengeschlicht hat sich auch in ber That zu aller Zeit viel mit der Feftstellung von Borkehrungen gegen Gungerenoth und Lebens, mittelthenerung beschäftigt und es wurden von jeher zu diesem Zwede Mittel mancherlei Art, wie Getreide-Ein- und Anssuhrbeschränkungen oder Begunstigungen, Marktordnungen für Lebensmittel. Ein- und Berkauf, Strafgesetz gegen ben Getreidewucher u. dergl. in den verschiedenen Staaten angewendet.

Die nenefte Zeit halt fich jedoch von dem geringen Erfolge biefer Mittel überzeugt, und insbefondere in Europa glaubt man jest durch die Eisenbahnen gegen das Auftreten von lotaler hungerenoth hinlang-

lich gefchutt gu fein.

Es läßt sich anch nicht verkennen, daß durch die in Folge ber verbefferten Berkehrsmittel wie zu keiner Zeit früher mögliche Schnelligkeit des Guteraustausches die Schrecken der hungersnoth für jedes Land wesentlich vermindert werden; aber auch jede außerordentliche Theuerung der Lebensmittel kann für viele Bewohner eines derart heimges suchten Landes so verderblich wirken, gleich einer eigentlichen hungersinoth. — Diese Bertheuerung bleibt im Falle eines Miswachses, wenn die sehlenden Lebensmittel von answärts in das Land zugeführt werden müssen, niemals aus, und wird insbesondere durch den schon in gewöhnlicher Zeit unausrottbaren, in solchen Fällen aber gerade durch die verbesserten Communicationen ebenfalls besonders angeregten Getreidewucher mächtig gefördert.

Es erscheinen daher besondere gesellschaftliche Einrichtungen, durch welche nicht nur der Hungersnoth, sondern auch jeder außerordentlichen Theuerung der nothwendigsten Lebensmittel entgegengearbeitet wurde, noch immer gerechtfertigt und geboten, damit ein so tief eingreisendes, taussende von Existenzen in jedem Momente bedrohendes Uebel nicht bloß dem langsamen Gange eines natürlichen Heilungsprocesses überlassen bleibe, sondern möglichst gar nicht auftrete.

Als eine solche Einrichtung murbe uns trot aller bagegen vorgebrachten Einwendungen noch immer die von der Gesellschaft ausgehende Berordnung erscheinen, dahin gehend, daß jedes im Staate bestehende besondere Genieinwesen gehalten sei, stets einen solchen Borrath der verschiebensten Bodenerzeugnisse der Gemeinde aufbewahrt zu halten, welcher der Menge der in einem gewöhnlichen Fruchtjahre von den gesammten Gemeindemitgliedern erarbeiteten Lebensmittel gleich ist. Jedes solche Gemeindemitglied könnte, ohne durch diesen Eingriff in sein freies Berssügungsrecht mehr, als zu rechtsertigen ware, verletzt zu sein, gehalten werden, jährlich nach der Erndte einen nach der Durchschnittsberechnung des allfällig eintretenden außerordentlichen Bedarfes sestgestellten aliquoten Theil seiner Erndte in den Gemeindespeicher abzugeben.

So lange tein Migmachs eintritt, werden die fich nach Erreichung des Borrathmaximums durch die weiter fortlanfenden Einlagerungen jahrlich darstellenden Ueberschüffe alterer Einlagerung zum Besten der gangen Gemeinde verkauft; im Falle eines Migjahres aber geschieht die Bertheilung des Inhaltes der Gemeindespeicher an die Einleger nach Quantität
und Qualität der von ihnen gemachten Einschüttungen, worauf das allmähliche Küllen derfelben im nächsten Erndtejahre von Reuem beginnt.

Bir miffen wohl, bag allen bentbaren schlimmen Bufallen auch burch biefes Mittel nicht vorgebant mare, allein bem Menfchen muß genugen,

bas Dogliche gethan gu haben.

Ein sich durch mehrere Jahre nacheinander auf benselben Buuften der Erde wiederholender Miswachs tritt nach allen Ersahrungen in der Regel auch nur wegen des nach dem Misjahre sehlenden Samens ein; wäre durch den Gemeindespeicher auch für das Vorhandensein desselben, wie für das Luantum des lanfenden Jahresconsums vorgeforgt, so murde hungersnoth und Theuerung im ersten Jahre des Miswachses nicht bestanden, und im zweiten und dritten wegen Mangel des nöthigen Samens sich nicht wiederholt baben.

Insbesondere aber murbe dem Betreidemuchergeschäfte mit ber burch Borhandenfein von folden Gemeindespeichern fehr verringerten Uneficht

auf lohnenden Erfolg, ber Lebensnerv abgefdnitten fein.

Die Ibee, das Ausspeichern von Getreide-Vorräthen in der Zeit guter Erndten gegen Miswachs und Theuerung als eine öffentliche Angelegemheit im Staate zu behandeln uhm durchzusühren, ist uralt. Unwillfürlich erinnert man sich dabei an die Kornmagagine, welche icon Joseph, der Sohn Jasobs, in Argybten anlegen und in den solgenden sieben schlechen Erndtejahren öffinen ließ, wovon uns die Bibel erzählt.

Seit dem 16. Jahrhunderte war es in Frankreich den Städten des Landes aufgertragen, stets einen bestimmten Theil des Ortsbebarfes an Getreide in Borrath zu halten, welche Fürforge insbesondere für Paris berechnet war. Im Jahre 1793 befahl der Convent die Anlage von ordentlichen Bezirksgetreidemagazinen; später wurden auf Staatscoffen Getreidevorätse in besonderen Magazinen aufgeseichert, welche im Missigher 1811 gute Dienste leisteten, und man blied bei diese einrichtung die 1829, von wo ab die öffentlichen Speicher nicht mehr gestült wurden.

Auch in Deutschland war biefes Auffpeichern von Getreibevorrathen ichon im 16. Jahrhunderte ale eine öffentliche Angelegenheit betrieben, fo in Burtemberg, mo jebe Bemeinde bagu gehalten mar. In ben beutich - öfterreichischen ganbern beftanben bis gu ber 1848 erfolgten Aufhebung bes Unterthanenverbandes "bie unter th änigen Kontributionsschüttboden", herrschaftliche Gebäude, in welche die Unterthanen den dritten, später den zwanzigsten Theil ihrer jährlichen Getreideaussaat einschütten mußten. Dagegen waren die Berrichaften verpflichtet, ben Unterthanen in Fällen von Migwachs oder soustiger Nothlage Getreide-Borschuffe zu verabsolgen gegen Ersat in natura nach der neuen Erndte.

Die Regierungen als folde taugen nicht, weber gur Aulage, noch Bermaltung von öffentlichen Getreidemagaginen, und zwor hauptsächlich aus jenen allgemeinen. Grinden, welche gegen jede ötonomische Geschäfteführung durch die Regierungen sprechen. Wir halten aber auch dafitr, daß die Anlage von Gemeindespeichern ebensowenig in

ber Beije burch die Fürforge ber Regierungen entsprechend erfett werden tonne, wenn biefen die Sorge fur ben rechtzeitigen Antauf bes fich aus bem laufenden Erndteergebniffe zeigenben Betreibeausfalles fiberlaffen werben wollte, fei es bag ber lettere von ihr felbft birect in fremden gandern auf eigene Rechnung ober burch vertraute Raufleute burchgeführt wird. Wir glauben, daß bem Getreibewucher ju Aller Schaben gerabe burch biefe in neuester Zeit insbesonbere von Frankreich gepflegten Regierungseintaufe ber größte Borichub geleiftet wird, mit fo biel Borficht Diefelben guch in's

Bert gefett merben wollen.

Die öfterreichische Regierung fah fich jur Beit bes letten allgemeinen Diffmachfes in Ungarn veranlaßt, fowohl gur Linderung bes allgemeinen Rothftanbes auf bem flachen Lande, als jum 3wede ber Ermöglichung einer neuen Befamung Getreibe gemeinbe-weise gegen Ginbringung bes Koftenpreises burch Stenerzuschläge in ben nachftfolgenben Jahren auszutheilen. Es murbe ber Gintauf ber gu biefem 3mede benothigten Betreibequantitaten einem vertrauten großen Bantinflitute überlaffen, und trot ber Stille und Borficht, mit ber man glaubte babei ju Bert gegangen ju fein, fcnellten die Betreibepreife fofort auf allen Darften bes Staates burch bie Spetulation in bie Bobe, und, mas bas Schlimmere, die ungarifchen Gemeinden erhielten bas theuer eingetaufte und berechnete Getreibe - abgejeben bavon, daß es auch meiftens gu fpat tam - in fo fchlechter und oft gang unbrauchbarer Qualitat, bag man baufig gegen bie Betheiligung Bermahrung einlegte, um durch die Annahme des Borichuffes nicht eine Berbindlichkeit für die Butunft einzugeben, welche gegen ben Werth ber Aushulfe aufer allem Berhaltniffe geftanben haben murbe.

# 3meites Rapitel.

# Das Gefellichaftebedürfniß.

Entwidlung bee Beijammenlebene in ber Familie aus ber bauernben Anbanglichfeit zwifden Eltern und Rinbern.

Das gefellige Beisammenleben in Folge ber gemeinsamen Abhangigleit von

ber Nahm und aus dem Berlangen nach gegensettiger Mittheilung. Der Gelelligteitstrieb führt zur Gesellschaftsbildung unter den Menschen. — Die Erlenntniß, daß durch gesellschaftliches Zusammenwirken eine leichtere und permehrte Gutererzeugung für jeben Gingelnen eintritt. - Befen und Begriff der Befellichaft.

Die Sorge um die Sicherheit bes Befites und Genuffes ift eine weitere Urfache ber Gefellichaftebilbung. - Die Gefellichaftebilbung ift feine Raturnothmenbigfeit für ben Denichen, aber boch ein ans ber Denichennatur folgendes Bebürfniß.

Die Entwicklung einer Gesellichaftsorbnung ift eine nothwendige Folge des gesellichaftlichen Zusammenlebens. — In der natürlichen Gesellschaftsordnung wird der Reichere höher geachtet sein, als der Aermere.

Die höhere Stellung des Reichen führt unter ber naturlichen Gefellichaftsorb-

nung nicht auch ju beffen Berrichaft über die Armen.

In ber mobernen Gefellschaftsordnung entwickelt sich eine bleibende und wirt-liche Abhängigkeit der Armen von den Reichen. — Dieser Abhängigkeit kann fich die Armuth nicht entziehen.

§. 8. Die nachtheiligen Folgen Diefer unnaturlichen Gefellichaftsordnung , welche bie

Unterbrückten ju Berbrechen treibt.

Der Menich ift von Ratur aus nicht zu Gewaltthat geneigt. - Rachgewiesen burch bie Geschichte ber Entbedungen in ben neuen Erbtheilen.

§. 10. Aus der Gesellschaftsbildung entwickelt sich der Staat. §. 11. Entwicklung von Recht und Gesetz im Staate.

§. 12. Entftehung einer befonberen Regierung fur jebe Befellichaft. -- Begriff bes Staates.

§. 13. Die auf die wirthschaftliche Thatigfeit bes Boltes Bezug nehmenden Confequengen bes Staatsbegriffes.

8. 14. Die natürliche Entwidlung bes Staates aus der Gesellschaftebildung scheint im Widerspruche mit der sich thatsächlich vollziehenden Staatenbildung.
8. 15. Der Einblid in die natürliche Entwidlung des Staates ist nothmendig für das richtige Berftandniß der mirthichaftlichen Ericheinungen im Bolfsleben. -Die Art ber Bollswirthichaftspflege bleibt abhangig bon bem ertannten Staatezwede.

## §. 1.

Das Bedürfniß, gefellig mit Geinesgleichen ju leben, ift bei jedem Menichen faum weniger vorhanden, ale jenes nach Rabrung, Rleidung und Bohnung.

Es grundet fich daffelbe junachft auf die Berichiedenheit ber Art des Individuums. Die Natur bat namlich ben Menfchen verfchieden organifirt, und Mann und Beib geschaffen, nicht beghalb, bag beibe ibr Leben getrennt von einander verbringen, fondern damit fie fich vereinigen, in Diefer Bereinigung bas Denichengefdlecht erhalten und bie Bahl ber Individuen vermebren.

Bur Erfullung Diefer Bestimmung bat Die Ratur bem Manne fowohl, wie bem Beibe, bas Berlangen nach gegenseitiger Beruhrung ein-

gepflangt.

Benn bas gefellige Beifammenleben ber Denfchen aber nur Diefen Einen Grund haben murbe, fo mare es in nichts verschieden von jenem ber übrigen Thiere und organischen Beschöpfe ber Erde überhaupt, welche innerhalb ihrer Battung ebenfalls gefellig jufammenleben. Menfchen reicht jedoch bas in ber Berfchiedenheit ber Art begrundete Bedurfniß nach gefelligem Beifammenleben weiter als bei den Thieren. Lettere verlaffen fich nach geschehener Beichlechtsbefriedigung wieder und auch bort, wo fich bei benfelben eine Gorge um bie erzeugten Jungen vorfindet, banert bas gefellige Beifammenleben gwijden alt und Jung niemals langer, als bis lettere fraftig genng geworden find, um fich bas Leben bes Beitern felbft erhalten zu fonnen. - Unbere ift es bei ben menfchlichen Meltern. Diefelben haben bas Berlangen, ihre Rinder nicht bloß mabrend ber erften Jugendzeit gegen die Gefahren und alles Ungemach ju ichnigen, fur ihre Lebensbedurfniffe ju forgen und ihnen beghalb nabe ju bleiben, fondern Diefe Gorge ber Meltern fur ihre Rinder reicht noch weit über bie Beit ber Jugend binans und bauert burch bas gange eigene Leben. Die lieberolle Aufopferung ber Meltern erzeugt in ben Rindern ein abnliches Gefühl ber Buncigung, welches fich mit der Entwidelung ber Bernunft und Urtheilofraft gur Danfbarfeit ausbildet mit dem Berlangen, den Meltern nabe und nach eigenen Rraften auch ibrerfeits bulfreich ju fein.

Diefe gegenseitige, in der natur des Menfchen gegrundete und außerhalb ber Befriedigung des Gefchlechtstriebes liegende Anhänglichkeit zwischen Aeltern und Kindern führt denjenigen danernden gefelligen Inftand der Menschen herbei, welchen wir mit dem Borte "Familie" bezeichnen.

§. 2.

Auch angerhalb bes Familienlebens feben wir die Menfchen berfelben Art fich gegenseitig aufsuchen, der Mann dem Manne, bas Beib dem Beibe nachgeben.

Es geschicht dieß in Folge des allen Menschen gemeinsamen Gefühles der Abhangigkeit von den Naturgewalten und in der Erkenntnig, daß es möglich sei, sich in dem Kampse wider dieselben gegen-

feitig gu unterfingen und gu belfen.

Rach Geselligfeit treibt auch bas allen Menschen gemeinsame Berlangen nach Mittheilung ber eigenen Gedanken, Bahrnehmungen und Empfindungen, das Berlangen, Gebrauch zu machen von ber dem Menschen zu diesem Zwede verlichenen Gabe ber Sprache, so daßselbst ber Jäger im Urwalde sich bem nicht entziehen kann, beffen Lebensweise und Bedürfniffe im Uebrigen faum in Etwas von jenem ber Thiere unterschieden find.

8. 3.

Der Trieb nad Befelligfeit führt gur Befellicafts. bilbung unter ben Denichen.

Muf Die Bethatigung ber allgemeinen Ertenntnif, daß ber Denich bem Menfchen im Rampfe miber Die Naturgewalten bulfreich fein und Giner ben Undern bei der Beschaffung ber nothwendigen Lebensmittel unterftugen tonne, folgt nämlich die Erfahrung, daß eine Erleichterung und Bermehrung der Lebensmittelerzeugung baburch eintritt, wenn fich die gefellig aufammengetommenen Menichen in Die einzelnen Arten ber Arbeiten theilen, welche gusammen nothig find, um jedem Gingelnen bas jum Lebensunterhalte Erforderliche ju beichaffen.

Diefe Erfahrung macht fich insbefondere im Ramilienleben geltenb; wie von felbft feben wir ichon im Urzuftande ber Menfcheit ben Bater ben Thieren bes Balbes ober ber ffurmifchen Gee nachjagen, mabrend Die fcmachere Mntter Die nach Saufe gebrachte Beute gur Rahrung und auf Rleidung und Bohnung gubereitet; es fallt ber Mann mit muchtiger Uxt die Baume bes Urmalbes, mabrend bas Beib mit bem leichteren Spaten ben gelichteten Boben bearbeitet und Die Rinder je nach Rraft und Inbividualität ibre Meltern bei der Arbeit unterffugen. Die Bortheile Diefer in Der Ramilie gur Geltung gefommenen Arbeitstheilung find aber fur Jebermann fo erfichtlich, bag auch die feine gamilie bilbenben, jedoch nebeneinander mohnenden Menfchen ein Gleiches fur fich ju bemirten angetrieben merben, mas aber nur gefcheben fann, menn fte fich jum 3mede ber leichteren und vermehrten Guterergeuqunq vereinigen.

In folder Bereinigung unter einem bestimmten bleibenben eben burch bie Bereinigung ju erreichenben gemeinschaftlichen 3mede entfleht

unter ben Meniden ber Buffand ber Befellichaft.

Das mefentliche und von bem Ruftanbe ber Gefelligfeit unterfcei. benbe Mertmal bes gefellichaftlichen Bufammenlebens ber Menfchen ift Daber Das Borbandenfein Diefes burch Die Bereinigung ju erreichenten gemeinschaftlichen 3medes und bas Refibalten an bemfelben berart, bag fich ibm bie Thatigleit bes einzelnen Gefellichaftsmitgliebes auf folange unterordnen muß, ale bie Befellichaft bauert.

8. 4.

Außer ber Ertenntniß, bag burch gefellichaftliches Bufammenwirten eine leichtere und vermehrte Gutererzeugung fur jeden Gingelnen bewerfftelliget werben fonne, treibt ben Denfchen auch bie Gorge um bie Siderbeit feines Befines und Gennffes jum gefellicaft. lichen Leben.

Es bedroben ben Denichen nicht blof Die Gewalten ber Natur. fonbern auch die Begehrlichkeit feiner Mitmenfchen, und er erfeunt, baß er fomobl ben Ginen als ben Unbern leichter und erfolgreicher miberftebt burd eine jum 3mede bes Biberftanbes gefchloffene Bereinigung mit feinen Mitmeniden, ale menn er, aukerhalb ber Gefellicaft flebent, nur auf fich felbft und feine eigene Rraft angewiesen bleiben wollte. Der Auffebler, welcher feine Rugthiere von ben Baren und Bolfen bes benachbarten Balbes, ober feine Relber von ber Gewalt bes vorüberfliegenden Stromes bedrobt ficht, begreift, daß er die Ausrottung ber reigenden Thiere und Die Gindammung Des überfluthenden Baffers nur in Bereinigung mit feinen Rachbarn ju Stande bringen fann, und ba and biefe von benfelben Raturgemalten in ihrem Befige bedroht find, und jeder für fich allein ebenfalls ju fcmach fur Die Abmehr ift, fo merben alle Bleichgefinnte bald und leicht gur gemeinfamen Arbeit für biefen 3med gusammentreten. Much ber Indianerstamm, welcher ben ibm aufdeinend widerrechtlich in fein Territorium eingebrungenen Unfiedler vertreiben, ober luftern nach feinen Berfzeugen und Rugthieren, ibm biefelben rauben will, taun unr in Gefellichaft und unter gegenfeitiger Bulfeleift nug befampft und unichablich gemacht merben.

Das Leben in Gesellschaft ift für ben Menschen baher keine Naturnothwendigkeit, wie die Geselligkeit, er kann sich der Gesellschaft entziehen,
ohne beshalb das Besen eines Menschen zu verlieren; allein, wenn wir
sehen, wie durch die Bereinigung der Arbeitsträfte in Gesellschaft zu
gemeinschaftlichem Zwecke Arbeiten ansgeführt werden, welche jeden Einzelnen zur Bermehrung seiner Bohlschrt und zur Entwicklung seiner
Rräfte führen, was ohne gesellschaftliches Zusammenwirken nicht hätte
geschehen können, so muffen wir anerkennen, daß sich die Gesellschaft
naturgemäß unter den Menschen bilden muß, daß sie den
ersten Schritt zur ösonomischen Entwicklung des Menschengeschlechtes
bedeutet, und daß ein bleibender Zustand desselben außerhalb der Gesellschaft im Allgemeinen gar nicht angenommen werden kann.

§. 5.

In jeder, auch in der uranfanglichen ans ber Menfchennatur felbft entftandenen Gefellichaft, muß fich ein Unterschied in der Stellung der einzelnen Gefellichaftsmitglieder zu einander und zu dem zu erreichenden Gefellichaftszwede zeigen und geltend machen.

Die Mitwirfung ber einzelnen Gefellichaftsmitglieder jur Erreichung bes gemeinsamen 3wedes ift namlich naturnothwendig verschieden, je nach ben ihnen von ber Natur zugemeffenen, ober von ihnen aufgewendeten Kraften. Dasjenige Mitglied nun, welches mehr wirft zur Erreichung bes Gesellschaftszweckes, wird in berfeiben auch geschäpter sein, als ein an-

beres. Insbesondere wird berjenige, welcher eine überlegene Geiftestraft aufwendet, der größeren durch dieselbe erzielten Wirfungen wegen schon in der uranfänglichen Geselschaft höher geachtet werden, als berjenige, welcher nur seine körperlichen Kräfte für den Gesellschaftszweck anstrengt. Ebenso wird dadurch, daß der mit überlegenen physischen oder geistigen Kräften ausgestattete Wensch für sich selbst eine größere Wenge von Gütern zu erwerben im Stande ist und einen Ueberschus verwendbar hat, den er auch an diejenigen Gesellschaftsmitglieder abgeben kann, welche durch eigene Kraft nur das Nothwendigste dieser Sebensgüter erwerben, — diesem Reicheren eine bestimmte höhere Sebensgüter erwerben, — diesem Reicheren Witglieder werden ihm eine solche zuerschlagt zufallen; die ärmeren Mitglieder werden ihm eine solche zuerschunen, und es wird nur beim Reicheren liegen, dieselbe für sich auch äußerlich zur Gestung zu bringen.

Es entwidelt fich baber in Folge von gang natürlichen Grunden in jeder Gefellschaft eine bestimmte Ordnung unter ben Gefellschaftsmitgliedern, deren wesentliches Merkmal eine anerkannte und festgestellte größere oder geringere Ueberlegenheit des geistig thatigen Menschen über die bloß physische Kraft, und des Reicheren über den

Mermeren fein wirb.

§. 6.

Diefe in der Natur des Menichen begründete und daher unabweisliche Gefellichaftsordnung muß beghalb aber nicht auch nothwendig die herrschaft der Reichen über die Aermeren in fich schließen und die

Abbangigfeit ber Letteren jur Folge haben.

Denn im Zuftande ber natürlichen und freien Enwicklung der Gefellschaft ift jeder Menich im Stande, mit eigener Kraft der Natur die ihm nothwendigen Lebensgüter abzuringen. Er kann fich mit dem Befige des Nothwendigen zufrieden ftellen, und nur, wenn er dieses nicht fein wollte und ein Mehreres begehren wurde, welches er durch eigene Kraft von der Natur nicht erreichen könnte, müßte fich der genußsüchtige Menich in die Abhängigkeit derjenigen begeben, welche ihm das angestrebte Wehr von Gütern ans ihrem Ueberslusse überlaffen könnten ober wollten.

Rinder, Krante und Greise allein werden fich auch in der natürlichen Gesellschaftsordnung in Abhängigleit von anderen Menschen befinden, allein nicht in Folge der Gesellschaftsordnung, sondern aus Ursache ihres auch außerhalb einer solchen und sonst überall bestehenden Clendes, welches sie auf die Unterstügung durch andere Mensichen verweiset.

Der natürliche Reichthum ift nuter ber natürlichen Gefellichaftsordnung daher auch feine nothwendige Gefahr für den Armen; denn fürs Erfte ift Diefer Reichthum an die Arbeit gebunden, welche für Reich und Urm stets gleich nothwendig bleibt; weiter fonnen auch die in der Gefellschaft befindlichen der Bahl nach mehreren Armen unter sich für den Fall einer versuchten Unterdruckung eine besondere Untergesellschaft bilden, mit dem Zwecke, durch Bereinigung ihrer Krafte dem einzelnen Reichen das Gleichgewicht zu halten, oder wenigstens sich von ihm unabhäugig zu behaupten.

§. 7.

In unferer modernen Gesellschaft finden wir dieß jedoch wesentlich anders. In berselben grundet fich ber Reichthum und der höhere Berth nicht bloß auf die naturliche Ueberlegenheit der bei einem einzelnen Gessellschaftsmitgliede vorhandenen Geistes, ober Körperfrafte, sondern auf besondere unter ber Sauftion ber Gesellschaft ftebende Privilegien.

In Folge ber letteren entwickelt fich die unter uns unlaugbar beflebende herrschaft bes Reichthums über die Armuth und wird die natürliche Unterordnung bes Armen unter den Reichen zur bleibenden und
wirklichen Abhängigkeit. Bon diesen vielen in der modernen Gefellschaft
beflehenden Privilegien wollen wir hier nur wieder des Einen, allerdings hauptsächlichen, im Allgemeinen erwähnen, in welchem fich die
übrigen zusammenfinden, nämlich des besonderen Eigenthums- Privilegiums.

Bahrend es nämlich die in jeder Gesellschaft sich natürlich vollziehende Theilung der Arbeit mit sich bringt, daß ein Theil der Gesellschaftsmitglieder den Besit von Grund und Boden aufgibt, um seine Arbeitsfraft besto ausschließlicher auf die Erzeugung von Mittels und Bermittlungsgütern zu verwenden, geschiebt es durch Eigenthum und Erdert, daß sich der Besit von Guterstoff und Arbeitsmitteln in den handen einer Minorität von Eigenthumern ausammelt, an welche sich nun die besitzloß Majorität der Gesellschaftsmitzlieder hinschlich der Berwerthung ihrer Arbeitstraft angewiesen sieht, da sie durch deren Entlohnung allein die Mittel für den nothwendigen Lebensunterhalt erwerben kann.

Die Sohe und Art der Entschnung wird aber in der modernen Gesellschaft einseitig von den Eigenthumern bestimmt, angeblich dabei gebunden an das bestehende natürliche Berhältniß zwischen Arbeitsangebot und Nachfrage; allein dieses Berhältniß ist in der modernen Gesellschaft kein natürliches, sondern der Eigenthumernimmt vermöge des seinem Eigenthume zuerkannten besonderen Privileziums der bestehigen oder Nichtbenühung, den bestimmenden Einsstung auf die Größe und Art der Nachfrage, während es der Arbeit durch Gesehe verboten ist, auch ihrerseits sich frei hinsichtlich des Angebotes zu entwickeln, durch Association oder Verständigung einen Druck auszusiehen und dem Eigenthume ein Gegengewicht zu bieten. Uedrigens könnte auch die Association der Arbeitskräfte allein in der modernen Gesellschaft niemals zur vollständigen Emancipation

vom Eigenthume führen, weil auf diefem Bege wohl die Gesammtwirfung der Arbeit erhöht, aber nichts bezüglich des vom Eigenthume festgehaltenen Arbeitsstoffes bewirft werden fann, welchen der Eigenthumer beliebig zu benügen, und der Arbeit auch ganz vorzuenthalten berechtiget bleibt.

Die bleibende Abhängigfeit des Richteigenthumers vom Eigenthumer erscheint daher als ein erstes Wahrzeichen unserer modernen Gesellschaftsordnung, aus welcher sich der Arbeiter unter gewöhnlichen Berhältnissen nicht erheben kann. Benn es manchmal gesichiet, daß durch besonders gludliche Jufalle auch unter der modernen Gesellschaftsordnung der Arme reich, der Arbeiter zum unabhängigen Cigenthumer wird, so ist dadurch an dem Besen dieser bestehenden Ordnung der Dinge doch nichts geandert worden. Es ist nur Ein neuer Eigenthumer mit den gleichen Privilegien zugewachsen oder an die Stelle eines früheren getreten, welcher letztere dafür zum Arbeiter berabgesunken, oder in Folge des Schickslaswechsels wohl auch elend zu Grunde gegangen ist.

Die moderne Gefellichaft forgt aber auch dafür, daß es der befiglofen Arbeit nicht fo leicht gelingt, fich des Stoffes zu
bemächtigen und felbft Eigenthumer zu werden. Das Eigenthum, welches die Macht im modernen Staate ift, weiß fich mit Gulfe von
zu feinen Gunften gemachten Gefetzen genuglich gegen die Angriffe der

Arbeit gu fdugen.

Bas braucht es 3. B. nicht für einen Aufwand von Zeit, Muhe, Unannehmlichkeiten und Geld, um den Cigenthumer eines Gutes auf gesehlichem Bege bei uns aus seinem Besitze zu bringen, auch wenn er bereits langst den ganzen Berth des Gutes an Andere schuldet; und dagegen, wie gar nicht wird der Arbeiter dem Cigenthumer gegenüber bei Feststellung des Arbeitssohnes vom Gesetze geschützt! —

Bon anderer Seite wird zwar dargestellt, daß in der Association auch für die Arbeiter gerade das einzige Mittel liege, sich vom Eigenthümer unabhängig zu machen, das Lohnverhältnig zu verbestern und selbst Etablissements auf großem Fusse aufzurichten. Es wird darauf hingewiesen, daß dadurch die Zahl der Arbeitgeder vermehrt, dagegen jene der Arbeitschende vermiddert werden würde, was nothwendiger Weise auf die vom Eigenthume den übrigen Arbeitern gestellten Lohnbedingungen vom besten Einsussisse und das ihm gebührenden Antheil am Reingewinne des Unternehmens erhalten werde, sür welches er arbeitet, oder bei welchem er associatisch, das heißt, es soll möglich sein, daß auf diesem Wege auch die Entlohnung nach dem Werthe der Arbeit zur Währbeit werden tonne.

Allein es ift ein Grunvierthum ju glauben, daß die von Arbeiterassociationen auf gemeinschaftliche Rechnung betriebenen Unternehmungen dem privilegirten Fabrikeigenthume überhaupt danernd Concurrenz machen und daher auf bestere Ohndebingungen ber Arbeiter entscheibenden Einstüg haben tönnen, sei es, daß sie elbes solchen Einstüg haben tönnen, sei es, daß sie elbes solchen wollten, sei es, daß die privilegirten Fabrikanten sich dazu gezwungen sehen sollten. Es if ebenso die Bethelitzung der Lohnenburg nach dem Berthe ber Lestung, sondern eine ungereche und unzwedmäßige Maßregel, welche nicht Stand halten kann, wie wir solches bei wäterer Ge-

legenheit ausführlicher barthun werben (Rapitel 5 Rr. 17-20).

# §. 8.

Diefer unnatürliche Zustand, welchen fich der Menich durch seine, vermeintlich dem Frieden und Fortschritte dienenden Gesellschafteinstitutionen felbst geschaffen hat, kann nicht ohne nachtheilige Folgen für die Gesellichaft bleiben.

Es entwickeln fich in berfelben jene vielerlei Berbrechen gegen bie bestehende Ordnung, bei benen Roth, Berzweiflung und haß gegen die herrschende Classe die Eriebfebern find; bem Eigenthume wird Betrug mittelst Lift und Schlauheit entgegengestellt, ober es wird auf dem finsteren Wege von Raub, Mord und Plunderung nach dem Gute gestrebt, welches begehrlich erscheint.

Bir find weit entfernt, behaupten ju wollen, daß der Arbeiterstand aus Betrügern, Räubern und Mortern bestehe, ober daß diese Berbrechen nicht auch unter den Eigenthümern und Reichen zu finden waren; allein wir behaupten, daß die moderne Gesellschaftsordnung diese Berbrechen zum eist aus sich selbst gebiert, und daß dieselben bort viel weniger ober gar nicht vorhauden sind, wo der Mensch unabhängig von einem Dritten seine Lebensgüter, wenn auch im bescheidensten Maaße und im Schweiße seines Augesichtes, sich zu erwerben im Stande ift. Die Berbrecherstätist aller unferer civilistren Länder weist nach, daß der eigentliche Bauernstand verhältnismäßig am wenigsten Betrüger, Räuber und Mörder liefert, und daß der Besig nirgends sicherer ist, als unter dieser einen eigenen Seerd besigenden Classe von Menschen.

Die weitaus größere Zahl ber in ber mobernen Gesellschaft vorfommenden und bestraften Berbrechen und Gesetzesübertretungen wird gegen das Eigenthum begangen. Bon 35,393 im Jahre 1865 in Desterreich abgenrtheiten Berbrechen waren 20,877 Diehfähle. Es is daer eine allgemein bekannte Thatsack, daß in ben entopäischen Gebirgsgegenden überall, wo die Bewohner mehr von einander isoliert auf eigenem Dause und Dose immitten ihres Besitzbumes leben, insbesondere aber in den Alpenländern, in der Regel gar tein ordentlicher Thivverschligt die über Tags oft gang verlassen siehen Bohnhäuser gegen allfällige Diehfähle ichnite. Die setzeren kommen in diesen Gegenden so selten vor, daß derartige Vorsächsenaftregeln ganz unnöthig erscheinen Sodombolt es auch dort andherteicher gibt und der Bauer an seinem, wenn auch geringeren Jab und Sut ebeuto hängt, als die reicheren Leute der Städte an dem ihrigen. Bon der Gesammtgahl der in Desterreich 1865 abgeurtheilten Berbrecher waren 3331 Landleute, dagegen 19,958 Lohnarbeiter in den Schäden und 3525 Personen ohne bestimmten Erwerte und Besti. — Rach den Bermögensverhältnissen über-nägen, dagegen nur 864 Wohlsbachen.

# §. 9.

Es gibt zwar Staatsrechtslehrer, welche unter Underem auch behaupten, bas ber Menich icon von Ratur aus ein Rauber und Morder fei, und feine Thatigkeit im Naturzustand nur darauf gerichtet halte, feinem Rebenmenschen, wo er ihn findet, Gewalt anzuthun. Jedoch find diefe Gelehrten den Beweis für ihre Behauptung noch bis heute schuldig geblieben, eine Behauptung, welche überhaupt nur aufgestellt wurde, um die Rechtfertigung einer da und dort auch noch derzeit bestehenden Gefellschafts und Staats organisation zu versinden, in welcher der Schwächere vom Stärteren, zwar nicht mehr mit offener Gewalt, sondern auf gesellich regulirte Art und Beise, dafür aber fortdauernd und fortschrittlich geplundert wird.

Ueberall, wo seit vierhundert Jahren die europäischen Entdeder der Rengeit auf bis dahin unbefannte Bollerschaften fließen, fanden fie dieselben, wenn auch nicht in europäisch geartetem Culturzuftande, so boch auch nicht mehr in gegenseitigem Raub und Rrieg unter fich lebend,

ale bieg in dem civilifirten Europa noch beute ber gall ift.

Alle diefe Böllerschaften murden auch bereits in Gefellschaft lebend gefunden, und gerade wo man dem Naturzustande des Menschengesichlechtes am nachsten gesommen ift, wie bei den Bewohnern der kleineren Infeln des stillen Meeres, da hat man die Menschen überall gutmuthig und unverdorben in Frieden und Glückseligkeit neben einander wohnend gesehen. Die Natur hat den Menschen weder schlecht, noch als Naubthier geschaffen, wohl aber versteht es der Mensch, sich selbst und seinen Mitmenschen dazu zu machen.

§. 10.

Die Gefellicaftsbildung ber Menichen führt gur Entstehung ber Staaten.

Es ist unausweichlich, daß die mehreren in Gesellschaft lebenden Menschen sich in der freien Entfaltung der Bethätigung ihrer Kräfte, durch die gleiche freie Thatigkeit jedes Andern ebenso wie zur Erreichung des Gesellschafteszweckes unterstützt, in anderer Richtung wieder gegen- leitig behindert finden werden. In Erkenntiss der Nothwendigkeit jedoch ihrer gesellschaftlichen Bereinigung, werden sie fortsahren, nicht nur durch Leistungen für die Erreichung des Gesellschafteszweckes wirkam zu bleiben, sondern sie werden es sich auch gefallen lassen mussen, denjenigen Theil ihrer angebornen freien Thätigkeit zum Opfer zu bringen, welcher sich mit dem Leben in Gesellschaft nicht vereinbaren läßt.

Allen Gefellschaftsmitgliedern wird aber auch eben defhalb die Rothwendigkeit einleuchten, daß ce unter ihnen Ein für alle Raf
fest bestimmt werde, fürs Erste, was von dem Einen zur Erreichung des Gesellschaftszweckes geleistet werden müßte, und für's zweite,
wie weit die Einschränkung der angebornen freien Thätigkeit jedes eingelnen Gesellschaftsmitgliedes zu gehen habe. — Wäre dieses nicht allgemein
giltig bestimmt, so wurde Willtühr und Streit in der Gesellschaft die natürliche Folge und die Existenz der Gesellschaft täglich gefährdet sein.

# §. 11.

Die Erfenntniß der Rothwendigfeit einer bestimmten Ginfdrantung ber ben Menfchen angebornen Freiheit ju bandeln und ju unterlaffen gu Gunften ihres gefellichaftlichen Bufammenlebens überhaupt, ift bas Recht, und bas von einer bestimmten menfchlichen Gefellichaft als fur jedes einzelne Befellichaftsmitglied verbindlich angenommene und erflatte Recht ift bas fur Alle giltige Befet.

Recht und Befet find bemnach nur naturliche Folgen bes von ben Denichen gur befferen und geficherten Befriedigung ibrer Lebensbedurfniffe eingegangenen Gefellichafteguftandes, tiefelben find ein Ausfluß ihrer eigenen perfonlichen Thatigfeit, baber nichts von Augen ober Dbenber Stammenbes.

Der 3wed jedes Befeges überhaupt fann in Rolge beffen auch nur in ber Urfache feiner Entftebung, nämlich in bem Beftreben, Die Boblfahrt der Gefellichaftsangeborigen ju fordern, liegen, und basfelbe wird unvernunftig und verwerflich fein, fobalb es mit biefem 3 mede in Biderfpruch ift, ober fich nicht geeignet barftellt, benfelben au forbern.

Die Befellichaft gibt fich Befege zu bem 3mede, bamit biefelben gehalten und gehandhabt werben, und Sache ber einzelnen Gefellichafts.

mitglieder wird es junachft fein, Beibes ju verwirflichen.

Dit bem Unwachsen ber Babl berfelben wird fich jedoch bei jedem Einzelnen balb die Erfahrung und Ueberzeugung berausbilden, baß es fur ibn nicht gut möglich fei, die Sandhabung ber Befege neben ber Gorge und Arbeit fur Die Schaffung ber Lebensquter felbft gu betreiben, wenigstens nicht ohne bezüglich des Letteren Abbruch ju erleiben, wodurch aber ber Sauptzwed ber Befellichafts. bildung, - Die Forderung und Sicherung ber eigenen Guterproduktion, - wieder in Frage gestellt ericbeinen murbe.

Nachdem Befen und Bortheil der Arbeitstheilung von ben Gefellfcaftemitgliedern bereite erfannt ift, greifen Diefelben in naturlicher Folge ju berfelben auch bezüglich ber Sandhabung ber Gefete, und übertragen Diefe, ale ein befonderes Befchaft, Ginigen aus ihrer Ditte, welche fich nunmehr bloß mit Diefer Arbeit zu befaffen baben, mogegen Die übrigen Befellichaftemitglieder Die Berbindlichkeit eingeben, als Entlohnung ber in Unspruch genommenen Arbeitefraft fur ben Lebensunterhalt ber beftellten Gefegesmachter Gorge ju tragen. Dit ber Ginfegung folder befonderer Gefegesmachter, bas ift einer befonderen Regierung, geht bie Gefellichaft in ben Buftand bes Staates über, welcher uns Daber ale bie unter bem von einer Regierung gehandhabten Bejege jum 3mede ber Erreichung ber größtmog.

licen Bohlfahrt jedes einzelnen Ditgliedes vereinigte menfolice Gefellicaft ericeint.

8, 13,

Die Regierung ber Gefellichaft tann ihre Thatigleit unter fehr versichtiedenen Formen angern. Es murde uns aber von dem Zwede unferes Buches weit abführen, wollten wir diefen Gegenstand des Naheren hier erörtern. Nur die nachfolgenden, weil mit der wirthschaftlichen Thatigleit jedes Bolles enge zusammenhangenden Consequenzen unserer Entwidlung des Staatsbegriffes halten wir für nöthig, turz anzuführen.

Für's Erfte ift die Regierung nach ihrem naturlichen Entstehungsgrunde nichts vom Bolle Berfchiedenes, und über demfelben Stehendes; Diefelbe ift vielmehr nur ein Theil des Letteren, und zwar berjenige, welchem eine besondere Arbeit im Dienste der Gesellchaft

ju verrichten, übertragen murbe.

Darnach hat die Regierung weiters auch nie zu bestimmen, was Gefet im Staate fein foll, sondern bieß ist das natürliche und unveraußerliche Recht der Gesammtheit aller Gesellschaftsmitglieder.

Ferner hat nicht die Regierung über die Roften zu enticheiden, welche fur ihre Erhaltung und zur Erreichung ihres besonderen 3medes auflaufen werden, sondern es ift dieß Sache berjenigen Gefellichaftsmitglieder, welche bie Regierung überhaupt einsehen, und derfelben die

ju verrichtenden Geschäfte zuweifen.

Endlich bleibt es auch ein unveraußerliches Recht diefer übrigen Gefellschaftsmitglieder, die eingesette Regierung bezüglich ihrer Birtsamteit zu kontrolliren, daher auch, falls dieselbe ober einzelne Mitglieder ihre Schuldigkeit nicht, oder ungenügend zum Nachtheile des Gesellschaftszwedes erfüllen wurden, solche zur Vergutung des Rachtheiles zu verhalten, von dem bekleideten Posten zu entfernen und durch andere Personen zu erseten.

§. 14.

Unfere vorstehende Entwicklung des Staates und der Gefellichaft durfte von Seite der sogenannten practischen Politik dem Einwande begegnen, daß sich in der Wirklichkeit die Staaten unter ganz anderen Erscheinungen bilden, daher auch Alles von uns aus dieser natürlichen Begrundung über das Wesen der Regierung Gezogene unrichtig sei.

Allein in Wahrheit verlieren fich die Uranfange der Staatenbildung für alle geschichtlich bekannten Boller der Erde in die graue Sagenzeit. Bas davon in geschichtlicher Zeit als Staatenbildung benannt werben will, ist nichts Anderes, als eine auch öfter wiederholte Bersanderung der Form, unter welcher fich ein gesellschaftlich schon in der Urzeit vereinigtes Boll eine, neue Regierung sest, oder einer solchen gezwungen unterworfen wird.

Ueberall, wo wir in der altesten Geschichte der Menscheit auf die ersten Könige oder Gewaltherrscher über andere Menschen flogen, war eine staatlich organistrte Gesellschaft der letteren bereits früher vorhauben, und der Staat selbst ist wohl auf diese oder jene Weise dem Willen eines Regiercnden unterworfen, aber nirgends durch des Einzelnen Gewaltthat oder durch eine angerhalb der Menschen liegende Macht enteftanden.

§. 15.

Es mag and icheinen, daß die ganze vorstehende Erörterung über das Entstehen von Gesellschaft und Staat in einer national-ötonomischen Abhandlung eigentlich gar nichts zu schaffen und teinen practischen Berth habe, benn fur ben National-Defonomen bleibe ber Staat etwas Gegebenes, dem die allgemein giltigen Grundsäte einer gesunden Bolts- und Regierungswirtsichaft nur anzungase einer gefunden

Allein für's Erfte halten wir es überhanpt für eine logische Roth, wendigfeit, daß, wenn wir die hauptbedurfniffe des Menschen in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen wollen, auch von jenem der Gesellschafts und Staatenbildung Erwähnung gemacht werde, und es erscheint uns des Weiteren ebenso zwedmäßig darzuthun, daß Gesellschaft und Staat sich nothwendig und von selbst aus der Menschennatur entwickeln, ohne zur Erflärung derselben anf das Borhandensein einer überirdischen göttlichen Macht, oder auf die Geltendmachung der Gewalt des Stärferen zuruckgreisen zu muffen, wie derlei Anschanungen und Vorstellungen auch beutzutage noch durchans nicht ausgerottet sind.

Bir glanben aber anch, daß fur das richtige Berftandniß der wirthsichaftlichen Erscheinungen im Bolfsleben und für die Beurtheilung beffen, wo und wie in dieser Beziehung der Fortschritt und Ersolg liege, ein flarer Einblid in den Ursprung und oberften Zweddes Staates vor Allem Roth thue. Denn etwas Anderes wird die wirthsichaftliche Thätigleit als Recht für sich in Anspruch nehmen können, wenn es der oberste Zwed des Staates ift, die Bohfahrt jedes einzelnen Gesellschaftsmitgliedes in gleicher Beise zu befördern und zu schüllen, wie wir behaupten, und anders wird es damit siehen, wenn die theilweise Biedersperftellung der im geträumten außergesellschaftlichen Zustande bedrohten persönlichen und politischen Freiheit der Bürger als oberster Staatszwed prollamirt wird.

Unter dem letteren, derzeit in Europa herrschenden Bringipe, wird fich mit einigem Unstande, wie manche von Oben geubte Billfuhr, so auch die Bedrudung der wirthschaftlichen Thätigkeit des Einzelnen zu Gunften eines ihm fernstehenden oder doch von ihm verschiedenen Ganzen rechtfertigen laffen.

# Drittes Rapitel.

### Geidlechtebedürfniß. Das

Die Rothwendigfeit ber Befriedigung bes Befchlechtstriebes.

Die Bermehrung ber Menichengahl. - Die Annahmen über bas Berhaltniß biefer junehmenden Bermehrung. - Die thatfachliche Menichenvermehrung in Europa. — Alle aus ber Befurchtung einer Uebervöllerung gegen bie naturliche Befriedigung bes Gefchlechtstriebes ju treffenben Magregeln maren un-

gerechtfertigt. Die in ber Ratur bes Geschlechtstriebes felbft liegenben Grunbe gegen eine

mögliche llebervollerung.

8. 4. Aus der natürlichen Befriedigung bes Beichlechtstriebes folgt weber die Rothwendigfeit eines Glendes unter ben Denichen überhaupt, noch die Bermehrung bes Elenbes. — Aus ber Bermehrung ber Bevölferung folgt unter natür-lichen Entwickungsverbaltniffen auch bie vermehrte Productivikal ber Erbe, und bie ungeftörte Gütererzeugung bleibt ftets im Boriprunge gegen bie Lebensmittel-Beblufniffe ber natürtich anwachsenden Bevölftenung.

Die gegentheitige Behauptung, daß die Bevöllerung in geometrischer und die Lebensmittel-Erzeugung in arithmetischer Reihe steige. — Die Unrichtigkeit dieser Theorie nach der Geschichte und Wirklichkeit.

Mangel an Lebensmitteln findet fich nach ben bestehenden Erfahrungen öfter in ben wenig bevolferten und weniger in ben fart bevolferten Staaten.

Die nothwendigfeit einer gleichmäßigen Ausbreitung des Denichengeschlechts über die Erbe. - Das Borhaudenfein von Störungen biefes Gleichgewichtes. - Die Treinung ber Bobenarbeit von ber Gewerbearbeit ift ber erfte und natürliche Enifiebungsgrund ber Stabte. - Die auf folde natürliche Beife entflehenben Stabte find ber Lebensmittel-Erzeugung förberlich.

Die Stabte entfteben auch tunftlich. - Inebefonbere ift Die Organisation ber

Bejellichaft Urfache ber funftlichen Bermehrung ber Stabtebevollerung. Die übergroß angewachsenen Stabte find Die Bflangftatten bes Pauperismus. Entwidelung bes Bauperismus als nothwendige Folge ber beftebenben Befellichaftsordnung. - Das materielle Elend gieht Die geiftige Berfummerung nach fich.

§. 10. Die Centralisation ber Menschen in großen Stadten ift tein Fortschritt in ber .

Cuftur. Die augeblich wohlthätigen Birfungen großer Stabte. Die-felben als Pflaugfatten auch ber großen Geifter. Die Die großen Stabte in ihren Birfungen auf die Berfeinerung der Sitten und Berbreitung der Cuftur. Die ilbergroß angewachsenen Stabte wirfen schab-

lich und gerftorend für bie Befellichaft.

§. 12. Die unnatürliche Bertheilung bes Menichengeschlechtes ift ein hauptgrund ber ba und bort bestehenden Nahrungslofigfeit. — Die thatsachliche Ermäßigung ber Lebensmittelpreife im Allgemeinen als Beweis ber im Allgemeinen in Ueberfluß borhaubenen Bobenprobutte.

S. 13. Die vermeintliche phyfische Bertummerung bes Dlenschengeichlechtes als Folge ber natürlichen Befriedigung bes Gefchlechtetriebes. - Die Gefchichte berweift bie Annahme einer folden Bertummerung unter bie Fabeln. - Der Bauperismus als mabre Urfache von phyfifcher und geiftiger Berfummerung.

§. 14. Die Ertenntnig, daß Armuth und Elend Gefahren für Die Gefellichafteordnung find. - Die Anschauungen barüber in ber altgeschichtlichen Beit.

§. 15. Die Armen- und Berforgungs-, Rranten- und Frrenhaufer ale ausreichenbe Mittel gegen bas natürliche Elenb. - Berpflichtung ber Gefellichaft, folche Anftalten au errichten.

§. 16. Die Befahren bes felbftverichulbeten Glenbes für jebe Befellichaft. - Die Berechtigung von 3mangsarbeitshäufern. - In ber modernen Gefellichaftssordnung erhalt die Arbeitsichen und Liederlichkeit immer neue Nahrung.

Der Pauperismus als Gegenftand ber allgemeinen Fürforge. - Die ju feiner

Abwehr in Unwendung gebrachten Mittel im Allgemeinen. §. 18. Die Bereine, um den Arbeitern möglichft jederzeit Arbeit zu verschaffen, find ungulänglich. - Die freiwilligen öffentlichen Arbeitebaufer tonnen fich nicht erhalten.

Das Mittel ber öffentlichen Bauten. - Die Armentolonien.

S. 20. Die öffentlichen und Brivat-Leibanftalten. - Die ichlechten Birfungen berfelben für bie Armuth.

- Diefelben find ohnmächtig gegen ben eigentlichen Die Borichuftlaffen. Banberismus.

5. 22. Die Rrippen. - Rinberbewahranstalten und Armenichulen.

Die Magregeln für die Erhaltung und Bermehrung der Bevolterung. - Die §. 23. Ebe. — Die Gesellichaft verpflichtet burch bie Ehe gur Gorge fur Die Erhal-tung und Erziehung der Rinder. — Die bagegen der Ebe gugeftandenen befonderen Rechte.

§. 24. Die Mittel gur Berhinderung ber außerehelichen Rindererzeugung. - Der

Nachweis über ben ausreichenden Rahrungsftand ber Cheleute.

Nachweis über den ausreichenden Nahrungskand der Eheleute.

§. 25. Die Polygamie ist naturgemäßer, weun der Zweck der Ehe in die ausreichende Befriedigung des Geschlichtstriebes gefetzt wird. — Die Monogamie ist ein Beweis der Erlenntniß, daß nicht in der größtmöglichen, sondern in der bessers der Erlendtniß, daß nicht in der größtmöglichen, sondern in der bessers der Monogamie entwicklelt sich die Frau ebenfoldtig mit dem Manne.

Die Weschränkungen in socialer und dürgerlicher Richtung, welchen die Frauen unterworsen sind, siehen um Widerlichen unterworsen sind, siehen der Verläuber der Wonogamie.

§. 26. Die Ein- und Auswanderung. — Die natürlichen Anregungen zur Einwanderung. — Die fünsslichen Mittel dafür.

§. 27. Auf die Ein- und Auswanderung nehmen hauptsächlich die in dem angebenrum Freiheitstrieben Merkrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren Konstrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren kentrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren kentrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren kreineitstrieße werterlichen verreihren kentrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren kentrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren kentrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren kentrimisse Einssung kreineitstrieben verreihren kreineitstrießen verreihren kreineitstr

- - bornen Freiheitetriebe murgelnben Bedurfniffe Ginfluf.

### 8. 1.

Daß die Befriedigung bes Gefchlechtstriebes ein allgemein bei ben Menichen bestebendes naturliches Bedurfnig ift, braucht nicht erft erörtert ju werden, und ber Umftant, bag ce Menichen gibt, welche fich auftellen, Diefes Bedürfniß nicht zu erfullen, ober aber basfelbe wirklich nicht erfullen, zeigt fich ale eine von ber Regel berart verschwindende Ausnahme, baß es faum ber Rebe merth ericeint, beren überhaupt ju ermabnen.

Darnach ift es allerdinge ale möglich bargethan, bag bie Befriebis gung des Wefchlechtstriebes nicht fur jeden Menfchen unumganglich ift, allein indem bie abfichtliche Nichtbefriedigung in ber Regel, mo fie geubt wird, auch als ein besonders verdienftliches und auszeichnendes Bert anerfannt merben mill, fo ift eben baburch ber befte Bemeis geliefert, daß bas Bedürfniß felbft auch für diefe Menfchen nicht aufgehoben ift, fondern nur in Rolge einer bestehenden franthaften Borftellung ber Dinge nicht befriedigt werben will.

Dagegen merden mir uns mit den Rolgen und ber Birfung ber Befriedigung Diefes menfchlichen Bedurfniffes zu beschäftigen haben, weil dasfelbe auf die Art und Entwidlung ber wirthichaftlichen Thatigfeit' der Menichen nicht weniger bestimmenden Ginflug nimmt, wie die in ben porbergebenden Capiteln befprochenen menfclichen Sauptbedurfniffe.

Bon der erften Folge des Geschlechtstriebes, nämlich, daß derselbe eine der Ursachen ift, welche den Menschen zum geselligen Leben bestimmen, war bereits die Rede. Aus feiner natürlichen Befriedigung nun folgt zunächst die Fortpflanzung und die Bermehrung der Individuen des Menschengeschlechtes.

§. 2.

Man hat sich vielfach mit Beantwortung der Frage beschäftigt, in welcher Ziffer sich das Menschengeschlecht in Folge der natürlichen Bestriedigung des Geschlechtstriebes vermehren tonne, und diese Frage in Zusammenhang gebracht mit jener, ob wohl die Erde Mittel genng biete, um die nothwendigen Lebensbedurfnisse der so vermehrten Menschenzahl stets befriedigen zu konnen.

Benn wir darüber die Erfahrungen aus einer sechstausendjährigen Geschichte zu Rathe gieben, ferner das in den einzelnen Ländern der Erde fortwährende Schwanken im Steigen und Fallen der Bevölkerungszahl betrachten, und zugleich die uns bekannten, ungemessenen Laudfrecken in Rechnung nehmen, welche der Bearbeitung durch das Menschenzgeschlecht überhaupt erft noch entgegenharren, so erscheint uns diese Frage, allgemein aufgestellt, — sowie die derfelben zu Grunde liegende Befürchtung, fast als eine müßige. Richtsbestoweniger mussen auch wir des Raberen daraus eingehen, aus Itrsache der Bichtigkeit, welche dieser Frage in allen die wirthschaftliche Thätigkeit der Menschen im Ganzen und aussschlicher behandelnden Büchern beigelegt wird.

Aus der Bergleichung der Zahl der jahrlichen Geburts, und Sterbefalle, worüber bei den europäischen Bolfern überall mehr oder weniger
verläßliche Aufschreibungen geführt werden, wurde heransgerechnet, und
von den Gelehrten so ziemlich allgemein als giltige Regel angenommen,
daß zu Zeiten eines natürlichen Laufes der Dinge, — bas heißt ungeflört durch außerordentliche Ereignisse, wie Krieg, Seuchen, hungerenoth
u. dgl. — die Menschenzahl sich in fünfundzwanzig Jahren im allgemeinen

Durchichnitte in Guropa perdoppeln fonne.

Damit Dies aber wirflich eintrete, mußte Die Bahl ber Geburten jene der Sterbefälle in jedem einzelnen Staate jahrlich um beilaufig drei Brozent überfteigen.

Daffelbe ist jedoch in den lettvergaugenen fünfzig Jahren thatfächlich nirgends der Fall gewesen, trot der in dieser Zeit anschienend großen Bermehrung der Bevölkerungszahl in Europa. Man schließt nur zu gerne ans einer größeren Anhäufung der Menschen in den Städten auf das Anwachsen der Bevölkerung überhaupt. In der Wirklichkeit beträgt der Menschenzuwachs in ganz Europa durchschnittlich per Jahr faum ein und ein halb Prozent.

Speziell in Defterreich j. B. betrug die Bermehrung in fieben Friedensjahren von 1851 bis Ende 1858 nach ben vorhandenen flatiftifchen Ausweisen taum ein halbes Prozent, und nimmt man die vierzig Jahre von 1818 bie 1858, fo berechnet fich ber Jahresjumache ber Bevölferung nur mit 0,375 Prozent, alfo noch unter dem Durchschnitte von einem balben Brogent. Dan fann aber nicht behanpten, bag in Diefem gangen Beitraum - Die Revolutionszeit 1848 auf 1849 ausgenommen, besondere Die Bermehrung ber Bevolferung forente Urfachen mirffam gemefen maren.

Darnach murbe es richtiger an bie bunbert Sabre branchen, bis fich die Bevollerung in Desterreich, und nabe an funfzig Jahre ungeftorten Friedens und Gegens, bis fich bie Berolferung in gang Europa burch. schnittlich verdoppelt haben murbe. Es find dieg aber Beitraume, von welchen man mit aller Beruhigung behaupten tann, daß fie ohne Rrieg, Cenden ober Sungerenoth fur bie einzelnen ganber nicht verftreichen werden, welche Ereigniffe genngliche Birfung baben, Die Berdopplung der Ginmobnergabl auf noch viel meitere Beit binauszuschieben.

Benn wir alfo Europa felbft und allein ins Muge faffen, ohne Die der Auswanderung noch juganglichen meiten gandftriche ber übrigen Erd. theile dafür in Rechnung nehmen zu wollen, fo feben wir uns noch fo weit von der Verdopplung der in Europa jest lebenden Menschengahl entfernt, daß es überfluffig erfcint, Die Befahr einer wirklichen llebervölferung beute überhanpt in Ermagung ju zieben, und daß daber auch alle Magregeln ungerechtfertiget maren, melde etwa ans foldem Grunde gegen Die naturliche Befriedigung bes Befchlechts. triebes von ber Befellicaft getroffen merben wollten.

Es betrug die Bevollerung Großbrittaniens (England und Schottland) im Jahr 1801 zusammen 10,764,591 Einwohner. 3m Jahre 1861 zählte man in benfelben Kanbern 20,942,912 Einwohner, und im Jahre 1861 war die Zahl auf 23,128,528 gestiegen.

In berfelben Zeit hat ber Sanbels. und Induftriebetrieb in Diefen beiden Lanbern am meiften unter allen europäischen Staaten Aufschwung genommen und es ift gewiß, bag bie Bunahme ber Bevolterung nicht blog burch die Mehrgeburten aus ber einbemilden Bewohnerzahe erfolgte, jondern daß auch die fremde Einwanderung baselbft größer war, als die flattgehabte Auswanderung. Ebenso ift es gewiß, daß die Boltszählung im Jahre 1801 weniger genan war,

ale 1851 und 1861, und daß die erstere Zisser zu niederig angelett ist; nichts desto weniger erschein die Bevöllerung erst nach 50 Jahren verdoppett. In Frankreich betrug die Bevöllerungszahl 1801 27,349,902, im Jahre 1861

36,713,166. Es tommt alfo auf 60 Sahre erft eine Bunahme von 9,363,264 Denichen, und die Bevollerung ift burchichnittlich jahrlich nicht um ein halb Brogent gefliegen wie in Defterreich

Breugen gablte nach ten Befreiungetriegen im Jahre 1816 10,319,993 Einwohner, im Jahre 1861 in benjelben Landestheilen jujammen 18,491,220 Menichen; die Be-völlerung hatte fich baher auch bort in 45 Friedensjahren noch nicht verdoppelt.

Die Befahr einer Uebervollerung ber Erbe in Rolge ber natürlichen Befriedigung tes Weichlechtstriebes ichmintet aber nicht nur bei ber Bes trachtung ber thatfachlichen Menichenvermehrung, fondern es fprechen bagegen noch andere in ber Natur biefes Triebes felbft liegende Grunde.

Es ift erwiesen und vor Angen liegend , bag in der geschlechtlichen

Bruchtbarfeit ber Menschen ein großer Unterschied beftebt.

Benn wir diese Unterschiede genauer untersuchen und dabei von den erkannten Birkungen auf die Ursachen schließen, so zeigt es fich, daß diese Unterschiede vor Allem durch die Art der men schlichen Thatigsteit hervorgebracht werden. Je ausschließender der Mensch blos seine phyfischen Kräfte zur Arbeit gebraucht, je weniger er seinen geistigen Theil zur Entwicklung bringt, desto stärter und fruchtbarer anßert sich bei ihm der Geschlechtstrieb, und ungekehrt. Es ist eine in Europa gewöhnliche Klage, zugleich ein den armen Leuten häufig gemachter Borwurf, daß gerade diese fo sehr mit Kindern gesegnet seien, welche doch eine Last für sie und die Gemeinde wären, während sich der Reiche so oft vergeblich nach einem Nachkommen sehnt und der Gelehrte oder vielbeschäftigte Staatsmann sehr häufig finderios bleibt.

Benden wir nun dieses bei den einzelnen Denschen thatsachlich beftehende Verhältniß auf das Leben der Bölker an, so kommen wir zum
berechtigten Schluffe, daß, je entwickelter ein solches im Gauzen ist, das
heißt, je weiter die Arbeitsleistung in Landwirthschaft, Gewerbe und
Industrie aller Art vorgeschritten ift, und je mehr daher das Individuum zur Anwendung auch seiner geistigen Kräfte
angeregt wird, anch seine geschlechtliche Fruchtbarkeit im Ganzen

abnebmen muß.

Auch lehrt die Geschichte sowohl der vergangenen Bolter, als auch die Beobachtung der gegenwärtig bestehenden Bevollerungsverhaltniffe, daß es fich mit deren Bu- und Abnahme in der That so verhalte, wie vorstehend behauptet wird.

Die Culturstaaten der Erde haben durchgehends einen im Berhaltniffe viel geringeren natürlichen Bevölferungszuwachs, als die erst in der Entwicklung begriffenen Bölfer; die durchschnittliche Zahl der Familienglieder ist bei den Ersteren eine geringere, als bei den Letteren, und nimmt fortwährend, wenn auch erst nach längeren

Beitraumen bemerfbar, ab.

Wenn nun einerseits die Culturentwidlung abhängig ift vom gesellsichaftlichen Zusammenleben einer größeren Anzahl Menschen auf einem bestimmten Flecke der Erde, andererseits aber eben diese Culturentwicklung Ursache ist von einer immer geringer werdenden geschlechtlichen Fruchtbarkeit der Menschen, so hat in der That schon die Natur, zugleich mit der Nothwendigkeit der Befriedigung des Geschlechtstriebes, auch das Correctiv gegen jede mögliche Uebervölkerung der Erde in den Menschenselbst gelegt, und es erscheint daber durchans nicht ersorderlich, die

Bieberfebr von Rrieg und Seuche ale Die nothwendigen Mittel ju cre flaren oder mohl gar ju begehren, um einem allgurafchen und übermagigen Unmachfen ber Menichenmenge einen Damm gu fegen.

3m Jahre 1836 zählte man in Frantreich bei 33,540,910 Einwohnern 959,431 Geburten. Im Jahre 1846 bei 35,401,761 Bevöllerung 965,866 Geburten. Im Jahre 1856 bet 36,039,364 Einwohnern war die Jahl der Geburten auf 952,116 gurtödgegangen, und 1861 betrug biefelbe bei 36,713,166 Bevöllerung 1,005,078. In Preußen zählte man im Jahre 1816 von 10,319,993 Einwohnern 468,472 Ge-

burten, baber überhaupt größere Fruchtbarteit als im Berhaltniffe zu Frantreich. Dagegen maren im Jahre 1861 bie Geburten von 18,491,220 Bewohnern nur 723,018,

alfo bei weitem im Berhaltniffe gur Bevolterungegunahme gurudgeblieben.

# §. 4.

llebertrieben und ungerechtfertigt ift es and, aus ber Rothwendigfeit der Befriedigung bes Gefchlechtstriebes und in beffen Folge, auf Die Rothwendigfeit des menfchlichen Glendes überhaupt,

ober einer Bunahme besfelben gu ichließen.

Denn die auf naturlichem Bege por fich gebenbe Bermehrung ber Bevolferung bewirft junachft eine immer größere Bereinigung ber Denfchen, ein Ausfüllen ber gwifden ihnen leer ftebenden Blate auf Der Erbe. Gine Rolge Diefer großeren Bereinigung ift Die gefteigerte Rraftentwidlung ber Menfchen, unter melden bas bereits erfannte Brincip ber Arbeitstheilung immer mehr gur Geltung fommen fann. Die gesteigerte Rraftentwicklung bringt einen gesteigerten gur Bergehrung bestimmten Dehrbezug von Früchten der Erbe bervor und ba bie Lebensmittelverzehrung bie Wiedererftattung bes Stoffes an Die Mutter Erde nothwendig in fich folieft, fo gefchieht es, bag mit ber Bermehrung ber Bevolterung auf einem bestimmten Bunfte ber Erbe auch die Bearbeitung und Dungung beffelben immer vollftanbiger vor fich geben fann.

Die Erde aber ift bereit, jede an fie geschehene Ruderflattung bes Stoffes burch vermehrte Früchte ben Menfchen wieber ju geben, fo bag mit ber vermehrten Menidengabl und vermehrten Arbeitefraft auch bie Productionefähigteit der Erde fleigt, und bie Lebenemittele erzeugung ftets im Boriprunge gegen die nothwendigen Lebensbedurfs

niffe ber aumachsenben Bevolferung fein fann.

Cache ber Denfchen wird es aber bleiben, die Erbe mirflich ihrer Rraft entfprechend zu bearbeiten und berfelben das zur Bermehrung ber Broduction nothige Material fo fchnell und vollfommen ale moglich guauführen. Da mit der Bermehrung der Bevolferung auch die Entwidlung der gur Bollbringung folder Arbeit nothige Beiftesfähigfeit fteigt, fo wird fich unter fonft natürlichen Berhaltniffen auch bie obige Bedingung mirflich erfüllen, und es merben fic bemnach bie Mittel gur

Ernagrung einer in Folge ber Befriedigung bes Gefchlechtstriebes fteigenden Boltsmenge fur Diefelbe eber vermehren, als mangeln.

§. 5.

Lettere Meinung ift das gerade Gegentheil von dem, mas von Seiten berühmter Nationalöfonomen über diefes Berhaltniß behanptet wird. Es ift zu einem Lehrsage der Schule geworden, daß während die Beröfferung der Erte bei natürlichem Gange der Dinge in geometrischer Progression d. h. im Berhaltnisse 2 zu 4 und 8 zc. anwachsen tonne, die Bermehrung der Nahrungsmittel bei aller Bervolltommnung des Landbaues nur in arithmetischer Reihe d. h. im Berbaltnisse 2 zu 3 und 4 zc. vor sich gebe, und setztere daher gegen das Anwachsen der Bevölferung stets und jogar in steigendem Maage zurückleiben muffe.

Rach biefer Theorie geborte es also mit zur Bestimmung bes Menschengeschlechtes, bag ein Theil besselben von Beit zu Beit, und als Strafe fur bie Erfüllung bes ihm vorgezeichneten und naturgemäß gemachten Fortschrittes, burch Rrieg und Seuchen becimirt werbe, bamit

ein anderer Theil nicht nothwendig verhungere.

Bum Glade aber ist biese Bestimmung eben nur Theorie, von der es nur unbegreistich erscheint, wie sie bei ihrem so offenbaren Wibersspruche mit allen sonst für die Ratur als allgemein gültig anerkannten Gesehen und beim Mangel alles Thatsachlichen für deren Richtigkeit überhaupt aufgestellt und verbreitet werden konnte. Nirgends gibt uns die Geschichte Zengniß darüber, daß sich die Bevölkerung eines Landes auf der Erde in geometrischer Progression wirklich vermehrt habe, und nirgends geschieht eine derartige Vermehrung vor unseren Mugen: es darf aber wohl angenommen werden, daß, wenn diese geometrische Progression wirklich der Ratur der Menschen entspräche, eine solche während eines sechstausendischiegen Zeitraumes auch irgendwobereits eingetreten und bekannt geworden wäre.

Die Theorie tommt zu ihrer Behanptung, weil eine berartige Bermehrung uberhaupt möglich ift und bei einzelnen Familien und mahrend einer Generation ba und bort wirflich beobachtet wird; allein baraus auf die gleich mäßig fortbanern de Giltigkeit biefes Berbaltniffes für ein ganges Bolt zu schließen, ist irrig; benn wir haben bereits gezeigt, daß die geschschtliche Fruchtbarkeit des Menschengeschlechtes eben in dem Anwachsen ber Jahl der Judividuen eine natür-

tiche Beidranfung findet.

Ebenso wenig ift es auch andererfeits erwiefen, daß die Rahrungsmittel fich nur in arithmetischer Reihe vermehren fonnen; im Gegentheile sprechen die darüber insbesondere in den lehten Jahrzehnten gemachten Erfahrungen geradezu dagegen; auch ift es in der That unberechenbar, welche Wirfungen die Bermehrung der Bevolkerung

Daurus, Bolfemirthichaftelebre.

felbst durch die mit ihr hand in hand gehende Steigerung der Arbeitstheilung, sowie durch Anwendung technischer Erfindungen, und der Fortschritte der Wissenschaften auf die Bergrößerung des Bodenertrages überhampt hervorbringen kann, wobei die vielen derzeit noch überall vorskommenden ausgedehnten, und gänzlich unbedanten oder schlecht benützten Landstriche ganz außer Anschlag bleiben können, welche der menschlichen Arbeit Lebensmittel zu geben täglich bereit sind.

In Frankreich betrug bie Agrifulturproduction in ben Jahren:

|               | , ,              | 1789  | 1815 | 1848        |            |           |
|---------------|------------------|-------|------|-------------|------------|-----------|
|               | an Maigen        | 34    | 44   | 70 Mia.     | Deftoliter | 10077 0.3 |
| notine cons   | Rorn             | 46    | 44   | 40 "        | **         | w 0 0 = 3 |
| (31)0 License | Rartoffeln       | 2     | 20   | 100 "       | **         |           |
|               | Wein             | 17    |      | 4045 "      | **         |           |
| und auf ben   | Ropf ber Bevolte |       |      |             |            |           |
| 200           |                  | 1789. | 1    | 1848.       |            |           |
|               | Waizen           | 11/4  |      | 2 Bettolite | r          | 54.00     |
|               | Rorn             | 18/4  |      | 1 ,,,       |            |           |
|               | Kleisch          | 18    |      | 28 Rilogram | nme;       |           |

es ist bennach die Bobemproduction und der Lebensmittelconsum in solchem Maße gestiegen, daß bie größere Bevöllerung jegt besser genahrt wird, als früher die kleinere. Die Getreibeeinluft noch Googboritanien ist seit den Jahre 1843 von 1,433,891 Onartern im Jahre 1863 auf 15,352,352 Onarter gestiegen gewesten, und gleichzeitig hat sich seine Geneu Production des Landes in den legten 70 Jahren sait und doppette vermehrt. Es ist dies ein Quantum Getreibe, von dem man früher aunahm, daß die ganze Welt solches nicht liefern könne, und doch muß die Getreibervoduction um noch viel mehr im Allgemeinen gegen früher gestiegen sein, da sich bei der überall vermehrten Menischenzahl und vermehrten Consuntion nirgends danernder Getreibemangel in Europa zeigt.

# 5. 6.

Bie bleiben baher trop ber uns gegensberstehenden wiffenschaftlichen Autoritäten bei der Meinung, daß in Folge der natürlichen Bermehrung des Menschengeschlechtes naturnothwendig ein Mangel an Lebensmitteln niemals eintreten werde: denn einerseits geht die erstere in der Birklichkeit nicht so rasch von Statten, wie die Theorie es annimmt, und anderseitig erscheint die Erde unerschöpflich in den Früchten, welche sie ber menschlichen Arbeit überläßt.

Borausgefest bleibt dabei jedoch allerdings, daß fich auch die menfch. lichen Rrafte ungehindert durch ftorende gefellschaftliche Einrichtungen mit größtmöglichster Freiheit entfalten können.

Bare unsere Meinung nicht, und die gegentheilige Behauptung richtig, so mußte hungerenoth vor Allem in den ftart bevölferten, und am wenigsten oder niemals in schwach bevölferten und von Natur aus fruchtbaren Landfrichen eintreten. Die Erfahrung beweiset aber das gerade Gegentheil. In Desterreich 3. B. hatten das fruchtbare Ungarn, das dunn bevölserte Galizien, in dem lethen Dezennium schon wiederholt mit Hungers, noth zu kämpfen, und in manchen Bezirken von Krain, Eroatien und Dalmatien leidet die dunn gefäete Bevölkerung auf durchaus nicht unfruchtbarem

Boden regelmäßig fast jedes Jahr Mangel an dem Rölbigsten, ist nicht nur nicht im Stande die Stenern zu bezahlen, sondern nöthigt die Regierung, sie mit Lebensmitteln oder Saatsorn zu versehen. Dagegen sind in den viel dichter bevölserten und von Clima und Bodenbeschaffenheit weniger begünstigten Ländern, Böhmen, Mähren, Schlessen, Rieder, Obers und und Innerösterreich die Schrecken einer Hungersnoth nur mehr aus Erzählungen und den Anschanngen in den Nachbarländern bekannt. Nehnlich verhält es sich in Europa und auf der gauzen bekannten Erde im Allgemeinen. Ueberall hungert der Mensch viel mehr und öster, wo er auf der fruchtbaren Erdscholse in geringer Anzahlsein beschauliches und wenig aufgeregtes Leben führt, als dort, wo eine dichte Bevölkerung dem mageren Boden durch Fleiß und Intelligenz die benötsigten Nahrungsmittel abgewinnt.

Diese unläugbar vorhandene Thatsache erklart sich vollfandig unferer Behauptung entsprechend badurch, baß bei einer vermehrten Bevölferung fich beren eigene Rrafte und rudwirfend auch die Rraft und Bereitwilligkeit des Bodens, Nahrungsmittel zu geben, vermehren, mahrend ber vereinzelte Mensch sowohl weniger im Stande, als insbesondere bort, wo ihm die Natur in fruchtbaren Jahren bas Nothwendige, so zu sagen, von felbst in ben Mund hineinwachsen lätt, auch viel weniger oder gar nicht angeregt ift, dem Boden durch Arbeit Früchte abzu-

geminnen.

8. 7.

Da die Menschheit zur Production der von ihr benöthigten Lebens, mittel immer und überall an tie Bearbeitung bes vorhandenen Erbfloffes gebunden ift, so wird sich die in Folge der Befriedigung bes Geschlechtstriebes vermehrte Bevöllerung anch über die Erde mit einer gewissen, der natürlichen Fruchtbarkeit derselben entsprechenden Gleich maßigkeit verbreiten muffen, damit die Lebensmittel flets genugend porhanden sind.

Diefe gleichmäßige Bertheilung ber Menschen über ben Erbboben ift jedoch in ber Birklichkeit nicht vorhanden, sondern es entstehen in Beige verschiedener Ursachen da und dort auf bestimmten kleinen Punkten der Erde, derartig unverhältnigmäßig größere Ansammlungen von Menschen, daß die Frage entstehen muß, in wie ferne solche Störungen des natürlich geforderten Gleichgewichtes zwischen Bevölkerungszahl und Territorium, auf das Dorhandensein der für diese nöthigen Lebensmittel Ginfing nehmen.

Die größeren Ansamminngen von Menichen auf fleinem Territorium find naturliche ober werden funftlich bervorgerufen.

Benn ber Denfch in Folge ber fortidreitenden Arbeitetheilung und Entwidlung feiner Individualitat barauf tommt, fich Bertzeuge ju con-

ftruiren, mit beren Silfe er Die ibm miberftrebenben Gemalten ber Ratur um fo leichter und erfolgreicher überwinden fann, baun find biefe Bertzeuge ibm nicht minter wichtige und begehrensmerthe Buter, als ber Erdboden felbit, und er wird nach beren Befig befto mehr ftreben, je vollfommener die Birtung erfdeint, welche burch ihren Bebrauch bervorzubringen möglich ift. In Rolge beffen fondert fich in jeder auch nur etwas größeren und öfonomifd entwicklien Befellichaft eine Unsabl von Menfchen ans, welche fich ansichlieflich nur mit ber Erjeugung und Bervollfomunung folder ben Bedurfniffen nach Rahrung, Rleidung und Bobung mittelbar bienenben Güter beidäftigen. Diefe Mittelguter merten an bie Bedurftigen abgegeben, bag von Retteren entgegen eine entsprechende, beiberfeitig je nach ber Berthicanung übereingefommene Menge anderer in ber Gemalt bes Uebernehmere befindlicher Lebensauter ausgefolgt mirb.

Diefe Gewerbearbeiter aller Art find nun an Grund und Boden weiter gar nicht gebunden, ale daß ihnen berfelbe unt ben gur Bohnng und fur die Durchführung ihrer Arbeiten noth.

menbigen Raum abzugeben bat.

Da den Gewerbsarbeitern ferner ebenfo wie jedem Menschen das Bedürfniß der Geselligseit innewohnt, denselben auch flar ist, daß durch einen möglichst engen Auschluß aneinander die eigene Arbeit ebenfalls wieder gefördert wird, so haben wir in der Trennung der Gewerbez von der Bodenarbeit den ersten und natürlichen Entstehungsgrund der Städte auf der Erde, welche die gleiche

maßige Berbreitung bes Menidengeichlechtes unterbrechen.

Die auf solche natürliche Weise entstehenden Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen auf kleinem Territorium find auch weit entfernt, der Entwicklung der Bodenarbeit hindernd im Wege zu flehen, verursachen weder Hungersnoth fur die Landbewohner, noch ift seine folche für eine derartige Stadt zu besorgen, denn gerade ihre Arbeit liefert die wirksamsten Mittel zur Bekampfung eines solchen Uebels. Es liegt vielmehr im natürlichen Entwicklungsgange der Menschheit, daß bei fleigender Bevölkerung die Erde sich immer mehr mit solchen der Lebensmittelbeschaffung für einen bestimmten Umkreis mittelbar bienenden Städten bedecke.

## \$. 8.

Die Städte der Erde entfleben jedoch nicht immer auf biefem natürlichen Bege des menichlichen Entwidlungsganges. Dit werden diefelben fünftlich angelegt, inebesondere aber treten für die Bermehrung der in folchen Städten angesammelten Bevölkerung Ursachen in Birtsamkeit, welche nicht in der Ratur ber Dinge, sondern in der befonderen Organifation liegen, in welche fich eine bestimmte Be-

fellichaft bineingearbeitet bat.

Das auf solche Weise hervorgerufene übergroße Anwachsen ber Städteberölkerung kann nun allerdings zur Folge haben, daß für einen Theil derselben die Bedingungen des Erwerdes des nothwendigen Lebensunterhaltes an diesem Orte sehlen können. An diesem unter den Menschen vorkommenden Mangel an Lebensmitteln ift dann aber nicht das natürliche Auwachsen der Bevölkerung, auch nicht das Ansammeln derselben in Städten überhaupt, sondern die besondere Organisation der Gesellschaft Schuld, welche die übermäßige Bermehrung der Städteberölkerung begründet hat. Bon Einer dieser in der Organisation ungerer modernen Gesellschaft liegenden Ursachen des unnatürlichen Zuströmens der Landbevölkerung in die Städte haben wir bereits im Allgemeinen gesprochen, und wir werden auch noch andere Ursachen dafür bei späteren Gelegenheiten zu bezeichnen haben.

Sier wollen wir uns junachft mit ben Birfungen folder funftlich

gefchaffenen Menfchenanfammlungen befchäftigen.

# §. 9.

Die nicht auf naturlichem Bege, fondern in Folge der besonderen Organisation unserer modernen Gesellichaft übergroß angewachsenen Stadte, find bie Bflaugftatten des Bauperismus.

Bir haben bereits an früherer Stelle ben Pauperismus als einen Bustand bes materiellen und moralischen Elendes bezeichnet, in welchen ber Mensch unverschuldet und nur in Folge ber bestehenden nnuatürlichen Gesellschaftsodnung gebracht wird. Der Pauperismus ist eine furchtbare Krantheit unseres Gesellschaftsorganismus, um so surchtbarer, als er sich nothwendiger Beise immer weiter ansbreitet, Palliativmittel die Ausbreitung nicht verhindern, und bie Gesellschaft ohnmächtig ift, das Uebel an der Burgel zu fassen, so lange sie die ihr derzeit eigenthumsliche Organisation festhalten will.

Bir haben ebenfalls bereits bemerkt, bag nicht bloß in Folge ber natürlichen Arbeitstheilung, sondern eindringlicher noch in Folge selbstgeschaffener sozialer Einrichtungen einem Theile der in der Gesellschaft lebenden Menschen ber Arbeitstoff ganglich entzogen, und dieser Theil angewiesen wird, seine Arbeitstraft im Dienste bes Stoffbesigers, das heißt bei uns des Eigenthümers verwenden zu muffen. Wenn sich der Kreis der letztern schon in Folge der wahren Natur des Eigenthums und des damit verbundenen Erbrechtes, immer mehr verengert, so

fie Stoff und Arbeitsmittel benugen, und ob fie benfelben gur Benugung

b. b. Bearbeitung an Andere überlaffen wollen.

In Folge dieser letteren, dem Eigenthum zuerkannten Berechtigung muß ein Mehrangebot von Arbeitstraft gegen den zu bearbeitenden Stoff eintreten und badurch eine Berringerung des Arbeiterverdienstes. Dieser wird um so tiefer geben, je mehr das Migverhältniß zwischen der angebotenen Arbeitsfraft und dem vorenthaltenen Stoffe steigt, bis es so weit fommt, daß der Berdienst nicht mehr ausreicht, die nothwendigften Lebensbedürfnisse der Arbeiter zu befriedigen, und ein Theil dersselben auch gar keine Verwerthung der ihnen eigenthumsichen Arbeitsfraft mehr finden kann.

Dit ber anwachsenben materiellen Roth fintt aber auch ber geiftige Theil bes Menichen immer tiefer berab.

Durch die Roth verliert der Arbeiter seine Selbständigkeit und Individualität und geht mit derselben gang in seinem Lohnverhaltniffe auf. Er wird zu einer willenlosen, für Alles um sich her, selbst für die Interessen seiner Familie, wenn er eine solche hat, gleichgultig gewordenen Arbeitsmaschine und frohnt nur mehr der Gegenwart, dem hente lauf Morgen. Selbst das natürliche Gestihl fur seine Kinder wird durch den Gedanken der Unmöglichseit, für dieselben weiter als höchftens auf das unzureichende tägliche Brod sorgen zu können, abgestumpft, und er überläßt dieselben dem Infalle, welcher sie zuerst dem Bettel und aus demselben in der Reael dem Laster in die Arme führt.

Der Eigenthumer aber, Gutsherr oder Fabritant, fragt junachft nur nach phyfifcher und insbesondere williger Arbeiteleiftung. Arbeiter, welche über ihren und ihres Lohnherrn gesellschaftlichen Justand nachebensten und rasonniren, find gefährlich und daßer nicht verwendbar. Uebrigens hört sowohl die Lust als Möglichteit solcher geistiger Thätigkeit für den Arbeiter ohnedieß bald auf, wenn er seine ganze Lebensstraft und alle seine Zeit auswenden nuß, um sich nur das Nothwendigste für feinen und der Seinigen Lebensunterbalt zu erwerben.

Rachdem es nun in der Natur ber Sache liegt, daß in großen Städten, wo am meisten Arbeitsfraft verwendet wird, dieselbe auch am meisten und ersten brodlos wird, und nachdem es ebenso natürlich ift, daß immer wieder neue Arbeitsfraft in die großen Städte zuströmt, wo für dieselbe bei der Vielfeitigkeit des Güterverkehres, bei der Ansammlung und dem Genusse des Reichthumes, und bei der Mannigfaltigkeit der Beschäftigungen am meisten Nachstrage bestehen, und die Bahrscheinslichteit eines Verdienstes dem Arbeitsuchenden am größten erscheinen wird, o mussen ver auch in den unnatürlich angewachsenen großen Städten weun nicht die Ursachen, so doch die Pflangstätten für den Rauverismus erkennen.

Es mare ein gang unfruchtbares Bemithen, Die Musbreitung bes Bauperismus, insbesondere in ben großen Stabten, nach dem barüber beftebenden ftatiftifden Da. teriale begiffern zu wollen. Die Zahl ber öffentlichen Unterstütungen int bafür un-richtig, einerfeits weil biefe Unterflütten nicht immer auch wahrhaft Arme find, benen die Möglichkeit burch Arbeit den mangelnden Lebensunterhalt zu erlangen fehlt, und andererfeits noch viel mehr befihalb, weil eine grofere Bahl mabrhaft armer Berionen

nicht aus öffentlichen Mitteln unterftutt wirb.

Allein für die Thatfache überhaupt, daß fich ber Pauperismus vorzüglich in ben größeren Städten jusammendrangt, geben auch diese öffentlichen Armenregister hinreichende Anhaltspunkte. Go hatten im Jahre 1849 in Preußen die großen Städte durchschild, 11ch 18 Prozent, die mittleren 7,3 Prozent, die kleineren 4,9 Prozent Arme unter ihrer Bevölkerung. Im Jahre 1862 hatte Belgien auf einem Klächenraume von 536 D. Necilen die Zahl von 4,836,000 Einwohner, von denen 9 Prozent reiche und wohlhabende, 42 Prozent unbemittelte d. h. in unsicherer Existenz lebende, nud 49 Prowohndoentoe, 42 Prozent untvenuteite d. 3. in uningerer Existen gebende, und 49 Prozent im Keineb bestindigen Wenschen waren. Bon ben letzern genießen circa die Hälfte Unierstühung ans öffentlichen Mitteln, und die Größe dieser Unterstühung dertrug im Durchschutte per Kopf im Jahr 71/4 Krance.
In den Erädene Goutrtan wurden 44 Prozent, in Brigge 43 Prozent der Stadebevöllerung als arm gezählt. Bon den ans öffentlichen Mitteln in Besgien untersstühren Armen entsielen überhaupt auf die Städte 27 Prozent, auf die Landbevöllerung 20 Prozent. Die Provinz Namur hat in den Städten 26 Prozent, auf dem Lande 13,7 Prozent Arme.

In England und Schottland betrug im Jahre 1863 bie Bahl ber aus öffentlichen Mitteln unterflügten Armen 1.221,341 Röpfe, also fast den zwanzigsten Theil der Gesammtbevölkerung, und weitaus der größte Theil davon entfällt auf die großen Fabril- und Handelsstädte des Landes.

Dag bie Bahl ber Armen überhaupt in Europa in fleigenber und raicher Bunahme begriffen ift, fteht wohl außer 3meifel; Jedermann in feinem Rreife fieht biefelbe um fich greifen , wenn auch feine amtlichen genauen Erhebungen barüber vorliegen und veröffentlicht werben. Wenn es bagegen nun auch richtig ift, daß bie Expital und Arbeitsteiftungen ebenfalls in fleigender Junahme begriffen find, aus welchen daber eine gesteigerte Befriedigung der menschlichen Bedurfnisse im Allgemeinen möglich fet, fo ift biefe Berechnung boch binfichtlich ber Ansbreitung bes Pauperismus unrichtig, welcher fich vielmehr aus ber ungleichen Bertheilung bes Befibes ber vorhanbenen Giterntenge in ber mobernen Gefellichaft entwidelt, und gerade biefe ungleiche Bertheilung bes Guterbefiges und Gutererwerbes ift es, welche fich vermöge ber bergeit bestehenden socialen Einrichtungen mit ber steigenden Production ebenfalls immer mehr fteigert.

## §. 10.

Benn es eine Gigenthumlichfeit ber großen Stabte ift, Denfchen an fich ju gieben, melde bort entweder gar nicht ober fo mangelhaft ernabrt merben fonnen, bag von einer befonderen Entwidlung ibrer Sabig. feiten und Individualität nicht nur feine Rede fein fann, fondern im Begentheile Diefelben unr verfummern, oder wohl auch ganglich unterdrudt merben, fo tonnen mir in einer folden Centralifation Des Denichenge= ichlechtes in großen Stadten feinen Fortichritt in ber Cultur erfennen.

Dan behauptet nun freilich, bag, bem Pauperismus entgegen, bei einem anderen Theile ber Bewohner folder großen Stadte gerade bie Beiftesfähigfeiten um fo lebhafter angeregt und entwidelt werben, und es feien Die großen Stadte baber auch die Pflangftatten ber großen Beifter, ber großen Erfinder, ber Verfeinerung der menichlichen Sitte und bienen gur ichnelleren Berbreitung ber Cultur unter bie übrigen Landbewohner. Wenn man jedoch außer einer blog oberflach. sichen Beobachtung nur einigermaßen tiefer in bas Leben und Treiben ber sogenannten Beliftabte eindringt, so wird man bald gewahr, baß alle Behauptungen von deren fortidrittlichem und cultivirendem Einflusse kaum mehr als ben leeren Schein fur fich haben.

Daß in ben großen Städten fich auch große Geister entwickeln und bemertbar machen, ift unter einer so großen Menge von Menschen doch wohl nichts Angerordentliches, sondern es ware im Gegentheile unnatürlich, wenn dieß nicht der Fall sein wurde. Es kann aber billig die Frage gestellt werden, ob sich unter derselben Anzahl Menschen, wenn sie nicht zusammengedrängt auf kleinem Raume, sondern im natürlichen Berbätnisse zur Bodenstäche und angeregt durch die Natur gelebt haben wurde, nicht mehr große Geister und fortsprittliche Erfindungen entwickelt hatten? Thatsache wenigstens ist es, daß der große Gelebrte und Ersinder, wenn auch in der großen Stadt lebend, wenig den Umgang der Menschen sicht, für denselben kein besonderes Bedürfniß sühlt, ja, sich in der Regel schen in seine Studierstube oder Berftätte zurüczieht. Thatsache ist es auch, daß die größten und fruchtbringendsten Ideen der Weisselle ist es auch, daß die größten und fruchtbringendsten Ideen der Weissellen sicht immer in den großen Städten und bei Menschen, welche in der großen Stadt verkehrten, ibren Urbrung nahmen.

Bir werden nicht bestreiten, daß auch dem gebornen Genie eine Anregung durch den Umgang mit Menschen förderlich sei, allein bestreiten können wir, daß solche Anregung nur die großen Städte bieten. Wird 3. B. in fünzig kleinen Städten Deutschlands, welche zusammen nicht die Sälfte oder ein Biertel der Bevölkerung von Paris oder London haben, nicht jahrans jahrein mehr für die Entwicklung des geistigen und materiellen Fortschrittes von ausgezeichneten Männern der Wissenschaft und Prazis geleistet, als in gleicher Zeit aus diesen Beltstädten zu Tage kommt? Der Gelehrte und Denker benötzigt für seine Anregung nur einen kleinen Kreis gleichgefinnter oder gleichstrebender Menschen zum gegenseitig befruchtenden Steenanstausch; das Mehr ist ihm nicht nur Uebersluß, sondern auch schältet, denn es hringt nothwendig Zerstrenung mit sich, und zieht den in die Höhe gerichteten Blick berad auf das in seinem Kreislause ersterbende alltäaliche Leben.

Die in großen Stadten auch größere Sorge um die Beschaffung ber Mittel für den täglichen Berbrauch, Berlodungen aller Art für die jenigen wieder, welche deren im Ueberflusse befigen, die Zeit im seeren Genusse au verbringen, auch die in großen Stadten vorwiegend Nahrung sindende Sucht nach Auszeichnung im bürgerlichen oder Staatsdienste, find ebensoviese Ursachen, daß geniale Köpfe im Geräusche der großen Stadte ganz versoren geben, und es könnte eher für etwas Außersordentliches gelten, wenn sich wahrhaft große Denter und Erfinder in den Metropolen der Belt überhaupt entwickln und behaupten.

# 8. 11.

Bir fonnen auch die Deinung nicht theilen, baf bie großen Beltftabte fur bie Berfeinerung ber Gitte und die Berbreitung bet Gultur befonders forderlich feien.

Es ift ebenfalls eine Erfahrungefache, bag gerabe je großer bie Stadte find, befto größer auch die Robbeit und Gittenlofigfeit eines großen Theiles, wenn nicht ber Debrgabl ibrer Bewohner fei. anderer Theil der Bevolferung, Die fogenannten gebildeten und boberen Stande fonnen nur ichlecht Unwiffenbeit und Aberglauben, binter bem Rirniß einer gemiffen angeren Glegang und Leichtigfeit im gefelligen Auftreten verbergen, und fie belieben Gitte und Cultur ju nennen, mas in Babrbeit Dobe und Thorbeit ift.

Dagegen ift überall auf ber Erbe bie mabre Gultur, melde ftets augleich Die mabre Gitte in fich ichließt, am meiften unter benjenigen Bolfern verbreitet, bei benen fich bas fociale und politifche Leben nicht in wenigen Sanptftabten ober in einer einzelnen Metropole wie g. B. in London ober Baris centralifirt, fondern bort, wo fich in Rolge bes natürlichen Banges ber Entwidelung eine große Babl fleinerer Stabte gerftreut über bas gange Staatsgebiet gebildet und behauptet haben, wie in Deutschland und Norditalien von Alters ber, in Nordamerita aus neuerer Beit. Benn Unwiffenbeit und Aberglauben, Robbeit und Sittenlofigfeit in Deutschland weniger ju finden find, ale in dem fogenannten gebildeten Franfreich oder in bem reichen, meerbeberrichenden Dreifonigreiche jenseits bes Ranales, fo liegt eine Saupturface bavon in bem Umftanbe, daß wir Deutsche feine Alles centralifirende Sauptftadt befigen, bagegen taufend fleinere Stadte, beren jede mit ihrer Rachbarin in Entwidlung ber vorhandenen eigenen und ber fie umgebenden Rrafte Ein folder fur Die Entwidelung berfelben Individualitat noth. wendiger Betteifer ift neben einer burch ihre Raffe Alles erdrudenben und Males an fich giebenden Metropole gar nicht möglich. Alle außerhalb berfelben mobnenden Landbewohner verfallen in Avathie oder geborden bem Dictate ber Beltftabt. Da vor beren außerem Glang bas Gigene vollftandig verschwindet, fo wird man fich mit der Entwidlung beffelben auch gar nicht abmuben und mit ber fruchtlofen Unftrengung lacherlich machen Alles, mas einen fogenannten Beruf in fich fublt, alle Die befferen Ropfe und energifcheren Charaftere merben von Diefer verlodenden Dacht in ihren Bauberfreis gezogen, aber bie meiften geben in bemfelben auch ju Grunde, ftatt auf tem beimifchen Boden, wenn auch nur im fleineren Rreife nuglich ju merben.

Es ericheint befbalb auch ale eine natürliche Rolge, bag bie phpfifche und geiftige Rraft eines jeden mit folden centraliftrenden Stadten berfebenen Boltes in Folge Diefes an feinem Leben und Marte gebrenben

Rrebszeschwüres nach und nach immer tiefer herabsinken muß. Die unnatürlich angewachsenen Städte ziehen den Rreis des Fortschrittes immer enger, statt ihn zu erweitern, bis sie an ihrer eigenen Größe mit sammt dem Bolke, welchem sie angehören, und welches in ihnen schließlich ganz aufgegangen ift, zu Grunde gehen und von der Erde verschwinden. So lehrt es die Geschichte seit Ninive und Babylon, seit Mentphis und dem hundertthorigen Theben, bis auf das weltbeherrschende Rom und in die neuere Zeit herein. Nicht als besondere Strase Gottes, sondern aus den eben entwickelten natürlichen Gründen werden anch die gegenwärtigen Babel der jest siehenden socialen Ordnung an sich selbst und an ihrer die Individualität vernichtenden Wertung zu Grunde geben nuffen.

§. 12.

Der Grund, daß fich da und bort bleibende Nahrungslofigseit bei einer bestimmten Classe von Menschen zeigt, liegt also nicht in der natürlichen Bermehrung des Menschengeschlechtes, sondern hauptsächlich nur in seiner unnatürlichen Bertheilung und insbesondere Ansammlung in übergroßen, durch die bestehenden socialen und politischen Ginrichtungen kunftlich entwickelten Städten.

Allerdings rufen in London und Paris, in Berlin und Bien, in Reapel und Betersburg täglich Taufende von Proletariern vergeblich nach ausreichendem Brod für ihren und der Ihrigen hunger; zu gleicher Zeit aber rufen außerhalb diefer Städtemauern weite Landstreden in Irland, Frankreich, Italien und felbft noch in Deutschland, die öftlichen Länder in Curopa gar nicht zu erwähnen, nach Menfchenhanden und Menfchengeist, um bereitwilligst jenes Brod zu geben, welches dem Städtesbewohner fehlt.

So wenig ift es richtig, daß der Pauperismus oder die Nahrungslofigfeit in Folge der gegen das Anwachsen der Bevölferung zurudbleibenden Bodenproduction entstanden sei, daß nachgewiesen werden kann, wie sich die Preise der nothwendigsten Nahrungsmittel — Getreide und Fleisch in den letzten Decennien im Allgemeinen eher ermäßigt als erhöht haben, mahrend wenn Ersteres der Fall ware, die Lebensmittelpreise nothwendig eine steigende Richtung einhalten mußten.

Man könnte einwenden, daß diese Erscheinung nicht eine Folge der mit der Bevölferung gestiegenen Bodenproduction sei, sondern eine Folge der erleichterten und verwohlseilten Communicationsmittel, welche in neuester Zeit amerikanisches und ruffisches Getreide auf die europäischen Märkte bringen, wo dofielbe früher nie gesehen war. Wir können dieß letztere auch als richtig zugeben, handelt es sich für unsere Meinung doch nur um die Constatirung der Thatsache, daß für die gestiegene Bevolferung Curopa's, sowie für jene der übrigen Welt-

theile noch immer Bodenprodutte im Ueberfing vorhanden find, gleich gultig, in welchem Bintel ber Erbe Diefelben fur Die bortige Bevölkerung überichuffig geworden find und nach Europa gefchafft merden fonnten. Und ferner bleibt es immer eine unlaugbare Thatfache, baf bie euro. paifche Bodenproduction durchaus noch nicht auf ben boch ften Buntt ibrer möglichen Entwicklung gestiegen ift, bag im Gegentheil große Streden fruchtbaren Landes auch in Diesem Erdtbeile noch gar nicht bebaut find, der größte Theil des vorhandenen Bodens aber ichlecht und mangelhaft cultivirt wirb.

Bon ber notorifchen Uebervolferung ber Sauptftabte Europa's, wo auf bem Raume von ein paar Quadratmeilen die Menichen ju hinderttaufenden und Millionen neben und übereinandergeschichtet ihr ungesundes Dafein verdringen, glauben wir nicht erft Ziffern bringen gu joden. Auch im Durchfanitte der Bevöllerungsverfallnisse ber einzelnen europäischen Staaten zeigt fich genügend die ungleiche und unnatürliche Ber-

eingelinen Euspanigen Sauten gege ich genagens vir angenier an unmatung. Seit ihreilung der Beristung.
3rn Frankreich jählt das Seine Departement mit der Hauptstadt Paris auf 47,550 Hectaren Land 1,953,660 Einwohner, also per Herbeiter Land 1,953,660 Einwohner, auf den Gefammtfekönfernam der Gestalten und herbeiter und der Gestalten bei Gefammtfekönfernam der Gestalten bei Gefammtfekönfernam der Gestalten bei nur 0,75 Bewohner gibt, und in einzelnen Departemente erft auf 3 und 4 Sectaren ein Bewohner tommt. In Breugen gablte ber Regierungebegirt Duffelborf anf 100 D.M. im Jahre 1861 1,115,000 Einwohner, also per D.M 11,150 Menschen, während die Gesammtbevölkerung von 18,491,220 Menschen auf das gange Staatsgebiet von 5094 D.M. vertheilt, im Durchschnitt per Melle nur 3630 Bewohner, und 3. B. die Proving Preugen fur fic auf die O.M. nur 2435 Bewohner gabt. 3n Belgien giebt die Gefammtbevölkerung von 4,836,566 Bewohnern auf 536 D.M. in runder Ziffer 9023 Meuschen per O.M.; darunter fallt jedoch die Proving Brabant mit 13,752 Bewohnern, die Proving Offiandern mit 15,000 Einwohnern per Q.M., während im nahen Luxemburg nur 2560 Einwohner auf die Q.M. kommen. In Desterreich kommen in Böhmen, Mähren, Schlesien und Niederösterreich 5800 Bewohner auf die D.M., in Galizien 3741, in Ungarn, Kroatien und Slavonien 2866, in Steiermart 2788, in Salzburg 1187. Dagegen hat Frankreich noch 7,171,203 hectaren unbebautes, jedoch kulturfähiges

Land, andere 7,702,435 Sectaren Balb ungerechnet, welche außer Berbaltniß gu einer entsprechenben Bodenbenützung fiehen und vielsach ju Ackerland umgearbeitet werden könnten. Bon dem Areale Preußens zu 5094 D.M. find nur 4352 Meilen cultivirt, worunter fich jedoch wieder bei 1130 O.M. Waldband besinden, von denen der größte Theil als Grofigrundbefit insbesondere bes Staates als ichlecht benutt angenommen werben muß. In Defterreich gibt es bei 15 Millionen Joch ale Weibe brach liegen-

bes, anbaufähiges Land.

Gelbft in England gibt es noch

1,397,730 Sectaren 214,475 " in Bales . 2,007,787 1,982,883 in Schottland . . . in Irland . . 67.175 auf ben Ranalinfeln .

aufammen . 6,070,050 Sectaren nicht angebautes fruchtbares Lanb aus bem Besammtareale von 31,319,205 Sectaren. Es ift bort also faft ber fünfte Theil bes Landes unangebant, mo int Jahre 1863 Irland inbegriffen 1,287,569 größtentheils arbeitsfähige Arme aus öffentlichen Mitteln unterftüt murben.

#### §. 13.

Der in Folge ber Befriedigung bes Befchlechtstriebes entftebenben übergroßen Bermehrung ber Bevolkerung will man auch die vermeintlich junehmende phyfifche Berfümmerung bes Menfchengefchlechtes

aufdreiben.

Die Behauptung, bag bas Menschengeschlecht in der hiftorischen Beit feines Beftandes auf der Erde bereits verfummert fei, ift eine burch Die Befdichte nachgewiesene gabel. Die alteften befannten Bolferschaften ber Erbe maren im Allgemeinen weder von boberer Statur, noch von größerer Rraft, ale bie beute lebenden. Rlima und Lebensgewohn. beiten hatten auf Beides bei den verschiedenen Bolfern der Erbe im Alterthume, wie beute noch, ben gleichen, entscheidenben Ginflug. Einzelne Menichen aber, welche fich burch Rorpergroße, Starte und Langlebigfeit vor andern auszeichneten, bat es überall und zu allen Beiten gegeben, und gibt es beren auch beute noch. Benu bie aus ber alten Reit bervorragenben Manner ber Befdichte in ber Regel auch jugleich burch forverliche Gigenschaften ausgezeichnet maren, fo ift bieg nur naturlich aus einer Beit, in welcher Die phyfifche Rraft überhaupt Die Sauptrolle fpielte, und ein hervorragender Befit berfelben baber and bas erfte Mittel jur Muszeichnung und Bemunderung mar. Bas une aber Die Sage von ber Rorpergroße ber in nebelhafter Urzeit Die Erde bevolfernden Menfchen ergabit, von ben Riefen, welche einst Griechenland, Gigilien, Deutschland und die Schweig bewohnt baben follen, beren Ueberrefte man in ben ungeheuern Rnochen gefunden haben wollte, welche an verschiedenen Bunften Diefer Lander ausgegraben murben, fo bat Die neuefte Wiffenicaft barüber bereite gerichtet, burch welche diefe Rnochenrefte als jene vorfundflutblicher Maftodonten und Mammuthtbiere nachgewiesen murben. Benn die affprifden und babplonifchen Ronigsgraber, Die agpptischen Mumien fammtlich nur Menfchenleichen enthalten, welche ber Große und Starte bes gegenwartig lebenden Befchlechtes volltommen entsprechen, fo burfte es mohl erlaubt fein, aus folder vieltausendjähriger Bergangenbeit ben Schluß zu gieben, bag bas Menfchengeschlecht in Rolge feiner natürlichen Bermehrung ber phyflichen Berfummerung im Allgemeinen nicht unterliegt.

Allein es hat gewiß auch seine Richtigkeit, baß ber einzelne Mensch nicht bloß phyfich, sondern auch geistig verfümmern wird, wenn ihm die nothwendigen Mittel zum Lebensunterhalte nur fummerlich zugemessen sind, wenn er in dumpfen Kellersöchern und in stinkender Atmosphäre, Einer über den Andern hockend, das Leben in Roth, Sorge und Elend verbringen muß. Seine Richtigkeit hat es, daß die von solchen verfümmerten Menschen in die Welt gesetzen Kinder selbst wieder eine verfümmerte Generation bilden werden; allein eine solche ift nicht entstanden in Folge der natürlichen Menschenvermehrung,

fondern als eine Rolge bes unnaturlichen Banperismus.

Daher wird die Nationalolonomie in dem Bestreben, solchem Uebel entgegenznarbeiten, nicht auf Mittel zu denken haben, wie der Bermehrung des Menschengeschlechtes in den unbemittelten Boltsklassen ein Damm gesetzt werden könne, sondern wie eine sociale Ordnung zu schaffen sei, in welcher es keinen Pauperismus gibt, wo die natürliche Bestriebigung des Geschlechtstriebes zur Berkummerung der nachfolgenden Generation führen muß.

§. 14.

Armuth und Glend find unzweifelhaft Gefahren fur unfere moderne Befellichafterbnung.

In Diefer Erkenntniß sucht man befonders in neuefter Zeit eifrig nach Mitteln, wie diefer Gefahr am besten begegnet werden tonne, damit fie nicht zu bedroblich anwachse.

Much jene alten Enlturvoller ber Erbe, beren fociale Ordnung im Befentlichen bie unferige mar, faben, wie wir, Glend und Bauperismus unter fich, und auch fie brachten verschiedenartige Mittel bagegen in Unmenbung. Go batte bas alte Rom bereits gur Beit feiner erften Raifer eine febr entwidelte Armenpflege und Armenpolizei mit Brivatund öffentlichen Gulfsanftalten aller Urt, wie folche in ber gegenwartigen Reit nur immer in Borfchlag und Ansführung gebracht werben; es batte Pfantleih - und Rettungsauftalten, wie wir, bis gu ten Mitteln, burch birecte Brodvertheilung und öffentliche Unterhaltungen ten bungrigen Dagen bes Bobels zu beschwichtigen. Aber and in Diefer alten Beit fcon bielt man die unverschuldete Armuth fur ein aus ber naturlichen Ordnung ber Dinge bervorgebendes nothwendiges Hebel; im Alterthume, wie beute, machte man auch bie Erfahrung, bag burch alle bagegen in Unwendung gebrachten Mittel basfelbe nicht vermindert werden tonnte. Auch die alte Beit hatte, wie bie jegige, ihre Danner, welche, auf Die Gefahren und ben nothmenbigen Abicbluß ber Dinge mit Energie binmeifend, Die Rothmendigfeit aussprachen, bag bie beftebente Befell-Schaftsordnung in einer Beife reformirt werden muffe, welche das Uebel an ber Burgel angreife, folle fchlieflich nicht Urm und Reich unter ben Trummern bes gufammenfturgenden Gebandes begraben werden, - allein auch bie alte Beit bat, wie bie neue, biefe Manner verfpottet, erichlagen und gefreugiget.

Dan blieb bei ben Palliativen bamals wie beute.

§. 15.

Das unverschuldete und aus, in der Ratur des Menschen liegenden Gründen entstandene Clend, hat Anfpruch auf Unterftugung durch die Gesclichaft; benn diese Unterftugung liegt innerhalb des Gesellichaftszwedes. Zedes Mitglied derfelben fann, und die meisten berfelben werden in bie Lage tommen, ihrer Arbeit nicht mehr nachgeben zu fonnen, durch

welche fie fich bis bahin ihren Lebensunterhalt felbst verschafft haben und ber Gesellichaft nuglich waren. Es versteht fich jedoch, daß diese Recht auf Unterhalt durch die Gesellschaft fich nur aufs Rothwendigste ber Lebensmittel beschräntt, nicht auf Bohlleben und Uebersus ausdehnen kann; es verfleht sich auch, daß tein Mensch zur Annahme eines öffentlichen Unterhaltes gezwungen werden kann, wenn private Mildthätigkeit ober der freie Wille anderer ihm perfonlich nahestehender Menschen seinen Unterhalt sichern wollte.

Armens und Berforgungs, Arantens und Irrenhäuser find baber nicht nur berechtigte, sondern auch in jeder Gesellchaft zu fordernde öffentliche Institute, welche durch allgemeine Beistener einzus nichten und zu erhalten find, und auf deren Benugung jedes Gesellschaftsmitglied gleichen Anspruch hat, welches in Folge eines übertommenen natürlichen Gebrechens nicht in der Lage ift, der Arbeit und dem Erwerbe nachgeben zu können.

Bon biefer Art bes Clendes wird auch feiner Gefellchaftsordnung je bie Gefahr bes Umfturzes broben, und es founten bie gegen baffelbe in Anmendung gebrachten Mittel auch vollfommen ausreichen.

Die Armen- ober Berforgungshäufer sind jumeist in den größeren Städtegemeinden und von denselben unterhaltene Wohlthäufstriesanstalten für die eigenen erwerbunfähig gewordenen Mitbürger, welche dasin nach Maßgabe der gestitzten Pfründnersellen, also im Protectionswege oder nach dem Alter des eingereichten Ansuchens aufgenommen werden. Auf dem sladen Lande sehlt es noch immer an Armenhäusern; dagegen beseht in manchen Staaten die Berpflichtung, derartige Gemeindeangehörige nach einem gewissen auf dem Verneinbebesig vertheilten Inruns zeitweitig dei sich zu verpstegen und zu bewohnen. Es ist dies eine arge persönliche Betästigung der Gemeindeglieder und anderseits ein weuig entsprechender Zustand für den in Desterreich sogenannten Einseate.

Eben so steht es mit den Armen-Krantenhäusern, wozu auch die öffentlichen Arren-Anfalten gerechnet werden mussen. Für die Erhaltung derfesten in großen Städden wird don den Bewohnern, soweit der Stiftungen nicht auserichen, eine besoudere Steueraussage erhoden, dagegen werden die Krantenhaus-Ansalten auch don Zeit zu Zeit nach Bedarf vergrößert. hinsschieftich des Diensgessubes besteht da und dort die Berordmung, daß dasselber einen gewissen Teiel des aufenden Lohndetrages an die Krantenhauskasse einzugablen habe, allo ein förmlicher Iwang nach allen Seiten, auf den Krantenhauskasse einzugablen habe, also ein sörmlicher Iwang nach allen Seiten, auf den Krantenhauskasse und Lohnderru verpflichtet sind, ihr den Kall, als der entlassen Dienstdote innerhalb einer bestimmten Frist unmitteldar nach einer Seulsignig in Krantseit und dem Krantenhause versällt, die nach einer bestimmten Taze per Lag berechveten Krantseitsbosen sie eines bestimmten längten Zeitramn, sonst aber dollschien Stantseitsbosen der Senkassen der der der Verställt, die nach einer bestimmten Taze per Lag berechveten Krantseitsbosen jur einen bestimmten längten Zeitramn, sonst aber dollschien Stantseitsbosen der Senkassen der der der der Verställt, die nach einer bestimmten Taze per Lag berechveten Krantseitsbosen ihr einen bestimmten längten Zeitramn, sonst aber dollschien, wo ohnedieß eine Gemeindesteuer für die Erhaltung des Krantenhauses erhoben weben des Krantenbales eines Berühelichsteit loszustaufen, in spezielnen Frantenhausbetrages von der Berbindlichteit loszustaufen, in spezielnen Frantenhausbetrages von der Berbindlich

bie bilfios Armen und Kranten ber Gefellichaft zu pflegen und zu verforgen, und biefem Pringipe entsprechend berlei Anftalten zu organifiren.

### §. 16.

Das felbstverschuldete Elend entsteht in Folge von Arbeitoschen oder leichtfinniger Lebendweise. Dasselbe kann ebenfalls in jeder Gesellschaftsordnung eintreten, muß jedoch gerade in derjenigen um so gefährlicher werden, welche sich auf die Arbeit bastren wurde. Denn in einer solchen wurde dem Arbeitoschenen nothwendig jedes Mittel zum Lebendunterhalte vollständig fehlen, und demnach für ihn die Rothwendigkeit bestehen, sich die Früchte der Arbeit seines Nebenmenschen anzueignen.

In der auf das Eigenthum bafirten Gefellschaftsordnung fröhnen täglich eine große Anzahl Menschen ihrer Arbeitsichen, ohne lettere Rothwendigkeit, weil das Eigenthum auch ohne eigene Arbeitsthätigkeit Früchte abwerfen kann.

Das felbstverschuldete Clend ift in ber modernen Gefellichaft eine Gefahr, in ber natürlichen mare es eine that fachliche Bebrohung ber übrigen Gesellschaftsmitglieder. Magregeln, welche von ber Geschichaft zur Abwendung biefer Gefahr und Bedrohung ergriffen werden, baben baber volle Berechtigung.

Arbeitsschene und liederliche Menschen wird jede Gesellschaft in eigens orga nisirten Arbeitsbaufern zur Arbeitsverrichtung so lange zwingen durfen, bis fie einsehen, daß freiwillige Arbeit, und ein den erworbenen Mitteln entsprechender Berbrauch von Lebensgütern ersprießlicher ift, als Zwangsarbeit und vorübergehender Genig. Dort, wo die Arbeit, wie in der natürlichen Gesellschaftsordnung, ihres vollen Lohnes auch siets sicher ift, wird sich diese Einsicht unter der Zwangsarbeit auch immer balb einstellen, und Zwangsarbeitshänser werden daher auch ein vollsommen ausreichendes Mittel gegen Arbeitssichen, Bettler und Bagabunden abgeben fonnen.

In ber modernen Gesellschaftsordnung jedoch erhalt Arbeitsschen und Liederlichkeit fortwährend Rahrung, einerseits in dem Gedanken, daß man tros Arbeit den nothwendigen Lebensunterhalt doch nicht sicher oder nur unzureichend erwerben könne, audererseits zeigt sich nicht sicher oder nur unzureichend erwerben könne, audererseits zeigt sich auch der Reichthum theils aus Angst, theils aus Rechtsgefühl und Milde thätigkeit siets geneigt und in der Lage, von seinem Ueberslusse Einiges an Armuth und Clend abzugeben, wodurch Bettel- und Bagabundenthum fortwährend Rahrung erhalten, und schließlich ein sornliches Gaunergewerbe organisitt wird, welches durch seine dagegen ergriffene Mittel mehr ausgerottet werden kann.

Das Bettlerunwesen organisirt fich insbesondere in großen Städten, aber auch bas flache Land wird von bemfelben ichwer ausgebeutet. In Frankreich gabtte man im

Jahre 1847 337,800 Bettler ober einen auf je nenn Arme ober je 104 Einwohner überhaupt. Hur England wurde in berfelben Zeit die Zahl der eigentlichen Bettler auf 150,000 Köpfe in 25,000 Familien berechnet, welche bem Lande jahrlich 1,375,000 Ff. Sterl. abnehmen. In Desterreich und Preußen wird Ein Bettler auf je 200 Bewohner augenommen.

### §. 17.

Insbesondere ift bas aus der Organisation der modernen Gefellschaftsordnung entstehende unverschusdete Etend — der Pauperismus dort, wo dessen Gesahren dem Bestehenden naber ins Auge ruden, Gegenstand eifriger Rurforge gur Bekampfung bes Uebels.

Man tann die von der Nationalstonomie der Staatsverwaltung in Borichlag gebrachten, und von letterer auch meift ausgeführten Mittel gegen die Ausbreitung und zur Linderung des Pauperismus, in drei Sauptlategorien eintbeilen.

In der Einen wird das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, den Arbeitern zu jeder Zeit möglichst Arbeit zu verschaffen; in der Anderen wird vorwiegend die Person des Arbeiters selbst im Auge behalten, indem Sorge getragen wird, wie demselben ror Allem die Arbeitstraft auch in seinen vorübergehenden schlichmen Zeiten für die Zukunft erhalten bleiben könne; drittens endlich macht man das Familienleben, die Kinder des Arbeiters zum Gegenstande der Sorgsalt, nicht nur, um den Arbeitern die nicht selten schwer drückende und seine Kraft lähmende Bürde zu erleichtern, sondern auch, um durch eine bessere Erziehung auf die physsische und moralische Entwicklung der Arbeitergeneration einzuwirfen.

### §. 18.

Die Gulfe, welche dem Arbeiter durch Zuweisung von Gelegenheit jur Berwerthung feiner Arbeitstraft zu Theil wird, ift ein private oder öffentliche.

Erftere reicht gewöhnlich nicht weiter, als bis zur Organifation von Bereinen, welche es fich zur Aufgabe ftellen, ben für beftimmte Arbeitstategorien an bestimmten Orten zu jeder Zeit bestehenden Arbeitsbedarf zu erforichen, und benfelben den Arbeitssuchenden mitzutheilen.

Im früheren Junftwesen haben bie herbergseinrichtungen hanptfächlich diesem Zwecke gedient, und konnten demselben auch so lange entsprechen, als das Berhältniß zwischen der Arbeiterzahl und den Eigenthumern ein für die Ersteren günstigeres war, als wie heutzutage. Benn der Andrang der Arbeitsinchenden aber immer größer, die Bahl derzenigen hingegen, welche Arbeiter begehren und verwenden, immer kleiner wird, so konnen derlei herbergseinrichtungen oder sonstige menschenfreundliche Bereine anderer Art, welche es sich zur Aufgabe machen, brodlose Arbeiter im Aussuchen eines Verdieustes zu unterstüßen, nichts Ausreichendes mehr bewirken. In Ginficht teffen hat man baber anch zu einem anderen Mittel gegriffen; es wurden nämlich eigene, f. g. freiwillige Arbeits, baufer in's Leben gerufen, in benen überschuffige Arbeitsfrafte, je nach ihren Fähigfeiten beschäftiget, und beren Erzeugniffe für Rechnung ber Austalt verlauft werden.

Daß berlei Arbeitshäufer von großer Birffamfeit gegen bas llebel bes Pauperismus fein fönnten, fieht außer Frage; leider fönnen fich biefelben jedoch in der auf bas moderne Eigenthum bafirten Gefellichaftsordnung nicht erhalten, und noch weniger in einer dem Bedarfe
entsprechenden Beise vermehren, sondern sie gehen bald an der Concurrenz
bes Eigenthnues zu Grunde, wie solches bei späterer Gelegenheit anch
ausstührlicher begründet werden wird.

Die Ersahrung lehrt dieß rudfichtlich aller, besonders in Deutschland vielsach gegründeten Privatarbeitshänser; anch die freiwilligen öffentlichen Arbeitshänser erhalten fich überall nur durch Juschüsse, welche ihren Berwaltungen gemacht werden, obgleich dieselben meistens gar feine selbstftändigen freien Arbeitshäuser find, sondern in der Regel mit einer Strafanstalt oder einem Armenhause in Berbindung gebracht werden. In England und Irland, wo die Institution von freiwilligen Arbeitshäusern am neisten entwickelt worden ift, sehen wir nichts besto weniger auch den Pauperisnus sich immer weiter ausdehnen, und in den trostlosesten Erscheinungen zu Tage treten.

In der bestehenden Gesellschaftsordnung tann das freinvillige Arbeitshaus seinen Bwed niemals erfullen, demn feine Erhaltung erfordert flets größere Zuschlie, ob vom Staate oder von Wohlthätern. Werben dieselben geleistet, io liegt es nabe, daß die Berwaltung solcher Arbeitshäuser einen unnatürlichen und unertandben Concurrengdrud auf die fibrige in den betreffenden Erzeugniffen beichäftigte Gewerbearbeit ausliben kann; werden die Aufchissender geleistet, so können sich auch die Arbeitshäuser nicht erhalten.

nicht erhalten. Die in Frankreich zur Berwirklichung bes bort ganz unverstandenen Rechtes der Arbeit entschaften Kational-Werschätten hatten keine andere Holge, als bas ungeheuere Zusammenströmen der Arbeiter nach Varie, welche theilweise durch die in Folge ber allgemeinen Unstügerheit unmittelbar nach der Februarrevolution eingetretene Sperrung vieler Fadrilen wirklich brodios geworden waren, jum größeren Theil aber auch lolcher Arbeitesträfte, denen es uur darum zu thun war, am größeren Theil aber auch lolcher Arbeitesträfte, denen es uur darum zu thun war, am fessentellen. Es waren bieß das Teciben des Parific Lebens mitzumachen und Richts zu arbeitein. Es waren bieß bald 120,000 Arbeiter, die sich auf das Decret vom 25 Februar 1848 beriefen, welches jedem eingebornen Franzosen das Archt der Arbeit garantirte. Der fogenannte Taglosh betrug 1½ die 2 Franken, nun gelesste wurdt garantirte. Orbeinung und Keiss die nach Arbeiteru zu finden, als eine vernüftlige und des Zieles der und fiele Rewagung der Geister eine surchiebung and benießen Gründen der auch ist über Abminisfration. Allerdings war in dieser ziet auch die allgemeine Bewegung der Geister eine surchiebung and benießen Gründen schieben schieben schieben Gründen schieben desteren müssen. Dagegen lieserten sit die darust sollende Lumigsischeit, aber auch sich geben Arbeiter des Waterlad, und diese Sunimenschaftung diese nunglichtlich beihören Arbeiter das Waterlad, und diese kuntmenschaftung diese nung hatte ihr baldiges Ente gefunden.

#### 8. 19.

In Zeiten, wo das Digverhaltniß zwischen Rachfrage und Angebot von Arbeit besonders groß und gefährlich erscheint, greifen die Regierungen zu dem Mittel, s. g. öffentliche Banten, Flugregulirungen,
Strafen-Ranglanlagen, Gifenbahnbanten u. bal. ausführen zu laffen.

Dieselben tonnen allerdings eine große Menge arbeitelofer Menfchen besichäftigen, auch wird bieß oft Beranlaffung jur Ausführung wahrhaft nothwendiger, und bem Allgemeinen für alle spätere Zeit förberlicher Bauten, ober Communications-Berbefferungen.

Allein für's Erfte ift biefes Mittel ein in feiner Auwendung auf biejenigen Länder beschränktes, welche noch Raum und die Nothwendigsteit solcher öffentlicher Bauten haben, bann aber auch noch weniger kultivirt find, und noch weniger vom Pauperismus leiben. Anderseits wirft dieses Mittel boch anch nur vorübergehend, und murbe geradezu gefährlich werden dort, wo tie Arbeitslosigkeit eines Theiles der Gesellschaftsmitglieder nicht ebenfalls eine bloß vorübergehende, in Folge momentaner Störungen eingetretene ift, sondern eine aus tiefer liegenden Ursachen bleibende wäre.

Erfolgreicher für ben 3med als alles Bisherige, weil ber Grundurfache bes Pauperismus am meiften zu Leibe gehend, erscheint uns das Bestreben, s. g. Armenkolonien anzulegen, durch dieselben die Uebervölferung aus den Städten zu ziehen, und bie bort mußigen oder verloren gehenden Arbeitskräfte für bie Bebauung der im Lande noch tobt liegenden Grundstücke und für die Entwicklung der Gewerbearbeit zu gewinnen.

Allein so lange diese Armenkolonien, wie in den Niederlanden und Belgien, mit der Absidt und dem Zwede gegründet werden, auch den Gründern einen persönlichen Rugen abzuwersen, welches nur auf Kosten des Kolonisten und der ungeschmälerten Berfügung über seinen Arbeitsertrag geschehen kaun, so lange diese Armenkolonien mit einem Worte nur neu ersundene Spelulationsobjeste für Einzelne sind, statt daß dieselben von der Gesellschaft im Ganzen und Großen aufgesaßt, in die Sand genommen und in Erkenntniss ihres eigenen, bereits durch die bloße Cultivirung solcher anbandedürftiger Laudstrecken bezahlten Interesses organistrt werden, so lange werden dieselben auch den Erwartungen, welche man von ihnen hinsichtlich des Pauperismus gesegt hat nicht entsprechen.

Die Grindung der Armentosonien in Holland und Belgien gelchach zwar durch sogenannte Wohlthätigleits-Gesclichaften, welche aus mittelst laufenden Jahresbeiträgen ausammengebrachten Gedbapitalien Land kauften, dasselbe in einzelne Landguter à 3 Hettaren (ca 12 prenß. Morgen) theilten, darauf eine Wirthschaft einrichteten, und den Hof nehft einem Neilwordschafte den Belonisten übergaden, welche sich entweber freiwillig dafür meldeten, oder welche sinch Gemeinden oder Familien darin untergebracht werden wollten. Die Kosten eines solchen Hofes, das ist Land Wirtschaftgeiseinrichtung und Geldvorlchus betiefen sich für die Kolonie Frederilsoord 3. B. auf je 1700 Gulden der Ver Gelellschaft, woggen der freie Kolonis jährlich 50 Gulden Pacht, einen Zins von 16 Gulden jährlich für die Benütung zweier Küße, dann 25 Gulden Beitrag zu den Abministrationstosten bezahlen mußte, und außerdem noch einen Theil des enubjangenen Geldvorschaftles detragen sollte. Letzterer betrug 300 Gulden, und es war daher das von der Geschlichkeit ausgelegte seite kapital von 1400 Gulden durch den Kolonisten mit 91 Gulden zu verzinsen, — eine Leisung, welche school wirch den Kolonisten mit 91 Gulden zu verzinsen, — eine Leisung, welche school der Kolonisten der Verlächen, gar nicht ausgebracht werden tonnte, wenn der Kolonist von den Wirtschaftsertrage mit seiner Kamilie auch leben sollte. Dieß und der Umfand noch hinzu, das die Läudereien troy der geleisteten Einzahlungen nicht in das Eigenthum der Kolonisten übergehen konntex, eiferte anch wenig zur Arbeit und zuten Bewirtssfährung au, machte diefen sorges nud trage, und das Unternehmen mußte an allen diefen seherhaften Einzichungen bald wieder zu Ernube gehen, während vollkommen freie Ansetzlungen in nächster Räße fich erhielten, und den übernehmen Pachtzins an die Gigenthümer ordentlich bezohlten.

§. 20.

Deffentliche und Privatleibhäufer und Vorschußfassen aller Art haben ben 3med, dem in seinem gewöhnlichen Erwerbe momentan verdienstlos gewordenen Arbeiter zu Gilfe zu fommen, und bei ihm die Möglichteit zu erhalten, die früher betriebene Erwerbsthätigkeit bei gunftiger Gelegenheit wieder anfzunehmen. Auch diese Inftitute waren bereits dem Alterthume besaunt.

Es fann nicht unseres Willens fein, hier uns in eine Erörterung über die zweckmäßigste Urt der Einrichtung dieser angeblich zum Besten der armen Leute dienenden Anstalten einzulassen, sondern wir haben nur im Allgemeinen darzustellen, in wie weit die angenommen besteinsgerichteten Leibhäuser und Borschußtaffen dem Pauperismus abzusbelsen im Stande find. —

Betrachten mir zuerft die Leibhaufer. Diefelben find entweder private ober öffentliche Inftitute.

Privat-Leihhäuser oder f. g. Pfand-Leihanstalten find in der Regel auf Gewinn begründete Actien-Gesclichaften. Das Streben dieser Anstalten ift daber natürlich, den größtmöglichsten Gewinn zu erzielen. Der Gewinn wird aber besto größer, je höher die Pramie, welche dem Pfandgeber abgenommen wird, und je größer die Anzahl derer ist, welche das Leihhaus in Anspruch nehmen. Der offen ausgesprochene Zwed dieser Pfand-Leihanstalten ist daber die größtmöglichste Ansbentung der Geldverlegenheiten des Armen zu Augen der Geldeigenthumer, und was außerdem vom Zwede der hilfeleistung gesprochen wird, ist eitel Lüge.

Allerdings scheint es für den Moment wie eine hilfeleistung, wenn der erwerblos gewordene Arbeiter für ein in besserer Zeit gekanftes Gerathe, welches ihm gerade nicht unumgänglich jum Gebranche nöthig ft, baares Geld zu leihen bekommt, mit dem er sich und seiner Familie das angenblicklich bedürftige Brod schaffen kann. Allein um wie viel

hat bie Pfand. Leihanstalt bem Arbeiter biefes Bred nicht bereits vertheuert, und wie soll berselbe je in die Lage sommen, sein Pfand sammt ben darauf lansenden Bucherzinfen wieder zurückzulösen, wenn, wie in der Regel ber Fall, auch ber fünftig werdende Berdienst gerade nur hinreicht, sich das Nöthigste bei gewöhnlichen Lebensmittelpreisen anzuschaffen? Ist dem Arbeiter das Anstösen des Pfandes in der Regel aber nicht möglich, so ist das Leihhaus für den Baubes in der Regel aber nicht möglich, durch deren Bestehen ihm das in besserer Zeit ersparte steine Bestigthum zum halben Berthe und zum Rugen der Geldkapitalisten herausgelockt wurde.

Das Gleiche gilt auch von den öffentlichen, unter Berwaltung und Aufsicht bes Staates, oder besonderer Stiftungen bestehender Pfande Leihanstalten. Wenn dieselben weniger einen Gewinn für sich suchen, so ist dagegen ihr Berwaltungs-Apparat ein um so mehr schwerfälliger und fosispieliger, so daß bei diesen öffentlichen Anstalten die den Pfandgebern auferlegten Zinsen und Gebühren in der Regel noch größere find, als bei den Brivaten.

Bur Berhoting und Berhinderung des Pauperismus im Allgemeinen können bie Leibhanfer ichon vermöge ihrer Organisation unmöglich Etwas beitragen, denn um zu bestehen, muffen sie stets mehr nehmen, als geben. Da dieses Mehr aber gerade von der Armuth erhoben werden soll, so wird das Elend durch die im Lande wirkenden Bfand-Leihanstalten nothwendig vermehrt werden.

Dan führt gu Gunften ber Leibhaufer ferner an, daß burch biefelben bem Geldmucher mobitbatig entgegengewirft merbe, indem ber in momentaner Berlegenheit Befindliche burch Benugung ber Leibhaufer boch viel billiger ju Geld fommen fonne. Allein ber Bucher befaßt fich in der Regel gar nicht mit dem Arbeitervolfe, benn es ift bei bemfelben ja nichte ju verdienen. Das Leibhaus erfüllt baber biefen mohlthatigen Bred nur fur jene Denfchen, melde aus anderen Grunden, als bem einer vorübergebenden Arbeitelofigfeit in Geldverlegenheit find. Und ba Leibhaufer überall bas Brivilegium baben, Bfander, welche jum beftimmten Termine nicht ansgeloft werben, als verfallen ju erflaren, und jum Nachtheile bes Bfant-Gigenthumers gn verfaufen, fo bleibt es boch nech babingeftellt, ob ber Brivatmucher ober jener ber privilegirten Leibhaufer ber größere und brudenbere fei. wir une nicht mit Grundfagen befreunden, welche dabin geben, ein offen porhandenes lebel burch ein anderes nicht minder offenes berfelben Urt gu erfegen, blog auf Grund ber felbftgegebenen Beruhigung, Diefes Lettere fei bas Beringere.

Leibhaufer find fur ten wirtlichen Rauperismus nicht nur geradegu verderblich, weil fie ihm fein weniges Erfpartes in ber

Regel auf Rimmerwiederfeben gegen Bucherpreife berausloden, fondern Diefelben find überhaupt eine von ber Gefellichaft gefente Bramie auf Beforderung der Liederlichfeit und bes Leichtfinnes and ber übrigen Befellichafteflaffen.

Die Juftitution ber Bfandleibhaufer ift neuerer Beit guerft in Italien formlich organisirt worden, nachdem das Geldgeben auf Pjander wohl schon lange früher, ins-besondere von den italienischen Kausleuten auch als ein besonderes Geschäft (Lombard) betrieben wurde. In der neuesten Beit haben bie Bjandleibhaufer (Berfatamter) eine vertreben wurde. In der neufeln Zeit gaven die Pfandleighaufer (Berjahamter) einen wieraust flarte Berbreitung gefunden, und wenn es früher der Bell war, daß man die aus dem Leihgeschäfte gezogenen Gewinne der von Stadtgemeinden, durch Wohlthätigfeites anhalten zuwies, so ist die Errichtung von Pfandleihhäusfern heutzutage auch der Spekulation des Privatlapitals überlassen, nud es gibt auf Aftien gegründete privitegeite Leihhäuser, welche unter dem Titel aufgerächte wurden, den begrindete reits bestehenden öffentlichen Anftalten diefer Art gur angeblichen Erleichterung ber

vertes vestegenden offentlichen Anstalten bieser Art zur angedlichen Eriechterung der Psandgeber Konflurera zu machen.

Der von den Psandseih-Anstalten aller Art und überall dem Psandgeder abgenommene ordentliche Zins für das geliehene Geld wechstelt zwischen 8 und 12 Procent des erhaltenen größeren oder geringeren Geldbetrages, und nan sam als Regel anifikellen, daß von den Psandseih-Anstalten mindestens das Doppelte, wohl auch das Oreisache des im Lands bestehenden normalen Zinspinges dei den Geldbedürftigen erhoben wird, und dies and dort, wo der Staal an Buchergesehen seisch erhoben wird aber auch noch eine besondere Tare sür das Geldgeben selbst erhoben, worans die Berwaltungskossen des angeblichen Kohlstängkrisinstitutes und bessen allsällige Bretukte kestisten werden sollen. Daher in die Grischwan von Konskleibsställige Berlufte bestritten werben follen. Daber ift bie Grundung von Pfandleihinftituten auch ein gewinnbringendes und von den Gelbkapitaliften viel begehrtes Unternehmen. Bahrend 3. B. alle Industrie-Afticnpapiere in Desterreich unter Pari fteben, halten die a 200 Gulden ausgegebenen Aftien ber dort vor einigen Jahren etablirten neuen Pfanbleih-Anftalt den Coure von 126 Gulben fur Die bieberige Gingablung von 120 Gulben.

Dan gibt in ber Regel auf Gegenftanbe aus eblem Detalle 3/4 bes abgeschätzten Detallwerthes, auf andere Effetten nur die Balfte. Ueberall befteht auch bie Beftimmung, daß Bfander unter einer gewiffen Berthgrange g. B. in Breugen unter 1 Thir., in Paris unter 3 Frants iberhaupt nicht angenommen werden. Ueberall besteht wohl auch die vom Staate ausgesende Berorbnung, daß die Pfandsbiefte bei geschehere Nichteiussiung von dem Institute nicht einsach als verfallen er-flärt werden dürfen, sondern in öffentlicher Bersteigerung an den Meistbietenden vertauft werden muffen, und ber über bie Unfpruche ber Anftalt entfallende Dehrerlös dem Eigenthumer gutzubringen und auf Begehren auszufolgen fei. Allein wer die Art und Beise dieser öfsentlichen Bersteigerungen und das sich dabei geltend machende Rliquenwefen ber fur folche Bertaufe ericheinenden Raufer nur einigermagen tennt, wird wiffen, daß diese versallenen Pfander in der Regel thatsächlich nicht höher als zu dem gemachten Ausrufspreise, welcher die Anstalt für ihre darauf haftenden Auslagen bedt, abgeben.

§. 21.

Ein befferes Dittel, um arbeitsfähigen, in momentane Bebrangnif getommenen Bewerbeleuten zu Silfe gu fommen, find Die Borichuf. taffen aller Urt, burch welche ohne Pfandbestellung und unverginelich oder nur gegen einen mäßigen, jur Beftreitung der geringeren Abminiftrationetoften vermendeten Abgug, Gelb ober But auf fucceffive Rudbezahlung bargelichen mird.

Colde Borichuffaffen fonnen von mobimollenden Briraten errichtet, burch Stiftungen vermehrt und erhalten werden; oder es fonnen bie auf folde Silfe Unfprud madenden Bewerbsleute gur Grundung und Bermaltung felbst gusammentreten, ober aber ber Staat errichtet folche aus Mitteln, welche ihm die Steuern liefern, und halt fie unter eigener Bermaltung.

Es ift unzweifelhaft und durch die Erfahrung bargethan, bag burch Die Aushilfe folder Raffen manche fleißige Arbeiterfamilie vom Glend gerettet, baber bie Bergrößern ng bes Bauperismus verhindert murbe. Allein bem bereite beftebenden Pauverismus belfen die Borfchußfaffen boch nicht ab, benn fie find bem eigentlichen Elende überhaupt unjuganglich und nur fur ben arbeitsfähigen Menichen wirffam. Aber auch biefem verschaffen fie nur bie Doglichfeit, ben gehofften Erfolg feiner Thatigfeit anticipiren gu fonnen, find baber nur eine befonbere Urt von Creditinstituten, als welche fie bes Ausführlicheren fpateren Ortes an befprechen fein werben. Durch Diefen Gredit wird Die Arbeit in Stand gefest, Die momentan eingetretene, unverschuldete Arbeitelonigfeit eine Zeitlang auszuhalten, bas Glend wird in biefem Ralle binausgeichoben, und fann fur Manchen, bei welchem fich der Erwerb gur rechten Beit wieder einftellt, auch gar nicht eintreten, wenn er im Ctande ift, barans nebft ber Beftreitung ber fortlaufenden Lebensunterhaltstoften auch Die Rudgablung bes in Anfpruch genommenen Eredite leiften gu fonnen.

Daraus ift aber auch bereits ersichtlich, baß sich die Wirfung dieser Borschnftassen nur auf die hintanhaltung des aus vorübergebens ben Arbeits, und Erwerbsstodungen hervorgehenden Clendes erstreckt, und sich nur unter Boraussegung eines fünftig vermehrten Werzbienftes erhalten kann. Eritt lettere Boraussehung nicht rechtzeitig ein, so ist nicht nur das Clend gleich geblieben, sondern auch die Borschußkasse if au Schaden gekommen, und ihre Mittel zu weiteren Aushilfen an die gelbbedurftige Arbeit find verringert worden.

Sinfictlich der Sicherung eines spater wiederkehrenden und vermehrten Arbeitsverdienstes ift die Borichus: eder Aushilfstaffe aber machtlos; im Gegentheile wird diese Boranssegung burch die in Folge der bestehenden modernen Gesellschaftsinstitutionen steigende Mislichkeit der Lage jeder Art von persönlicher Arbeit immer unsicherer, so daß, je mehr wir uns die Birfjamkeit solcher Arbeitsvorschusskafien ausgebreitet beuten, besto früher der Zeitzuntt eintreten wird, mit welchem dieselben das Borschusgeben wieder auf Pfande oder Bürgschaftsbestellung werden reduziren, oder aber in ihrer Thätigkeit in Folge der immer selteneren und schwierigeren Geimzabsung der sinausgegebenen Vorschüsse immer mehr erlahmen und schließlich gang aufhören mussen.

In Preugen wurde mit Gejet vom 15. April 1848 verordnet, daß von jeder Staatsftelle Gelboorichtiffe an den Hautels- und Gewerdsbetrieb gegen Sicherstellung burch Waaren und auf bestimmte turze Frist hinausgegeben werden josten, und es wurde zur Ausbringung des dafür nöthigen Gelbotrages ein eigenes Staatspapiergetb ohne Zwangsturs ansgegeben. Diese Borichuftasse wurde jedoch bereits 1852

wieder gefchloffen. In England bestanden 1862 504 auf Aftien gegrundete Leih. vereine, welche Geld ohne Pfanbsicherheit an fleine Gewerbstente borgen, und im Jahre 1861 auf biefem Wege ben Betrag von 713,018 Pfund St. aussteben hatten. Diefelben nehmen einen höheren Bine, um einen Refervefond nebft ber Berginfung ber Ginlagetapitale ju erreichen, find baber auch barauf angewiefen, bei ber Bewilliauna

ber Darleiben febr vorfichtig ju Berte gu geben.

In Deutichland gab es im Jahre 1865 961 auf Miociation gegrundete Borichuffund Rreditvereine, von benen 436 auf Breugen, 122 auf Deutich-Defterreich und 403 auf bie fibrigen beutiden Staaten entfielen. Die Bahl berfelben betrug im Jahre 1859 nur 183 mit 18,676 Mitgliedern und der Summe von 4,131,436 Thirn. an gegebenen Borichuffen und Prolongationen, mabrend die 961 Bereine im Jahre 1865 bereits 169,595 Mitglieder gahlten und benfelben 67,569,903 Thr. an Borichuffen und Brolongationen leifteten.

Bei diefen Borichuftaffen muß aber wohl bemertt werben, daß fie nur burch Affociation von felbftftandigen Gewerblenten gebildet werden und auch nur dem Interesse dieser zu dienen bestimmt sind. Der eigentlichen Lohnarbeit ift die Theilnahme daran gang unzugänglich, denn die Statuten verlangen überall als Bedingung der Aufnahme in die Afociation nebst der Großjährigkeit und Unbescholtenheit auch die

Aufnahme in die Appetution nehr er vergiguteigen auf auch verschaften bei Leistungen beselbst fich aber auch irren, wenn man den Aufichwung und die Leistungen dere Borichustalfen lediglich dem Associationsverwögen der Borverbstute, den Einzahlungen der Genossenlich in Auftrag der Verschaften wollte. Im Jahre 1859 waren bei einem Gesammtsonde der Vereine von 1,290,991 Afte. und im Jahre 1865 bei einem Gesammtsonde von 22,709,334 Thir., aus welchen die ebigen Vorschüffe und Aushilfen gegeben werden konnten, unr 276,846 Thir. beziehungsweise 4,852,558 Thir., daher nur 271/2 Prozent, eigene Einzahlungen und Geschäftsantheile der Genoffen-chaftsmitglieder, dagegen 721/2 Prozent von den Bereinen aufgenommene fremde Belber und Spareinlagen, welche verginstich und gegen Runbigung rudgablbar maren.

Damit ift aber auch die Bebahrnug und Birtjamfeit Diefer Borfcufflaffen bereits langft aus dem Character der urfprunglichen auf Begenfeitigfeit berechneten Benoffenichaft heransgetreten. Diefelben find bente vielinehr eine bejondere Art von Creditbanten und Spartaffen — wenn auch Boltsbanten genannt, — ftuten fich zu meift auf fremdes Rapital und haben ale folde auch alle jene Befahren und Rachtheile gu tragen nud zu verantworten, welche in Folge der Kindigung der entlichenen und aufgesparten Gelder gerade in den für den Gewerdmann ichwierigsten Zeiten, sowohl dem Inftinte felbst als seinen Mitgliedern durch Ausbehnung und plögliches Einziehen der mit ben fremden Belbern gegebenen Gredite und Boricuffe jugeben muffen, worüber bei Grörterung bes modernen Creditwefens ausführlicher die Rede fein wird.

### §. 22.

Die Rrippen, Rinderbemahr: Anftalten und Armenidulen find Unftalten, burd welche man hauptfachlich gegen bie Bermabriofung ber Rinder bes Banperismus anfampft, und Diefelben burch Unterricht und Unleitung gur Arbeit in Stand fegen will, fich bei berangereiften Rraften ben notbigen Lebensunterhalt felbfiftandig verdienen au fonnen.

Es ift bieß ein Anfang gur Anerkennung bes Peincipes, bag bie Erzichung der Rinder eine Angelegenheit fei, auf welche die Befellichaft besonderen Ginfluß zu nehmen verpflichtet ift, und ce mare zu munichen, baß baffelbe beffer und and burchmeg, nicht bloß fur die Rinder ber Armen, und aus Aurcht vor bem Gefpenfte des Bauperismus burchgeführt werden wurde. Dadurch, daß man die Rinder an Reinlichfeit, Ordnung und Arbeit gewöhnt, Diefelben je nach ihren Sabigfeiten gn irgend einer Arbeite. leiftnng geschieft und tanglich macht, bat man gewiß gut und ebel gehandelt, und auch zum Besten dieser Rinder, welche sonft in der dumpfen Stube ihrer Eltern dem Siechthum, der Arbeitoschen oder dem Rinder, bettel und Lafter anheimgefallen maren.

Allein man hat durch Alles dieß die Lage derfelben als spätere Arbeiter gegenüber dem Stoffe nicht gebessert, welcher ihnen ebenso gut wird vorenthalten oder vom Eigenthume beliebig zugetheilt bleiben, wie ihren Batern, und schließlich hat man dem Pauperismus nur nene Opfer zugessüter. Auf die herfellung dieses gestörten Berhältnisses zwischen Stoffsbessig und Arbeitstraft wird daber das Studium und die Thätigkeit der Rational-Dekonomen gerichtet sein muffen, wollen sie dem Uebel des Pauperismus grundlich zu Leibe gehen, und dieß kann nach unserer Meinung nur geschehen, wenn die Geselschaft unter dem Principe der Arbeit flatt des Eigenthumes organister wird.

### §. 23.

Bahrend der modernen Gefellschaft durch das unnatürliche Auwachsen der Bevölkerung in den großen Stadten Gefahren dreben,
welche sie möglichst zu befampfen sucht, wird von ihr auf der andern
Seite doch die Bedeutung anerkannt, welche die in Folge der Befriedigung des Beschlechtstriebes eintretende natürliche Vermehrung der
Bevölkerung für die Erreichung des Gesellschaftszweckes besitzt und es
entsteben daraus verschiedenerlei Maßregeln, durch welche auf die Erhaltung und Bergrößerung der Population auf dem Gesellschaftsterritorium eingewirkt werden soll. Die unzweiselhaft wichtigste und eindringlichte bieser Maßregeln ist die Justitution der Che.

Durch die Che wird die Befriedigung des Gefchlechtstriebes von Seite der Gesellschaft einer bestimmten Ordnung unterworfen. Diese Ordnung wird aber weniger des Zweckes wegen gegeben, um bestimmend auf das Mehr oder Beniger der Befriedigung desselben und dadurch auf eine Bermehrung oder Berminderung ter Anzahl der Kindergeburten einzuwirfen, als vielmehr in der Erfenntniß, daß es sich für die Bermehrung der Bevölferung wesentlich darum handle, daß die in Folge der Besteidigung des Geschlechtstriebes geborenen Kinder auch zur Erhaltung ihres Lebens gepflegt, und für Erfüllung ihrer menschlichen Bestimmung entsprechend erzogen werden.

Die Gesellschaft konnte die Pflege und Erziehung der in ihrer Mitte gebornen Kinder selbst übernehmen, und fich dadurch anscheinend am besten des dabei verfolgten Zwedes versichern, auch fehlt es in der Geschichte nicht an Beispielen von Bollern, bei denen folches geschah, und wohl noch der Fall ift. Allein es waren dieß stets nur Ausnahmen, und in der Regel hat das Menschengeschlecht überall die Pflege und Erziehung der Kinder den eigenen Ettern überlassen.

Es wird diese Sorge den Eltern aber auch fast überall nur gegen die ausdrückliche Uebernahme einer formlichen dießbezüglichen Berpflichtung überlassen, und die Gesellschaft behält sich vor, über die Erfüllung dieser eingegangenen Berbindlichkeit zu wachen. 3war liegt es schon in der Ratur des Menschen, und insbesondere des Beibes, Pflege und Erziehung den eigenen Kindern nach besten Kräften angedeihen zu lassen, und es ist dies auch der Hauptgrund, mit welchem man den Borzug der den Eltern überlassenen Kindererziehung gegen die Uebernahme derselben durch den Staat rechtsertiget; — allein die Erfüllung diese Raturgebotes ist boch auch mit so viel und mancherlei Opsern für die Eltern verbunden, daß es bei der Bichtigeseit des Gegenstandes für den Fortbestand der Gesellschaft doch nötbig erscheint, sich desselben in besonderer Weise möglichst zu versichern. Dies nun soll durch die Che geschen.

Die Che ift bemnach von diesem unserem Gesichtspunkte aus ein von den Eheleuten mit der Gesammtheit der Gesellschaft eingegangener Bertrag, mittelst welchem von denselben die Verpsiichtung förmlich übernommen wird, ihre zu erwartenden Kinder bestmöglich zu pfiegen und dem Zwecke der Gesellschaft entsprechend zu erziehen. Anderersseits stattet die Gesellschaft, um für diese übernommenen Berbindslichseiten zu entschädigen und zum Eingehen der Che zu bestimmen, dieselbe mit besonderen Rechten in Bezug auf die Kinder und das Familiensehen aus, ersennt insbesondere auch den in der Ehe erzeugten Kindern besondere Bortheile rückstlich des fünftigen bürgerlichen Lebens zu, welche den außer der Ehe geborenen Kindern versagt bleiben, — so daß der Vertrag ein zweiseitig verbindlicher wird, welche bezüglich der von den Kindern erworbenen Rechte durch ein späteres Aufslösen des Ehebandes von Seite der Estern, auch nicht mehr ausgehoben werden kann.

§. 24.

Bebe Gefellchaft, welche bei fich die Ehe eingeführt hat, erkennt in derfelben das geeignete Mittel, durch welches für die Erhaltung und Pflege der Rinder gesorgt, und daher die Bermehrung der Bevölferung am besten gesichert werden kann. Darnach muß auch jede Gesellschaft, welche bei sich die Che eingeführt hat, und nicht selbst die Gorge um die von den Gesellschaftsmitgliedern erzeugten Rinder anf fich nehmen will, bestrebt fein, die außereheliche Rindererzeugung nach Mögelichleit zu verhindern.

Da fich zu biefem 3mede Befege, welche birecte auf die Beichranfung ber Zeugungöfraft ober ber natürlichen Befriedigung bes Gefchlechtstriebes gerichtet waren, wie folde in manchen Staaten bes alten Griechenlands bestanden haben, nicht recht tfertigen laffen wurden, fo bleibt bafür fein anderer Beg übrig, als die Gesellichaftsmitglieder jum Eingehen bes Chevertrages auf jumuntern, und insbesondere auch alle hindernisse möglichst aus bem Bege ju raumen, welche von der Schließung
ber Che abhalten könnten. Das alte Rom hat dieß durch ganz besonbere Vorrechte zu erreichen gesicht, welche ben Eheleuten mittelst Zuerkennung äußerer Chrenbezeigungen und wichtiger Privilegien, insbesondere
rücksichtlich der Vermögensübertragung auf ben Todesfall, eingeraumt
wurden. Andererseits wurde der ehelose Staud, ja sogar die Unfruchtbarkeit der Ehe, durch die Entziehung derartiger Rechte bestraft.

In der modernen Befellichaft geht man in feinerlei Richtung fo weit, aber man ift auch mit bem 3mede ber bestehenden Cheverpflichtung dort vollständig im Biderspruche, wo dem Beirathen Directe oder indirecte Binderniffe in ben Weg gelegt merden. Ein foldes birectes Binbernig ift insbesondere bie faft in allen Staaten Europas geltende Ginrichtung, nach welcher bas Gingeben ber ebelichen Berbindung an eine Nachweisung über die fur Die Chelente beftebende Möglichfeit, fich und ihre eventuellen Rinder ernabren gu fonnen, gefnüpft wird. Diefe gefetliche Bestimmung ift eine Rolge ber furgfichtigen und egoiftischen Auffaffung bes allgemein giltigen Grundfages, baß bie von mittellosen Eltern erzengten oder von benfelben verlaffenen Rinder ber Befellichaft gur Pflege und Erziehung anbeimfallen, indem diefe Berbindlichfeit der fleinen Geburtsgemeinde ber Rinder aufgeburdet wird, mabrend fie in Babrheit doch von ber Gefammtheit der Befellichaftemitglieder zu erfullen ift. Es ift flar, bag burch folde Bestimmungen gmar den Gben armer Leute, nicht aber ber Befriedigung tes gerade bei ber armeren Bolfsflaffe machtigeren Geichlechtstriebes Binberniffe in ben Beg gelegt merben, und bag baburch einerfeits die Babl ber ben Ortegemeinden noch viel ficherer gur Laft fallenden unehelichen Rinder fleigen muß, andererfeite aber auch Die natürliche Bermehrung der Bevolferung in Rolge einer viel banfiger vorlommenden Sterblichfeit der unter mangelhafter Bflege leidenden unebelichen Rinder, laugfamer por fich geben wird, ale Die Befellichaft Diefes fur Die Entwidlung ihrer eigenen Boblfabrt munfden muß.

Rach benfelben Grundfagen wird oft auch ipeziell die Berheirathung eines Gemeinbeangehörigen an die Bewilligung der Gemeinde und insbesondere an den Rach-

Die Aufnahme in den Gemeindeverband ist auch dort, wo das Recht der Freizügigsteit der Staatsbürger als bestehen erklärt ist, an die Erstüllung besonderer Bedingungen, wie Rachweis dom Kapitalvenwögen oder eines Bestigtes auberer Art, Zedlung von Aufnahmegeld, Besähigung zur Ausstbung einer Kunst oder Wissenschaft oder eines Gewerbes, wohlt auch Unbeschostenheit u. des gebunden und der Wissenschaft des sinds ihre Betreterer ist es, welche über den geutigenden Bestig losser Erstweiter niffe enticheiset. Daß dies besonderes drückend und schwer auf den Vossarbeiter zurächställt, ist natürlich, und diese irren auch in der Regel eigentlich seinathlos in der modernen Gesellschaft umber.

weis eines bauernden Nahrungsftandes gefnühft, welchen barzuthun der Lohnarbeiter in Bahrheit niemals in der Lage ift, daher es für ihn zu einer reinen Gnabensache wird, ob er einen eigenen Familienstand in der modernen Gesellichaft gründen tann.

§. 25.

Die eheliche Berbindung ist ihrem Zwecke nach, auch für ben Fall, wenn als solcher neben ber Sorge für die Kinder Einfluß auf das Mehr oder Beniger der Befriedigung des Geschlechtstriebes genommen werden wollte, naturnothwendig nicht auf die Zweizahl beschränkt. Die Zwecke der Ehe können erfüllt werden, auch wenn Ein Mann mehrere Franen, und selbst wenn Eine Frau mehrere Männer heirathen würde. Legt man der Ehe vorwiegend den Zweck einer außreichenden Befriedigung des Geschlechtstriebes bei, so ist die Polygamie sogar naturgemäßer, als die Monogamie, und wir finden die erstere Art der Ehe daher auch überall im Beginne der menschlichen Geselschaftung, und auch heute noch bei allen jenen Böltern, welche über Grund und Zweck der von ihnen gebildeten Gesellschaft und über die eigentliche menschliche Bestimmung wenig in's Klare gesommen sind.

Singegen findet fich die Monoganie bei allen in der Entwidlung weiter vorwarts gefdrittenen Bolfern, ale eine Folge ber Erfenntnig, baß bie mabre Bestimmung bes Menschen nicht in ber größtmög. lichften, fondern in der befferen Befriedigung feiner Bedurfniffe. burch beren Unterordnung unter bie Forberungen ber Bernunft beffebe, und bag bemnach auch bas Beib nicht blos geschaffen fei, um gur Befriedigung bes Befchlechtetricbes ju bienen, fondern bag es gleich berechtigt mit dem Manne auf ber Erbe fiche, und daber auch wie Diefer alle ihm angebornen Rrafte und Sabigfeiten nach feiner Doglich. feit ju bethatigen und zu entwideln babe. Wenn ber von Ratur aus phyfifch und geiftig ftartere Dann im Allgemeinen auch eine gewiffe Dberherrichaft über bie ichmacher organifirte grau aububt, fo mird biefe lleberlegenheit ibn boch nicht bis gur Unterbrudung bes Frauengeichlechtes, bis gur Annahme einer Berechtigung, daß er basfelbe als ein blos gur Befriedigung bes Befchlechtstriebes vorhandenes Gut gu betrachten babe, fubren durfen, wie bice unter ber Berricaft ber Bolvgamie ber Rall ift. Dit ber fortichreitenden Entwidlung ber Sabigfeiten bes Dannes. feben wir daber auch die gefellichaftliche Stellung ber Frau fich gleichmäßig erhöben. Bahrend ber Judianer und Auftralier fein Beib, wenn ihm auch bereits bestimmte Rechte insbesondere auf Bflege und Erziehung ber Rinder eingeraumt find, im Uebrigen doch noch wie fein Laftthier behandelt und braucht, wird es bei meiter in ber Cultur vorgeschrittenen Bolferschaften bem Manne gur Dienenden Dagb, und erscheint bie Frau im Beften und in ber Mitte Europa's als gleichberechtigte Lebensgefährtin und bochftgeachtete Freundin bes Dannes. Es ift ein vielfach ausgesprochener, mabrer Cat, bag ber Grad

. ber allgemeinen Achtung und Anerfennung ber Rechte, welche die Franen in ber Befellichaft genießen, fur febes Bolf bas ficberfte Rriterinm feines Culturarabes fei.

Babrend unter ber Bolygamie bas Beib taum bober ftebt, als ein nugliches Sausthier, und bis gu feinem Tobe auch über biefen 3med nicht binans fommt, foll fich unter ber Monogamie Die Individualität ber Franen frei und ungehindert entwideln. Daburch tonnen fie fich nicht bloß ale Dutter, fondern in der vielfeitigften Beife ber Gefellichaft nnglid maden, inebefondere burd bie Unterftugung und Anregung, mit welcher fie ber mannlichen Arbeit bulfreich ju merben und biefelbe gu

neuen Thatigfeiteversuchen anzuspornen im Stande find.

Mit bem Principe der Monogamie find baber and alle mehr ober weniger noch überall bestebenden Beschränfungen im Biderfpruche, benen Die Entwidlung ber Frauen in focialer und burgerlicher Richtung burch Die Befellichaft unterworfen wird. In Folge biefer Befchrankungen fieht fich die Frau nicht felten behindert, dem Erwerbe ihres Lebensunterhaltes burch bie ibr mögliche Arbeit nachzugeben, und ba fie von ber Ratur fur ben Rampf miber bie Dubfeligfeiten bes Lebens ohnedieß weniger begunftiget ift, ale ber ftarfere Dann, wird bieß baufig gur brangenben Beranlaffing wieder in benjenigen Buftand gurudgutebren, in welchem bas Weib bem Danne nur gur Befriedigung bes Befchlechte. tricbes bient, und in Riedrigfeit und Robbeit, fur Die Gefellichaft verloren, ju Grunde gebt.

§. 26.

Dort wo auf einem bestimmten von einem Bolfe als Bobufit bebaupteten Territorium, Die Ginmobnergabl fo gering ift, bag fie nicht binreicht, das Land überall zu bebauen, wird auch ju bem Mittel gegriffen, burch Beforderung ber Ginwanderung bie Bollegabl, und baburd and bie Bolfsfraft ichneller ju vergrößern, ale biefes auf bem Bege ber naturlichen Bermehrung burch ben Beichlechtstrieb geicheben mirbe.

Beber Menich, welcher einem Staate burd Ginwanderung jumachft, hat anderswo eine Beimath verlaffen, und muß fich burch irgend Etwas bewogen gefunden haben, feinen Banderftab dorthin ju richten. Diefe Grunde fonnen binfichtlich bes neuen Beimathelandes natur. lich gegebene, bas beißt fur Jedermann Borhandene, oder funft. liche, b. b. fur ben Ginmanderer befonders gefchaffen fein; in beiden Rallen aber muffen fie dem Ginmanderer einen befferen Inftand fur Die Befriedigung feiner materiellen oder geiftigen Bedürfniffe in Unsficht ftellen, ale berjenige ift, welchem er burch die Auswanderung entgeben will.

Reichnet fich ein noch wenig bevolfertes Staatsterritorinm aus natur: lichen Urfachen, ber größeren Frnchtbarfeit nebft einer ben angebornen Menschenrechten entsprechenden Gesellschaftsordunng und Regierungsform, vor seinen mehr berölkerten Nachbarlandern aus, so ist es gewiß nicht nöthig, die Einwanderung bahin durch besondere fünstliche Mittel anzueisern. Dieselbe wird sich auch ohne letztere dahin wenden. Bir sehen solches in Nordamerika, wo die Regierung bekanntermaßen in gar nichts der Einwanderung entgegensommt, im Gegentheile die höchsten politischen Rechte den Einwanderern für ihre Lebensdauer entzogen bleiben. — Und doch wandern bereits seit zwei Jahrhunderten die Menschen aus Europa dahin aus, und es fleigerte sich in den letzten Dezennien, also in der Zeit des für Europa vermeintlichen größeren Fortschrittes, diese Amerika-Auswanderung auf jährlich Hundertausende von Renschen.

Die Anwendung funftlicher Mittel, um Einwanderer an sich zu ziehen, haben biejenigen Staaten nöthig, welche nicht bereits aus ben vorstehend erwähnten natürlichen Urfachen begehrenswerthe Länder find. Solche funftliche Mittel haben sich jedoch nir gends von dauerndem Erfolge gezeigt. Entweder gehen dieselben auf Kosten der einheimischen Bevölferung, indem man den Colonisten eine bevorzugte Ausuahmsftellung einräumt, und dann fallen dieselben bald dem hasse der Eingebornen zum Opfer; oder man lodt Einwanderer bloß durch Boransbezahlung von Reisegeld, von Borschöffen auf Einrichtung und Borspiegelungen aller Art über angebliche sie in der neuen heimath erwartende Bortheile. Auf letzter Beise ist es auch niemals schwer, aus übervölferten Orten Menschen zur Auswanderung selbst in die fernsten Beltheile zu bestimmen; allein dieselben werden in der Regel nur arbeitsscheue Abentemerer und als Bevölferung dem neuen Baterlande mehr zum Schaden als zum Rusen aereichen. der nach bald im Elende zu Grunde geben.

Alle Staaten der neuen Welt, außer Nordamerita, sinden durch derlei fünftliche Mittel die Einwanderung aus Europa an fich zu ziehen; aber nirgends hin nimmt dieselbe, troß Fruchtbarkeit des Bodens, einen dauernden Aufschwung, welcher sich mit der Einwanderung nach Nordamerita auch nur vergleichen ließe. Es hat dieß seinen Grund nur in der Unsicheit und Mangelhaftigkeit der in den Läudern von Mittelund Südamerika bestehenden socialen und politischen Einrichtungen, welchen der Europäer die seinigen noch vorzieben kann.

Die Answanderung aus Dentichsand betrug im Jahre 1854 allein 252,000 Berfonen und in ber Zeit von 1846 bis 1859 wanderten fiber eine und eine halbe Million Menichen aus Deutschland, von benen die fiberwiegende Mehrzahl in die freien Staaten Porbamerita's ging.

Aus Frland wanderten in den Jahren 1847 bis 1860 2,209,389 Menichen ebenfalls nach Nordamerika aus, wo gar keine Begünstigungen für die Ansiedlung der Einwanderer von der Rezierung gegeben werden. Brastiten 3. B. ertheilt hingegen menentgeltlich ein Stüd kand und Wishrige Steuerfreiheit. In Algier erfordert die Bestynahme von hertenlosem kand nur eine Concession von Seiten der Kegierung, Ausstand gewährt den Einwanderern zollsreie Einsuhr des Modiliares, Freiheit dom

Kriegebienste und 6 jahrige Steuerfreiheit. Einwandernde Bauern, welche sich mit einem Baurgelbefige von 400 fl. ausweisen, erhalten jogar 30 Morgen Domainenland in Erhzins mit 6- nut 12 jahriger Abgabenbefreiung; und bennoch geht überall bahin die Auswanderung im Berhaltniß zu obigen Zissern mr febr fparlich.

8, 27,

In Europa find es insbesondere Die fublichen Donaulander, Die Turfei und Rugland, welche ber Bermehrung ihrer Ginwohnergabl burch Einmanderung bedürftig maren. Dan bat auch mieberbolt, befonders fur Defterreich und Rufland, berfelben burch funftliche Mittel aufzuhelfen gefucht; fcbiene es ja boch überhaupt naturlicher, wenn ber beutiche Bauer und Arbeiter in biefe ibm nabe gelegenen, fruchtbaren gander auswanderte, ale über die meite Deeresmufte nach Amerita, unter vollftandig fremde Berbaltniffe. Allein es ift chen nicht blok bas Berlangen nach Berbefferung feiner materiellen Lage, welches ben Denfchen gum Berlaffen bes beimatlichen Bodens treibt, fondern es nehmen vielmehr auch die übrigen, in feiner angebornen Freiheit murgelnden Bedurfniffe barauf Ginfing. Nordamerita treibt ben Europäer Die ben angebornen Menidenrechten mehr entfprechenbe fociale Ordnung und Regierungsform, welche beibe bort Jedermann eine viel größere Freiheit in Entwidlung feiner Rrafte, und einen viel vollftandigern und beffer geficherten Erfolg ber Arbeit in Ausficht ftellen, ale bieß im Mutterlande und inebefondere in Defterreich und Rugland ber Sall ift.

Die größeren und bleibenden Einwanderungen, welche fich in Europa felbst vollzogen, waren zumeist aus dem Protestantismus, und dem Bedütsfnissen Mach Glaubensfreiheit hervorgegangen. Dieselben richteten sich daher, wie jene der Riederlander, nach England, der Franzosen nach Deutschland, in jene Länder, wo dem Protestantismus Anerkennung und jener Schutz gegeben wurde, welcher ihm im heimathlande versagt war.

trail tright of

### Viertes Rapitel.

# Der Heberfluß.

Der Ueberfluß im Guterbefige, in den Bedürfniffen und im Berbrauche.

Entstehung des Ueberstusses im Guterbesige. — Die Berechtigung desfelben. Entstehung des Ueberstusses in den Bedürfnissen. — In der Gesellschaft ent-steht bei jedem Gesellschaftsmitgliede nothwendig ein Ueberstuß an Bedürf-

niffen. — Die Berechtigung bestelben. Die Berichiebenheit im Ueberfuffe an Bedurfniffen. — Ungfud und Gemeinicablichteit eines leberfluffes an Beburfniffen, mo bie Dittel gur Befriedigung

S. 5. Entftehung bes leberfluffes im Berbrauche ber Guter. - Begriff bes Berbranches. - Berichiebene Arten bes Berbrauches.

Der Berbranch ber jogenannten unproductiven Bejellichaftetlaffen.

Der Benuf. -- Begriff und Wefen bes Genuffes. - Berechtigung beefelben. - Die Bemeinschablichfeit bes vom Rapitale zehrenben Genuffes.

Der Lugus. - Das Entftehen bes Lugus in der modernen Befellichaft. -Der Luxus entwidelt fich naturnothwendig in jeder Befellichaft. - Berechtigung bes Luxus. - Bruntfucht.

§. 10. Berfchwendung. — Arten ber Berfchwendung. — Die Richtverwendung ber angesammelten Güter ebensalls Berschwendung.

§. 10. Spariamtelt. — Zweich ber Spariamtelt, — Berechtigung derselben.

§. 11. Die Ursachen von Berschwendung und Spariamtelt bei Einzelnen. — Bei einem gangen Bolte beobachtet liegen die Einwirtungen besonderer flaatlicher ober gefellichaftlicher Ginrichtungen gu Grunbe.

S. 12. Die Regierungethatigfeit jur Berhutung ber Berfcwendung und fur Ermunterung gur Sparfamfeit.

§. 1.

Ueberfluß ift Alles, mas das Maag bes Rothwendigen überfteiat.

Der Ueberfluß tann bei bem einzelnen Menfchen vorhanden fein, in feinem Guterbefige, wenn er bavon mehr gur Berfügung bat, ale ibm gur Erhaltung feines Lebens nothwendig ift, - ber Ueberfluß fann vorhanden fein, in feinen Bedurfniffen, wenn er beren mehr und andererartige empfindet, ale welche mit der Menschennatur nothwendig verbunden find, und der Heberfluß tann and vorbanden fein, in einem mehr ale nothwendigen Berbranche von Gntern. Jebem Denfchen fann der Ueberfluß in Befit, Bedurfniffen und Berbranch felbft wieder zu einem Bedurfniffe werben, deffen Befriedigung ihm gerade fo nothwendig erscheint, wie g. B. Effen und Trinfen um Sunger und Durft gu fillen; nur mirb ber Denfch burch bie Richtbefriebigung bee Heberfluffes feiner Beburfniffe mit ben Forderungen feiner

phyfifchen Lebensegisteng in feinen unmittelbaren Biderfpruch gerathen, wie es bei ber Richtbefriedigung bes Nothwendigen ber Fall ift.

Der Ueberfluß im Gnterbefige entwickelt fich, wie bereits gezeigt wurde, bei dem einzelnen Menschen als natürlicher Reichthum, in Folge der größeren Ergiebigfeit des von ihm bearbeiteten Stoffes, oder in Folge der von ihm aufgewendeten größeren phyfichen oder geistigen Arbeitstraft. Ebenso führt die Anwendung von Kapitalstraft nothwendig zu einem Ueberfluß an Guterbesig, und es bringt auch die Constitutiong der Gesellchaft durch Entbindung der diefer innewohnenden eigenthumlichen Kraft eine Bermehrung der Gitererzeugung vom Nothwendigen zum Ueberflusse mit sich, an welcher iedes einzelne Mitalied Theil nimmt.

Der auf diesem natürlichen Bege entstandene Ueberfluß im Guterbesige entspricht dem von der Natur vorgezeichneten Gange der meuschlichen Entwicklung und ift auch dann keine Ungerechtigkeit, wenn er bei den einzelnen Menschen in der Gesellschaft in ungleichem Mage vertheilt erscheint; denn diese Ungleichbeit ift nur eine unausweichliche Folge der an die Menschen von der Natur ungleich ausgetheilten Kräfte und Fähigkeiten, sowie einer auf verschiedenen Puntten verschiedenen Ergiebigkeit der Erde und Guterstoffe überhandt. Diesen natürlichen Unterschied fünstlich und danernd auszugleichen ist dem Menschen unmöglich; und wenn er es auch heute anscheinend durchgeführt hätte, so würde sich morgen schon die Ungleichheit aus benselben natürlichen Ursachen wieder einstellen mussen

Der Ueberfluß an Gutern fann fich jedoch in der Gefellchaft bei einzelnen Menschen auch in Folge befonderer in derselben giltigen Infitntionen entwickeln. Der auf folche unnatürliche Beise bei einzelnen Gesellschaftsmitgliedern angesammelte Ueberfluß an Gutern ist zwar nicht schon an und fur fich eine Bedrohung und Gefahr für die übrigen Gesellschaftsmitglieder, allein er fann dieses, und daher eine Ungerechtigkeit werden, durch die Art seine & Gebranches von Seite des Besitzes und durch hinzntritt von besonderen gesellschaftlichen Einrichtungen, wie wir dieß ebenfalls bereits an früherer Stelle angedeutet haben.

Der Ueberfluß an Bedurfniffen entwickelt fich bei bem einzelnen Menfchen aus ber vorgegangenen Befriedigung bes Rothwenbigen unter gleichzeitigem Vorhandenfein ber für bie Befriedigung bes Ueberfluffes erforderlichen Guter.

Die Bedürfniffe bes vereinzelt anger ber Gesellschaft lebenden Denichen geben über bas Nothwendige niemals hinans. Denn feine Kraft reicht in ber Regel nicht weiter als zur Beschaffung ber ibm nothwenbigsten Lebensmittel, und ba anch feine Arbeitstheilung bei einem solchen Menschen Plat greifen fann, so entbindet sich anch die Ravitalsfraft für ihn entweder gar nicht, oder nur ganz unvollsommen, so daß der einsame Wilde höchstens vorübergebend in Folge eines zufälligen gunftigen Umstandes 3. B. in den Besit eines Ueberflusses an Lebensmitteln gelangen kann, welcher auf eine weitere Entwicklung seiner Bedürfnisse feinen Cinflus nimmt.

Das gefellichaftliche Beifammenleben jedoch bringt außer ter Befriedigung bes Rothwendigen burch bie Steigerung ber Rrafte fomobl jedes Gingelnen ale ber Befammtheit einen Ueberfluß an Guterbefit fur jebes Befellichaftemitglied nothwendig mit fich, und bemaufolge entwidelt fich auch bei jedem in ber Wefellichaft lebenden Denfchen ein Heberfluß an Bedürfniffen gegen bas gur Erhaltung feines Lebens Es ift ein Ueberfluß, wenn ber givilifirte unbedingt Rothmendige. Menich feine Rahrung gefocht und gemurgt, feine Bohnung in feften wohlverichloffenen Baufern, und feine Rleidung aus funftlich bereiteten Stoffen verschiedener Art begehrt; jur Erhaltnug feines Lebens murben and die ungefochten Fruchte ber Erbe, und robes Rleifd, eine Erd. oder Relfenhöble und die frifde bant ber Thiere binreichen. febr find überalt in ber Gefellichaft Die Birfungen ber menichlichen Rraft geftiegen, bag fich bamit and ber Begriff über Die Urt der gum Beben nothwendigen Mittel vollständig veran. bert bat.

Die über das Maß des Rothmendigen hinausreichenden menschlichen Bedürfniffe find übrigens feine neuen derart, daß sie sich nicht auf ein bereits vorhandenes nothwendiges Lebensbedürfniß gurucfführen ließen, sondern tieselben find vielmehr nur eine zum Bedürfnisse gewordene neue und besondere Art der Befriedigung des Nothwendigen, entsprungen aus dem Begehren nach dem Besseren, durch dessen Genuß das Leben angenehmer gemacht werden soll.

Der so entstandene Ueberfluß an Bedürfnissen ift an und für sich gewiß auch berechtiget, aufzutreten, denn er entspricht vollständig der menschlichen Bestimmung. Benn die Natur den Menschen mit Kräften ausgestattet bat, welche es ihm möglich machen, ein seinen nothwendigen Bedarf übersteigendes Mehr von Gütern zu erzeugen, und wenn die Natur eine solche Mehrerzeugung geradezu fordert, indem sie zur Entsaltung der Menschenfräfte antreibt, so muß auch ein dem vorhaudenen Mehr von Gütern entsprechendes Wehr von Bedürfnissen erkaubt sein, und sogar nothwendig bestehen, weil der Reusch nur durch seine Bedürfnisse zur Arbeit überhaupt getrieben wird.

8. 4.

Da ber Ueberfing an Bedürfniffen durch den Mehrhefig ber zu beifen Befriedigung nothwendigen Mittel bedingt wird, biefer jedoch ein bei ben Maurus, Bettemingsweitziefer.

einzelnen Gefellichaftemitgliedern sowohl ans natürlichen als fünftlich geschaffenen Ursachen verschiedener ift, so folgt darane auch die Rothe wendigkeit einer Berschiedenheit des Ueberflusses an Bedürfuissen bei den einzelnen Menschen.

Die Befriedigungsmittel, welche jum Ueberflusse an Bedürfnissen berechtigen, mussen aber nicht nothwendig schon als fertige greifbare Giter bei dem Besitzer vorhanden liegen, sondern sie können auch in einer größeren Arbeitstraft bestehen, deren Anwendung den Erwerb eines, iber das zum Lebensunterhalte Nothwendige hinausreichenden Ueberschusses von Gütern vernünftiger Beise erwarten läßt. Inspoweit aber die zur Befriedigung des Ueberslusses von Bedürfnissen nothwendigen Mittel nicht besessen, oder deren Erwerb mit Grund auch nicht erwartet werden fann, dort ift derselbe unvernünftig, in der Regel jedoch bei den einzelnen Menschen, selbst im gesellschaftlichen Insammenleben, auch nicht vorhanden. Wo ein berartiger nicht zu befriedigender Uebersluß an Bedürfnissen de einzelnen Menschen dennoch besteht, dort ist das Misvershältniß in der Regel durch die bestehennen gesellschaftlichen Institutionen funstig groß gezogen worden, und wird zum Unglüsse für den Betressenden, bäussa aber auch zum Schaden für die Gesellschaft.

Benn nämlich Reichthum und Armuth etwas Bufalliges find, welche bem Befellichaftemitgliede ohne fein Buthun und Berfculben gnfallen tonnen, fo wird ce auch geschehen, daß ber Reiche von bente, morgen ein armer Mann ift. Dit bem Reichthume wird aber nicht zugleich auch ber Ueberfluß an Bedurfniffen verschwunden fein, welchen gu befigen und gu befriedigen er fruber vollständig berechtiget und in ber Lage mar. 3ft nun ber arm Gewordene fart in Bernunft und Billensfraft, fo wird er feine Bedurfniff allerdings ben vorhandenen Befriedigungs. mitteln entsprechend berabstimmen tonnen, allein bieg wird immer auch bem vernünftigen und willensfraftigen Menfchen einen gemiffen inneren und angerlich erfichtlichen Rampf foften, fur beffen Dauer er fich nicht gludlich fühlen fann. Sat ber an Reichthum und Ueberfing gewohnte Menich aber feine folde anszeichnenden Beiftesgaben, bann wird er in ber Urmuth unter ber Berrichaft feiner gleichgebliebenen Bedurfniffe fich nur gu mabriceinlich felbit verlieren, und baburch, bag feine Arbeitefraft nicht bas gur Bethatigung entsprechente Objeft ju finden im Stande ift, wird er leicht auch ein ichabliches Blied ber Befellichaft.

§. 5.

Der Ueberfluß im Berbrauche von Gutern ift eine natturliche Folge des Ueberfluffes an Bedurfniffen, und fo wie diefer berechtiget durch den Ueberfluß im Guterbefige; denn es ift die naturliche Bestimmung aller von den Menschen geschaffenen Guter durch ihren Berbrauch ben Bedurfniffen der Menschen und ihrer Entwicklung zu dienen-

Der Verbrauch überhaupt ift die Benugung des einem bestimmten Gute zukommenden Werthes für die Befriedigung von vorhandenen Bedüfniffen. Durch die Benügung geben die Guter zwar in der ihnen durch die Arbeit gegebenen Form verloren, allein in ihrer Stelle bleibt immer ein Gegenwerth zurud, welcher sich in den durch die Befriedigung der Bedürfniffe ermöglichten und augeregten Arbeitsleistungen anderer Art, oder in einem aus dem Berbrauche unmittelbar entstandenen neuen Gute äußert.

Berden durch den Guterverbranch unmittelbar materielle Guter aus derer Art erzengt, so mird berfelbe ein reproduktiver genannt. Diefe Art des Berbrauches ift eine nothwendige Folge der Arbeitstheilung, welche die Zusaumenstellung der erzeugten Mittelgüter in die den Lesbensbedurfnissen unmittelbar dienenden Guter fordert.

Die als Gegenwerthe des Guterverbrauches jum Borichein fommenben perfonlichen Arbeitsleistungen, fonnen entweder un mittelbar zur Gutererzeugung thatig fein, oder auch mittelbar auf dieselbe einwirken, indem die Guter erzeugende Kraft auderer Menschen entweder angeregt, vermehrt oder ermöglichet wird.

Jebe diefer Arten des Berbrauches wirft gutererzeugend, aber deßhalb noch nicht nothwendig auch gutervermehrend, oder wahrhaft productiv, zu dessen Beurtheilung der Berth der reproducirten Guter, oder der unmittelbar und mittelbar gefolgten Arbeitsleiftungen, gegen den Berth der verbrauchten Guter verglichen werden muß.

Benn die Berwendung bestimmter Gnter gar teine Gegenwerthe weder in nenen Gutern, noch an unmittelbar ober mittelbar erfolgten Arbeitsleistungen gurudläßt, so ift dieß tein Berbrauch, sondern die Bernichtung ber Guter, von welcher später die Rede fein wird.

§. 6.

Es wird vielfach erörtert, ob ber Berbrauch ber fogenannten unproduktiven Gefellschaftsklaffen, zu benen man im gewöhnlichen Leben insbesondere die Rentner und diejenigen Personen rechnet, welche fich im Staatsdienst beschäftigen, ein solcher fei, burch welchen die Gutermenge in der Gesellschaft vermehrt oder vermindert werbe.

Es ist nicht zu laugnen, daß die Anwesenheit einer größeren Menge guterverbrauchender Rentner, Beaute, Soldaten n. dgl., an einem bestimmten Orte und in dessen Umtreis einen gewissen Wohlftaud hervorsruft, indem die von diesen Personen ansgehende größere Nachfrage nach Lebens- und Genußmitteln aller Art, die Entwicklung insbesondere der Boden- und Gewerbearbeit örtlich hervorrusen wird. Ebensowenig ist es Bu übersehen, daß diese Gesellschaftsklassen auch in anderer Weise anregend für die Vernehrung der Gütererzengung wirken können; allein worans es ankömmt ist, daß der Werth dieser von den unproductiven

Claffen anegebenden Arbeiteauregung menigstene gleich fei bem Berthe ber burch biefelben verbranchten Guter, und bieg ift in bem modernen Staatsorganismus, ine Allgemeine berechnet, gewiß nicht ber Fall. Der fich auf folche Beije lofal entwickelnbe Wohlftand fann baber nur auf Roften aller, an anderen Orten mobnenden Gesellschaftsmitglieder geben, welche in Beifchaffung ber verbrauchten Guter ebenfalls mithelfen muffen, obne jedoch bafür einen entfprechenden Begenwerth ju erhalten. Die lotal nuplich fcheinenbe, in ber That aber fur die Befellichaft icabliche Birfung bes Berbrauches ber unproductiven Gefell. ichafteflaffen wird um fo foneller und eindringlicher fichtbar, je mehr die von benfelben ber Wefellichaft geleifteten Arbeiten auch noch unnuge ober geras begn ichablide fint, wie ce in Europa mehr ober meniger in jedem Staate der Rall ift.

Die Roften bee Beamteuthume weisen in manden europäischen Staaten, inebe-Die Koffeil ere Beamtentinme weisen in managen eiropaigen Staten, insofionber auf in Deutschland, abnorme Ziffern aus. So wurden in Preinfen nach annäheruber Berechnung für 50,335 Staatsbeamte allein jährlich gegen 32 Millionen Thaler ansgegeben; in Baiern gegen 12 Millionen Gulben; in Desterreich wurden 165,070 besolbete Beamte gerechiet, und die Auslagen sit die biefelben, sowie sit. Ausgegehalte, Diäten und Kanzleitosten beliefen sich im Jahre 1860 auf 82,203,046 Gulben. Dagegen werden in der Schweben und wielldirsigen Geosprittanien unx 2º,4 Millionen Prasiten und in dem reichen von werden in der Ausleichen Prosprittanien unx 2º,4 Millionen Prasite aus ein Geschung der Einstellungen Geosprittanien unx 2º,4 Millionen Prasiten und ihr Besoldung der

Staatebeamten ausgegeben.

Wenn man nun bebentt, daß fich dieje vom Staate bezahlten Beamtengehalte weitaus jum größten Theile auf fleinere Betrage vertheilen, welche taum hinreichen, bem einzelnen Beamten eine notholirftige und halbwegs ausreichenbe Erstenz zu ver-ichaffen, in welcher berzelbe burchaus nicht in der Lage ift, Auslagen für Genuf und lleberfluß zu machen, wodurch Gewerbe und Juduftrie für die Befriedigung solcher gefteigerter Bedürfniffe ju weiteren Anftrengungen aufgeforbert wurden, fo wirb es wohl richtig fein gu behaupten, daß jum wenigsten der durch die complizirte Ginrichtung ber Ctaatemafdine an ben leberfluß von Beamten unnfit aufgewendete Getb. betrag ju jenen unproductiven Auslagen gerechnet werben muß, welche gar feinen Grjat in Gutern anderer Art für die Befellichaft gurudlaffen, vielmehr an dem Lebens. marte berfelben gehren.

8. 7.

Derjenige Ueberfing bee Berbranches, melder gum 3mede bes eiges nen Bobliebens, bas beißt einer befferen Befriedigung tes empfunbenen Ueberfluffes von Bedurfniffen gemacht wirb, ift ber Genng. Der Benug ift alfo eine befondere Urt bes Buterverbranches, melde fich burch ben babei verfolgten 3med ber befferen Befriedigung eines vorbandenen Ueberfinfice von Bedurfniffen vollzieht.

Der Genuß ift felbft ein Bedurfnig, welches fich aus bem in ber Befellidaft vorhandenen Ueberfluffe des Buterbefiges naturlich entwidelt, und baber and jedes Gefellichaftemitglied ju genießen an und fur fic berechtiget. Denn bie Denge von Gntern, welche ber Denich gur Befriedigung feiner Bedurfniffe g. B. ber Rahrung, aufwenden fann, ift eine beschränfte, und wenn ber Berbrauch von Gutern ber Brobuftion folgend, fich fort fleigern foll, fo tann bieg nur burch eine andere, tie beffere und Boblieben erzengente Urt ber Befrie bigung aller verhandenen Bedürsniffe, bewerkstelliget werden. Der Genuß ift anch im Allgemeinen erlandt, und sogar nothwendig, weil er anregend fur die eigene Thätigkeit wirkt, indem hauptssächlich die Anssicht auf Wohlleben den Menschen zu außerordentlichen Kraftanstrengungen anspornt, und jene Luft zur Arbeit gibt, ohne welche Alles in der Regel nur halb gethan wird. — Dhne Streben nach Genuß bliebe der größte Theil der Arbeitskraft jedes Menschen in Müßigegang verloren.

Der Benuß ift jedoch fur jeden einzelnen Menschen an den Besig bes entsprechen den Ueberfluffes an Gutern gebunden. Bernünftigerweise fann der Genuß, b. b. der Berbranch eines Ueberfluffes von Gutern auch gar nicht gedacht werden, ohne ben wirklichen Besig der Legteren; allein bei ber im modernen Staate bestehenden Art ber Organisation des Greditwesens fann auch ein auf zufünftigen Besit gestellter Genuß eintreten.

Da nun die im Wege bes Credites herbeigeschafften Genugmittel früher oder später doch wieder durch wirkliche Werthe und aus der Rapitalstraft ersest werden muffen, so wird durch jeden solchen anticipirten Genuß die Rapitalstraft des Genugsüchtigen, und auch jene der Gesellschaft für die Güterproduktion verringert. Icder solcher auf Rosten der eigenen oder für den Fall, als der Credit nicht gedeckt würde, auf Rosten der Rapitalstraft eines Dritten, immer aber ans dem Gesammtwermögen der Gesellschaft bestrittene Genuß, ist daber gemeinschädlich und verwerflich.

§. 8.

Lugus ift der über den Genng hinansgehende Berbrauch bes Ueberfluffes an Besig, durch welchen das eigene Bohlleben nicht mehr vergrößert, wohl aber die Arbeitstraft überhaupt zu besonderer Thatigkeit angeregt wird.

Der Luxus kann entstehen in der Gesellschaft aus dem Berlangen, durch einen bestimmten größeren Gnterauswand besonderen Eindruck auf die übrigen Gesellschaftsmitglieder hervorzurusen. Diese Art des Luxus sest eine natürliche Ungleicheit des Gnterbesiges hinausreichende, durch besondere gesellschaftsliche Institutionen entstandene übergroße Ansammlung von Gütern bei einzelnen Gesellschaftsmitgliedern voraus, sowie anch besondere Einrichtungen, welche es einem Theile der Gesellschaftsmitglieder zum Bedürstlichen machen, sich vor den Uebrigen ein besonderes äußerliches Ansehen zu geben. Die Berechtigung für diese Art von fünstlichem Luxus könnte nur bestehen in so weit als diese gesellschaftlichen Institutionen selbst berechtiget waren:

Der Bugne muß fich aber anch unter ber natürlichen Gefellichafteordnung von felbft aus ber immer fortichreitenden Gutervermehrung entwideln. Allein es wird berfelbe dann auch von der Mehrzahl ber Gefellsichtenitglieder, nicht von einer Minderzahl getrieben werden, womit das Bedurfniß und der Reiz, fich durch einen besonderen größeren Gutersaufwand vor den Uebrigen auszuzeichnen, nothwendig abnimmt.

Geine Berechtigung überhanpt fann ber Lugus, wie ber Benng, nur unter Borausfegung des Borhandenfeine eines die Bedurfniffe ber Produftion und bes Benuffes überfteigenden Reichthums, und auch nur gegen dem finden, bag ber Berth ber ihm folgenden Broduftion nicht unter bem Berthe ber ju feiner Befriedigung verbrauchten Guter bleibt. Um Letteres zu erreichen, ift es nicht genugend, bag ber Luxus blog birefte gleich bem Genuffe auf Die Erhöhnng und Entwidlung ber Bewerbethatigfeit in ber Befellichaftsordung einwirte, fonbern er muß insbefondere auch die Beredlung ber Befühle, und die Bermehrung bes Berftandniffes und Befallens fur Runft und alle Arten geiftiger Lebensgenuffe gur Folge haben. Dit dem Luxus muß der Fortichritt in Runft und Biffenichaft Sand in Sand geben, Deren Erzengniffe anregend auf die Entwidlung ber in ben Menfchen rubenden boberen Rabig. feiten, feiner geiftigen Rrafte mirten, wodurch Die Erfenntuiß Des Befferen immer weiter ausgebilbet, und bas menichliche Boblleben fteigent erbobt mirb.

Sind die durch den Lugus hervorgerusenen und zu seiner Befriedigung gebrauchten Gegenstände nicht von dieser letteren Art, dann ift er dem Bolfswohlstande schädlich, weil durch ihn mehr Guter aufgezehrt, als ersett werden. Er ist dann auch nicht mehr Lugus im wahren Sinne des Wortes, sondern es fann nur von leerer Pruntsucht die Rede sein, welche ihre Befriedigung in der Schaustellung von aufgehauften Gütermassen findet, während deren Benütung für die Gesellschaft verloren geht.

§. 9

Berschwendung ift jede derartige Berwendung von vorhandenen Gutern, durch welche weder wirkliche Bedürsniffe befriediget, noch für die verwendeten Guter ausreichende Gegenwerthe zurückgelassen werden. Durch die Verschwendung werden Guter vollstäudig vernichtet, und dieß ist ein Eingriff in die Gesetze der Natur, welche den Menschen die Kraft zur Gutererzeugung nur zu dem Zwecke gegeben hat, damit diese Guter durch einen vernünftigen Gebrauch den Bedürfnissen und der Entwicklung der Menschen bienen. Die Berschwendung kann aber anch in der Nicht verwendung der vorhandenen Giter liegen, was eben so gegen die Bestimmung berselben und zum Nachtheile für die Gesellschaft ist.

Gine Berfchwendung durch Bernichtung von Gutern tann bei jeder Art ihrer Bermendung eintreten, fomohl beim Berbrauch,

als beim Genuß und Lugus fann verschwendet werden. Da jedoch in diesem Falle die Berschwendung von einem wirklichen Bedürsnisse ansgeht, so wird ihr Merkmal mehr in dem Mangel an ansreichenden Gegenwerthen liegen. Es können aber diese Gegenwerthe auch durch Arbeitsleistungen britter Personen hervorgebracht werden, und da dieselben dann mehr der Gesellschaft, als dem Einzelnen direct zu gut kommen, so wird sich die Gränze, mit welcher insbesondere Genuß und Lugus in Berschwendung übergehen, oft gar nicht, immer aber schwer, und im Augenblicke der Berschwendung nur dort sicher bestimmen lassen, und im Augenblicke der Berschwendung nur vorgesehten zwecke klar vor Augen liegt, wie 3. B. wenn der Genuß von Nahrung in Schwelgerei, der Lugus in Rleidung in ein Nachgehen geschmackloser Modethorheiten, jener im Bohnung in ein Gefallen an mit Gold gepflasterten Fußböden u. dgt. ausgaten würde.

Diese Art der Berschwendung ist auch nicht an den Bestig eines Ueberflusses von Gütern, nicht an den Reichthum gebunden. Auch der Arme kann sein Beniges verschwenden. Wenn er aber dieses Wenige auf Genuß und Luxus ausgibt, und dafür später in's Elend gerath, so hat er nicht nur verschwendet, sondern auch unver-

nünftig gebandelt.

Durch Richtverwendung ber vorhandenen Guter wird ber Beighals, welcher Gelb in seinem Beste anhäuft, nur zu dem Zwede, um sich des Anblickes und Bewußtseins seiner Schäge zu freuen, zum Berschwender, ebenso jeder Bester anderartiger Güter, oder Arbeitsstoffe überhaupt, welcher davon keinen oder nicht entsprechenden Gebrauch macht, und da anch die Arbeitskraft und zwar vor allem Andern bestimmt ist, gebraucht zu werden, so ist auch der Müßig-gänger ein Berschwender. In allen diesen Fällen werden für vorhandene Güter feine Gegenwerthe erzeugt, allerdings werden dieselben auch nicht verbraucht; allein verbraucht zu werden ist eben die Bestimmung aller Güter, woraus allein ihre Bermehrung sowohl für den Einzelnen als für die Gesellschaft solgen kann. Wer also seinen Güterbesig nicht verbraucht, der bringt sich selbst und die Gesellschaft um diesenigen neuen Güter, welche in Folge des Berbrauches entstanden wären.

Es bleibt dieß auch dann richtig, wenn die zurudbehaltenen Guter in fraterer Zeit doch jur Bermendung tommen wurden. Denn bis dabin hätten fich die in der dazwischen liegenden Zeit vermehrten Guter bereits wieder weiter vervielfältiget, fo daß der Berluft defto größer wird, je langer die Guter der Berwendung entzogen bleiben.

8. 10.

Der Schädlichfeit ber Berichwendung wird gewöhnlich ber Angen ber Sparfam feit gegenübergestellt.

Die Sparjamfeit ift die Nichtverwendung eines Theiles der im Befige befindlichen Guter zu dem Zwede, um fich entweder für den Fall von Erwerbsstörungen vorzusorgen, oder um auf diese Weise zur Bermehrung der Kapitalsfraft und dadurch zu einem größeren Guterbesitze zu gelangen. Erwerbsunterbrechungen können für Jedermann und bei jeder Art der Arbeit eintreten. Dieselben haben entweder natürliche Ursachen, find aber in der Gesellschaft noch öfter fünstlich herbeigeführt.

Sur die natürlichen Erwerbsftorungen aller Art vorzuforgen, ift durch die Bernnnft geboten, und die unter biefem 3wede genibte Sparfamfeit daber auch erlaubt. Dieselbe darf aber auch nicht weiter geben, als durch den 3wed vernünftigerweise zu rechtsertigen ift, nud fann insbesondere beschränkt sein durch den Bestand von geseuschafts lichen Einrichtungen, mittelft welcher für den Lebensunterhalt der von natürlichen Erwerbsstörungen Betroffenen hinreichend vorgesorgt ift.

Für die in Folge ber besonderen Gesellschaftsordnung eintretenden nunatürlichen Erwerbsstörungen durch Sparsamkeit Borsorge zu treffen, ist allerdings auch durch die Bernunft für Jedermann geboten, welcher davon getroffen werden kann; allein es ist nicht zu übersehen, daß nur allein die ungenügenden gefellschaftlichen Institutionen diese Sparsamkeit nothwendig machen, und ihre Rechtsertigung daher auch nur in diesen Institutionen gefunden werden kann. Durch diese aufgenöthigte Sparsamkeit entzieht die Geselschaft sowohl sich selbst als jedem Einzelnen ihrer Mitglieder den ganzen Rugen, welcher anßerdem durch den Berbrauch der in Folge von Sparsfamkeit unverwendet gebliebenen Güter Jedermann zugegangen wäre. Diese Art der Sparsamkeit entspricht daher auch nicht den Forderungen, welche für die größtmögliche Eutwicklung des Volkswohlstandes gestellt werden müssen.

Die Sparsamkeit unter bem 3 mede ber Capitalsvers mehrung ift nur erlaubt und gerechtfertiget durch die nachfolgende wirkliche Betwendung des angejammelten Gutervorrathes als Capital, zur Bermehrung der Gutercrzeugung. Unter diefer Boraussegung entspricht diese Art der Sparsamseit auch der Bestimmung der Guter überhaupt, denn sie ist im Grunde nichts Auderes, als eine besondere Art bes Guterverbrauches, durch welche der bei einem bestimmten Menschen vorhandene Uebersuß, statt in Genuß und Lugus verwendet zu werden, in Capitalsfraft umgesetzt wird.

#### S. 11.

Berschwendung wie Sparfamteit des Cingelnen nehmen ihren Urfprung in ber Regel in den perfoulichen Eigenschaften, Reigungen und Gewohnheiten des Berschweuders oder Sparers.

3m Allgemeinen bei einem gangen Bolfe beobachtet, liegen

jedoch stets die Einwirfungen von besonderen gesellschaftlichen oder flaatlichen Einrichtungen zu Grunde. Schon der einzelne Menich wird zum Sparen sich wenig bestimmt finden, wenn er bei einem kanm für's Nothwendige ausreichenden Einkommen, die Erreichung eines Zwecke seiner Sparfamkeit nicht vor sich sieht, wenn er sich dadurch weder einen ausreichenden Nothpfennig ansammeln, noch zur Bermehrung seiner Capitalskraft gelangen kann. Im Gegentheile werden ihn solche Verhältnisse dem Bunsche nach momentanem Bergessen seiner elenden Lage entgegentreiben, und er wird diesen Bunsch durch Vertäubung im übermäßigen Genusse der ihm für den Augenblick zu Gebote siehenden Mittel zu erfüllen suchen.

Entsteht nun das Bewußtsein einer ganglich unsicheren Zufunft durch fehlerhafte Regierungsmaßregeln, welche ben Preis ber Güter, die Sischerheit des Besiges und Erwerbes jeden Tag in Frage stellen, oder bestehen derartige gesellschaftliche Einrichtungen, welche ganze Rlassen der Geselschaftsmitglieder in Bezug auf Lebensmittel und Freiheit der Willfür einer bevorzugten Minorität überantworten, dann wird eine sich immer weiter ausbreitende Verschwendung, es wird der Lebensgenuß von heute auf morgen die Folge solder öffentlichen Justande sein, aber auch die immer mehr zunehmende Verarnung der Einzelnen und der Gesellschaft im Ganzen, nicht ausbleiben. Es ist gewiß, daß ans der Sparsamseit, wie aus der Verschwendungssucht eines Volkes im Ganzen, auf den Werth oder Unwerth seiner staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen mit allem Grund geschloffen werden fann. §. 12.

Bahrend die Regierungen Durch ihre eigene Birthichaft im Allgemeinen die hauptschuld an einer im Bolle besonders hervortretenden Verschwendungssucht tragen, halten sie sich doch gleichzeitig für berufen, eigene Magregeln zu treffen, durch welche der Verschwendung des Einzelnen vorgebeugt und andererseits die Sparsamfeit angeregt werden soll.

Die in früheren Jahrhunderten wider die Berschwendung in Böllerei, Rleiderprunk u. bgl. ergangenen Berordnungen waren, wenn auch ohne Erfolg, doch mehr und wahrhafter im Interesse der Förderung des Boltswohlstandes gegeben; was derlei noch heute besteht, wie die Berbote von Glückspielen aller Art, Beschränfungen und Beaufsichtigungen der öffentlichen Bergnügungen n. dgl. sind in Bahrheit entweder blobe Bolizeimahregeln, um das Bolt in seinem Leben und Treiben bessechen und dem dabei Staatsgefährlichen desto ficherer und leichter beisommen zu können, oder dieselben dienen der Regierung, wie die modernen Luzusstenen, um aus der Verschwend ung ein Einkommen für sich zu erheben, und es wird dabei eher die Beförderung, als die Unterdrückung der Verschwendung im Auge behalten.

Amedentsprechender erscheinen Die Ermunterungsmittel gur Sparfamfeit durch Ginrichtung von öffentlichen Sparfaffen und bergleichen Auftalten, welche bem fleinen Sparer Sicherheit fur fein Erfparnig und eine fofortige Rugung aus feinem Erfparniffe gemabren, mabrend die auf folde Beife angesammelten Capitalien zugleich auch ber Bolfswirth. icaft, bei entsprechender Organisation ber Sparinftitute, ju gut tommen fonnen. Bei einem nur einigermaßen jum Bemuftfein feiner wirtbicaftlichen Thatigfeit gefommenen Bolte wird die Ginmengung ber Regierung in Diefe Angelegenheit aber gang überfluffig und eber fogar ichablich. Denn Diefe Ginmengung ber Regierung beftebt bann bauptfachlich barin, bag die Errichtung folder Sparanstalten an ihre Erlaubnig gebunden ift, welche auch aus besonderen Urfachen verweigert ober verzögert merben fann, oder es handelt fich um befondere ben betreffenden Unftalten ertheilte Brivilegien. Die Errichtung und Ginrichtung von Sparanftalten jeder Art foll vielmehr frei dem fich local bafür geltend machenden Bedürfniffe überlaffen bleiben, und ihr Bebahren nur der unmittelbaren Beauffichtigung durch bie eigene Gemeinde und der Berpflichtung einer fur Jedermann öffentlichen Rechnungsablage unterworfen fein, wodurch in jeder Begiebung ausreichend fur derlei Anftalten geforgt fein wird. Befondere benfelben ertheilte Brivilegien mirfen aber, wie überall, und für alle Ralle, nur ichablich auf bas Allgemeine gurud.

Das Spartaffemefen ift besonders in England febr und auf practifche Beife ausgebilbet. Dafelbft find feit 1861 alle Bofterpeditionen gemiffermagen bem arbeitenben Bublikum geöffnete Sparkasseanstalten, indem dieselben ermächtigt find zur Annahme von Spargeldern im Betrage von 1 Schilling bis 30 Pfd. St. jährlich von einem Sparer und in Summe bis ju 150 Bfund in ihrem Umfreife. Diefe Spareinlagen werben ju 21/2 Brogent verginft und bagegen in breiprozentigen Ronfole angelegt. Go wie die Einzahlungen ebenso tonnen auch die Rudzahlungen in jeder dieser Boft-expeditionen ohne weitere Formlichkeit und Kundigung taglich ersolgen, da es keiner Berechnung fiber die Zeit bedarf, in welcher das eingelegte nud eine dun auf Hppotheken 2c. ausgeliefene Geld wieder hereingeholt werben kann. Diese Einlagen bei den Phosankalten betrugen Ende 1863 die Summe von 3,376,828 Pfinnd, und die Einlagen aller Sparkassen im Dreitonigreiche hatten im Jahre 1863 die Summe von 41,021,436 Bfund. In Frantreich gab es 1863 450 öffentliche concessionirte Spartassen mit 424,209,662 Frcs. Einlage auf 1,379,180 Spartassebüchern, also rund 307 Frcs. Durchschritt auf

ben Ginleger. In Defferreich war 1860 bie Summe ber Sparkaffeeinlagen 107,985,228 fl., vertheilt auf 627,209 Einleger; in Breugen mar die Summe von 89,291,211 Thirn.

auf 919,513 Ginlagebucher vertheilt.

Es weiset die Anführung biefer Staaten wohl bereits genügend nach, welche große Summen aus Urfache der bestehenden socialen Einrichtungen, in ebesondere ber Unicher heit ber Eriften der arbeitenben Rlassen, an vorsache bette ber fintege-halten werden und ihre Berwendung in unnatürlicher Beise wiel weniger zum Besten ber Einleger, als vielmehr zu Guusten ber Kreditgewährung an die ebenfalls nicht selten gebrücken Berhältnisse der Grundbesiger sinden. Bollftändig entzogen der Berwendung durch bie productive Arbeit werden jedoch die von den össentlichen Sparkassen fautenmaßen ans den Ueberschüften bes Anskalterrickz-

niffes angesammelten Refer ve fonds, welche bebeutenbe Summen barftellen, bie in ber Regel bein Beften bes Staatsichulbenwejens burch Antauf unficherer Staats-

obligationen bienen.

Bweite Abtheilung.

Die Gütererzeugung.

# Fünftes Rapitel.

# Das Arbeitebermögen überhaupt.

Beber Menich ift wie jum Genuffe, jo auch jur Arbeit geboren. Entwidlung des Rechtes der Arbeit in der Gefellichaft. Entwidlung des Rechtes auf Arbeiteftoff in der Gefellichaft.

§. 2.

§. 3.

Die Entftehung ber Arbeitetheilung. - Die Arbeitetheilung vermehrt bie §. 4. Wirfungen ber menichlichen Rraft überhaupt.

Die Arbeitstheilung wirft vermehrend auf die Gutererzeugung burch die Ent-8. 5. widlung ber Individualitat bee Arbeitere.

§. 6. Die Arbeitetheilung wirft vermehrend auf die Butererzengung burch die Ent-

widlung ber Beichlennigung bes Gutervertebres. Die Arbeitetheilung führt gur Gleichstellung bes phyfifch fchwachen Denfchen

mit bem ftarferen. Die burch bie Arbeitetheilung bestätigte Ueberlegenheit ber geiftigen über bie

materielle Arbeit.

Aus ber Arbeitstheilung entftebt die Lohnarbeit. - Bie fich die Theilung in Die rein perfonliche und Stoffarbeit vollzieht. - Begriff Des Arbeitelohnes und ber Lohnarbeit.

Berichiebene Arten bee Lohnes - In jeber öfonomifch entwidelten Gefell-Schaft besteht für ben Lohnarbeiter bas Recht, jeine Entlohnung in Gelb gu

begehren.

5. 11. Der natürliche Dafftab für bie Bobe bes Arbeitelohnes. - Das Recht ber Befellichaft auf einen Theil ber von ben Befellichaftemitgliedern erzielten Arbeiteerfolge.

§. 12. Berichiedenheit in ber Bobe bee Arbeitelohnes. - Der niedrigfte Arbeitelohn, - Der Arbeitelohn tann nie einen Theil bom Berthe bee Stoffee felbft be-

gehren. — Folgerungen baraus. Durch bie fich natürlich entwickelnde Arbeitstheilung entsteht keine Berringerung

bee ber Arbeitetraft nothigen Arbeiteftoffes.

§. 14. Die Thatjacke des zu niedrigen Lohnes und des sehlenden Arbeitsstoffes in der modernen Geschlichaft: — Das Prosetariat. — Die Ursachen davon müssen in den besonderen gesellschaftlichen Einrichtungen liegen. — Die Ursachen, welche eine Berminderung des Arbeitsstoffes sür die Arbeitsstraft herbeisühren, sind in der modernen Geschlichaft thatsächlich vorhanden.

§. 15. Eigenthum und Erbrecht ale Feinde ber Arbeit. - Das Eigenthum, wie es fich natürlich in ber Gefellschaft entwickelt, bedrudt bie Arbeit nicht, sonbern es gefchieht biefes burch bas bem Gigenthume ertheilte befonbere Brivilegium

ber beliebigen ober auch Dichtbenutung bes Arbeitsftoffes. S. 16. Die gur Anwendung tommenden Mittel behufe Berbefferung ber Lage bes

Broletariates, im Allgemeinen.

§. 17. Die Entlohnung bes Arbeitere burch Betheiligung am Ertrage bee Beichaftsbetriebes. - Ungerechtigfeit einer folden Entlohnung vom Standpuntte bes

§. 18. Dieje Art ber Arbeiterentlohung ift auch ichablich für bas Gebeiben bes

Beichaftebetriebes.

Die Nationalwertstätten und freien Arbeiterfabriten - Die Schablichfeit berfelben für die Arbeit felbft burch ihre Ginfeitigfeit. - Die Unmöglichfeit bes Bebeibene in Rolge ber Concurreng ber Privatinduftrie. - Die Urfachen ber an theuren Production der Staatssabriten überhaupt gelten auch für die Rationalwertstätten und werben für letzter eher noch vermehrt. — Die aus bem nothwendigen Sturze der Nationalwertstätten hervorgehende Bermehrung des Oruckes für die Lohnarbeit.

§. 20. Ueber Confumbereine und Arbeiterwohnhäufer.

21. Die in der Gefellichaft erscheinende physische und moralische Berkumerung bes Arbeiters. — Dieselbe ift feine Folge ber natürlichen Arbeitetheilung,

fonbern eine Folge bes ju niebrigen Lohnes.

§. 22. Die gegen die Bertsumerung des Arbeitsstandes in Anwendung tommenden Mittel. — Arbeiter-Unterricht und Erziehung. — Kür die lebende Arbeitergeneration ohne prattischen Angene. — Ungerechtigkeit einer einseitigen Erziehung im Algemeinen. — Die höheren mechanischen Kenntnisse des Arbeiters bewirten nicht auch die Sicherheit solche verwenden zu konnen. — Ebenso bleibt der Arbeitsschm unter dem Werthe der erwordenen höheren Kenntusse. — Bei Anstrechtsaltung des Privilegiums der Arbeitsgeber wird in der modernen Gesellschaft die Lage der Arbeits durch eine besondere Erziehung eine verschlimmett. — Der Genuß der Vortheile von Unterricht und Erziehung im Algemeinen.

5. 23. Julammenfassung der Ursachen der schlimmen Lage des Proletariats. — Das in der modernen Geschlichaft bestehnte menschliche Etend steine Raturnortswendigkeit. — Andentung des Beges, auf welchem eine dauernde Berbesssensch

ber Lage ber Lohnarbeit erreicht werben fann.

### §. 1.

Der Menich ist mit vielen Bedurfniffen geboren, aber auch ansgerüstet mit ben Kräften, um biefelben befriedigen zu können. Soweit bazu die Berwendung bestimmter Stoffe nothwendig ift, wurden ihm diese von aller Art durch die Katur in die Erde gelegt; er hat sie nur in Bestig zu nehmen und fur die Befriedigung seiner Bedurfniffe tauglich zu machen. Ohne Kraftaufwand von Seite des Menschen, d. h. ohne Bethätigung einer der ihm von der Natur verliehenen Kräfte, tann er jedoch keines dieser Bedurfniffe befriedigen, und es erscheint daher von Natur aus jeder Mensch wie zum Genuß, so auch zur Arbeit ges boren.

### §. 2

Die Arbeit ift rudfichtlich ihres Umfanges fur ben Menichen von Natur aus nur beschränkt burch die der eigenen Kraft entgegenstehenden Kräfte, welche nicht überwunden werden können. Im Zustande der natürlichen Freiheit ist dem Menschen daher jede Arbeit erlaubt, soweit und weil er sie verrichten kann. Tritt der Mensch jedoch ins gesellschaftliche Leben, so unterwirft er seine Thatigseit der Beschränfung durch den anerkannten Gesellschaftszweck, und die angeborne Freiheit wird zum Rechte der Arbeit.

Die Gefellichaft kann die freie Thatigfeit des Menfchen verschiedenartig und im größeren oder fleineren Umfange beschränten, aber die Beschränfung fann niemals bis zur Aufhebung des Rechtes der Arbeit geben, denn diefes ware nichts anderes, als dem Menschen durch die Gesellschaft die Befriedigung seiner Lebensbedürfniffe unmöglich machen wollen. Auch derartig darf die gesellschaftliche Beschränfung der Freiheit der Arbeit vernünftigerweise nicht sein, daß den Gesellschaftsmitgliedern, oder einem Theile derselben die Befriedigung ihrer nothwendigsten Lebens-bedürfnisse erschwert oder verfümmert wird, denn der oberste Gesellschaftszweck ist im Gegentheile die bessere und gesicherte Befriedigung dieser Bedürfnisse, wie wir bereits gezeigt haben.

Das Recht ber Arbeit gur Befriedigung ber Lebensbedurfniffe befteht baber für jeden Denfchen in ber Gesellichaft und wird im Prin-

cipe bis jest auch von Riemanden beftritten.

§. 3.

Bur Befriedigung ber ersten Lebensbedurfnisse ift aber nicht nur Arbeit, sondern auch Stoff nothwendig, welcher in der Erde zwar vorbanden ift, allein von dem Menschen in seine Gewalt gebracht und verwendbar gemacht werden muß. Die erste Thätigkeitsaußerung der Menschen wird daher überhaupt darauf gerichtet sein muffen, sich den nöthigen Stoff zu verschaffen, aus welchem die Befriedigung der Bedürfuisse durch weiteren Arbeitsauswand gewonnen werden soll.

Im ursprünglichen Buflande bietet die Erde jedem Menfchen hinhinreichend Stoff für diese seine Arbeit, und er ist bei Ergreifung und Bearbeitung desselben nur beschränkt durch die Gränzen seiner eigenen Kraft; die Besignahme und Bearbeitung des Stoffes ist ihm erlaubt, weil und soweit seine Kraft dafür ausreicht.

3m gefellichaftlichen Bufammenleben jedoch fann fich ber Denich nach beiberlei Richtungen bin, fowohl in ber Ergreifung ale Bearbeitung bes Stoffes Beidrantungen unterwerfen, wodurch Die urfprungliche Freiheit jum Rechte auf ben Arbeiteftoff wird. Diefe Befchrantung fann aber nie foweit geben, bag ben Gefellichaftsmitgliedern oder einem Theile berfelben, ber Stoff gur Bearbeitung ganglich entzogen wird; benn biefes mare bei ber Rothwendigfeit bes Stoffes gur Arbeit ebenfalls fo viel, wie benfelben durch die Befellichaft die Befriedigung ber Lebensbedurfniffe unmöglich machen wollen. Im Falle baber, bag burch bie Entwidlung ber Arbeitstheilung ober in Rolge besonderer men ichlicher Inftitutionen, wie wir fpater feben merben, ein Theil Der Befellichaftsmitglieder aus bem Befige Des Stoffes tommen murbe, fo befteht fur Die Befellicaft bie naturliche Bervflichtung. Diefem Theile ihrer Mitglieder Die Rugung Des Stoffes auf anderem Bege ale bem ber Befigergreifung offen gu balten. Bingegen find berartige Befdranfungen ber Befellichaftemitglieder in ber Occupation und Bearbeitung bes Stoffes, modurch benfelben bie Befriedigung ber erften Lebensbedurfniffe gegen ben urfprunglichen 3us ftand erichwert und verfammert wird, unter allen Umftanden im Biberfpruche mit bem oben ausgesprochenen Gefellichaftegwede, und bennach unberechtigt.

Bon dem Rechte der Arbeit ift daher, wo es sich um die Befriedigung der ersten Lebensbedürfnisse handelt, das Recht auf Arbeitsstoff, oder auf die Möglichkeit überhaupt, die bestehende Arbeitskraft zur Erwerbung des nothwendigen Lebensunterhaltes verwenden zu können, unzertrennlich, und wer das Necht der Arbeit zugibt, kann vernünftigerweise auch das Recht auf den Arbeitsstoff nicht läugnen wollen.

8. 4.

Das erfte und natürliche Bermögen bes Menichen beruht baber in feiner Arbeitsfraft. Diefelbe zu verstärfen und baburch ben Biderftand, welchen bie Natur ber Befriedigung ber menschlichen Bedurfniffe entgegenstellt, immer leichter und im größeren Umfange zu überwinden, fann ibn allein ber Erfüllung feiner Bestimmung naber bringen.

Es fonnte icheinen, als ob fich die Steigerung ber Bewalt bes Denfchen über bie Ratur auch von felbft lediglich burch die Steigerung ber auf einem bestimmten Territorium ter Erbe mobnenben Rabl ber Bevolferung zu entwideln im Stande fei, allein dieß ift nicht der Fall. Der erfte Unfiedler im Urmalbe, beffen Leben wir uns icon fruber jum Beifpiele genommen baben, mubt feine und feiner Angeborigen gange Rraft ab, um fich fein Blodhans als Cont gegen Bitterung und wilbe Thiere gu bauen und gu erhalten, um feine Relber gegen ungebetene Bafte aller Art ju vergaunen, Diefelben ju bebauen und abzuerndten. Die Erde belohnt feine fleifige Arbeit auch bald mit einem Ueberschuffe an Ertrag, melden er verwerthen, und gegen Empfang anderer ibm begehrenswerth Scheinender Guter austaufchen fonnte, wenn er eine Strafe durch den feine Pflanzung umgebenden Bald bis jum nachften Rluffe gelichtet batte, auf welchem feine Getreide : Ueberfchuffe jum Darfte ber nabegelegenen Stadt binabichmimmen fonnten. Allein gur Lichtung und Erbauung tiefer Strafe reicht bes Colonisten Rraft eben nicht aus.

Bald erscheinen in seiner Rahe andere Unfiedler, welche in derfelben Beise mit den ihnen zu Gebote fichenden Arbeitsfraften vorgehen und fich in Folge bessen auch bald in der gleichen Lage mit dem ersten Cotonisten befinden. Bon feinem derselben fann aber die Allen munschenswerth scheinende Straße gebaut werden; so lange Jeder seine Arbeitsfraft nur fur seine eigenen Bedurfnisse auswendet, reicht sie fur die Straße nicht aus.

Der Erfolg ber bei jedem Einzelnen vorhandenen Arbeitefraft fiellt fich aber sogleich anders, wenn die Anfiedler fich bahin vereinigen, baß Einer oder Mehrere nuter ihnen die eigene Arbeitefraft zunächst nur auf die Erbanung der Straße verwenden follen, wogegen fich die Uebrigen bereit erflaren, aus ihren überschüffigen Lebensmitteln dem Straßenbauer eine solche Onautitat ausfolgen zu wollen, welche hinreicht.

die Strafenarbeiter mahrend der Zeit des Baues mit allem Rothigen zu versehen. Bald ift die Straße fertig, die Erbauer tehren wieder zur Bearbeitung ihrer Pflanzung zurud, und sowohl fie felbst, als jeder der Nachbarn ift nun in der Lage, die erbauten Getreidenberschüsse zu verwerthen.

Es ift also baburch, daß fich die neben einander arbeitenden mehreren Menschen jum Zwecke des Straßenbanes vereinigt, und in Die Arbeit der Leben 8 mittelbeschaffung und des Straßenbaues getheilt haben, der lettere überhaupt nur zu Stande gesommen mit der gleichzeitigen Wirkung, daß von nun an die Arbeitefraft jedes Einzelnen von ihnen dauernd erhöht bleibt, indem er für den Auswand derselben durch Berkauf auch seiner überschüssigen Lebensmittel mehr an Gütern für sich erhalten kann, als früher der Fall gewesen ift. Wie in diesem Beispiele, so wird überhaupt durch jede in der Gesellschaft fich vollziehende Theilung die Wirkung der Arbeitskraft jedes einzelnen Gesellschaftsmitgliedes dauernd erböht.

§. 5.

Die weitere Entwidlung ber Arbeitstheilung vollzieht fich auf natürlichem Wege berartig, daß jeder Mensch die ihm nach seiner Individualität und Fähigkeit zusommende Arbeit zu leiften übernimmt. Dadurch aber, daß ein bestimmter Mensch die seiner Individualität entsprechende Arbeit fortmährend und vorwiegend verrichtet, steigert sich auch seine Geschießlich teit in derselben, b. b. er wird mit demselben Kraftauswande und in der gleichen Zeit mehr Birkung hervorbringen tönnen, als ein in der bezüglichen Arbeit ungenber Mensch. Ja, es wird auch der Fall eintreten konnen, daß es bestimmte Arbeiten gibt, welche lediglich unr von solchen Menschen verrichtet werden, welche sich Zeitlebens und von Kindheit an in benselben ausschließlich geübt und darin die erforderliche Fertigseit erlangt haben.

Es erscheint demnach die menschliche Kraft in ihren Wirkungen durch die Arbeitstheilung in Folge der mit derselben nothwendig verbundenen Entwicklung der Individualität, weiter verstärkt, ja, bestimmte Leiftungen werden durch die Arbeitstheilung überhaupt erft ermöglicht.

Die Arbeitstheilung bringt es ferner mit sich, daß der einzelne Mensch, welcher seine gange Rraft auf die Erzeugung nur einer und derselben Art von Gutern verwendet, flatt verschiedenartig zu arbeiten, von dieser einen Guterart einen Ueberfluß für sich erhält, während sein Rebenmensch, welcher sich wieder ausschließlich nur mit der Erzeugung eines anderen Artifels beschäftigt, an dem Ersteren Mangel leidet.

Insoweit letterem nun das von Ersterem im Ueberfluffe erzeugte But zur Befriedigung feiner Bedürfniffe nothig wird, und auch biefer Maurus, Beltswittsichtisichte.

wunschen ung, seinen Ueberfing baran gegen Empfang anderer Buter anszutauschen, werden beibe zu einander in Bertehr treten muffen. Der Gnterversehr unter ben Menschen ift baber eine nothwendige Folge der Arbeitstheilung. Je weiter lettere vorwarts schreitet, besto lebhafter muß auch in Folge der Bervielfältigung der einzelnen Guterarten der Bertehr unter ben Menschen werden, besto naher werden dieselben zusammenruden, und besto schneller wird sich in Folge deffen anch der Austausch der Guter vollziehen muffen.

Be schneller aber auf diese Beife ber Anstausch ber Siter zwischen ben Bedurftigen flattfindet, besto mehr von jenem Zeitauswand, welcher auf ben Bolling bes Austausches verwendet werden muß, wird für die Berrichtung anderer Arbeiten wieder frei, eine desto größere Birkung wird baber der Mensch mit seiner Kraft erzielen können.

Die Arbeitstheilung wirft alfo and in Folge ber Entwicklung eines beichteunigten Guterverkehres verftartend auf das menichtide Arbeitsvermogen.

## §. 7.

In Folge ber Arbeitstheilung wird ber phyfifch fchmache Denfch Diejenige Arbeit verrichten, welche weniger phyfifche Rraftanftrengung erfordert, und umgefehrt. Da nun bie Berrichtung biefer teren Arbeiten für bas Buftanbefommen bes Gangen von nicht geringerer Bichtigfeit fein tann, ale die fcmerere Arbeit, und ba obne Diefe Theis fung ber Arbeit ber ftarfere Denich feine Rraft auf Diefe ebenfalls in ber Beit liegenden leichteren Berrichtungen geradezu vergeuden mußte, fo wird ber Fortidritt in ber Arbeitotheilung and jum Mittel, ben Berth ber von ber Ratur ichmacher organifirten Menichen in ben Mugen ber Starteren gu erhöben, bas beißt bie ben Denichen angeborene Berfchiedenheit rudfichtlich ber phyfifden Arbeitefraft wieder auszugleichen. Berftarft wird biefe ausgleichende Birfung insbesondere noch durch die in Rolge ber Arbeitstheilung eintretende ichon früher ermähnte Entwidlung ber Individualitat. Denn die Steigerung ber burch lettere eintretenden befonderen Geschidlichfeit ift burchans nicht mehr von ber Größe ber phpfifchen Rraft, fondern von ben übrigen Charaftereigenichaften bes Invidunms, wie Fleiß, Beharrlichfeit, Benanigfeit u. bergl. abhangig, welche Gigenschaften in der Regel den phyfifch ichmacher organisirten Denichen mehr eigen find als ben Starten. Es werden Darnach die Birfungen ber von phyfifch fdmacheren Berfonen ausgeführten Arbeiten, benjenigen ftarferer Menfchen im Berthe nicht nur gleich tommen, fondern Diefelben fogar auch übertreffen tonnen, mas befondere gur Bleichstellung and bes meiblichen Weichlechtes mit bem manulichen in ber Wefellichaft beitragen wirt.

Mit bem Fortidritte in der Arbeitstheilung bricht fich baber auch in jeder Gefellichaft die herrschaft der phyfisch Starken über die phyfisch Schwachen, und es erscheint auch hierin als Geset ber Natur, daß die robe Gewalt unter ben Menschen zu herrschen nicht bestimmt und berechtigt sei.

8. 8.

Entgegen ber ausgleichenden Birfung, welche bie Arbeitetteilung in Begng auf bas verschieden unter ben Menschen vertheilte Maß ber physischen Rrafte zu machen im Stande ift, scheint fle bezüglich ber geistigen Kraft die Ueberordnung eines Theiles der Menschen in der Gesellschaft garantiren zu wollen. Denn wenn in natürlicher Folge der Entwicklung der Arbeitstheilung ein Theil der Gesellschafts, mitglieder lediglich nur mit seinen geistigen Kraften, und emancipiet von der Belastung durch den Stoff, wird arbeiten können, so sollte dieb bet der überlegenen Birtung, welche die geistige Arbeit über die physische sehauptet, nothwendig auch die herrschaft der geistig Arbeitsamssehen über die weniger Begabten und insbesondere über alle nur mit vorwiegend physischer Arbeit beschäftigten Gesellschaftsmitglieder zur Folge haben.

In diefer auf die hobere menichliche Potenz zurudgeführten Ungleichheit tounte aber auch tein Widerspruch der Natur gefunden werden, da dieß der menichlichen Bestimmung, nach welcher der Geist zur herrschaft über die Materie berufen ift, vollständig entspricht.

Allein die Macht des Geistes findet im wirklichen Leben auch fiets ihre Beschränkung durch die Kraft der Materie. Denn der Mensch faun sich von der Letteren schon seiner Organisation nach nicht trennen, bleibt also in sich selbst von derselben abhängig, und muß einen Theil seiner Beit und Arbeitskraft immer auf die Erhaltung und Pflege seines Greperlichen Besens verwenden. Auch übt der größere Besty von materiellen Glüdsgütern, wie deren Mangel auf die Geistesthätigkeit des Menschen immer einen bestimmten Druck aus, welchem sich kaum Jemand entziehen kann.

8. 9:

Ans der Arbeitstheilung entwidelt sich das Berhältniß der Lohn arbeit. Es ift nur eine natürliche Folge der in der Gesellschaft sich immer weiter vollziehenden Arbeitstheilung, daß ein Theil der Gesellschaftsmitglieder aushören wird, Arbeitstraft auf das Feschalten des für seinen Lebensunterhalt nöthigen Arbeitsstoffess zu verwenden, weil dieser Lebensunterhalt nunmehr auch ohne eigenen Stoffbesit erworben werden fann, und in diesem Falle das Festhalten eines solchen überflüssig ersicheint. Es wird ferner das Borhandensein der sich durch die fortschreitende Arbeitstheilung immer mehr vervielfältigenden Mittelgüter aller Art

nothwendig gur Folge haben, daß sich ein Theil der Gefellichaftsmitglieder lediglich nur mit der Wiederzusammensetzung und Jugutebringung
dieser im Besige britter Personen befindlichen Mittelgüter zum Zwede
ihres schließlichen Verbranches beschäftigen muß. Endlich wird sich auch
die geistige Arbeit von der physischen, auf die directe Jugutebringung
der Materie gerichteten Kraftanstrengung scheiden, und den Stoff selbst
ausgeben, indem derselbe zur Aeußerung der den Geisteskraften eigenen
Wilfung in den meisten Fallen unnöthig, und eher eine Last für die
freie Bewegung ift.

Auf biese Beise vollzieht sich in der Gesellschaft eine Scheidung ber Arbeit überhanpt, in die rein personliche und in die Stoffarbeit. Da nun die Birkung der personlichen Arbeit, soweit diese in der Umwandlung und Zugutebringung der im Besite dritter Personen besindlichen Stoffe und Rittelgüter besteht, von den letzeren in der Regel nicht mehr getrennt werden kaun, und nicht dem Arsbeiter, sondern dem Stoffe oder Gutsbesitzer zur Ruthnießung folgt, so muß letzerer den Arbeiter für den Krastauswand, durch welchen ihm der Stoff zum Gute wurde, in anderer Weise entschädigen. Diese Entschädigung der personlichen Arbeit von Seite des Arbeitsempsängers ift der Arbeitslohn nach gewöhnlichem Berständnisse; richtiger muß man jedoch unter Arbeitslohn jeden durch die Arbeit erzielten Erfola im Allacmeinen verstehen.

Dem Arbeitslohn nach gewöhnlichem Begriffe entspricht die Lohnsarbeit, b. h. jene besondere Art ber Arbeit, bei welcher die Birfung bes auf die Erzeugung von mittelbar oder unmittelbar ben Bedürfniffen bienenden Gutern gemachten Kraftauswandes bem Arbeiter nicht durch bas von ihm erzeugte Gut selbst, sondern mittelst eines bestimmten Entzgeldes zusommt. Der direkte Arbeitserfolg gelangt in den Besitg einer dritten Berson, des Arbeitgebers, und bleibt zu deffen Berfügung.

# §. 10.

Der Arbeitslohn wird in bem ersten Stadium ber sich entwickelnden Lohnarbeit nur in der Ueberlassung einer bestimmten Menge von Gutern bestehen können, welche zur Befriedigung ber ersten Lebenisdeburfnisse unmittelbar dienen, in weiterer Folge werden es auch Mittels oder Bermittlungsgüter sein, gegen welche sich der Arbeiter bei den darnach bezehrenden Gesclischaftsmitgliedern seinen Bedarf an Lebensmitteln zu jeder Zeit eintauschen kann, — und bei einer noch weiter vorgeschrittenen Entwicklung des ökonomischen Lebens der Gesellschaft, das ist beim Borbaubensein eines förmlich organisirten Guterverkebres, besteht der Arbeitslohn in dem, von der Gesellschaft als Bermittlungswertzung für den Güteraustausch eingeführten, und anerkannten Gute, nämlich im Gelbe.

Die Lohnarbeit im engften und der modernen Gefell. foaft eigenen Ginne, ift baber jebe einem Dritten gegen Gelb gemachte perfonliche Leiftung.

In der modernen Gefellichaft, wo der Guteraustaufch nicht unmit. telbar, fondern in der Regel nur mittelft des Gelbes vollzogen wird, fteht es nicht im Belieben bes Arbeitgebers, ben Arbeiter mittelft Beld ober in andern Gutern gu entlohnen; benn die lettere Urt ber Entlohnung mare gleich mit einer Berfürzung bes Lobnes felbit, namlich um benienigen Betrag bes Bertbes von Arbeitefraft, melde ber Arbeiter aufwenden muß, um ben Austaufch feines Guterbefiges gegen bie benothigten Lebensmittel zu bewertstelligen, ober mas basielbe ift, um bie Bobe des Berthes, welchen ber Geldbefig in jeder mirthicaftlid entwidelten Befellicaft por bem Gnterbefike auberer Art porque hat.

Die Lobnarbeit im eigentlichen Ginne fest baber ftete einen bere artig ötonomifc entwidelten Buffand ber Gefellichaft porque, in welchem Die Arbeitstheilung nicht nur bereits gur Freimachung eines Theiles ber Befellichaftsmitglieder vom Gelbitbefige Des Arbeitoffes, ferner gur Gr. zeugung von Mittelgutern aller Urt, und jum Unstaufde berfelben geführt bat, fonbern auch eine Gefellichaft, welche ben Gebrauch eines allgemein giltigen Tanidwerfzenges - bes Belbes - bei fich eingeführt bat.

8. 11.

Benn ber Denfc feine Rrafte in Thatigfeit fest, fo geschieht es nur um feiner felbft willen. Much bann, wenn ber unmittelbare Erfolg unferer Arbeit anderen Menfchen ju Gute tommen foll, befriedigen mir uns felbit in bem Berlangen, Anderen burd unfere Thatigfeit irgendwie Silfe gu leiften. Es ift baber mohl Nichts naturlicher, als bag bie felbft und fur fich felbft verrichtete Arbeit auch den vollen Genug der felbft erzielten Birfungen, und im Ralle ber Lobnarbeit, einen bem Berthe ber für Dritte erzielten Birfungen volltommen gleichfommenben Lobnbetrag in Anfpruch nehmen fann.

Darnach bestimmt fich bie Sohe bes Arbeitelohnes nur nach bem Berthe ber Leiftung, und ein berartiger Buftand ber Befellichaft, nach welchem bie Arbeitsgeber felbft, oder mit Gilfe befonderer gefellichaftlicher Einrichtungen in der Lage maren, Die Arbeiter nicht mit bem vollen Berth ber Leiftungen gu entlohnen, mare unnaturlich und ungerecht.

Rur allein die Befellichaft felbft als Ganges fonnte einen berechtig. ten Anfpruch auf einen Theil ber bei ben einzelnen Gefellichaftsmitgliedern vorbandenen Arbeiterfolge erheben, weil und jo weit ein Theil davon jur Beftreitung ber mit ber Durchführung bes Befellichaftszwedes beftebenden Staatsbedurfniffe nothwendig ift, und insbefondere begbalb, weil in der und durch die Gesellichaft die Birkungen der Arbeit der einzelnen Gesellschaftsmitglieder wesentlich vergrößert wurden, wie wir dieß bereits gezeigt haben. Wenn die Gesellschaft daher einen Theil der Arbeitserfolge ihrer Mitglieder in Anspruch nimmt, und dieselben der einzesehren Regierung zur Verwendung zuweiset, so wurde sie damit gewissermaßen nur das, was sie selbst geleistet hat, besgebren.

§. 12.

Der Magflab für die Sohe des Arbeitslohns ist der Werth der verrichteten Arbeit, wie wir gesehen haben. Der Werth der Arbeit bestimmt sich nach der Größe des damit überwundenen hindernisses, und es wird der Arbeitslohn daher auch ein höherer oder ge-

ringerer fein fonnen.

Der geringfte Arbeitelobn wird jedoch ftete gum Benigften fo boch fein muffen, bag er binreicht, bem feine volle Rraft und Beit aufwendenden Arbeiter bie Mittel jur Befriedigung feiner und feiner Ramilie nothwendigften Lebensbedurfniffe bauernd ju gemabren, bas beißt, auch mit Rudfichtnahme auf Die eintretenden naturlichen Unterbrechungen ber Arbeiteleiftung. Denn Diefes ift bas Minimum, welches fich jeder Menfch auch außerhalb ber Gefellichaft burch bie Unftrengung ber ibm von ber Ratur verliebenen Rrafte verschaffen fann, und die Befellichaft hat fich nicht zu dem Zwede gebildet, um ihren Angehörigen einen fcbleche teren, fondern einen befferen öfonomifden Buftand gu berichaffen. Berben gur Berbringung einer bestimmten Arbeit nicht bloß Die phyfifden Rrafte aufgewendet, fondern wird dafür auch ein boberer Grad von Geschicklichfeit ober ein befonderer geiftiger Rraftaufmand gefordert, fo wird auch der Arbeitelobn über die Bobe des gur Befchaffung der nothwendigften Lebensmittel Erforderlichen binausgeben muffen, einmal als Erfat fur Diefe aufgewendeten boberen Rrafte, und anderer. feite, weil auch die mit beren Silfe gemachte Leiftung einen boberen Berth befigen mird.

Dagegen wird ber Arbeitslohn niemals fo boch fein durfen, daß jur Bezahlung beffelben der Berth des bearbeiteten Stoffes felbft in Anfpruch genommen werden mußte; benn dem Arbeiter wurde damit auch ein Theil des Stoffes zuerkannt werden, auf deffen Besit er einen Anfpruch hat, nachdem von ihm fur deffen Erlangung keine Arbeit verwendet wurde.

Daraus folgt aber anch; bag es für ben Besiter von Stoff ober Arbeitsmittel feine Berpflichtung geben fann, seinen Besitz zur Bearbeitung herauszugeben, wenn eine berartige ungebührliche Lohnforderung gemacht werden wollte. In solchem Falle wurde der Arbeitsstoff jum Schaden des Besitzers sowohl als des Ar-

beiters und der Gesammtheit unbearbeitet liegen bleiben muffen. Allein es wird dieß der Natur der Sache nach nicht eintreten, da der Arbeiter durch die Forderungen seiner Lebensezistenz mehr und dringlicher darauf angewiesen ist, Arbeit zu erhalten, als der Stoffbesiger, Arbeit zu empfangen. Selbst augenommen daber, es wurde der Arbeiter aus Unverstand oder Uebermuth eine übertriebene, d. h. den Werth des Arbeitsstoffes angreisende, und für den Besiger Verlust bringende Lohnsorderung stellen, so hätte legterer in bem berechtigten Juruchalten des Stoffes das ausreichende Mittel, die an ihn gestellte ungebührliche Forderung herabzusstimmen.

Die freie Bereinbarung über die Sobe des Arbeitslohnes taun fich nur zwischen dem Minimum und Maximum deffelben bewegen, und so wie das erstere vom Arbeitsgeber, so muß vom Lohnarbeiter letteres als die natürliche Granze des gegenseitigen Begehrens respektirt werden.

Im Mittelaster waren im beutschen Reiche, in England für einzelne Landschaften Lohnminima gesehlich seftgesetz, an welche sich dien Benftgeber haten mußten. Der französische Convent versichet ebenfalls die Bestellung eines Lohnminimums, als er, durch die bestelnen ganz außerordentlichen Berdstättnisse des Staates gedrängt, auw Decretitung des Maximums für die Dauptnahrungsmittel schritt. Jeder derartige Iwang ist aber nicht nur gegen die Freiheit und Entwicklung, sondern würde heutzutage auch machtlos und von umgekehrter Wirknung fein.

### §. 13.

Durch die in natürlicher Entwidlung vorwarts fchreitende Arbeits, theilung entsteht keine Berringerung der in der Gefellichaft vorhandenen Stoffmenge fur die deren bedurftige Arbeitstraft.

3m Gegentheile wird burch bie vollzogene Trennung und Emangi. pution ber perfonlichen Arbeit vom Stoffbefige ber Birfungefreis ber erfteren ein ermeiterter, indem er fich auf alle Diejenigen Objecte und Mittelguter ausdehnt, welche durch die Arbeitstheilung felbft immer nen und vermehrt entfteben. Der durch bie Arbeitstheilung frei merbenden Arbeitefraft geht die Freiwerdung einer entsprechenden Stoffmenge ftets peraus, fo baß bei einem natürlichen Bange ber Dinge ber Rall nicht eintreten tann, daß es fur ben Arbeiter in ber Befellichaft gar fein Arbeiteobjeft gibt, ober bag fich ein berartiges Digverhaltniß gwifchen bem Begehren nach, und bem Bedarfe von Arbeit beransftellen murbe, nach welchem die gange ober ein Theil ber vorhandenen Arbeiterbevolkerung wegen Stoffmangel nur ungenngend beschäftiget und in Rolge beffen fur Die wirflich aufgewendete Arbeitsfraft auch nur unvollständig entlobnt merden fonnte. Bochftens daß burch zufällige außerhalb ber Macht ber Menichen liegende Greigniffe eine Storung Diefes naturlichen Gleichgewichtes zwifden Arbeiteftoff und Arbeitefraft eintreten murbe, welche aber bann auch ftets nur örtlich und beghalb vorübergebend fein fonnte, indem

der Ausgleich nach kurzer Schwankung durch das Ab. und Zuströmen der fich frei bewegenden perfonlichen Arbeitstraft vollzogen fein mußte.

In unferer modernen Gesellschaft nun ift es Thatsache, daß die Arbeiterbevölserung von den Arbeitgebern einen Lohn empfängt, welcher dem Werthe der geleisteten Arbeit kaum jemals entspricht; in der Regel reicht der bezahlte Arbeitslohn auch nicht hin, zur dauernden Beschaffung der dem Arbeiter und seiner Familie nothewendigen Lebensmittel, und nicht selten fällt derselbe sogar unter das Maß dessen, womit sich der Arbeiter nur den nothwendigsten Lebense unterhalt von heute auf morgen verschaffen könnte.

Der freie Arbeiter wird in der modernen Gefellichaft zum Prolestarier. — Auch die Falle treten ein, daß der Arbeitsstoff gang fehlt, ober so ungenugend vorhanden ift, daß die Arbeitstraft des Einzelnen nur unvollständige Berwendung findet, was Urfache des Pauperismus

ift, von welchem bereits die Rede mar.

Forfchen wir nur nach bem Grunde, marum der Arbeitelobn in ber modernen Gefellichaft unter bem Berthe ber Leiftung bleibt, und fic nach biefem Magitabe überhaupt nicht beffimmt, fo finden wir benfelben in bem Umftanbe, bag ber Arbeitgeber fich in ber Lage befindet, bie Robnbobe einfeitig ju bestimmen, und ber Arbeitnehmer in ber Regel menigstens genothigt ift, fich Diefent Ausspruche gu fugen. Mis Urfache Diefer bevorzugten Lage Des Arbeitgebers zeigt fich Die Thatfache, daß in ber modernen Befellichaft fur jede Urt ber Arbeit ein Debrangebot von perfonlicher Arbeitefraft beftebt, melches ben Arbeitgeber bei ber Aufnahme von Arbeitern viel unabhangiger ftellt, ale lettere baran find, welche auf Die Bermendung ibrer Arbeite. fraft nothwendig angewiesen find, und fich babei burch ibre Uebergabl felbft Ronfurreng machen. Die Dobe des Arbeitelobnes richtet fic nun bleibend nur nach biefem Berhaltniffe gwifchen Ungebot und Rachfrage: Die Arbeit wird ein Gegenftand bes Bertebres zwifden ben Stoffbefigern und Richtbefigern, und erhalt in Rolge beffen an die Stelle bes ibr gufommenden, vom Arbeitsgeber und Arbeitnehmer in freier und gleichberechtigter Bereinbarung anzuerfennenden Berthes, einen von unnaturlichen und gufälligen Umftanden abhangigen gu Gunften bes Arbeitegebere fallenden Breis.

Unnatürlich muffen wir dieses in der modernen Gesellichaft bestebende Migverhaltniß zwischen Arbeitsangebot und Rachfrage nennen, weil bei naturlicher Entwidlung des wirthschaftlichen Buflandes der Gesellichaft dasselbe, wie früher gezeigt wurde, nicht eintreten fann, im Gegentheile eher eine vermehrte Rachfrage um Arbeitstraft vorhanden sein soll. Die in der modernen Gesellschaft bestehende Störung diefer natürlichen Ordnung der Dinge kann daber nur durch befondere Institutionen entstanden sein, welche sich dieselbe gesetzt hat, in Folge beren es geschehen konnte, daß sich der Stoff: und Güterbesit in den Händen einer Minorität der Gesellschaftsmitglieder nicht bloß angessammelt hat, sondern es müssen diese letzteren auch in der Lage sein, den ihnen eigenthumlichen Arbeitsstoff in irgend einer Weise der dasur vorhandenen Arbeitskraft beliebig vorenthalten zu können.

In der That zeigt die moderne Befellichaft, bag ber Arbeiteftoff nicht blog in Folge ber naturlichen Birtungen ber Arbeitstheilung in ben Befit eines Theiles ber Befellichaftsmitglieder tommt, und von ben-Rechtes einer auf bie Erwerbung verwendeten felben fraft bes Arbeit feftgehalten wird, fondern daß Stoff und Guter auch ohne baranf verwendete Arbeit in ben Befit von Gingelnen nicht nur erlangt, fondern auch bis jum Ueberfluffe angehäuft werden fonnen. Es ift ferner Thatfache, daß die Befiger eines folden Ueberfluffes an Arbeiteftoff benfelben oft nur jum Theil, noch öfter aber ungenu. gend bearbeiten, mas bie gang naturliche Rolge eines Rechtes ift, welches die Art ber Bearbeitung und auch die Richtbearbeitung jedem Gigenthumer volltommen frei ftellt; benn bie Arbeit ift ftets eine Unftrengung von Rorper. und Beiftestraften, felbft wenn fie nur in einer Beauffichtigung ber Arbeitsleiftungen Underer beftunde, und wofur foll fich ber Dann, welcher bereits aus ber Bearbeitung eines Theiles feines Befiges Alles empfangen fann, mas feine Bedürfniffe nur überbaupt begehren, barüber binaus noch befonders auftrengen? Je mehr nun bei folden Inflitutionen in ber Befellichaft Die Arbeitstheilung und in Rolge beffen die Entwidlung der Lobnarbeit vormarte fcbreitet, befto mehr Stoff und Guter fammeln fich in bem Befige einzelner burch biefe Inftitutionen befonders begunftigter Gefellichaftemitglieder au, und befto mehr wird bavon ber frei geworbenen Arbeitefraft fur ihre Beichaftigung vorenthalten werden fonnen und auch wirflich vorenthalten werden, mare es auch oft nur vorübergebend, um badurch auf bie bobe bes Arbeitelobnes ju bruden.

Da auf der anderen Seite die Nichtbesiger aber volle Beschäftigung für ihre personliche Arbeitsfraft nöthig haben, um sich ihren Lebensunterhalt zu erwerben, so wird bei dem unzureichenden Arbeitsstoffe ein fortwährendes herandrangen der beschäftigungslosen und mit dem Eleude bedrohten Arbeitermenge stattsinden, und es ist flar, daß schon allein dieser Ueberschuß an vorhandener Arbeitsfraft überhaupt, jeden Arbeitsgeber in der Regel in die bevorzugte Lage versetzt bei hofbe des Arbeitslohnes bieß nach seinem Ermessen dem Arbeitbegehrenden bestimmen zu können, statt dafür den Maßtab des Berthes der geseissteten Arbeit seithalten zu muffen, welcher von Seite des Lohn-

arbeitere in Folge feiner Rothlage nicht festgehalten merben tann. Diefes Digverhaltnig tann fich ichlieflich bis dabin fleigern, bag mancher Arbeiter, nur um momentan feinem und feiner Kamilie brobenben Clende und bem Sungertode ju entgeben, fich mit einer Entlohnung aufrieden ftellen muß, welche nur Die augenblidlichen Bedurfniffe von beute auf morgen gur Roth bedt, mabrend er fur die Beit ber naturlichen Arbeitsunterbrechungen bem Mangel bes Nothmendigen preisgegeben bleibt.

Eine Gegenüberftellung ber in ben berichiebenen Gegenden Europa's beftebenben burchichnittlichen Lobnhöhe für gemeine Sandarbeit, gegen bas in benfelben Gegenden beftebenbe Erforberniß für ben bauernben Unterhaltsbebarf einer Arbeiterfamilie, tonnte für bie richtige Barbigung ber Lage bes Proletariates nur fehr fehrreich fein. Allein trot bes bafür bestehenden statistischen Materiales ift basjelbe boch wenig brauchbar, weil ber eine Factor von beiben, nämlich die Bohe bes nothwendigen Unterhaltebedarfes, in ber Regel nur auf den Rahrungebedarf berechnet ericheint und ben übrigen Lebensbedurfniffen ber Arbeiterfamilie , insbefondere aber ben nothwendig und gufällig eintretenden Arbeitennterbrechungen babei wenig ober gar feine Rechnung getragen wirb. Und boch nimmt man an, bag die Rahrungstoften nur bie Salfte bes gesammten Unterhaltsbebarfes betragen, gibt gu, bag bem Arbeiter nach 6 Tagen Mube und Anftrengung ein Rubetag nothig fei, und weiß, bag er und feine Familie Rrantheiten ausgefett ift, jum wenigften wie jeder andere Denfch, aufer jenen besonberen Unterbrechungen im Berbienfte, welche bie fpezielle Ratur einer befimmten Arbeitsleiftung mit fich bringt ober bie auf Geite bes Arbeitsgebers liegen.

In ber Regel wird für die Berechnung ber Unterhaltstoften auch nur die beftebenbe Lobnhobe felbft gur Bafis genommen und gang verfehrt muß biefe lettere ben Dag-

ftab für die Berechnung ber Sohe bes Unterhaltsbebarfes abgeben.

Bo aber lettere auch unabhängig von ben bestehenden Lohnverhaltniffen berechnet wirb, ift noch ju erwägen, mas benn unter bem Rothwendigen fur ben wird, ist noch zu erröngen, was denn unter dem Aotywendigen fur ben Arbeiter verstanden ift. Die Wissenschafterschafter ich in Beobachtungen und Berechungen darüber, welche die wohlfeiss so John Ratossellen, in Arbeiter sei, ob Brod 3. B. oder Katossell, und wie viel er von dem einen oder andern nöthig habe, nur um gerade nicht zu verhungern. Die Kosten sür gelunde Wohnung, odentliche Kleidung, Wäsche, Reinsschlete erscheinen bereits als Uederssus, Gehandel sich steben nur darum, darzuthun, daß und wie es möglich sei mit dem bestehenden Lohne auszukommen und sie das dennoch Fehlende auf den Wohlthätigkeitssinn der Arbeitgeber und Reichen ju berweisen.

Auf biefe Art wird ber Unterhaltsbedarf einer Lohnarbeiterfamilie in England gegen überall souft am bodften - mit 45 Bh. St. jabrlich berechnet. Da bas 3ahr bestenfalls nur mit 300 Arbeitstagen angenommen werben tann, jo mußte sich de Arbeiterfamilie ichglich und munterbrochen 3 Sch. per Tag verdienen, um für des Archivendige gedeckt zu sein. Anderreieits beträgt aber der Durchschnittswochenschn in England für gemeine Handarbeit nur 10 bis 12 Sch. oder per Tag 1 Sch. 10 P. Anch angenommen, daß sich unter günftigen Umftänden die Hamilie des Arbeitere bie Balfte biefes Lohnes taglich bagu verbienen fann, fo gibt bies noch immer-

nicht die nothwendigen vollen 3 Schilling. In Belgien steht der Taglohn zwischen 1 Frc. und 2 Frcs. als Maximum, bei Spitenflopplerinnen, Ratherinnen ac. bleibt er and unter I frc. Es gibt bies einen möglichen Durchschnittsverbienft von 450 Frcs. für ben arbeitenben Dann, und mit Buidlag bes möglichen Berbienftes ber Familie 675 Fres. per Jahr, wahrend bie Unterhaltstoften einer Taglohnerfamilie in Belgien auf 730 Fres. jahrlich berechnet wurden. In Frantreich fieben biefe Berhaltniffe, befonders in den öftlichen Fabritbiftriften, ziemlich gleich wie in Belgien.

In Rorbbentichland wird ber Unterhaltebebarf für eine Familie von 5 Ropfen auf mindeftens 200 Thir. angefett; bieß murbe, die ununterbrochene Arbeiteleiftung vorausgefett, einen täglichen Lobuverbienft von 20 Gilbergrofden burch bie Familie erforbern, mabrend ber Durchichnittetaglobn für gemeine Sanbarbeit nur 12 Gilbergrofden betragt. Dicht beffer fleht es in Defterreich, wo bei ber großen Berichiebenheit ber Arbeitsperhaltniffe ber Taglobn nur größere Schwanfungen zwischen 40 fr. und 80 fr.

zeigt, und ebenfowenig hinreicht, bem Arbeiter bas wirklich Rothige für feinen menichlichen Lebensunterhalt gu fichern.

### §. 15.

Es ift außer 3meifel, bag bie ber mobernen Wefellichaft angeboren= ben Inflitutionen von Eigenthum und Erbrecht die ichlimmften Feinde ber Arbeit find.

Diefelben werden fich in ihrem Bestaude nur burch ben Rachweis rechtfertigen laffen, bag die ber Gefellicaft fur die Erfüllung ihres oberften 3medes burch biefe Inflitutionen gugebenben Bortbeile größer find, ale Die Nachtheile und Storungen, welche burch beren Beftand bem menichlichen Arbeitsvermögen jugefügt werben, und bie vor Aller Augen liegen. Wir find aber auch ber Ueberzeugung, daß bie miflichen Lebensverhaltniffe ber arbeitenben Claffen in ber mobernen Befellicaft, nach welchen biefelben bei ber Befriedigung ihrer nothwendigen Lebensbedurf. niffe fdwer gedrudt erfcheinen, und nicht felten die befte Arbeitefraft bei dem beften Billen dieselbe ju bethatigen, in Mangel und Glend vertum= mern muß, feine Folge ber Gigenthumsinstitution an und fur fich feien, fondern vielmehr die Rolge von den Gigenthumern querfannten befonderen Brivilegien, und gwar insbesondere eine Rolge jener befonderen fcon mehrfach bemertten Erlaubnig, von bem Eigenthume beliebigen und auch feinen Gebrauch machen zu fonnen.

Wenn aber Diesem bem Eigenthume zuerfannten Privilegium Die porermabnten fur bas Arbeitevermogen in ber modernen Gefellichaft beftebenden Rachtheile jugufdreiben find, bann mußten wir Diefes Brivis legium allerdings als unvernünftig, weil bem Gefellichaftegwede nicht entsprechend, und als verwerflich, weil ihm geradezu entgegen, ertennen. Much wir halten Eigenthum und Erbrecht boch als mefentliche Grunde und Bedingungen des öfonomifchen und geiftigen Fortfcbrittes ber Denfcheit, allein nicht bas Gigenthum mit bem Brivilegium des beliebigen Bebrauches, jondern wie es fich frei von biefer Ausartung nach feinem eigentlichen Wefen und 3mede naturlich in ber Gefellichaft entwidelt, worüber wir uns bes Raberen auszusprechen für eine fpatere Beranlaffung vorbehalten.

In Großbrittanien beträgt die Zahl der beim Bergbau und in den Fabrilen beschäftigten Arbeiter, inbegriffen diesenigen, welche für lehtere zu Saufe arbeiten, mit den Angehörigen bei fünf Williomen, also fast den vierten Theil der Bewohner. In Frankreich ist ermittelt, daß im Jahre 1856 10,469,961 Personen von Industrie und Gewerbearbeit lebten.

| tte und Geibi | etbeatbe                                                                    | it tei                                                                                    | υı                                                                                                     | en.                                                                                                  |                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n Defterreich | werben                                                                      | bein                                                                                      | 11                                                                                                     | ad                                                                                                   | erb                          | au                                                                                                         | befe                                                                   | фäf                                                                        | tigte                                                                                                                | £                                                                                                                          | ohn                                                                                                                         | arl                                                                      | beit                                                                                                                                                                          | r                                                                              |                                                                                   | ٠.                                                                                                                                                                                                   | 3,447,741                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bei ben Ben   | erben .                                                                     |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                      |                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 1,115,316                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| beim Sanbel   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                      |                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 96,427                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dienftboten   |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                      |                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                               | . '                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 892,855                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                      |                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                      |                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                      |                              |                                                                                                            |                                                                        |                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | n Defterreich<br>bei ben Gen<br>beim Sanbel<br>Dienstboten<br>eigentliche T | n Desterreich werden bei den Gewerben . beim Handel . Dienstboten . eigentliche Taglöhner | n Desterreich werben beir<br>bei den Bewerben<br>beim Sandel<br>Dienstboten<br>eigentliche Taglöhner . | n Defterreich werben beim<br>bei ben Gewerben<br>beim Sanbel<br>Dienstboten<br>eigentliche Taglöhner | bei ben Gewerben beim Sanbel | n Defterreich werben beim Aderb<br>bei ben Gewerben<br>beim Hanbel<br>Diensthoten<br>eigentliche Taglöhner | n Desterreich werden beim Acerbau<br>bei den Gewerben .<br>beim Handel | n Desterreich werben beim Aderbau bes<br>bei ben Gewerben .<br>beim Handel | n Oesterreich werden beim Aderbau beschäf<br>bei den Gewerben<br>beim Handel<br>Dienstdoten<br>eigentliche Taglöhner | n Oesterreich werden beim Ackerbau beschäftigte<br>bei den Bewerben<br>beim Handel<br>Dienstdoten<br>eigentliche Taglöhner | n Desterreich werden beim Aderbau beschäftigte S<br>bei den Gewerben<br>beim Handet<br>Dienstooten<br>eigenstiche Taglöhner | in Desterreich werben beim Aderbau beschäftigte Lohr<br>bei ben Gewerben | in Desterreich werden beim Aderbau beschäftigte Lohnard<br>bei den Gewerden . beim Hanbet Diensstoten . biensstoten . eigensliche Taglöhner Bersonen ohne bestimmten Erwerb . | in Desterreich werden beim Aderbau beschäftigte Lohnarbeit<br>bei den Gewerben | in Desterreich werden beim Aderbau beschäftigte Lohnarbeiter<br>bei den Getverben | in Desterreich werben beim Aderbau beschäftigte Lohnarbeiter<br>bei ben Genverben beim Andred<br>Beim Handel Dienstboten eigentliche Taglöhner eigentliche Taglöhner Bersonen ohne bestimmten Erwerb | in Desterreich werden beim Aderbau beschäftigte Lohnarbeiter bei den Gewerben | ner und Gendervertreter keiten.  in Opflerreich werden beim Aderbau beschäftigte Lohnarbeiter 3,447,741 bei den Gewerben 1,115,316 beim Handel 96,427 Dieuflboten 882,855 eigentliche Laglöhner 2,270,309 Bersonen ohne bestimmten Erwerb 1,281,700 Jusammen 9,104,348 |

Lohnarbeiter gerechnet.

| In Breugen murben 1860 bei ber  |  |  |  |  |      |   | 2,246,005 |
|---------------------------------|--|--|--|--|------|---|-----------|
| bei ben eigentlichen Gewerben . |  |  |  |  |      |   | 558,321   |
| und bei ber Induftrie           |  |  |  |  |      |   | 774,352   |
|                                 |  |  |  |  | <br> | _ | O FEO OFO |

Bufammen . . 3,578,678 beidaftigte Lohnarbeiter gegahlt, ju welcher Zahl aber erft noch die Angehörigen berfelben ju rechnen find.

# 8. 16.

In bem Broletariate, welches in Rolge ber ungenugenden Ent. lohnung der perfonlichen Arbeit in ber modernen Gefellichaft entftanben ift, ertennt bie lettere fur fich, b. b. fur bie von ibr eingeführte Ordnung, eine nicht geringere, ja fogar größere Gefahr, ale in bem bereite fruber behandelten Bauperismus. Demnach bat fic bie neueste Beit vielfach und mit ber fleigenben Bloglegung biefer vorhandenen Befahr immer eifriger mit bem Auffuchen und ber Anmen= bung von Mitteln befchaftiget, burch welche auf eine Berbefferung der materiellen Lage bes Broletariate bingemirtt merben tonne. Dan bat auch eingesehen, bag es fich bauptfachlich barum bandle, auf die Erhöhung des Arbeitelobnes nach bem Daffabe Des Berthes Der Leiftung binguarbeiten, allein Die Dafur in Borfolg und Anwendung gebrachten Mittel find bis jest ebenfo erfolglos geblieben, wie jene gegen ben Bauperismus, weil bas beftebende Uebel badurch nirgends an der Burgel angegriffen wird, bei dem Refthalten an ber beftebenden Gefellichaftsordnung auch bei allem guten Billen nicht angegriffen werben fann.

Mle folche Mittel, ber Lage Des Proletariates gu Gulfe gu fommen, werden bauptfachlich gehalten, erftens Die Entlobnung bes Arbeiters burch feine entsprechende Betheiligung am Ertrage bes Gefcaftsbetriebes, bei welchem er feine Arbeit aufwendet, - ferner Die Errichtung von Rationalwertftatten, mittelft welcher bem Arbeiter der volle Berth der von ihm geleifteten Arbeit gefichert fein foll, - end. lich die Gründung von freien Arbeiter-Affociationen gur Betreibung eines bestimmten Arbeitegweiges. Diefe letteren mit allen Brivilegien Des Gigenthums ausgestatteten Arbeiterfabrifen follen jeden ber baran betheiligten Arbeiter ben auf bas Lohnverhaltniß brudenben Birfungen bes Brivateigenthums bauernd ju entziehen im Stande fein. Undererfeits versucht man Ginrichtungen ins Leben ju rufen, durch welche ben Arbeitern folche Erleichterungen in ber Befchaffung ibres Lebensunterhaltes zugeben follen, bag bie Lage berfelben auch bei gleich bleibendem Lobnverhaltniffe verbeffert fein murbe, wobin insbefondere Confumpereine und Die Organifirung von befonderen Arbeiterwohnungen abzielen.

### §. 17.

Die Entlohnung bes Arbeiters burch Betheiligung besfelben am Ertrage bes Geschäftsbetriebes erscheint uns ebenso ungerecht vom Standpuntte des Arbeiters, als untlug für die Entwicklung und das Gedeihen bes Geschäftsbetriebes felbft.

Denn ber Ertrag jedes bestimmten Geschäftsbetriebes ift nicht blog eine Folge ber babei verrichteten Arbeit, fondern bangt ebenfo viel und mobl noch mehr ab and vom Stoffe, von ben babei vermen-Deten Capitalien, von bem Beifte, mit welchem Die Unternehmung geführt wirb, von allen gludlichen und ungludlichen Bufallen, welche babei ins Mittel treten fonnen, von den Conjuncturen fur ben Berfauf der Ergeugniffe, von bem Erfolge ober Digerfolge einer auf bas vorhandene Erzeugniß gemachten Speculation. Un allen biefen Umftanden, welche ben Ertrag bes Befchaftsbetriebes ebenfo fteigern, als anch vermindern fonnen, murde ber Arbeiter im Ralle feiner Entlohnung nach bem Musfalle des Geschäftserträgniffes, Theil nehmen muffen, ohne baß er auf Diefelben anch nur den minbesten Ginfluß genommen batte. Es mare ebenfo ungerecht, wenn fich ber Lobn bes Arbeitere in Bolge folder anger feiner eigenen Leiftung liegenden Umftande erhoben murbe, ale es ungerecht mare, wenn er im anderen Salle mit einem geringeren Betrage entlohnt, ober, mas bei confequenter Durchfuh. rung des Princips auch der gall fein tann, felbft gar teinen Lobn empfangen murbe. Im letteren Ralle inebefondere murbe ber Arbeiter fur ibm gang fremd gebliebene Berbaltniffe bes Objectes, fur Sandlungen britter Berfonen, und fur ben Infall viel fcmerer burch Sunger und Glend bufen muffen, ale ber beim Befchaftebetriebe betheis ligte Rapitalift und Unternehmer, welchem auch nach gehabtem Digerfolge feine Rapitalien und ber Stoff fur weitere Unternehmnngen verbleiben. mabrend auf Die geopferte Arbeitefraft bas Glend folgt.

Bleiben wir anderseits bei dem Berthe der geleisteten Arbeit als dem Maßtab für die hohe des Arbeitslohnes, so liegt es in der Natur der Sache, daß diejenige Arbeit, welche in einem Gesellschaftsbetriebe mit steigen den Erträgniffen verwendet wird, auch entsprechend hoher wird entlohnt werden missen, weil sie einen ebenfalls steigenden Berth besigt. Allein le dig lich nach der höhe dieser Geschäftserträgnisse darf der Berth der Arbeit dort niemals bemessen werden, wo sich die Ersträgnise aus so verschiedenen, der Arbeit ganz fremden, hactoren zusammensehen, indem es sonst unausweichlich ist, daß entweder der Stoffbesiger, Capitalist oder Unternehmer etwas von dem Seinigen an den Arbeiter abgeben, oder letzterer seine Arbeitekraft diesen dritten Bersonen ausopfern wird.

### §. 18.

Die Entsohnung ber Arbeiter burch Betheiligung am Geschäftsbetriebs-Erträgniffe ift aber auch, abgesehen von der Ungerechtigfeit, unflug fur das Gedeihen ber bezüglichen Unternehmung.

Deun entweder foll ber Arbeiter babei nur als ein perftanbe und willenlofes Bertzeug in ber Sand bes Betriebsleitere angefeben werben, welches fich obne ju murren ober ju prufen, mit bemjenigen Lobubetrag unbedingt gufrieden ftellen muß, ber ibm als aus bem Erträgniffe Des Gefchaftebetriebes refultirend, befannt gegeben wird, - ober bem Arbeiter mirb beim Gefcaftebetriebe ein Recht ber Controlle ber Beichaftsführung eingeraumt merben wollen. In letterem, fur ben Fortgang bes Wefchaftebetriebes noch befferen Ralle, wird fich die Weichafteführung nicht felten, und gerade bei ben einträglichften Unternehmungen und Blanen burd bie Controlle von Geite ber Arbeiter icon an und fur fich beengt, ober von berfelben geradegu bebindert feben; benn ce fann mobl nicht angenommen werben, bag ber geidaftliche Gefichtefreis bes Arbeitere fo meit reicht ale jener ber Befchafteleitung, und bag alles basjenige, mas letterer an unternehmen erfprieglich erscheint, eben fo auch von ben Arbeitern begriffen und aufgefaßt mirb. Gollte ber Arbeiter bingegen nur als ein willenlofes Berfzeng behantelt merben mollen, fo mirb er ein foldes barum nicht auch icon fein, insbesondere bann nicht, wenn er feine Entlohnung burch Betheiligung am Erträgniffe erhalt, - meter wenn biefelbe bod und noch weniger, wenn fie in ber Regel niedriger ausfällt, ale er fich erwartet bat. In beiben Rallen wird Reni. teng ber Arbeiter und tadurch Storung bes geordneten Banges ber Gefcafteunternehmung an ber Tagesordnung fein, ber Arbeiter wird ohne Luft und Liebe, murrifd und verdroffen gerade nur bas Roth. wendigfte ter ibm gutommenden Arbeitsleiftung verrichten, und jede beffere Rraft mird fich bald von ber Arbeit für einen Befchaftsbetrieb losmachen, bei meldem fie nur ale Dafdine gelten foll.

§. 19.

Die Nationalwerfftätten, und die freien behnfs fastritsmäßiger Betreibung eines bestimmten Arbeitszweiges gegründeten Arbeiter-Affociationen, lassen fich unter Einem beurtheilen. Beiden Mitteln liegt die gleiche Ide zu Grunde, nämlich die Arbeit des Proletariers vom Ginflusse des Eigenthumes vollständig zu emancipiren. Der Unterschied liegt nur darin, daß bei den Nationalwersstätten die Regierung direste zu diesem Zwede interveniren soll, tadurch daß sie selbst an die Stelle des Eigenthumes tritt, mährend durch tie freien Arbeiter-Affociationen die Arbeiter selbst zu Eigenthümern gemacht werden sollen, und die Regie-

rung bafur nur einen indirecten Einfluß nimmt, babin, daß fie das Inslebentreten und den Bestand der Arbeiterfabriten nicht bindert, vielmehr durch die ihr zu Gebote stehenden Mittel möglichst zu fordern fucht.

Beide diese Mittel, durch welche auf die Berbesserung der Lage des Proletariates gewirft werden soll, leiden vorerst an der Unvollfommens heit, daß sie sich nur der eigentlichen Fabrite und Gewerdsarbeiter annehmen, und daß alle übrigen Zweige der Arbeit ihrem Schiffale, d. h. der Lohnbedrückung überlassen bleiben. Dieses hätte aber nothwendig zur Folge, daß sich die Arbeit bald von allen anderen Richtungen adwenden, und in die Nationalwerfstätten und zu den Arbeiterfabrifen daß die Folge eines solchen Zustandes, in welchen die Arbeit versehr daß die Folge eines solchen Justandes, in welchen die Arbeit versehr werden würde, eine vollständige Anarchie für alle Zweige der menschlichen Thätigkeit nach sich ziehen müßte, und daß diese Anarchie schließlich auch auf die Arbeit selbst zurückfallen und der Ruin der gesellschaftlichen Entwicklung werden würde.

Geben wir aber gang von biefem Buftanbe ab, und nehmen wir an, Die Sabrite, und Gewerbearbeit tonne fich wirflich in Rational. werfstätten und Arbeiterfabrifen neben ber übrigen Arbeit organifiren. Die Entlohnung ber Arbeiter murbe in biefem Ralle unr aus ber Bermerthung ber Erzeugniffe gefchehen fonnen. Da aber burch Die Nationalwerfftatten bas Brivat Gigenthum nicht nur nicht aufgeboben, fondern vielmehr beftätiget morden fein follte, indem auch ber Broletarier gum Gigenthumer gemacht murbe, fo mird bei ber Bermerthung ber Sabriferzengniffe aus ben Nationalmertftatten, Die Ronfurreng auch ber auf Grundlage Des Privateigenthumes fortbeftebenden Sabrifen eintreten. In biefem Ronfurrengftreite wird es fich nun barum handeln, wer die Baare gleicher Qualitat mobifeiler verfauft; ber andere Theil wird vom Martte verschwinden, und wenn er nicht jum Benigften ebenfo billig verfaufen faun, Die Fabritation überhaupt aufgeben muffen. Das mobifeilere Bertaufen bangt unn aber ab von ber billig eren Broduftion, und es redugirt fich baber die Frage, ob Nationalmert. ftatten und freie Arbeiterfabrifen neben bem Brivat-Kabrifeeigentonme befteben und alfo überhaupt praftifch merben fonnen, barauf, ob fie billiger ober boch menigftens bei gleicher Qualitat gleich billig ju produziren im Stande finb.

Nach ben nber biefe Frage bereits vorliegenden Resultaten, sowie auch ber Natur ber Sache nach, muß biese Frage verneint werden. — Die Nationalwerkstätten find ihrem eigentlichen Principe nach Nichts Anderes, als Staatsfabriken ober öffentliche Arbeitsbanfer, und von benselben nur verschieden burch ben 3weck, welchem bamit gebient

werden soll, und durch die dabei eingeführte verschiedene Arbeitsordnung. Alle diese öffentlichen Anstalten und Fabriten produciren ersahrungssemäß theurer und ichlechter, als die Privatindustrie, deren Concurrenz sie nicht bestehen können, außer durch besondere von der Regierung zuerkaunte Privilegien, welche sich der Staat für seinen Industriebetrieb selbst zu ertheilen in der Regel auch nicht ansteht, aber damit auch ungerecht haudelt. Tropbem jedoch und obwohl der Staat auch nicht daranf ausgeht, aus seinen Fabrisen einen größeren Gewinu auf Rosten der Urbeit sich zu schaffen, ist der Lohn der von ihm beschäftigten Arbeiter nirgends ein höherer, als bei der Privatindustrie, und könnte solches auch nicht sein.

Man behauptet, die Urfache Diefer Lage ber Staatsfabrifen und öffentlichen Arbeitebanfer fei in ber fehlerhaften Organifation und nothwendigermeife toftfpieligeren Abminiftration berfelben ju fuchen. Es mare nun benfbar, bag vermoge ber bei ben Rationalmerts ftatten und freien Arbeiterfabrifen beftebenden anderen, von jener ber Staatsfabrifen verschiedenen Organisation und Administration, bas Roncurrengverhaltniß ber letteren fich ebenfalls anders b. b. beffer geftalten tonnte. Allein es ift bieg ein Brrthum, welcher fich im praftfichen Leben fofort zu ertennen gibt. Denn Die Reftstellung einer bestimmten Drb= nung und hierardie unter ben Arbeitern ift unbedingt auch in ben Rationalwerfstätten und freien Arbeiterfabriten nothig, damit der 3med erfullt werden fonne, aus ben einzelnen Arbeiteleiftungen bas Gange möglichft wohlfeil und in ber vom Martte geforderten Qualitat bervorzubringen. Benn fich nun auch die Arbeiter ber Rationalwerfftatten bie gu biefem 3mede nothigen Auffeber, Borfteber und Direftoren felbft mablen, fo werden tiefe barum meder burch bedeutend geringere Babl, noch mit geringeren Wehaltsziffern bie Kabrifsanslagen weniger belaften, fo bag barans fur bie Lobnerhöhung ber übrigen Arbeiter Richts abfallen fann. Das Enticheidende in diefer Richtung fur Die Roftspieligfeit jeder Fabriteleitung liegt jedoch gar nicht in den dafür bezahlten Behalt & fummen, fondern in der Zuch tig feit der damit betrauten Berfonen, und bafur gibt die Babl ber Directoren burch bie Arbeiter felbft gerade bie wenigfte Barantie, abgefeben von den übrigen Wefahren, melchen die in jeder Rabrit nothige Disciplin burch ben Bestand einer aus folden Bablen bervorgegangenen Wefcafteleitung anegefest ift. -

Das Schwierigste bleibt aber noch, namlich die Aufficht und Controlle der Gefchäftsleitung solder Nationalwerfftätten oder freier Arbeiterfabrifen. Da die Entlohnung der Arbeiter von den durch die Geschäftsleitung erzielten und berechneten Geschäftserträgniffen abhängt, so ift die Controlle berselben überhaupt um so nothwendiger und wichtiger. Dieselbe wird naturgemäß den Arbeitern selbst zusallen muffen, unr daß

fie fich babei auch an tie Intervention bes Staats ober von Brivatperfonen menden, b. b. die Brufung ber Rechnungsabichluffe und Gebahrung burch bestimmte vom Staate abgeordnete ober fonft vertrauens. werthe Organe vornehmen laffen fonnen. In allen gallen jeboch wird biefe Controlle eine febr ungenugenbe und unficere fein. Das Erftere, weil fie von Berfonen geführt wird, welchen Ginficht und Berftandniß fur die Details ber Gefcaftsführung im Großen und Gangen mangelt, und bas 3meite, weil jeder Beidafteleitung Mittel genug und von allerlei Art ju Gebote fteben, um auf bas Urtheil der Controlle Ginfluff zu nehmen, und baffelbe babin an corumpiren, bag fie in ber Regel mit bem Gefchebenen, - wenn es nur nicht gn auffallend gefehlt ift, einverstanden fein wirb, - wie fich foldes ja täglich in ben Generalversammlungen unferer Actiengesellschaften Diefe mangelhafte und unfichere Controlle wird aber jebe Nationalwerkstatt ober jedes derartige öffentliche Beichaftennternehmen in irgen b einer Form viel ichwerer belaften, als babei burch bas Beg. fallen ber Roften fur Berginfung von Rapital und bes Geminnes bes Cigenthumers ober Unternehmers erfpart worben fein wollte.

Mus Diefen Grunden werden die Geftebungetoften ber Rationalwertftatten und freien Arbeiter-Rabriten folieglich ftete großer fein, ale bei Brivat-Rabrifen, und nicht nur, daß burch Diefelben feine bobere Entlobnung ber Arbeiter, feine Berbefferung ber Lage bes Proletgriats erzielt werden tonnte, fo ift biefelbe auch neuen und ichlimme. ren Befahren ausgefest morben. Denn bas unausbleiblich folgende Bugrundegeben ber Nationalwerfftatten und Arbeiter Rabrifen wird Die Silf. lofigfeit unter ben ermerblos geworbenen Arbeitern und bas Difverhalt. niß zwifden Ungebot und Rachfrage von Arbeit nur noch gefteigert baben. Das Brivateigenthum aber, bei welchem Leitung, Beauffichtigung und Controlle einheitlich in ben Banden des fachverftandigen Gigen. thumere ober Unternehmere liegt, melder an ber billigftmöglichen und qualitatmagigen Erzeugung auch ein viel großeres Intereffe bat, ale es Directoren und Bermaltungerathe einer gemeinschaftlichen Unternehmung baben, felbft wenn fie an bem Erträgniffe berfelben in bevorzugter Beife participiren, - Diefes beffer organifirte Brivateigenthum wird aus dem Rampfe mit ben Rationalwertstätten nur um fo fraftiger und Die Arbeitefraft dominirender berporgeben.

Es ift überhaupt eine Allusion, baß die Lohnarbeiter durch Affociation allein ein Fabrilsunternehmen aufrichten und aus sich selbst durch ihre bloße Arbeitektraft mit dem Eigenthume in bielbende Concurrenz zu treten im Stande sinde Se wird sich in biefer Beziehung zwar auf Beispiele bernsen, welche in England, Krantreich, Deutschland in biefer Richtung vorliegen; allein es wird hinschich bereieben wohl zu nuterscheichen sein, was von solchen Geschäftsunternehmungen durch die Naurus, Vestweitschaftslichte.

eigentlichen Lohnarbeiter in's Leben gesett wurde und erhalten wird, und was burch die Association Lleiner früher felbsitt andiger Gewerdsteute, welche be-reits Kapitalbesitzer sind. Die association och auchte den es unter besonders günftigen Umfanden allerdings dassju bringen, eine geneinschaftliche Kasse kassen bei hatelbereiten generalische und macht sich in langerer Beriode feine Nothlage ber Arbeiter geltend, und ift ichlieflich anch bas richtige Berftanbuig und ber nothige Unternehmungegeift bei ben Affociationsmitgliebern borhanden, fo tann es wohl auch gefcheben, bag die Erfparniffe jur Grundung einer felbftftanbigen gemeinschaftlichen Unternehmung aufgewendet ober vielmehr in bie Schange gefchlagen merben wollen; benn gunt felbftftanbigen erfolgreichen Kabritebetriebe gebort nicht bloß Arbeitefraft und Rapital, fondern auch die hobere und ansreichende Geschäftstenutniß, sowie taufmannische Bilbung für bas Unternehmen. Manchmal treibt wohl auch nur die unleiblich gewordene Bebrudung ber Arbeit-

geber ju einem folden Eutschluffe unter Borausfegung bes Borhaudenfeine ber bagu nöthigen Rapitalmittel. - Golde Rapitalmittel muffen aber ftete erft borhanden fein und biefe tonnen unter ben jett zwifchen Rapital und Arbeit bestehenden Berhaltniffen bon ber letteren auch im Bege ber Affociation nur unter besonders gunftigen Umftanden, also nur ausnahms weise aufgebracht werden. Will man nun biefe außerordentlichen Fälle zur Regel machen und daraushin ein Gebände für den Ar-beiterstand aufführen, so tann dieß nur zu Täuschungen führen.

Etwas Anderes ift es mit ber Affociation ber Rleingewerbleute, welche Schut gegen ben Drud ber Großindustrie gewähren tann, obwohl es auch bamit ichwierig

genug ergeht.

genig ergei.
Wenn wir wissen, daß in Eugland ans der ganzen Masse der Sohnarbeiter und Kleingewerbsseute nur 2000—3000 in sogenaunten Productivassociationen vereiniget sind, trot des Umstandess, daß sür dertei Bereine seit 20 Jahren bei dem freissen Bereinsswesen auss lebhasteste agirirt wird, — daß serner in Frautreich im Jahre 1849 nach dem Niederwersen des Inniunsssationen die Bregierung soften über der wird, wird, werbsassociationen durch die Regierung sommitte in die Hand genommen wurde, inbem dafür bebentende Rredite zugestauden murben, und trotbem icon funf Jahre nachber tanm mehr einige breifig folder Affociationen lebensfähig bestanben, - und wenn wir auch aus ber gegenwärtigen Affociationebewegung bes beutiden Sandwerteftanbes feine anderen mefentlichen Erfolge ju verzeichnen haben, als bie Brundung von Anshilfstaffen und Borichusvereinen für gewerbliche Benoffenschaften, mabrend die Bahl ber Broductivaffociationen im Jahre 1865 nur 26 erreichte und viel mehr Beifpiele bes Bugrundegehens ale Aufschwunges derfelben borliegen, fo ift es mohl eher erlaubt, aus Diefen Thatsachen ben Schluf ju ziehen, daß für die moderne Gesellschaft in der Affociation ber Kleingewerblente und noch viel weniger der Lohnarbeiter, die Möglichfeit fich vom Gigenthume zu emangipiren und bemfelben wirfiame Concurrent gu machen, nicht liege.

And ift Nichts natürlicher, als daß der Lohnarbeiter, wenn er ja Etwas von feinem targen Lohn gurudzulegen im Stande ift, bas Ersparte als Nothpfennig für Alter und Rrantheit betrachtet und eher für folden Zwed fich affocirt, ale um bas Wagnig

von felbfiftanbigen Unternehmungen einzugeben.

Undere National-Defonomen, welche entweder nicht baran benten. bag dem Proletariate durch eine Erbobung des Arbeitelobnes bis jum wirklichen Berthe der Arbeit auf dem Bege ber Gleichberechtis gung mit dem Stoff. und Rapitalieneigenthume geholfen werden folle, ober welche, wenn fie baran benten, jugleich ber Ueberzeugung find, bag diefes beffere Biel überhaupt nicht zu erreichen fei, indem Die menschlichen Berhaltniffe genommen werden mußten, wie fie fich eben gestaltet haben, und über die bestehende moderne Befellichaftsorbnung trop aller anerfannten Dangel boch nichts bleibend Befferes aufgerichtet merten fonne, - merfen fich barauf, Mittel in Borichlag und

Unwendung ju bringen, durch welche ben Lohnarbeitern aller Urt, Die Beifchaffung ber nothwendigen Lebensmittel erleichtert und verwohlfeilt merben tonne, um auf diefem Bege auch bei gleichbleibenden Lobnverbaltniffen beren Lage einer Berbefferung guguführen.

Und in der That leidet Riemand mehr ale der Arbeiterftand inebesondere in den großen Stadten an der baselbft berrichenden funft. lichen Theuerung ber unentbehrlichften Rabrungemittel und unter gefundheitefchablichen Bohnungs : Buftanden. Rahrung und Bohnung find aber Die Sauptbedurfniffe des Lobnarbeitere, auf beren Befriedigung fich fein Arbeitelobn in ber Regel and faft gang erfcopft.

Forfct man nun nach bem Grund ber fünftlichen Bertheuerung ber Nabrungsmittel in ben großen Stadten, fo findet man denfelben rudficht. lich bes Lohnarbeitere hauptfachlich barin, bag berfelbe megen Dangels an Rapital genothigt ift, Diefelben nach feinem bringenoften taaliden Bedarfe bei ben fleinen Detailbanblern einzulaufen, melde Die Rothlage Des Arbeiters ju ihrem Rugen ausbeuten und bemfelben ichlechte Baare ju unverhaltnigmäßig erhöhten Breifen vertaufen.

Dagegen nun bat man die Confumvereine in's Leben gerufen mit bem 3mede, die nothwendigften Nahrunge- und andere bauptfachlichfte Birthichaftemittel im Großen, und auf Diefe Art beffer und billiger einzufaufen, und an Die Theilnehmer bes Bereines ju ben burch Die Dedung ber Bereinstoften nur gering erhöhten Gintaufspreifen im Detail wieder gu verfaufen.

Dach ben gleichen Brincipien entstanden in neuester Beit and Robftoffvereine, welche von den einen bestimmten Stoff verarbeitenden Bewerbsleuten ju bem 3mede gebildet merben, um ben in ber Befammtbeit benothigten Robftoff im Großen burch ben Berein einzufaufen, von welchem Die Bereinsmitglieder Die einzeln benothigten Quantitaten gum Eintaufpreife wieder abnehmen. Bei biefen Robftoffvereinen ift aber bas Mugenmert weniger auf Die Erzielung billigerer Marttpreife, ale vielmehr auf ben Gintauf ber befferen Qualitat bes Robftoffes gerichtet, melde für ben Gemerbearbeiter in ber Regel von besonderem Bortbeile bei ber Beiterverarbeitung ift.

Es läßt fich nicht verfennen, daß die Wirfung folder Confum- und Robstoffvereine eine bem 3mede berfelben vollfommen entsprechende und befto nutlichere fein fonne, je mehr fich bie Babl ber Theilnehmer vergrößert, vorausgefest bie entsprechende, redliche und möglichft wohlfeile Abminiftration Des Bereines. Dieje Bereine muffen anch fur um fo lebenefahiger gehalten werben, ale Diefelben burch bie Arbeiter felbft obne befondere große Rapitalefraft in Anfpruch gu nehmen, in's geben gerufen und erhalten werden fonnen überall, mo nicht die Regierungen in engherziger und furchtsamer Auschauung der Berhältnisse dem Arbeiterstande das Bereinsrecht vorenthalten. Es bleibt aber immerhin zu bemerken, daß sich diese Art von Bereinen weniger entwickeln wollen, als z. B. die bei früheren Geslegenheiten erwähnten Vorschuß- und Creditvereine.

Die Sorge für Errichtung von besonderen Arbeiterwohnhäusfern beschränkt fich auf bas Proletariat ber größeren Städte, wo die Arbeiter zusammengedrängt in engen, luft, und lichtlosen Wohnungen ber Krantheit und vorzeitigem Tode zum Opfer fallen. Auf dem flachen gan be findet es der Grund, und Fabrifeigenthumer in der Regel sowohl für nothweudig als zwedmäßig, seinen Lohnarbeitern auch Wohnhäuser zu bauen und zur Benügung gegen Zins oder Berechnung bei der Lohnsöbe zu überlassen, wodurch die materielle Lage derselben auch wesentlich, gegen jene der in den großen Städten angesammelten Proletarier, besier erfcheint.

Die Errichtung von Arbeiterwohnhäufern verfolgt alfo mehr ben 3med, bem Broletariate gefunde als billig ere Bobnungen zu verschaffen, wenn letteres immerbin auch anguftreben und zu erreichen möglich ift. Die Erbauung von Arbeiterwohnhaufern in großen Stadten fann aber nicht von den Arbeitern felbft gefcheben, weil bagu ein größerer Rapitalaufwand nothwendig ift, welchen die letteren nicht gur Berfügung haben, in ber modernen Gefellichaft fich auch nicht anfammeln fonnen. Dagegen werden burch gemeinnupige Befellich aften ober von einzelnen fur das Elend des Arbeiterftandes befonders empfänglichen Brivatperfonen berlei Baulichkeiten ausgeführt, welche ben Arbeitern gegen magigen Bins gefunde Bohnungen öffnen, beren Berth nicht genug gewurdiget merben fann. Denn auf eine befondere, ober auch nur bie gewöhnliche Rentabilitat bes Rapitales barf rudfichtlich folder Arbeiterwohnhaufer nicht gerechnet werden, und befihalb laft fich fur Die Bermehrung ber Arbeitermobnungen durch bie Speculation, welche fic da und bort ber Sache bereits bemachtiget bat, auch nichts erwarten.

Benn auch die Berbesserung der Lage des Proletariats zum Borwande genommen wird, so handelt es sich im Grunde bei der Erbauung solcher Arbeiterwohnhäuser durch Speculanten, seien es Einzelne oder Gesellschaften, doch nur um die gewinnbringende Anlage des Kapitales und dieser Gewinn kann nur aus der Miethzinshöhe gezogen werden, welche die Arbeiter zu bezahlen haben. Bei der Berechnung derselben wird von Seite der Speculanten aber nothwendigerweise der mögliche Berluft in Auschlag gebracht werden, welcher dem hauseigenthuner weniger durch das Leerstehen von Bohnungen, als durch das in Folge von eintretender Erwerbesofigseit der Arbeiter un mögliche Zinsbezahlen zugehen dürfte, das heißt: der Zins mung höher gehalten werden, als er soust im Verbältnisse

gur Rapitalsgröße gefordert werden murbe; wird biefe Urt ber Binsberech. nung nicht angewendet, fo wird fich die Speculation in ihren Erwartungen getäufcht finden. 3m erfteren Ralle merden die Bobunngen in ben Arbeiterwohnhaufern teer fteben, weil ber Proletarier, welcher jeden Rreuger fur's Rothwendigfte fparen muß, feine billigere, wenn auch fchlechtere und ungefunde Bohnung, ber theureren, wenn auch bequemeren und befferen, welche ibm bas Arbeiterwohnbaus bietet, vorgieben muß; im zweiten Ralle aber wird fich die Speculation nicht nur von allem ferneren Baue gurudgieben, fondern and fuchen, Die bereits bestehenden Webaude in anderer Beife nugbar ju machen, um ben erwarteten Gewinn gu finden, wenn bas Unternehmen nicht icon fruber an ben erlittenen Berluften ju Grunde gegangen ift.

In neuefter Beit murben auch auf Staatsfoften berartige Urbeitertafernen erbaut. Bo aber folde ichlecht rentirende Ravitaleanlagen in größerem Dage wie in Baris bis jest gemacht worden find, mar die Berbefferung ber Lage bes Broletariates nur ber Bormand, unter welchem die mabren Grunde polize ilider Ratur fchlecht verftedt murben.

Allerdings murden bie Gefahren, welche ber modernen Gefellichaft burd bas Unmachfen bes Broletariates taglich broben, mit einem Sauptfchlage verringert worden fein, wenn baffelbe phyfifch ober moralifch geamungen werden fonnte, fich gleich ben Goldaten taferniren gu laffen, modurch die Ucbermachung feines Thuns und Treibens ichon im Bedanten ermöglicht fein murde. Allein ein berartiger Bohnungs. amang lagt fich umfomeniger burchführen, je mehr vom Sausberrn Die Regierungefeite berausgefehrt und ber 3med erfichtlicher wird; ber billigfte Bine wird folde Arbeiterwohnungen nur folecht ju bevollern vermogen, und andererfeits wird fich bie Befellichaft fur ben von ihr gemachten Aufwand burch die Erreichung bes 3medes nicht entscharigt feben, daber auch die Berfuche nicht weiter fuhren. Daß Die moderne Befellichaft aber ans reinen Sumanitatsgrunden und felbft nur im eigenen befferverftandenen Intereffe, ben Arbeitern Bohnungen erbauen wird, muß bei ben Bringipien ihrer Dr. ganifation zum menigsten febr bezweifelt merden.

Es bestanden in Deutschsaub im Jahre 1865 neben 961 auf Association gegründeten Borschuße und Creditschein uur 157 eigentliche Consum- und 173 Rohstossereine, setztere mit einer Mitgliederzahl von ca. 10,000 Gewerbeiteuten, sumeist von Schusmachern, Schusbern, Schusbern, Webern und Buchdindern gebieden und mit einem Geschäftsumsalze von etwa 2 Millionen Thalern.

Auch diese bestehenden Bereinet treten aus dem Arcife der auf Selbschisse gegründeten Msociationen dadurch heraus, daß sie den benöthigten Bedarf an Lebens mitteln und Rohsoffen ganz oder theitweise auch auf Credit einkaufen und ebenso wieder auf Credit an die Mitglieder verlaufen, statt den Einkauf lediglich aus dem von den Mitgliedern einzugahlenden Bereinssond zu bestreiten und an dieselben Waaren nur gegen Baatzahlung zum Limitopreise auszuschen.

Der bei den bestehenden Bereinen Diefer Art gewöhnliche Breisaufichlag ift 4 bis 8 Brogent, worans die Binfen an die Bereinsglanbiger und die Bermaltungstoften

gebedt werben, während der bleibeude lleberschuß oder Gewinn des Bereines an die Mitglieder nach der Höhe ihrer im saufenden Jahre für bezogene Waaren gemachten Einzahlungen vertheilt oder als Guthaden bei der Bereinstasse zugeschieben wird. Affociationen, welche sich zum Zweck des Baues billiger Arbeiterwohnungen zusammenthaten, Arbeitersamilien in Miethe nehmen und wehl dem Miethzins die Einzahlung einer bestimmten Hausscrbuung sorbern, bestehen bereits längerher in England. Die Berliner gemeinmithigte Mangeschlung fordern, bestehen bereits längerher in England. Zwecken Miethzins und die jährlichen Miethzins und die Jahlung von weiteren zwei Prozent als Amortisationsquote ihrer Artien, wodurch nach 30 Jahren dem Wiether das Hausscrliften wie Spalasse eigenthümssich werden der Kentelus miss sich eine Augeschlichte in Schdeutsschaub hilben wesche einzeligk foll. Reneftens will fich eine Baugefellichaft in Glibbeutichland bilben, welche ebenfalls 6 Brogent ber Bautoften als Miethzine einzufordern, babei aber außerdem eine jahrliche Spareinlage von minbeftens 50 Bulben von Seiten ihrer Diether gu begehren gebentt; mogegen ben letteren ichon nach 12 ober 15 Jahren bas immer nur fite eine Kamilie gebaute Bohnhaus eigenthumlich gufallen murbe. Diefe Befellichaft will auch jo weit gehen, ben Miethern Die Spareinlagen nebst Zins wieder jurudzustellen für ben Fall, als die Singahlungen bes Weiteren nicht eingehalten werden könnten ober wollten.

Es ist wohl taum eine besondere Rechnung nöthig, um nachzuweisen, auf welch' hohlem Boben biese Spekulationen gebaut find. Woher foll ber gewöhnliche Arbeiter felbft mit bem gu hoch angenommenen Durchfchnitteverbienft von 20 Gilbergrofchen selht mit dem zu hoch angenommenen Durchschieftsverdienst von 20 Silbergrafhen per Tag die Wittel nehmen, die 6 Progent Wieitsjins zu bezählen und außerdem noch 50 st. zu ersparen, um einmal Hauseigenthümer zu werden, während er höchstens 20 Thr. oder 35 Gulden auf seine Wohnungskosten überhaupt aufwenden kann, um nicht anderseitig Hunger seiden zu milsten? Aber augenommen, die besser des eine nun bezahlten Arbeiter gingen auf diese Project ein und dieselben könnten und wollken auf diesen Wege Hauseigenthumer werden, so erhielten sie nach 15 Jahren sie ihre kienen Wege Hauseigenthümer werden, so erhielten sie nach 15 Jahren sie ihre kienen Wege dan gewiß nur ein beeriet baufälliges, weit über seinen Wegebergen der ihre kienen Wegebergen der ihre kienen Wegebergen der die Verlagigtes Wohnhaus, und es hätte dabei allerdings die Baugeselckschaft ein gutes Geschäft gemacht, dem Arbeiter wöre aber kein Dienst erwiesen worden und keine Vessen einer Ange einer vor der der keine Wegebergen werden werden der den Verlagigt der den werden und keine Vessen der einer kann der erkolet. Befferung feiner Lage mare erfolgt. ala militate

### §. 21.

in ber modernen Befellichaft baufig ericheinende phyfifche und geiftige Bertummerung ber Arbeiter, insbefondere berjenigen, welche fich ausschließend nur mit einer bestimmten Urt von mechanischer Sandarbeit beschäftigen, wird allgemein als eine Rolge ber Arbeitstheilung angeseben. Damit murbe aber bemiefen fein, baf bie Natur, welche die Entwicklung der Individualität als Bedingung des Fort-Schrittes vorzeichnet, durch die Folgen ihres Bebotes mit fich felbft in Biderfpruch gerath. Diefer Biderfpruch murbe fich noch vergrößern badurch, bag die Berfummerung des Arbeiters auch den niedrigeren Berth feiner Leiftung in bem von ibm fpeciell und ausschließlich betriebenen Arbeitszweige nach fich ziehen muß, fo daß die Arbeitstheilung in der That das Glend fur einen Theil ber Gefellichaftsmitglieber natur= nothwendig mit fich ju bringen icheint.

Allein trop der unlängbaren Thatfache, daß berjenige Arbeiter, welcher feine Arbeitsfraft immer nur in einer und berfelben mechanischen Richtung beschäftigt, einfeitig wird, und in der Entwicklung feiner fonftigen Sabigleiten gurudbleibt, glauben wir boch, daß Proletariat und Elend auch rudfichtlich biefer Ericheinung feine natürliche Rolge der naturgemäßen Arbeitstheilung, sondern nur eine Folge der in ber modernen Gefellichaft beftebenden befonderen Inftitutionen find.

Denn die oben bemertte einseitige Entwidlung des Arbeiters zieht nicht nothwendig auch deffen phyfiche und fittliche Berfummerung nach fich. Diefe lettere ift vielmehr nur die Folge des zu nies brigen und ungenugenden Lobnes.

Auch in unferer modernen Gesellichaft ift es nicht die Regel, daß berjenige Arbeiter, welcher hiureichenden Berdienst befigt, um die sich und seiner Familie nothwendigen Lebensbedürsnisse bauernd zu befriedigen, verkummert und in's Clend gerath, auch wenn er sich in Folge seiner täglich gleich bleibenden mechanischen Arbeit nur einseitig entwidelt hat. Derselbe wird im Gegentheile überall gerne Mensch, ein rubiger Bürger und forgsamer hausvater bleiben wollen, wenn er dieß versmöge eines genügenden Auskommens nur auch bleiben kann, und er wird in diesem leisteren auch die Mittel finden, um in seinen natürlichen Kraften nicht zum Schaben seiner Arbeitsleiftung zustächzummen.

Anders jedoch stellt sich das Bild in Folge des ungenügenden Lohnes und der Arbeitslosigkeit. Diese treiben den Proletarier in die Brauntweinschäufen, wo er verthiert und verkümmert, und in die Höhlen des Lasters, wo er zu Grunde geht. Burde der Arbeiter stets den für die nothwendigen Lebensbedursniffe genügenden und dem Werthe seiner Leistung entsprechenden Lohn erhalten, so wirde er auch nicht versämmern; daß er diesen Lohn aber nicht empfängt, daran trägt nicht die sich naturgemäß in der Gesellschaft entwickelnde Arbeitstheilung Schuld, sondern es solgt dies aus den besonderen Institutionen, welche sich die Gesellschaft selbst macht. Den Einsula der Höhe des Lohnes auf die Entwicklung des Arbeiterstandes können wir täglich beobachten, so daß es eben nur des guten Willens bedarf, die Augen dafür anzustengen und etwas Weniges Unparteilichteit und Ehrlichkeit, um aus dem Beobachteten die bier behaupteten Schlisse ebenfälls zu ziehen.

Bei einer und berselben Fabrit zeigt sich ber Unterschied in ber phpsischen nach geistigen Eriften bes besser bezahlten Borarbeiters ober Werfmeister gegen ben eigentlichen Cohnarbeiter. Der gleiche Unterschied kant eigen bein abrieten ber in ben Städten und auf dem Lande etablirten Fabriten, wo der Arbeiter Belgenheit und Röglichteit hat, ein Stidt Aderland in Pacht zu nehmen und sien Familie auf dossselbe zu feben, doer wo von Seiten der Fabrit für Arbeiterwohnungen mit Gartenantheilen geforgt ift. Anch schon des Bewusstellen, durch Theilandme an einer bestehenben Fabritsbruderladfasse u. del. sin Atter und Krankeit weigenstellen erigerungen versogt und nicht gang dem Esende preisgegeben zu sein, wörkt wohltsbätig auf die physsische und sittliche Lebensveise der Arbeiter, wie solches nebesolchere bei den Arbeitenn des innerösserreichschen Berg- und Kittenbetriebes besolchete werden kann, wo dertei Einrichtungen schon vanlerüber.

§. 22.

Da die Berkummerung ber Arbeiter in ber mobernen Gefellchaft jeboch eine Thatfache ift, fo verfucht fie auch berfelben entgegen zu wirfen.

Die dafür in Borichlag gebrachten Mittel greifen ebenfalls nicht auf die oben angeführte Ursache des Uebels zurud, sondern bewegen fich hanptsachlich in geistiger Richtung. Es soll nämlich den Arbeitern durch für sie speciell eingerichtete Unterrichtsanstalten, durch besondere handwerks und Gewerbeschulen, — Gelegenheit und Möglichleit geboten werden, sich aus der Einseitigkeit herauszuarbeiten. Reuestens wird anch die Organisation einer besonderen Erziehung zum Arbeiterstande begehrt, durch welche die Ausbildung und Entwidsung der jedem Einzelnen angeborenen mechanischen Talente möglichst gefördert werden wurde.

Bir find nun weit entfernt, Die Ruglichfeit Des Unterrichtes und einer verftandigen Erziehung fur irgend welche Lebensrichtung nicht ju wurdigen und anzuerkennen; wir glauben, bag es fur jeden Arbeiter gewiß beffer ift, wenn er allgemeine und fpecielle Renntniffe genug befitt, um fowohl fur mehrere Arten von mechanischen Berrichtungen tauglich an fein, als auch, um in ber Bereinfachung ber letteren leichter Forts fcritte, durch Erfindungen und Berbefferungen machen gu tonnen, insbesondere fann durch Unterricht und Erziehung bei Bedermann bas wichtige Ertennen beffen, welche Art von Arbeit feinen Arbeitetraften bie angemeffenfte ift, mefentlich beforbert merben, - allein wie ber Bere fummerung des Proletariate durch diefe Unterrichte. und Er. giebungmittel vorgebeugt werden foll, fo lange bie Urfache bavon viel weniger in den Gigenschaften des Arbeiters, als vielmehr . im Brivilegium ber Arbeitegeber liegt, vermogen wir nicht abgu. feben. Denn von dem Unterrichte und der Erziehung der in einem gegebenen Momente in ber Gefellichaft bereite lebenden Arbeitergeneration tann überhaupt mobl feine Rebe fein. Diefer tann unter ber Laft ihres Tagewertes vernünftigerweife mobl nicht auch noch Luft und Duge gum Soulbesuche in den bestehenden wenigen Arbeiterubetagen gugemutbet werden, um bort Bortrage anguboren, fur welche ihr in ber Regel auch noch alle Bortenntniffe mangeln murben.

Faffen wir jedoch Unterricht und Erziehung für eine junge, erft beranwachsende Arbeitergeneration naber ins Auge. Da muffen wir es benn vor Allem als eine Ungerechtigteit ansehen, daß bestimmten Menschen, weil sie Kinder aus der Arbeiterklasse siehung, oder sonft aus einem zufälligen Grunde, eine Erziehung gegeben werden will, welche lediglich auf die Entwickung ihrer mechanischen Talente gerichtet sein soll. Wir können der Gesellschaft das Recht nicht zuerkennen, irgend einem ihrer Mitglieder die bestmöglichste Entwicklung auch seiner geistigen Fähigkeiten vorzuenthalten, furz eine einseitige Erziehung zu geben, daß man bloß die mechanischen Fähigkeiten ausbilden will.

Bleiben wir jedoch felbft bei ber Durchführung einer folden techniichen Arbeitererziehung und Bilbung. Bir erhalten in Folge berfelben Die junge Generation in einem bestimmten Alter, Schule und Erziehungsanftalt verlaffend und ins praftifche Leben tretend, mit Renntniffen und Rertigfeiten ausgeruftet, melde jeben Gingelnen in feinem Rache befähigen, ein Ingenieur, Dechaniter, Gutsvermal. ter, Revierförfter; Bergwerthutmann u. bergl. abzugeben. Berben Diefe Leute, weil ausgeruftet mit befferen und vielfeitigen Renntniffen auch fofort in ber Lage fein, Diefelben entfprechenb verwerthen und bermenben gu fonnen? Go lange nach ben beftebenben focialen Ginrichtungen Die Arbeiteleiftung überhaupt nicht in Dem Billen bes Arbeiters, fondern in dem beliebigen Bes gebren ber Arbeitsgeber liegt, wird bieß gewiß nicht ber Rall fein. Dann aber ift auch bas Berhaltnig biefer gelehrten Arbeitergenes ration fur ibre Berfon und bem Gigenthume gegenüber, b. b. in ber freien Babl und im Lobne ber Arbeit, eber ichlechter ale beffer gemorben. Die Ingenieure, Dechanifer, Gutoverwalter, Revierforfter, Bergbauverftandigen u. bergl. werden unter Digmuth und Strauben Die Arbeiten von Mafdinenheigern, Gifendrebern, Aderfnechten, Bolgichlagern, Grubenbanern u. bal, verrichten muffen, und wenn auch ber Werth Diefer Arbeitsleiftungen in ber That ein hoberer ware, weil ber Erfolg burch befonberes Berftandnig und größere Umficht ein größerer fein fann, fo mirb befbalb nicht auch ber lobn ein großerer fein muffen, fonbern es wird vielmehr ber bobere Berth ber Arbeit bem Capitaliften und Unternehmer überall bort gufallen, mo bas Arbeitgeben felbft von letterem abhangig ift. Ebenfo wird bem Arbeiter wohl die Möglichfeit geboten fein, Die Art feiner Beidaftigung gu wechfeln, um nicht einseitig gu merben, aber prattifd wird er es nicht ausführen fonnen, ja, nicht einmal wollen, benn bas Berlaffen feiner Brobarbeit und feines Arbeitgebers fest ibn ber nicht gering anguschlagenden Gefahr aus, nene Arbeit und einen neuen Arbeitgeber nicht ober nicht fo bald wieder gu finden. Die Bortheile von Unterricht und Erziehung werden baber, wie überbanpt in ber modernen Gefellichaft, immer nur ben Gigenthumern, und unter ben Arbeitern nur fenen gu Gute fommen, welche jugleich auch vom Glude begunftigt, Die Belegenheit und Stellung in ber Gefellichaft erlangen, um ibre Borguge gur Beltung bringen gu fonnen. i Weitel dan 

Benn wie bis hierher bargestellt haben, daß die in ber modernen Gesellschaft bestehenden Berhaltniffe der Arbeit, daß Pauperismus und bie Lage des Proletariats durch die in Borschlag und in Anwendung gebrachten Mittel nicht grundlich gebeffert werden tonnen,

so wollen wir dadurch nicht zum Schluffe gekommen fein, daß das in der modernen Gefellschaft bestehen de menschliche Elendauch in der Ratur und unausweichlich begrundet fei.

Im Gegentheile, wenn wir die Ursache des Pauperismus in der Arbeitslosigkeit, und jene des Proletariats in dem ungenügensden und unter dem Werthe der Leiftung flehenden Arbeitslohne erkennen, wenn wir ferner den Grund der Arbeitslosigkeit und des zu niedrigen Lohnes einer dem Eigenthume in der modernen Gesellschaft zuerkannten Verechtigung zuschreiben mussen, nach welcher es den von ihm angesammelten Arbeitstoff nach Belieben benügen oder auch nicht benügen und sogar zerftören kann, — wenn schließlich noch den Stoffbesigern innerhalb des Lohnverhältnisses selbst gegenüber den Arbeitern eine bevorzugte Stellung zuerkannt ift, — so ist damit wohl auch hinlänglich ausgedrückt, daß das Elend im Arbeiterstande durchaus keine Nothwendigkeit sei und dem selben daher auch abgebolfen werden könne.

Burde und wollte bas Gigenthum babin reformirt merben, bak bemfelben bas Recht, Die von ibm angefammelten Arbeitemittel aller Art, wenn die eigene Arbeitefraft ju beren beftmöglicher und vollftanbiger Musnugung nicht binreicht, auch unbenutt liegen zu laffen, entzogen wird. und bingegen jeder Eigenthumer verpflichtet mare, alle von ibm befeffenen, jedoch nicht felbft ausgenügten Arbeitsmittel ber porhandenen und unbeidaftigten Arbeitefraft gur Bearbeitung unter Babrung feines Eigenthum Brechtes berauszugeben, fo murbe baburd gunadit bem in ber mobernen Gefellicaft eingeriffenen Diffverbaltniffe gwifchen ber Rabl ber Arbeitsgeber und Arbeitsbedurftigen und baburch ber Arbeitelofigfeit und bem ju niedrigen Arbeitelobne entichieden ju Leibe gegangen morben fein. Das Gigenthum fann fich gegen Diefe an ibn geftellte Forberung umfoweniger mit einem Rechts. grunde mehren, ale es nur burd bie Gefellichaft beftebt, in welcher Arbeit, wie ein Recht, fo auch von vorneherein eine Pflicht jedes einzelnen Wefellichaftemitgliedes ift.

Burbe ferner bem besonderen Privilegium des im modernen Staate bestehenden Eigenthumes nicht auch noch das Weitere hingugesügt, das ben Arbeitern direct oder indirect verboten bleibt, sich in ihrem natürlich, gerechtfertigten Erreben nach Erreichen eines höchst möglichen Lohnes ebenso zu vereinigen, wie die Eigenthumer, und würde es demnach erlaubt sein, der Coalition der letzteren ein Gleiches je nach den verschieden Arten von Beschäftigungszweigen von Seite der Arbeiter entgegenzustellen, so läge hierin, vorausegest die zweieniprechende und feste Organistung solder Arbeitervereine, ein weiteres fraftiges Mittel, um den Arbeitslohn vor den Eingriffen

des Eigenthumes zu ichugen, den Arbeiter mit dem vollen hintergrunde seiner Arbeitstraft dem Stoffbefiger gleichberechtigt gegenüberzustellen und zwischen beiden ein wahrhaft freies Bertragsverhältniß aufzurichten, in welchem der Lohn in der Regel wenigstens jene hobe festhalten wird, welcher ihm gerechter Beise jederzeit nach dem Berthe der Leifung zusommen soll.

So lange jedoch die Gefellschaft den Befig des Stoffes und Capi, tals vorwiegend schützt und privilegirt, die personliche Arbeit jedoch nicht nur nicht in gleicher Beise behandelt, sondern ihr sogar das Recht versagt, sich selbst nach eigener Kraft und Einsicht innerhalb der Schranken des Gefellschaftszweckes zu schützen, so lange ist auch die Freiheit des Lohnarbeiters und die Gleichheit aller Staatsburger vor dem Gesehe nichts als eine leere Phrase im modernen Staate.

# Sechstes Rapitel.

# Die Bobenarbeit.

Die Gebundenheit des Menschen an den Befit ber Erbe in ben verschiedenen Stadien feiner Entturentwidlung.

Der natürliche Entwidlungsgang ber Urbarmachung ber Erbe burch bas §. 2. Menfchengeschlecht.

Der Ratur ber Sache nach wird im Allgemeinen burch bas Menschengeichlecht §, 3. ber fruchtbarere Boben fpater angebaut, ale ber weniger fruchtbare.

§. 4. Die Art ber Hutung aus ber Bearbeitung von Grund und Boben. - Datürliche Entstehung ber Bodenrente.

§, 5. Die Bodenrente fann nur in ber Gefellichaft und in Folge bes von berfelben

gesetten Eigenthumsrechtes entstehen. Die Grundrente entsteht nicht erft in Folge bes in ber Gesellichaft fich voll-§. 6. giebenben Anbaues von Boben ichlechterer Qualität. - Biberfpruch Diefer Theorie mit ben porhandenen Thatfachen.

Berichiedenheit ber Sohe ber Grundrente. - Die Grundrente tann in ber öfonomifch entwickelten Befellichaft nittelft Beld bezahlt werden, allein bie Arbeit hat das Recht, die Rente auch burch lleberlaffung des entsprechenden

Theiles ber Erträgnisse in natura gu bezahlen.

S. 8. Das Grundeigenthum und die Grundrente find an und fur fich feine Beeintradtigungen ber Arbeitefraft. - Die Beeintrachtigungen entfteben erft, wenn ber Gigenthumer von bem Rechte ber Richtbenützung ober ungenugenben Ausnützung bes Bobens Gebrauch macht. - Biberfpruch biefes Rechtes mit ber Ratur und bem Befen bes Gigenthumes felbft.

Die Meinung, daß fur bie Bearbeitung bes lleberfluffes an Bodenbefit burch bas Intereffe ber Befiger felbft hinlänglich geforgt fei, ift unrichtig und wiberipricht ben bestehenden Thatfachen. - Das Intereffe ber Gefellichaft an ber

Bearbeitung bes Staatsterritoriums.

§. 10. Der Dligbrauch bes Grundeigenthumsrechtes führt gur Menderung bes naturlichen Berhaltniffes ber Grundrente und gur Entftehung bes Aderbanproletariates.

8. 11. Die practifde Durchführbarfeit einer bem Grundeigenthume rudfichtlich ber

bestmöglichen Benützung auferlegten Berbindlichkeit.

- g. 12. Die Einziehung bes Brivilegiums über die beliebige Benützung bes Grundeigenthunnes ift fein Angriff auf das Sigenthum felbst. Die verdfiedenen Banblungen hinschlichtlich des Grundeigenthunsrechtes. Die fic in der Gegenwart vollziehenden Aenderungen bezüglich des bestehenden Grundeigenthumsrechtes.
- §. 13. Fur ben Fortidritt in ber Bobenarbeit ift bas Borhaubenfein einer ber Große Des Grundbefites entsprechenben Arbeitetraft nothwendig. - Die ans biefer Erfenntniß hervorgeheuden Dagregelu gegen bas Auwachsen bes Grofgrundbefites.
- §. 14. Die Berechtigung ber Freitheilbarfeit von Grund und Boben. Die befürchtete ju große Berfplitterung bes Grundbefites. - Der an bie Stelle bes großen Grundbefiges tretende fleine Feld- und Gartenban ift ber mahre Fortichritt in ber Bobenarbeit.
- S. 15. Das Aderbauproletariat ift feine Folge ber Freitheilbarfeit bon Grund und Boben. - Die Freitheilbarteit tragt bas Correctiv gegen ichabliche Ber-

fplitterung bes Grundbefiges durch die ermöglichte und angeregte Arrondirung bes Besithtnumes in sich selbet. — Schablichteit ber ungleichen Behandlung ber einzelnen Arten bes Grundbesiges in Bezug auf die Freitheilbarteit.

8. 16. Der Beftand von Gemeinbelandereien ift gegen ben Fortichritt ber Boben-arbeit. — Der Magftab ber Bertheilung ber Gemeindelandereien unter Die Gemeinbeglieber.

Die Freiheit ber Bobenarbeit eine Bebingung für ben Fortidritt berfelben. -

Die berzeit noch beftebenben Belaftungen ber freien Bobenarbeit.

§ 18. Die Waldwirtsschaft begehrt zu ihrer Entwicklung ein zusammenhängendes größeres Erritorium. — Die Ursachen davon. — In welcher Ausbehrung die Waldwirtsschaft gerchsterzigt ist. — Die Gesahren des Holzmangels. §. 19. Der Bergdan. — Grundsähliche Berschiedenheit des Bergdanziegenthumes von

bem übrigen Gigenthumsrechte in ben mobernen Staaten.

§. 20. Das Begehren der Bearbeitung burch ben Bergbau-Gigenthumer. — Recht-fertigung biefes Begehrens ber Gefellichaft. — Die Beauffichtigung bes Bergbaubetriebes rudfichtlich bes Raubbaues und die Berechtigung bafur. - Das

s. 21. Die bon bem Bergbaneigenthume in Anfpruch genommenen besonberen Leifungen. Derechtigung bafür. – In ber möglichst genommenen besonberen Leifungen. — Berechtigung bafür. – In ber möglichst gemeinschaftlichen Bearbeitung eines bestimmten Minerallagers liegt eine hauptbebingung bes

Kortichrittes in ber Bergbauarbeit. Die beim Bergbaueigenthume burch bie Gesellschaft zuerkannten besonderen Pri-vilegien. — Die Freierklärung bes Bergbaues. — Ursache und Begründung

biefer Freiertsarung. §. 23. Die den bereits verliehenen Bergwerksbetrieben zuerkannten Privilegien. — Das dem Bergbaue wider das Grundeigenthum zuerkannte Expropriations-

§. 24. Die natürlichen Befdrantungen binfictlich ber Freiertlarung des Bergbaues

und bes Erpropriationerechtes.

§. 25. Die 3bee eines von ber Gefellichaft ausgehenden gemeinschaftlichen Betriebes ber Bodenarbeit. - Die Ausführung icheitert an ber nothwendigfeit ber Beauffichtigung, Leitung und Bertheilung ber Früchte ber Bobenarbeit.

### §. 1.

3m Buftande ber vollftandigften perfonlichen Ungebundenheit, welcher augleich jener ber Golirtheit und ber größten Abbangigfeit von ber Ratur ift, jagt ber Denich auf weitem Umfreife, ungeftort von feines Bleichen, die Thiere und bie Beschöpfe bes Baffers, beren Beute nebft ben Fruchten Des Balbes ibm und feiner Familie bas Befentliche gur Befriedigung ber empfundenen einfachen Lebensbedurfniffe in Rabrung und Rleidung gibt, mabrend ein Felfen oder eine Erdhöhle als Bob. nung Schut gemahrt gegen bas Ungemach von Bitterung und Rlima. In Diefem Buftande bentt ber Menfc nicht baran, einen bestimmten Bled ber Erbe ju bem 3mede, um fich baraus bie nothwendigen Lebens. mittel ju gichen, ausschließend in Befit ju nehmen; benn es murbe bieß gleichfommen bem Bedanten, fich felbft und gang unnöthigermeife in ben Mitteln und in ber Möglichfeit fich bas Rothwendige ju verichaffen, eingufdranten, mabrend im Begentheile Die größtmögliche Ungebundenheit in Begug auf bas Territorium nothig ericbeint, um von ber Jagb im Bald und Baffer fein Leben erhalten gu fonnen.

3m Birtenteben bagegen richtet fich bie Aufmerkfamkeit bes Menfchen bereits mehr auf tie formliche und bleibende Befignahme von

Grund und Boden; benn ber Beerdenbefiger benothiget jur Rab. rung für feine Beerden und bas Rugvieb, aus welchem er bie Befriedigung feiner gesteigerten Lebensbedurfniffe giebt, einer befon. beren Art und Beichaffenheit bes von ihm benügten Terrains. Benn ber Beerden befigende Romade auch noch feinen feften Bobn. fit hat, fo wechfelt er benfelben boch nur gleich ben Banberthieren, nach bestimmter Jahreszeit, mit ber Abficht, je nach bem Bechfel berfelben wieder babin gurudgutebren, mo er bereits gemefen und ficher ift, auf befanntem Boden die feinen Thieren nothige Rahrung wieder ju finden. In Rolge Diefes feines Billens, Die von ihm einmal ober öfter bereite benütten Beideplage mieder ju benüten, wird ber Romabe auch nicht anfteben, ben Berfuch ju machen, einen auf benfelben bei ber Biedertehr gefundenen britten Befiger bavon ju vertreiben, bevor er weiter giebt, um fich anderen fur feine Beerden tauglichen Boden gu fuchen. Mus bemfelben Grunde wird ber Romade feinen Befit auch gegen Jedermann vertheibigen, ber fich erlauben wollte, ihm benfelben ftreitig au machen, ober ibn von bem beute befeffenen Riede Erbe gu verbrangen, melden er morgen vielleicht von felbft wieder verlaffen will. Much hat mabrend ber Dauer ber Benugung durch feine Beerden bereits eine formliche mit ber Berfon bes Romaben felbft gu. fammenhangende Befigergreifung von Grund und Boben ftattgefunden, nämlich besienigen Theiles bes Beibelandes, auf welchem Die Bohnungszelte aufgestellt merben, und eines anbern, auf meldein, wenn auch nur vorübergebend, gepflügt, gefaet und geerndtet werden will.

Entschließt fich nun der Mensch, den von ihm durch solche Bearbeitung einmal in Besty genommenen Boden auch nicht mehr zu verslaffen, wird der herumziehende Nomade, in Erfenntniß des ihm daburch zugehenden größeren Wohllebens, seshaft, so schränkt er seine Thätigkeit hinsichtlich der Bestyergreifung von Grund und Boden ein, und begibt sich in die vollständige Abhängigkeit von einem bestimmten Flede der Erde, auf welchen er durch Zusall oder Ueber-

legung gerathen ift.

Allein zu dieser Ginschränfung und Abhängigkeit kann sich ber Mensch nur in der 3dee versteben, daß er den von ihm in sesten Besig genommenen Theil der Erde auch nicht mehr aufgeben wird, daß er von der Bearbeitung und Nugbarmachung seines Besiges jeden Dritten für immer ausschließen will, daß die Früchte seiner Bearbeitung nur ihm allein zu Gute kommen sollen, und daß er auch in der Art der Bearbeitung seines Bodens vollftändig unbehindert sei. Nur auf solche Weise kaun sich der Mensch für den von ihm durch die Seshastmachung aufgegebenen Anspruch auf die Benügung alles übrigen freien Landes zu seinem Bortheile entschädigt halten.

Bir finden demnach den Menschen zwar in jedem Stadium seiner öfonomischen Entwicklung an die Erde gebunden, allein je weiter die Entwicklung vorschreitet, de fio mehr und stärker wird er an einen immer kleiner werdenden Theil der Erde ges sessell, indem er sich den Kreis seiner freien Bewegung und Thästigkeit hinsichtlich der Bessegung immer enger zieht.

§. 2

Benn wir einen Blid in die Geschichte ber Menscheit machen, um zu sehen, in welcher Weise sich die Urbarmachung der und bekannten Erdoberstäche allmälig vollzogen bat, so finden wir, daß dieß gleichs gehend mit der Bermehrung der Bevölferung geschehen ift. Sowie aber lettere sich allerwärts von den höhen der Erdoberstäche nach und nach in deren tiefer gelegene Theile herab ausgebreitet hat, so sind auch die bewohnbaren Gebirgständer aller Belttheile früher urbar gemacht gewesen als die Tiefebenen der Erde.

Es ertlart fich diefes wohl dadurch, daß ju Anfang der vieltaufendsjährigen Beit, feit welcher die Erde von den Menschen bereits bewohnt wird, die späteren Chenen noch meistens weite Basserwüsten oder Sumpfsland gewesen sind, durchaus ungeeignet und unzuträglich für den menschlichen Organismus, welcher eines festen Bodens unter seinen Füßen bedarf, um gedeißen und sich entwickeln zu können.

In dem fortschreitenden Bildungsprozesse der Erde sind jedoch die Gemässer bestimmt, fortwährend abzunehmen, weite Landseen werden zu Sumpfen, die Sumpfe zu trodenem Lande und bewohndar für das Menschengeschlecht, welches sich in Folge seiner natürlichen Bermehrung immer weiter über die Erde ausbreitet, jedoch anch immer wieder neuen Ranm zu seiner Anfnahme vorfindet.

Diese Art ber Ausbreitung bes Menschengeschlechtes, und ber Urbarmachung bes Grund und Bodens von den Soben berab in die Thäler, tonnen wir noch heute vor unseren Augen auf dem anscheinend jungeren amerikanischen Continent wahrnehmen. Ueberall dort wie in ber alten Geschichte finden wir die erften Riederlaffungen und den Ansang der Bodencultur in den Bergen, mahrend die Tiefen noch Sumpfe und Morafte find, von üppiger Begetation gededt, in beren kublem Schatten für den spärlichen Menschen nur der Tod durch wilde Thiere oder giftige Miasmen zu finden ift.

§. 3.

Dem fich natürlich vermehrenden Menichengeschiechte geben nicht nur durch die fortwährende natürliche Bergrößerung des fur daffelbe bewohnbar werdenden Raumes der Erdoberfläche, immer nene Mittel gur Befriedigung ber Lebensbedurfniffe gu, fondern die von ben Gewässern fpater verlaffenen Diefebenen ber Erbe find in ber Regel anch bie bei Beitem fruchtbareren Theile berfelben.

Und Diefes ift eine taglich fichtbare, von ber Geparaphie aller Lander beftatigte, und in ber Ratur begrundete Thatfache. Denn in bent viel fpater vom Baffer perlaffenen Sumpflande batten bie Stoffe ber im Laufe von vielen taufend Jahren entstandenen und vergangenen Pflanzengenerationen, fowie ber burch die Ginwirfung bes Baffere aufgelosten Mineralien, and viel langer Beit, fich ju bich. ten Schichten fruchtbaren Erdreiches anzuhäufen, mabrend die boben in Rolge der Gewalt der Riederschlage und burch die ihnen entströmenden Rluffe fortmabrend von ibrem eigenen fruchtbaren Erbreich an Die Tief. lander abgeben muffen. Allein Die Urbarmachung bes tiefer gelegenen Bodens ift, wenn auch lohnender, fo boch auch fur ben Menfchen viel ichmieriger, einmal megen ber anfangs moraftigen ungefunden Gigenichaft bes Bobens, und bann megen bes jur Bemaltigung ber uppig entwidelten Begetation nothwendigen größeren Rraftaufmandes. Die vereinzelte Arbeitefraft bes Menfchen reicht bagu auch gar nicht aus, und erft, wenn die Bevolferung eines Landftriches bereits foweit angewachsen ift, daß ihre Lebensbedurfniffe auf dem leichter gu bebauenden, wenngleich weitiger fruchtbaren Boben nicht mehr befriedigt merben tonnen, mirb ein Theil berfelben immer weiter bergb gur Lichtung der angrängenden Urmalder und gur Trodenlegung des Moraftbobens idreiten fonnen und muffen.

Darnach muffen wir auch behaupten, daß der Menfch nach dem natürlichen Gange der Urbarmachung der Erde von der Bebauung des weniger fruchtbaren Bodens zum fruchtbareren vorwärts schreitet, und nicht umgesehrt, wie solches nur lokal in den von der Cultur bereits eroberten Landstrichen der Fall wohl gewesen ift, und fich auch heute noch zeigt.

Auch im alteulibirten Europa find die Bewohner noch immer mit der Austrodnung und Urbarmachung von Simpfen und Moraften beschäftigt, aus welchen bas fruchtbarfte Gulturfand gewonnen wird.

So wurde in neufter Zeit das 3,7 Quadratmeilen große Harlemer Wteer von den Hollandern in der Zeit von 1848 bis 1854 troden gelegt und in Aderland umgewandelt. In die Zeit von 1807 bis 1822 fiel die Austrodnung der Simpfe an der Linth derhalb des Jüricher See's mittelst eines Kanals, wodurch gegen 20,000 Jucharte Culturland gewonnen wurden.

Auch in Defterreich wird an der Entjumpfung des Bodens gearbeitet; jene des großen Laidacher Meeres ift in bestem Gange; in lingarn wurden in den letzten Jahrzehnden allein 335,000 Joch entjumpft und die feit 1856 im Fortgang befindlichen Arbeiten der Theilten der Arbeiten der Aphilication find auf den Gewinn von fast 2 Millionen Joch Culturalub berechnet.

In Frankreich find bei 500,000 Sectaren für bie Cultur zu eroberndes Sumpfland,

an deren Gewinnung in neuester Zeit gearbeitet wird. In Italien sind es die vontinischen Sumpfe, deren Austrocknung, dort jedoch mehr wegen ihres gesundheiteigköblichen Einflusses, seit Jahrhunderten, ja schon seit der Kömerherrichaft, angestrebt wird.

Die fogenannten Bolber in Solland, Belgien und Goleewig-Solftein find an ber Meerestufte und in der Rahe der Flugmundungen durch Gindeichung des abgelagerten

Meerstulte und in der Nage der zustimminungen durch und verledidaren Erveitiges gewonnenes Ackersand.
Roch mehr gibt es feuchtes, bereits in Cultur gelegtes Land, dessen diederichter Untergrund das natürliche Bersigen der atmosphörigen Niederighläge sindert und bessen die volleden fich der jödibliche Wasserüberfluß sammelt, d. h. im Wege der Drainage in welchen sich ver jödibliche Wasserüberfluß sammelt, d. h. im Wege der Drainage ermöglicht wird. Es werben von joldem feuchten Land in Frantreich allein an Ader-boben bei 7 Millionen Bectaren gerechnet; in Grofbrittanien (ohne Irland) foll es bei 23 Millionen Acres feuchtes, ber Drainage bedürftiges Land geben; in Burtemberg 350,000 mürtemb. Morgen 2c.

## §. 4.

Der Menich verrichtet die Bodenarbeit, wie jede andere, nur megen Des Davon zu feinen Gunften ermarteten Rukens. Diefer Ruken beftebt fur ibn gunachft in den gruchten, welche Die Erbe gezwungen werden foll, burch Bflugen, Gaen und Erndten abzugeben.

Die Bobenarbeit fann in der Gefellichaft jedoch auch mittelft eines Daraus bezogenen Lobnes oder einer bafür entrichteten Rente nugbar werden. Erfteres wird der Rall fein fur Diejenigen Befellichaftemitglieder, welche in Rolge ber Arbeitstheilung auf naturliche Beife ober aus Urfache besonderer in der Besellichaft bestebender Inftitutionen, ans dem felbsteigenen Befige von Grund und Boden gefommen find, und nun ihre perfonliche Arbeitsfraft berjenigen eines Grundbefigere gugcfellen, melder jur hilfeleiftung bei ber Bebauung feines Grund und Bobens Darnach begehrt. Dem Grundbefiger verbleibt in Diefem Berbaltniffe ber polle Arbeitertrag an Bodenproduften, mogegen er ben Silfearbeiter nach bem Berthe feiner Leiftung ju entlohnen bat.

Der Grundbefiger fonnte es bingegen aus verschiedenen Grunden auch vorziehen, bas Gange ober einen Theil bes von ihm befeffenen Bodens nicht felbft zu bearbeiten, fondern benfelben anderen in ber Befellichaft befindlichen und barnach begehrenden Arbeitefraften freiwillig ju überlaffen. In Diefem Salle murbe bem Arbeiter ber volle Arbeitertrag an Bodenproduften verbleiben; er murbe jedoch auch von Rechtsmegen verpflichtet fein, bem fruberen Grundbefiger fur die Ueberlaffung Des Arbeitoftoffes, auf beffen erfte Befigergreifung und Urbarmachung feinerfeits feine Arbeit aufgewendet murde, eine Entichadigung gu leiften. Satte nun ber Befiger von Grund und Boben jugleich mit bem Billen auch die Doglichfeit, fein Befigthum begbalb, weil er es nicht felbft bearbeiten tann ober will, nicht auch der Gubftang nach an ben Dritten Bearbeiter fur immer überlaffen gu muffen, fondern fonnte er Die Gubftang ale fein von der Arbeit verichiedenes Eigenthum dauernd behaupten, fo wird er aus bem Titel feines fortbauernben, wenn auch nicht phyfifchen Befiges, auch ein fortban' erndes Recht haben, pom bem Bearbeiter und Rugnießer feines Grund Maurus, Bolfemirthichaftelebre.

und Bodens wiederlehrend und fo oft eine Entschädigung zu begehren, als Grund und Boden ber Arbeit wiederlehrend Fruchte abgeworsen hat. Diese wiederlehrende Entschädigung des Grundeigensthümers durch die Bodenarbeit eines Dritten ift die Grunderente, welche daher zu unterscheiden ift von dem der eigenen Bearbeitung abgeworfenen Grundertrage.

§. 5.

Aus dem Gesagten ift bereits ersichtlich, daß die Grundrente nur in der Gesellschaft, und in Folge einer ihr von derselben zuerkannten besonderen Berechtigung entstehen kann. Denn sie ist eine auch ohne selbsteigene Arbeitsleistung fortdauernde Augnießung aus Grund und Boden und seht daher den Bestand einer von der Gesellschaft gesetzen Institution voraus, vermöge welcher ein derartiger, der natürlichen Forderung der Arbeit widersprechender Borgang möglich und ersaubt wird.

Diefe gefellichaftliche Inflitution, durch welche Grund und Boden, oder jeder andere Arbeitsftoff, blog durch den manifestirten Billen, ohne auf denfelben felbsteigene Arbeit zu verwenden, in dauerndem Genuß erhalten wird,

ift bas Gigenthum.

Das Eigenthum fest baber ben Besiger von Grund und Boden in Stand, von der aus demselben durch den Arbeiter ihm bezahlten Rente auch ohne selbsteigene Arbeit zu leben, vorausgeset, daß die Rente groß genug ift, um sich mittelst derfelben die nothwendigen Lebensbedürfnisse befriedigen zu können. Ohne das Eigenthum srecht gabe es keine Grundrente, und muste daher jeder Grundbesiger, welcher den von ihm occupirten Boden felbst entweder nicht bebauen wollte oder könnte, eine andere Arbeit verrichten, um sich seinen Lebensunterhalt zu erwerben.

§. 6.

Die Grundrente entsteht also nicht erft dann, wenn in einer Gefellichaft aus Ursache der Bermehrung ber Bevölferung von dem An-

baue des befferen Bodens jum ichlechteren geschritten wird.

Rach dieser in der wissenschaftlichen National Dekonomie vielsach vertretenen Theorie, ware die Grundrente der Ertrags-lleberschuß, welchen der bessere Boden über den in Andau genommenen schlechteren Boden abzuwersen im Stande ift, und die Höhe derselben ware daher abhängig von der verschiedenen Dualität der auf einem bestimmten Gesellchaftsterritorium in Gultur gebrachten Bodengattungen. Nach dieser Theorie gabe es im Ansange der Gesculschaft, wo noch Boden im Ueberflusse vorhanden ist, und der Andau eines kleinen Theiles desselben für den Ilnterhalt der geringen Bevölkerung hinreicht, — gar keine Grundrente. Wenn aber von der zunehmenden Bevölkerung nach

und nach bereite alles fruchtbare gand in Anbau genommen murbe, fo wird ein Theil berfelben auch gur Cultur bes meniger fruchtbaren Bobens fcreiten muffen; fo wie aber letteres gefchieht, wird man, - nach ber Meinung ber Theorie, - fur die Benugung des Landes befferer Qualitat, vermoge bes aus bemfelben gegen ben Boben geringerer Qualitat ju giebenden größeren Ertrages, ein Aufgeld an ben Befiger bezahlen. Muf folde Beife entftunde in der Befellichaft querft die Grundrente fur den Boden befter Qualitat, Deren Bobe gleich fein murbe ber Differeng gwifden bem Ertrage aus der befferen und ichlechteren Bobenqualität. Bei noch weiter gunehmender Bevolferung wird nun auch Boden noch fcblechterer, britter Qualitat, in Cultur gezogen merben modurch nicht nur die Grundrente fur ben Boben zweiter Qualitat entftunde, wie fruber fur den Boden erfter Qualitat, fonbern die Rente fur Diefen letteren murbe fich gleichzeitig auch um die Differeng erhöben, melde gwifden bem Ertrage aus bem Boden gweiter und dritter Qualitat beftebt, bas beißt um ben rollen Betrag ber fur bie Benugung bee Bodens zweiter Qualitat bezahlten Grundrente, und fo fort.

Diefe Theorie von der Grundrente erfcheint mobl ale ein Berfuch, Die bestehenden Bericbiedenheiten in ber Dobe ber Grundrente ju er flaren, und in Diefer Begiebung ift fie eine Umfdreibung ber einfachen Babrheit, daß fich die Bobe ber Grundrente in natürlicher Entwidlung ftete nach ber Ertragefähigfeit bee Bobens richtet; bas Entfleben ber Grundrente felbft finden mir aber baburch nicht, ober wenigstens nicht richtig, begrundet. Denn es widerspricht fur's Erfte aller geographischen und geschichtlichen Erfahrung, bag bie Menfcheit ftete ober in der Regel von ber Bebauung des fruchtbareren Bodens jum meniger fruchtbaren pormarte ichreite. fondern fic gebt im Begentheile bei naturlichem Fortidritte vom erträgnigarmeren ber Dochlander jum reicheren Boden ber Tieflander über; es ift ferner ber Erfahrung burchaus entgegen, daß in der Befellichaft fo lange feine Grundrente bezahlt merde, ale nicht bereite alles Land erfter Quali. tat von ben Befellichaftemitgliedern occupirt und angebaut morden fei. Bir burfen in Diefer Begiebung nur wieder auf Die fich por unferen Mugen pollziehende Befiedlung ber verschiedenen ameritanischen gander vermeifen, in welchen überall bie Grundrente langft beftand, ale noch bei weitem nicht alles Land befter Qualitat occupirt und in Gultur genommen mar, mo insbesondere auch überall Boden zweiter und britter Qualitat bebaut mird, mabrend meite Streden Land von beffer Qualitat noch ber Bebauung barren.

Bir bleiben baber bei unferer bereits entwidelten Meinung, bag bie Grundrente gang unabhangig vom Berlaufe der Cultivirung bes gefcllsichaftlichen Territoriums und möglicherweise auch icon im erften Sta-

bium derselben, lediglich in Folge der natürlichen Arbeitstheilung verbunden mit der in der Gesellschaft zur Geltung gefommenen Institution des Eigenthumsrechtes entsteht, fraft welcher der Besiger von Grund und Boden in der Lage ist, sich im Genusse derselben dauernd zu erhalten, auch ohne daß er seine Arbeitsfraft für dessen Bearbeitung auswendet, dadurch daß er seine Grundstück einer dritten Arbeitsfraft zur Benühung überläßt.

8. 7.

Die Grundrente wird je nach der Ertragefähigkeit der zur Benützung überlaffenen Grundftude eine höhere oder niedrigere sein, und in den ökonomisch entwicklen Gesellschaften auch im Gelde bezahlt werden können. Allein da der Eigenthümer nur das Recht auf einen Antheil aus dem vom Arbeiter an seiner Statt bezogenen Erträgnisse des Bodens behaupten kann, dieses Erträgnis direct aber nur in Bodenprodukten besteht, nicht in Geld, so kann der Grundeigenthümer seinem Bächter gegenüber auch nicht auf der Bezahlung der Bodenrente in Geld bestehen, sondern es muß diese Art der Bezahlung stets dem freien Billen des Bodenarbeiters überlassen bleiben.

Es fonnte gmar icheinen, ale ob biefe Unterfcheibung unmefentlich mare, indem die Bodenprodutte ja in jeder öfonomijd entwidelten Befellichaft verfäuflich feien, ber Bachter baber Diefen Berfauf vollgieben, und fich fur ben babei gu Bunften bes Grundeigenthumere allenfalls gehabten befonderen Arbeitsaufwand, durch einen um ben Berth bes Letteren verminderten Betrag ber Bobenrente, wieder entichabigen foune. Allein Die Berfäuflichfeit der Bodenprodutte ift im praftifchen Leben eben fo oft mabr, ale nicht mabr; jeder Landwirth und Bachter bat barüber feine Erfahrungen gemacht, und jeber balt bas baare Belb in feinem Befige gewiß immer bober, ale Die Dem Betrage deffelben entipredende Quantitat Bodenfructe in feinen Scheuern. Bir glauben über ben mirflich beftebenden Unter. ichied amifchen Geld und Bodenfruchten nicht mehr Borte machen gu follen, und wollen, wenn fein Beftand jugegeben werden muß, nur auch ben Schluß baraus angenommen haben, bag ber Grundeigenthumer, wenn er auf Rablung ber Grundrente in Gelb beftebt, mehr verlangt, als er nach Recht und Billigfeit verlangen foll.

g. 8

Die Grundrente und das Grundeigenthum an und fur fich find nicht nothwendige Beeintrachtigungen der übrigen auf die Bethätigung ihrer personlichen Arbeitsfraft angewiesenen Gesellschaftsmitglieder. Denn diesen wird, so lange der Eigenthumer seinen von ihm nicht selbst bearbeiteten Grundbesig an Andere zur Bearbeitung, wenn auch gegen eine Rente, herausgibt, Richts an Arbeitsstoff und an

der Gelegenheit und Möglichkeit jur nugbringenden Berwendung der

porhandenen freien Arbeitefraft, entzogen.

Dagegen mird bas Grundeigenthum allerdings ju einem Unrechte für die übrigen Geselschaftsmitglieder werden, wenn es von dem ihm eingeräumten besonderen Rechte der Nichtbenügung oder ungenügenden Uns nügung seines Besiges Gebrauch macht. Denn dadurch entzieht der Grundeigenthümer ben einzelnen Arbeitsfrästen nicht nur einen Theil des vorhandenen Arbeitsstoffes, soudern es gehen auch jum Nachtheile der ganzen Geselschaft die Bodenfrüchte verloren, welche das außer Cultur gebliedene oder schlecht cultivirte Land abzuwersen im Stande gewesen wäre. Da aber das Grundeigenthum, wie das Eigenthum überhaupt, von der Geselschaft nur zum Zwede der besseren und fortschrittlichen Benügung von Grund und Boden oder des Stoffes überhaupt, constituirt wurde, so ist die Richtbenügung oder schlechte Benügung dessselben doch gewiß dem Zwede und Grunde des Cigenthums geradezu entgegengesett.

Benn dem Bestiger von Grund und Boden durch das Eigenthum das Recht juerkannt werden will, seinen Stoff beliebig zu gebrauchen, so schließt dies durchaus nicht nothwendig auf das Recht in sich, denselben gar nicht oder schlecht benüßen zu durfen. Es ist und bleibt ein directer Widerspruch, wenn behauptet wird, das Eigenthum sei nötig zur besseren Eustur von Grund und Boden, zur Erhaltung der Familie, zur Sicherung der persönlichen Freisbeit gegen das Monopol und die Uebergriffe Einzelner in der Gesellschaft, — und diesem Eigenthume unter Einem das Recht zuzuerkennen, den Grund und Boden auch nicht zu kultiviren, dasselbe für die Erhaltung der Familie und zur Abwehr gegen das Monopol auch nicht oder schaltung der Familie und zur Abwehr gegen das Monopol auch nicht oder schaltung der Familie und zur Abwehr gegen das Monopol auch nicht oder schalede gebrauchen zu dürfen.

§. 9.

Man fonnte versucht sein, zu glauben, daß jeder Cigenthumer icon durch das eigene Interesse hinlanglich bestimmt werde, seinen Grundbesig bestmöglichst auszunüßen, und denselben daher auch unter Bermehrung seines Rentenbezuges zur Bearbeitung an die darnach bezehrende persönliche Arbeitsfraft hinauszugeben. Allein wir sehen im praktischen Leben tagtäglich das Gegentheil davon und haben auch bereits die natürlichen Gründe angedeutet, welche den Menschen dieser ganz vernünstigen Reinung entgegen arbeiten laffen.

Ebenso barf bas Interesse, welches bie Gefellichaft als Ganges an ber vollständigen und bestmöglichen Bebauung bes von ihren Mitgliedern in Besth genommenen Territoriums hat, nicht gering angeschlagen werden. Es genugt, um solches auschanlich zu machen, auf ben immerhin möglichen Fall hinzuweisen, wenn es fich bie großen Grundeigen-

thumer in irgend einem Lande j. B. Ungarn, geflugt auf ihr Gigenthumerecht und ihre fonftigen Bermogeneverhaltniffe, aus irgend einem Grunde einfallen ließen, Die ihnen eigenthumlichen Meder nur fur Ein Sabr gar nicht, ober auch nur gur Balfte bearbeiten gu laffen, Ein foldes Borgeben des großen Grundbefiges murbe gleich einem in Folge eines ungludlichen Raturereigniffes eingetretenen Digmachfe auf alle ötonomifchen Berhaltniffe aller Landesbewohner und noch Darüber binaus bruden, wie es auf ber anderen Geite Die Bebung Des Boblftandes nicht blog der Großgrundbefiger, fondern der gangen Bevolferung bes Landes nach fich gieben murbe, wenn die dafelbft beftebende mangelhafte Boden-Cultur entsprechend gehoben merden murbe.

Dan tonute mohl aus vorhandenen ftatiftifchen Daten über Die Grofe bes in mirtlicher Cultur befindlichen Grund und Bobene unter Beobachtung ber fpeziellen Krucht. barteiteverhaltniffe beffelben, über bie barauf bon ben einzelnen Befigern und im Durchschnitte gewonnenen Quantitäten von Bodenproducten und beren Berth, über die Angahl der Bodeneigenthumer und die Angahl der bei der Bodenarbeit überhaupt beschäftigten Menichen in ben einzelnen Staaten Europa's einen auf Bablen geftuten Schluß bezüglich bes Ginfluffes bes Grofigrundbefiges resp. ber Bobenvertheilung auf die beser edlechtere Bewirthichaftning ju gieben berlincht fein. Allein diefe Daten find fehr mangelhaft und unzuverlaffig; bei ber Berichiebenheit ber in jedem Lande vielfach bestehenden befonderen Berhaltniffe auch ichmer gu fammeln und ohne Gefahr des Brrthums gu benüten.

Dan muß fich baher wohl mit bem allgemeinen Rachweis und mit ber von jebem Einzelnen in seinem Areise gemachten augenscheinlichen Ersahrung begnügen, daß der Großgrundbesth im Allgemeinen überhaupt schlechter bebaut ist, als der Aleinbesth, wosser werden der Allgemeinen auch der Einseit der Bobenstäche in jedem Lande entscheidende Anhaltspunkte geben werden.

In Frankreich hat man berechnet, daß sich die in den letzten 30 Jahren eingetretene Berdoppelung des Grundbesitzwerthes derart vertheilt, daß der Großgrundbesitz davon nur um ein Drittel, der kleine Besitz jedoch nur das 4- die 5-sache des Werthes ge-

ftiegen ift.

Der Grofgrundbefit ift überall gezwungen, ob er in eigener Bermaltung ober burch Grofpachter betrieben wirb, ftete Die größtmögliche Flache mit einer und berfelben Fruchtgattung ju bebauen und beghalb inebefondere nur bas weniger lohnende Betreibe ju cultiviren. Aus biefem Grunde muß allein ichon bas Ertragnif bes Großgrundbefites verhaltnigmäßig per Jod geringer ansfallen, als fur ben gut bewirthchafteten Rleinbefits.

Dan hat berechnet, bag ber in Flandern gartenmäßig von einer bichten Bevollerung bearbeitete Boden per Quadratmeile für 7500 Menichen Rahrungemittel liefert, mogegen die großen Betreibefelber ber öftlichen gander bei vorwiegender Bechfelwirthichaft nur für 2500 Menichen und bei ber Bradmirthichaft nur für 800 Menichen Rabrung per Quadratmeile geben. Beben boch in Folge folder Brachwirthichaft in Defterreich allein jahrlich circa 8 Millionen Joch fruchtbares Land für jebe Ernbte verloren.

Es zeigt fich biefes auch im Bachterträgniffe, welches fur ben Grofigrundbefit ftets geringer ausfällt, als fur fleine Parzellen. Wenn fur lettere in Defterreich 3. B. 20 Gulben Bacht erzielt werben, bringt es ber Grofgrundbefit fur feine Berpachtung im Großen höchstens auf 10 Guiben per Joch in berfelben Gegenb. Die gleiche Ber-ichiebenheit stellt fich auch bei dem Raufpreife von großen und fleinen Gutern heraus, benn berfelbe wird eben aus ben Erträgniffen berechnet.

Die jehr ber Grofgrundbefit im Allgemeinen mit ber mangelhaften Bebauung bes Grund und Bobens überhaupt zusammenbangt, zeigt fich auch baraus, bag ber in allen Staaten Guropa's vorhandene culturfahige, jedoch unbebaute Boben durchweg Gigen. thum des Grofgrundbefiges ift, worunter auch die Gemeindelandereien fallen.

# §. 10.

Die eben dargestellte Ansartung des Grundeigenthumsrechtes andert anch das naturliche Berhaltnig, in welchem fich die Grundrente zwischen dem Grundeigenthume und ber Bobenarbeit entwidelt.

Babrend die Grundrente unter Refthaltung an dem mabren Gigenthumsbegriffe als eine vollständig gerechtfertigte Abgabe von Seiten besjenigen erscheint, welcher bie Rrnichte eines von ibm burch eigenen Urs . beiteanfmand nicht occupirten Bodens genießt, baber fowohl bem Gigenthumer ale bem Bearbeiter bes Grundes bas Geinige verbleibt, wird bas bem Eigenthume guerfannte Recht bes beliebigen Gebrauches von Grund und Boben im modernen Ginne bas Entfteben eines Aderbauproletariates ju Folge haben, Dadurch, bag die Grundrente eine Bobe erreicht, welche fich nicht blog nach ber größeren ober geringeren Ertragefabigfeit des in Rugung genommenen Grundffudes bestimmt, fondern Diefelbe wird vielmehr von bem Undrangen ber brodlofen Bo. Denarbeiter, und von der Billfur und fonftigen Bermo: genslage des großen Brundeigenthumers abbangen, daber auch ju bes Letteren Bunften ausschlagen tonnen. Richt dem großen Grundeigenthume an und fur fich, fondern dem befonderen Brivilegium ber beliebigen Bennkung muffen wir die in manden ganbern Europa's, wie inebefondere in Irland, beffebenden drudenden Grundpachtverbaltniffe guidreiben, unter benen gange Bevolferungen entweder ausmandern ober in Glend verfummern.

In Irland werden auf dem andaufähigen und angebauten Gesammtareale von 6,889,800 hectaren nur 8412 größtentheits in England lebende Grundbescher gezählt; es berechnet sich also die Größe des einzelnen Beschützung der im Durchschnitte auf 280 hectaren, während es in Frankreich sich 49,530,336 hectaren hesteuertes kand ca. 6 Millionen Grundeigenthümer gibt, im Durchschnitte also nur 8 hectaren auf eine Wirthschaft kommen. Dassüt sind von dem trändisigen Gesammtareale aber 1,982,883 hectaren, asso eine A. Tesil des gangen kandes unsangebaut, und die öben Bodenssächen und die Berminderung des Werthes der Ackerproducte ist in stetem Junehmen, auch jetz noch, andhem es zum wenigsten gesetzlich möglich ist, daß auch der die Gnade seiner wenigen Gutsberrn angewiesen eirsiche Keinpäcker Bodeneigenthum von denselben überhaupt erwerden kann; denn im Uedrigen sehlen dem ausgeigenen Bolte doch die Mittel, sich zum Eigenthümer auszuschwingen. Daher auch bei Wassenand wonderung besstellt, sich zum Eigenthümer auszuschwingen.

Wenn sich bei dem auch in England überwiegenden Großgrundbesitz die Berhältnisse der arbeitenden Bevölkerung viel besser als dieß in Irland der Fall ist, so hat solches daxin seinen Grund, daß die vorhandene Arbeitskraft unter normalen Berhälknissen dem Irdanissen Gewecke- und Dandelsbetrieb Beschäftigung und einen vonigstens sitz das Nothwendigste in regesmäßigen Zeiten ausreichenden Lohn sinde während in Irland auch Industrie und Gewerbe von England spsematisch zu Grunde

gerichtet murben.

#### 8. 11.

Bir find uns wohl bewußt, daß wir mit unserer Deinung, es fei das Grundeigenthum überall zur vollständigen und beftmöglichen Bearbeitung feines Befiges zu verhalten, und erforberlichenfalls babin durch die Gesellichaft zu sequestriren, auf mancherlei Einwendungen insbesondere aber rücksichtich der praktischen Durchführbarkeit einer solochen Ragregel floßen muffen, und wir wollen solchen Einwendungen auch durchaus nicht aus dem Bege gehen.

Bor allem Andern durfte bagegen bemerft merben, daß eine berartige Berbindlichfeit auch eine Controlle barüber vorausjege, mann ein Befit bestmöglich und wann ungenugend bearbeitet merbe. Durch eine folde Controlle fei aber jeder Ginmifchung ber Regierungsgemalt in die Brivatarbeit Thur und Thor geöffnet, und Riemand murbe in feinem Befige vor boswilligen Berfolgungen von Geite britter Berfonen ficher fein. Benn mir jedoch ben Dafftab fur bie Beurtheilung über die genugende Ausnugung bes Grundeigenthumes lediglich in die jedem gand. ftriche eigenthumliche und allgemein eingehaltene Art ber Bewirthichaftung legen, fo vollzieht fich die Controlle Dadurch, daß die Bearbeitung vor Aller Augen offen liegt, eben fo einfach, als wie das Urtbeil, ob ein Acerland überhaupt bebaut fei ober nicht, und mir glauben, es folle darüber weder ein Streit möglich fein, noch eine Entscheidung burch die Regierung nothig werden, ba jede Bemeinde binfichtlich ibres Territoriums dafür ansreichend fein murbe. - Die Frage ginge auf folde Beife nicht babin, wie bas betreffende Bemeinde. glied feinen Befig beffer ju fultiviren babe, fondern ob es benfelben nicht folechter bearbeite, als alle übrigen, und bas allgemein in Uebung Stehende babei verfanme, mabrend naturlich Jedermann Die Unwendung und Ausführung bes Befferen vollständig freiftunde. Much murde fich diefe Controlle um fo einfacher und gang von felbft vollzieben, je mehr fich die Unedebnung des in Arbeit ftebenden Bobenbefiges der Arbeitefraft bes Gigenthumere oder Pachtere anpagt, bas beißt je mehr fich die Bertheilung des Bodenbefiges in Folge Der fortichreitenden Bevolferungsmenge und Cultur im Allgemeinen gang von felbit, den naturlichen Berbaltniffen nabert; benn bei fleinem Befitftande, fei es im Gigenthums oder Bachtverhaltniffe, wird die beft: mögliche Bearbeitung von felbit jur Rothmendigfeit. Gegen allfällige Bosheit und Billfur muß es aber ben Schut ber Berichte geben, und die letteren werden bei entsprechend befferer Organisation auch gewiß für diefe Sache ausreichen, nachdem doch auch derzeit der Gigenthumer folden möglichen Eingriffen in feine Rechte ausgefest ift und fic ebenfalls mit Diefem Schute begnugt.

Eine andere Einwendung gegen unfere vorstehende Meinung tann auch die fein, daß zur vollständigen und befferen Benügung von Grund und Boden dem Eigenthumer die Lohnarbeiter und Pachter fehlen können, wie dieß thatsächlich in Europa auch in den von uns wiederholt als Beispiel angeführten unteren Donaulandern der Fall fei.

Bir wollen die Doglichfeit, bag bem Grund und Boben ba und bort bie Sande jum Aubau fehlen fonnen, auch gar nicht in Abrede ftellen, und es mare thoricht, bann etwas ju begehren, mas burchzuführen fich als unmöglich nadmeifet. Allein wir tonnen auch nicht überfeben, daß an bem Mangel von Lohnarbeitern und Bachtern ebenfalls die Berhalt. niffe der Lobnarbeit und des Bactfpftemes Schuld fein founen. Benn es eine nicht ju laugnende Thatfache ift, bag in Guropa täglich eine große Angabl fraftiger und arbeitfamer Menfchen aus Urbeitemangel hungern muß, mabrend fich andermarte und in nicht meiter Ferne ein Ueberfluß an uncultivirtem Land ausbreitet, meldes biefen bungrigen Ramilien gerne Brod geben murde, fo mill es une boch portommen, daß foldem Digverhaltniffe durch eine entsprechende Organifation von Colonifirungen abzuhelfen fein mußte und unter gewöhnlichen Berhaltniffen auf ein von ber Gemeinde gestelltes entsprechendes Bacht. ausschreiben fur Die einer befferen Bearbeitung guguführenden gandereien auch Angebot gefunden merden burfte. Bir tonnen baran umfomeniger zweifeln, bag bem culturbedurftigen Boben in Europa die fehlende Arbeitefraft überall guguführen moglich fei, wenn wir Die Erfolge betrachten, welche 3. B. in Ungarn aus durchgeführten Colonifirungen fruberer Beit fichtbar find, und welche fich beutzutage im fublichen Rugland por unferen Augen vollzieben.

Burde vollende Das Berhaltniß zwischen Lohnarbeiter und Gigen. thumer ein fur ben erfteren befferes, b. b. freieres und lobnen. deres, murbe ber Groß : Grundbefiger nicht immer auch nach Groß: Bachtern begebren, melde außer Arbeitofraft vorwiegend Rapital befigen muffen, um eine Bachtung übernehmen zu fonnen, wodurch diefelbe eber jum Begenftande ber Speculation fatt einer Unlage von Arbeitefraft wird, - fo fonnen wir fanm zweifeln, baß fich überall, wo Rlima und Bodenbeidaffenbeit der Entwicklung der Bodenarbeit überhaupt gunftig find und auch die übrigen focialen und burgerlichen Berhaltniffe ben natürlichen Lebensbedingungen nicht zuwiderlaufen, ein entsprechendes Angebot von fleinen Bachtern und Lohnarbeitern einftellen murbe. Rehmen wir in Diefer Begiebung nur Die Berbaltniffe, wie fie fic gleich nach Aufhebung ber Robott überall in Europa geftaltet haben. Belde Rlagen über mangelnbe Arbeitefraft maren von Geiten ber ebes maligen Gutsberrichaften allermarts zu boren, und es maren Diefelben auch thatfachlich begrundet. Beutzutage haben fie in Folge eines balb. meas gebefferten Lobnverbaltniffes und ber immer mehr practifc werbenben Bargellirung großer Bodenflachen in fleinere Bachtungen faft aufgebort, und ebenfo bat bem entsprechend die Bobenarbeit in furger Beit Die größten Foridritte gemacht.

Es founte ferner auch icheinen, als murbe burch eine Berpflichtung binfichtlich der Benügung von Grund und Boden die Greibeit des Eigenthumers, feinen Befig auch anbers, ale in Betreibeban. insbefondere auch ju Kabrifsbetrieb und für Lurus; mede benugen gu fonnen, befdrantt merben. Allein ba es fich um eine Berpflichtung gur beftmöglichen Benügung handelt und es außer 3meifel ftebt, bag jede Bermendung von Grund und Boden, welche in mas immer fur Beife der Bewerbe. oder Rabrifarbeit dient, ebenfo die Enliur der Bandelsgemachfe, ber Rutter. Gemuje- und Obftbau u. f. w. eine beffere Benukung ift. als der gewöhnliche Betreidebau, fo wird mobl feine Beeintrachtigung ber freien Bodenarbeit in Diefer Begiebung Blag greifen fonnen. Bas aber die Bermendung von Grund und Boben in Lurusimeden anbelangt, wie Blumencultur, Barten- und Barfaulagen und bergl., fo baben wir une über bae Erlaubte bee Lurus überhaupt bereite ausgefprochen, und fonnte baber auch gegen eine beliebte berartige Benutung von Grund und Boten feine Ginmendung erhoben merben.

Das durch den Staat geftellte Begehren, daß Grund nud Boden entsprechend bedaut und bewirthischaftet werden, ift, abgeschen von den darauf indirect abzielenden Gestehen binschaftlich es Rechtes der Beredung und der Gebundenheit des Grundbessitzes, nichts ganz Außergewöhnliches. So tann in Medlendurg 3. B. derzeinige vom Sehöste entsetz werden, welcher eine ichtechte Wirthschaft treibt und eine Abgaden nicht eistet; in Ungarn bestand das Gesch, daß demienigen Bauern, welcher dauf seinem Gute rubenden Abgaden nicht zu leisten vermochte und ausschweises deher, oder weicherholt widerspenftig sich erwies, der Bests entzgen werden tonnter, lehterer might jedoch wieder einem anderen Bauer überlassen verden. Allerdings sind und waren diese Bestimmungen nur zu Guusten der Ferdalheren gemacht, während dieselben gerade umgekeht gegen die Wirtschägist ver Ferdalheren und den Größenundschist häten ausgerichtet werden sollen. Ebenjo hatte der hout in Sesterio bestehende Bestimmagszwaug, d. h, die Berbindlichteit ein gestauftes Bauerngut entweder selbs zu bewirthschäften oder aber ielbsständig durch Pädarte kwirthschäften und den Erkendung des Unterstandsperkandes mehr das Interesse der Ontscherrschaft und bent das Entresse der Anzah der Sentersphischien um Staate, insbesonder der Naturalseistung vorgen, zum Iwaed.

Benn sich unn anch aus biesen einseitigen Gründen die Beschräutung ober Bevormundung bes bestehenden Eigenthumserchtes nicht rechtsertigen läßt, so leieb boch vom Standbuntke und zu Gunthumserchten nicht rechtseitigen welchem das Eigensthumsercht seibe seine alleinige Begründung findet, auch heutzutage die Einrichtung gerechtjertigt, daß Jedermann nur joweit sein freies Eigenthumsercht anf Grund und Boden gegen den Staat und gegen Dritte geltend machen tann, als er seinen Besith entweder selbst oder durch Dritte entweder au seinem und dem allgemeinen Ruben

bearbeiten läßt.

## §. 12.

Es mag scheinen, als ob das von uns behauptete Entziehen bes bem modernen Eigenthume zuerkannten Rechtes, von bem Besite jeden beliebigen Gebrauch machen zu können, bereits ein Augriff auf das Prinzip des Eigenthumes selbst, und auf das Grundeigenthum insbesondere sei.

Allein wir fonnen uns beffen nicht beschuldigen, da burch bas Ent-

genommen wird, ben eigenen Grund und Boden bestmöglich und gesichert auszunüßen, ja benfelben sogar, ohne eigene barauf verwendete Arbeit, in Genuß zu erhalten, und barin allein besteht bas Besen bes Cigenthums. Bir unterscheiden jedoch Legteres von ben Juthaten in der Ausssührung ber berechtigten Eigenthumsibee und trennen von derselben die millfürlichen Juerkentniffe hinsichtlich bes Umfanges des Eigensthumstrechtes des Gigensthumstrechtes, welche von jeher, zu allen Zeiten und bei allen Bölkern verschieden gewesen sind.

Bir werden uns jum Beweise beffen nicht in's Alterthum und in Die focialen Ginrichtungen und ferne ftebender Bolfericaften ju verlieren nothig haben, fondern fonnen une dafur an die Wegenwart und an bas por unferen Mugen ftebende moderne Gigenthum felbft halten. Go finden wir biefes Grundeigenthum in Dentidland noch bis in Die nenefte Beit berein belaftet mit Befdrantungen aller Urt, welche ba und bort and noch besteben. Es gab und gibt Grundeigenthum, meldes gar nicht, oder nur an bestimmte Berfonen vererbt, veraugert, ober verichenft merden barf, Grundeigenthum, beffen Befigesantritt mit einem gemiffen Rallgelde an tie Obrigfeit geloft werben muß, Grundeigentbum, von welchem wichertebrende perfonliche Leiftungen aller Urt, wie Bebenden, und mannigfach gestaltete Grobnden gegeben werden mußten, auch Grundeigenthum, fur welches die Beimfälligfeit an ben Staat ausgesprochen wirb. wenn der Gigenthumer baffelbe gar nicht, oder ungenugend bebaut. Die neuefte Beit bat Diefe Befdranfungen jum größten Theile aufgehoben, allein es wird niemand laugnen fonnen, bag baburch jugleich auch eine mefentliche Modification bes Grundeigenthums gefcheben ift, und zwar fowohl binfichtlich Des bauerlichen Gigenthumes, Deffen Rechte ermeitert , ale auch binfichtlich bee berrichaftlichen Gigen. thumes, welchem Rechte genommen murben. Unfere Gegenwart ift ferner noch voll des Streites über Die Bor- und Rachtbeile Der Gebundenbeit ber Bauernauter, b. b. ber Anordnung, daß feine Theile von den fenteren abgetrennt und abgesondert vererbt oder veräußert merden durfen, mas gewiß auch eine Beidranfung bes bem Gigenthume fonft querfannten beliebigen Benukung brechtes ift, mabrend in benfelben Stagten bas nichtbauerliche Grundeigenthum Diefer Befdranfung gar nicht unterworfen ift. Es befteben Berfügungen, welche gemiffen Berfonen, j. B. Nichtbauern ben Unfauf von Bauerngutern verbieten, andere, melde von tiefem Berbote ju Gunften britter Berfonen wieder eine Ausnahme machen, und aller Fortidritt gur Entwidlung ber Bodenarbeit, melder von ber Biffenschaft der Nationalotonomie und dem practifchen Berftandniffe fur Die beftebenben Berbaltniffe überhaupt erortert und begehrt wird. liegt hauptfächlich nur in der Modification diefer da und dort noch dem Grundeigenthume anhaftenden befonderen Lasten oder Brivilegien.

Die moderne Gesellichaft hat in diesen die bestehenden Eigenthums, verhältniffe der Einzelnen oft fehr tief und nachhaltig berührenden Modisi- kationen, feinen Angriff auf das Princip des Eigenthumes selbst erkannt, im Gegentheile vielmehr dieselben als eine im Interesse der einzelnen Gesellschaftsmitglieder und des Ganzen uothwendige Berichtigung erstart, und wir glauben daffelbe auch ruffichtlich des Privilegiums in Anspruch nehmen zu können, welches dem Eigenthume erlaubt, feinen Bestig der Arbeit vorenthalten zu durfen.

In Desterreich besteht neben ber Gebundenheit der Bauerngüter in Bezug auf den Bauerngüter Grundbeile auch ein Beichräulig hinschlich des Anfaufes von Bauerngütern überhaupt. Der Zusammenkauf zweier ober mehrerer Bauerngüter in einen Bestig ist verboten und es wird dafür nur unter besonderen Umständen und Berhältlich, gegen Nachweilung des Bedarfes und spezielle Aussage der Bedingung der oben demetten Bestistung, von Seite der politischen Behörd de Gelaubig ertelbei, jo 3. B. den Eisenwertsbestigern Inner Desterreichs unter Nachweisung des Bedarfes des auf den gekanten Bauerngütern besindlichen Waldbodens für den Hochosener demmerwertsbetrieb.

## §. 13.

Aller Fortidritt in ber Bodenarbeit besteht in der Erzielung Des größtmöglichften Erträquiffes aus einem bestimmten Grundftude. 3mar bringt die Erbe aus fich felbft Thiere, Pflangen und Mineralien ber mannichfachften Urt bervor, allein gur Bugntebringung Diefer Raturerzeugniffe für die Befriedigung der menschlichen Bedurfniffe ift bie menfchliche Arbeit boch auch ftets nothwendig, abgesehen bavon, bag felbft in ben gesegnetsten Landstrichen Die naturliche gruchtbarteit meber genus gend noch mannigfaltig genug fur ben Denfchen producirt, wenn er gugleich in feiner Entwidlung rormarts fchreitet. Der erfte Grund bes Bobenerträgniffes liegt alfo fur jeden Menfchen in ber Bearbeitung feines Grundftudes. Goll bas Ertragnig felbft bes fruchtbarften Bodens ein dauerndes fein, fo muß ber Menfch feinem Ader die ent: gogenen Rahrungoftoffe burch die Dungung in der entsprechenben Beife aber auch miedererftatten, und es ift auf diefem Bege fogar in die Band Des Menfchen gegeben, ein von Ratur aus weniger fruchtbares Grundftud Durch Thatigfeit und Berftand ju einem erträgnigreichen ju machen. Beide Arten der auf das Ertragnig von Grund und Boden aufzuwendenden menschlichen Thatigfeit erfordern jedoch auch bas Borbanden. fein einer im Berhaltniffe gur Bodenflache ftebenden Rraft, benn mare lettere ju gering, fo murbe fie jur Bearbeitung bes Grund. ftudes nicht ausreichen, mare fie ju groß, fo murbe Arbeitefraft vergeubet werben, Beibes zu eigenem und ber gangen Gefellichaft Rachtheil.

. In diefer Erkenntniß der Rothwendigfeit einer der Einzelnfraft entsprechenden Große der Bodenwirthichaften verlangt die Rationalöfonomie

die möglichfte Berminderung des Groß. Grundbefiges, und Dieß gunachft burch Aufbebung aller berjenigen Inftitutionen, burch melde fich, außer im Bege ber naturlichen Arbeitstheilung und in Rolge von Eigenthum und Erbrecht, die Aufammlung größerer Territorien im Befige einzelner, fei es phyfifcher ober moralifcher Berfonen, vollzieht. Dabin gebort insbesondere das Berbot bes Grundbefigermerbes von Geite beftimmter Corporationen und die Errichtung von Majoraten ober Ribeicom miffen. Und obwohl directe gegen bas Brincip bes Gigenthumes felbft gerichtet, erflart die neuefte Beit unter gleicher Begrundung auch Die Confiscation der Guter der todten Sand als eine Dagregel, ju melder ber Staat unter Umftanden ju fdreiten nicht bloß berechtigt, fondern fogar verpflichtet fein fonne.

Die Errichtung von Realfideicommiffen ift, wo überhaupt noch gestattet, an die besondere Benvilligung des Laudesfürsten gebuiden und wird zur Ertheilung derfelben überall die Widmung eines verhältnismäßig bedeutenderen schuldenfreien Grundeigenthums verlangt, jo im Größberzogthum Dessen wenigstens 75,000 Gulden, in Desterreich soll nach Verordnung vom Jahr 1763 das zu errichtende Fideicommiss nicht über 400,000 Gulden Werth haben. And in anderer Weise wird von der Errichtung von Fideicommissen abgehalten durch das Vertog, dieselben mit Schulben zu belaften, zu zerftudeln und burch Beichrantung bes freien Berfügungsrechtes ber Rubnießer mit bem Fibeicommiß. Gute überhaupt.

Das Erwerben von Gutern durch geiftliche Orben ift nenefter Zeit bereits in ben meiften europäischen Staaten verboten und bort, wo ein überwiegenber Theil bes Grundeigenthums in den Befit berfelben gelangt war, wie in Spanien, Bortugal, Italien , Defterreich, murbe berfelbe gang ober jum großen Theile vom Staate eingegogen, unter Aufhebung ober Befoldung ber bezüglichen Ordenscorporationen vertauft und der Erlos fur Schulen und andere gemeinnutige Zwede, wohl auch jur Staats-

fculbentilgung, verwendet.

Der Buterbefit der geiftlichen Corporationen wirft nicht fo febr fcablich burch bie ichlechtere Bewirthschaftung, im Gegentheile wird berfelbe in ber Regel beffer und wirthichaftlicher ausgenütt als ber Grofgrundbefit des Abels, - jondern durch bie Art ber Berwendung ber Ertragniffe, welche in Rirchenschätzen u. bgl. tobt angelegt und aufgespeichert werben, flatt wieder ber Arbeit ju Gute gu tommen.

In Defferreich ift in ben Landern ber ungarifchen Rrone, Ungarn, Rroatien, Glavonien und Siebenburgen, ferner in Bohmen, Mahren und Galligien der größere Theil des Bodens Grofgrundbesit und im Eigenthume des früher herrichenden Abels und der reich dotirten Geistlichkeit. Es tommt daselbst ein solcher Großgrundbefiger auf 82 fleine Bauern-Birthichaften und auf je 1020 Bewohner, mahrend in Krantreich erft auf 313 fleine Befitzer ein Grofigrundbefitzer und ein folder überhaupt erft auf je 1500 Bewohner tommt

In Prengen gibt es 12,592 Ritterguter mit 28,632,227 Morgen; bagegen 27,582 Bauernguter mit 43,337,206 Morgen Canb, ce ift baber ber Grofigrundbesits

auch bort überwiegenb.

#### 8. 14.

Der berechtigten Forberung einer entiprechenben Bertheilung bes Grund. befiges unter den einzelnen Gefellichaftemitgliedern gegenüber werben auch die Befdrantungen fallen muffen, welche ba und bort rudfichtlich des Berfehre in Erwerb und Berfauf von Grundbefit noch befteben.

In Diefer Begiebung befteht nun insbefondere gegen die freie Theilbarfeit bes Befiges von Grund und Boden die von mander Seite eingewendete Befürchtung, baß baburch Die richtige Ber-

theilung des Grundbefiges gerade in entgegengefester Beife beeintrachtigt werben tonne, ale burch ben Groggrundbefig. Dan befürchtet bie Berfplitterung des Grundbefiges in ju fleine Theile, melde ber Ent. widlung ber Bodenarbeit insbefondere megen bes bei gu fleinen Birth-Schaften nothwendig eintretenden Mangels eines fur Die Dungung nothigen Biebftandes abtraglich fei, und meint auch, bag aus ber Freitheilbarteit von Grund und Boden nothwendig ein Aderbauproletariat entfteben muß. Allein ce ift nicht naturnothwendig, und burch bie Erfahrung im Großen auch nirgende ermiefen, daß fich in Rolge ter freien Theilbarfeit ein berart verfleinerter Grundbefig bilbe, bag auch ber Ertrag baraus bei fleißiger Bemirthichaftung ein verhaltnigmäßig geringerer geworben mare. Die Bodenbungung durch die Excremente Der in Der Birthichaft verwendeten ober benügten Sansthiere ift allerdings die gewöhnliche, weil anscheinend billigfte, allein fie ift fur fic allein boch auch ftete ungenugend, ber Qualitat nach, weil nicht jeder Bodenart am beften gutraglich, inebefondere aber auch ber Quantitat nach, weil ber gur Dungung einer bestimmten Aderflache nothige Biebftand nicht auch gugleich von Diefer Bobenflache mit genahrt werden fann, und baber Das jur Erhaltung bes Biebftantes in Anfpruch genommene Terris torium gang obne, ober in ungenugender Dungung bleiben mußte. Defhalb weiß auch jeder erfahrene Landwirth, daß und wie er feiner Biebbungung auch durch andere fünftliche Mittel nachhelfen muß. Es unterliegt aber geringerer Schwierigfeit, fich Die funftlichen Dungungsmittel fur eine fleinere Bodenflache in ausreichender Menge überall gu verschaffen, ale fur eine großere, auf melde Beife ber Biebftand bebufs Dungung fur Die fleinen Birthichaften überhaupt entbehrlich merben fann. Benn aber in Rolge Des Unmachiens ber Bevolferung und ber Freitheilbarfeit bes Bodens, die Bodenarbeit vom Pfluge und den Cerea. lien meg, auf fleinem Befitftanbe, jum Unbau ber bad- und Gulfenfruchte, ber Sandelsgemachfe und Bemufe pormarte fcreitet, fo ift bieß mabrlich tein Rudidritt fur ben Ertrag bes Grund und Bobens, im Begentheil gerade Diejenige Art ber Bodencultur, welche bem Menfchen. Befchlechte ju erreichen vorgezeichnet ift.

Niemand, der aus ben unabsehbaren Buften und eintonigen Baizenfeldern Ungarns in die zu jeder Zeit sachenden und wechselvollen Fluren am Rhein gesangt, wird fich der lleberzeugung verschließen können, daß die Bodencultur daselbst, wo sie fast nur mittest hade und Spaten betrieben wird, viel weiter als in Ungarn vorgeschritten sei. Die ftattlichen Dorfschaften mit den reinlichen Haufern, in welchen der Bauer der Rheinsande lebt und wohnt, obgleich er im Besige nicht des zehnten Theiles von Ackerland ist, welches in den öftlichen Gegenden Europas zum Besige eines nur mäßigen Bauerngutes gehören wurde,

tonnen ebensowenig einen 3weifel barüber bestehen laffen, daß dieser fleine Grundbesit seinen Arbeiter auch besser nahre, als den Ungar seine weitgebehnten Brach. und Stoppelfelder. Benn durch die Freithelfbarkeit des Bodens der Grundbesit des Einzelnen in der Geschichaft fleiner wird, so kann dieß mehr als ersest werden, durch den gesseigerten und mannichfachen Ertrag, welchen der Mensch bei vollfändiger und intelligenter Berwendung seiner Arbeitstraft dem kleinen Ackerlande abzuringen im Stande ift.

Der Meine bauerliche Grundbefit in der Schweig, im fübmeftlichen Deutschland und am Abeine verwendet gur Dangung der Felder und Wiesen steifig auch die menschichen Excremente, welche selbst von den Kindern sorglam gesammelt und, soweit sie im eigenen Dorfe nicht hinreichen, auch ans den benachbarten Städten geholt und auf Arcter und Wiesen gefolt und auf

## §. 15.

Das Aderbanproletariat ift meder eine Folge ber Freitheilbarteit bes Bobens, noch ift die Befürchtung gegrundet, bag fich baffelbe in Rolge ber Freitheilbarfeit vermehren werde. Die Erfahrung bat bieg nirgende beftatiget. Auch laft fich in ber That fur feine Begend Die Grange feftftellen, mit welcher ber Umfang eines Grundbefitthumes fur Die volle Befchaf. tigung einer bestimmten Arbeitsfraft bes Befigers berart gu flein gu merben beginnt, bag er fic barauf nicht mehr zu ernabren im Stande fein murbe; benn fure crite ift Die Art ber menfchlichen Rabrung eine verschiedene in ben pericbiedenen mirtbicaftlichen Entwid. lungeftadien und bedarf der Menfc einen fleineren Bled Erbe gu feinem Lebensunterhalte, je mehr er von ber Bergebrung ber getreibeartigen Rabrungeftoffe jum Genuffe flidftoffbaltiger Speife, wie Rleifc und Bulfenfruchte, vormarte ichreitet; meitere merben mit ber in Folge und im Berhaltniffe ber anmachfenden Bevolferung fortidreitenden Bobentheilung auch fortmabrend neue Ractoren ber Arbeitetraft entbunden, melde ben fleinen Grundbefiter in ben Stand feten, vom Aderbau jur Bartenwirthichaft und jum Unbau ber Sandelsgemachfe überzugeben, moburch er gleichzeitig Bauer und Gemerbemann wird. In folden volfreichen Begenden fehlt es ber bei ber Bobenarbeit allenfalls übericuffigen Arbeitefraft and nicht an Bermenbung anderer Art, als Ruhrmann, Baftwirth oder Taglobner fur die umberliegenden Rabrite. und Gemerbeunternehmungen.

Es darf auch nicht übersehen werden, daß die Freitheilbarfeit des Grundbefiges in sich felbft ein Gegenmittel gegen die befürchtete zu weit gebende Zersplitterung befigt, nämlich dadurch, daß fie auf der anderen Seite ebenso die Zusammenlegung und Arrondirung des Grundbefiges ermöglichet. Möge getroft der Einsicht des Landwirthes die Beurtheilung überlaffen bleiben, bis wie weit ihm die Zertheilung seines Besiges rathlich, und nach ben bestehenden besonderen

Berhaltniffen zwedmaßig fei. Derfelbe wird fic vor unwirthschaftlichen Gutertheilungen gewiß felbst nach Möglichkeit buten, und bort, wo eine solche eingetreten mare, eifrig bedacht und bemuht sein, dem Uebelstande burch Ankauf eines ihm benachbarten passenden Grundstudes wieder abzuhelfen.

Allein nur durch die für allen Grundbesit gleich mäßig, giltige Freitheilbarfeit des Bodens wird eine derartige Bergrößerung des ju flein gewordenen Einzelnbesiges, und der schließliche Ausgleich zwischen zu groß und zu flein, nicht nur möglich, sondern anch bestens angeregt sein. Dort allerdings, wo gesetliche Bestimmungen die Freitheilbarfeit auf eine gewisse Gattung des Grundbesiges, z. B. auf den gutsherrlichen, — beschänken, dem bäuerlichen Bestige aber verfagen, oder wo neben dem Principe der Freitheilbarfeit, die Gebundenheit der Bauerngüter fortbeschen würde, können aus der Freitheilbarfeit des Grundbesiges die oben befürchteten Erscheinungen für die Bodenarbeit zu Tage treten; allein nicht das Princip trägt dann die Schuld davon, sondern die zur Ausführung gekommenen halben Raßregeln, an denen unsere gegenwärtige Zeit in allen öffentlichen Angelegenheiten nur zu sehr leibet.

In Defterreich ift bem ehemals herrichaftlichen sogenannten landidflichen Grundbesit, erlaubt, ben eigenihitmilichen Grund und Boben ju parcelliren und Theile besselbet bem bauerlichen Grundbesitze verboten ober boch an bie mit vielen Umftandlichleiten verbundene Bewilligung ber politischen Behorde gefnupft ift.

# §. 16.

Der Beftand von Bemeinbelandereien ftreitet ebenfalls gegen Die Forderung Der bestmöglichen Bertheilung Des Grundbefiges. Der ins. besondere in den öftlichen ganbern Europas noch febr ausgedebnte Bemeindegrundbefig, Dient meift als Beideland fur bas ben Gemeindeangeborigen eigenthumliche Rugvieb, und befindet fich vollftandig außer aller Gultur. Richt felten tommt es por, daß der Bauer einer Ortegemartung nur fummerlich von dem ibm verfonlich eigenthumlichen Grundftude zu leben im Ctande ift, mabrend er an einer unüberfebbaren glache Bemeindeland Antheil bat, aus welchem er fur fich jedoch feinen anderen Bortbeil gieben fann, ale bag er einige Banfe und ein pagr Schweine babin auf Die Beibe bringt, von welcher Diefe Thiere gerade fo mager wieder gurud. febren, ale fie bingefdidt murben. Richt nur, bag burch ben Beftand folder Bemeindelandereien große Streden oft des fruchtbarften Bobens der meniche lichen Bearbeitung und Fruchtniegung entzogen bleiben, - fo geht auf benfelben auch ber fur großere Birthichaften fo michtige Dunger ber Sausthiere vollständig verloren, und Gemeindemeiten find baber nach allen Seiten bin fur ben Fortidritt ber Bobencultur von größtem Rachtbeile.

Benn ber Großgrundhefit überhaupt abtraglich ift ber bestmöglichen Bearbeitung bes Bodens, fo gilt dieß fur bie Bemeintelandereien inebesondere und um fo mehr. Benn baber auf bie Berminderung bes Erfteren bingearbeitet werben will, fo foll mit ber Bertheilung ber Bemeindelandereien por Allem begonnen merben.

Die Bertheilung ber Bemeindelandereien fann nur unter Die Bemeindeangeborigen felbft gefdeben, benn fie bilben ein gemeinschaft. liches Eigenthum berfelben. Streitiger ift ber Dafftab einer folden Bertheilung, jugleich ein neuer Beweis ber Unficherheit unferes mobernen Eigenthumerechtes. Rach unferer Meinung bat jedes Gemeindeglied nur vermoge feiner Eigenschaft ale Angeboriger ber Bemeinde, baber unabbangig von feinem fonfligen Befige in berfelben, ein gleich großes Recht auf bas vorbandene Gemeindeeigenthum. Benn daber in Ermangelung eines anderen, ben Antheil jedes Gingelnen nicht ohnedieß bereits bestimmenden Dagftabes, die Bertheilung auf Grund der Bemeindeangeboriafeit und bes Gigenthumsprincips überhaupt vorgenommen werden muß, dann muffen auch die jedem einzelnen Bemeindemit. gliede aus bem Bemeindeeigenthume gufallenten Untheile gleich fein. Diefe Gleichheit bestimmt fich jedoch nicht bloß nach ber Ausdeb. nung, fondern auch nach ber naturlichen Gruchtbarfeit bes gugutheilenden Grundftudes, benn biefe fann auf verschiedenen Puntten eines ausgebehnten Gemeindelandes eine gang verschiedene fein, und es mare ungerecht, wenn Diefer Unterschied bei ber Bertheilung nicht berudfichtiget merden murbe.

In Frantreich beträgt bas Gemeindemeideland über 9 Millionen Bectaren, in Groß. brittanien und Irland bei 15 Millionen Acres, welches per Acre hochftens 5 Schilling eintragt, mahrend es burch Abichaffung bes Beibeganges und orbentliche Guttur bas Fünfzehnfache biefer Rente abwerfen fonnte.

syunjacquiage viere Rente avverten konnte. In Belgien besteht das Gesch vom 25. März 1847, nach welchem die Miteigen-thümer von Gemeindeweiden zum Berkaufe gezwungen werden können, wobei dem Käufer die Urbarmachung derselben zur Pflicht gemacht wird. Auch der Staat kann als Käuser dassurer auftreten und selbe weiter verkausen. In Offerreich mit 15,067,302 Jod Neide, zum größten Theile Gemeindesand, ist die freibeliedige Bertheilung besselben jeit 1849 wieder unterlagt und an die besondere

Erlaubniß ber Regierung gebunden, mahrend nach dem fruberen Batente vom Jahre 1768 biefe Theilungen von Amtemegen betrieben merben follten.

In Breufen tann jeder Diteigenthumer von Gemeindeland Die Trennung feines Intheiles begehren; nur muß in Anfehung ber Theilung folder Lanbereien, welche gugleich einen Aderumtaufch erfordern, ein Biertheil ber betheiligten ganbereien guftimmen.

# §. 17.

Chenfo wie mit ber zwedmäßigen Bertheilung bes Grund und Bodens ber Ertrag ber Bodenarbeit fteigt, wird Diefes auch ber Fall, ie freier und unbelaftigter ber Grundbefiger feine Thatig. feit babei entfalten fann.

Die Gflaverei, in welcher ber Bauernstand fowohl rudfichtlich feiner Perfon, ale Arbeit von Geite eines übermutbigen Abele burch Sahrbun-DR qurus. Bolfemirthichaftelebre. 10

berte mittelft Leibeigenschaft, Frohnen und Binfungen aller Art gehalten murbe, ift endlich nach Stromen bafur vergoffenen Blutes ben Ferberungen ber Bernunft und humanitat gewichen, Die Bodenarbeit und ber Bauernftand find in Europa frei geworben. Allein nichtsbestoweniger laften ale Ueberbleibfel ber Fendalzeit noch mancherlei Dieuftbarkeiten auf bem Grundbefige, und gmar, um nicht ungerecht zu fein, ba und bort jest mehr auf dem ebemals guteberrlichen, als auf bem bauerlichen Befige.

Dabin geboren inebefondere Die vielerlei Arten von Beiberechten auf fremdem Grund und Boden, welche ben Befiger in der freien Berugung mit feiner Arbeitefraft beschränken, die Rechte bee Bolge und Streubeguge aus fremden Balbungen, welche bie Durchführung einer ordentlichen Baldwirthichaft unmöglich machen fonnen, Die 3 a a b= und Rifdereirechte in fremden Gelbern und Bemaffern. biefe Dienftbarfeiten fichen im birecteften Biberfpruche mit bem von ber Befellicaft anerkannten Gigenthumsprincipe, und es ift auch fein Begenftand ber Frage mehr, daß biefe Belaffungen ber Bobenarbeit gleich ben Behnten und Binfungen ber Forberung einer möglichft freien Bemeaung überall werben weichen muffen, mo fie noch befteben.

Die Aufhebung resp. Ablofung ber bestehenben Beibe- und Forftnutungefervitute ift neuerer Zeit faft überall in Europa burchgeführt ober im Buge. Dort jeboch, wo berlei Servituten in startem Umfange zugleich in solchen Landestheilen auftreten, in welchen der Großgrundbesig berart überwiegend ist, daß die servitutebercchitigte Bewössterung so zu seinen gar teinen eigenen Grundbessch de und auf andere Erweidedweiserweige für ihren Unterhalt angewiesen ist, wird die gänzliche Ausbebung schwierig, ost

auch ohne Gewaltthätigleit gar nicht burchzuführen möglich. Dieg ift a. B. in jenen Gegenden ber öfterreichischen Alpenlander ber gall, wo ber Staat fast ausschlieglicher Eigenthümer bes überwiegend nur ans Balbland bestehen-ben Grund und Bobens ift, und bagu noch bas Monopol eines Bergbaues betreibt, bei welchem die Bevölferung Arbeit und Berdienft juchen nuß. Die kleine Haushaltung dieser Arbeitersamilien kann ohne einigen Biehstand und ohne Holzverbrauch im langen talten Winter nicht besteben. Burben die Servituterechte nach dem darüber bestehn-ben Ablöfungsgesetze durch Zuweisung eines dem feit 30 Jahren unangesochten ausgelibten Beibe- oder Solzbezuge entsprechenden Rapitalwerthes in Grund und Boben abgefertigt, fo murbe biefer tleine Balbantheil nicht hinreichen meber fur bie nothwenbige Beibe resp. Futter, noch filt ben laufenben Solgbebarf, wenn er nachhaltig foll befriedigt werben tonnen. Daffelbe gilt, wenn die Ablojung in Gelb an diefe Berechtigten entrichtet werden wollte; bas ihnen eigentlich Rothige, nämlich ber nachhaltige Bezug bes Bolg- und Futterbedarfes würde um bie erhaltene Ablofungefumme ober aus ben Binfen berfelben von bem einzigen Grofigrundbefitzer ber Begend gewiß nicht wieber gurudgefauft merben fonnen.

Für berlei Falle nun fann nach öfterreichischem Gefete auch die Regulirung ber Servituterechte eintreten dabin, daß der Beide- und Solzbezug vom verpflichteten Bute amar bes Beiteren ju leiften ift, jedoch in einer Beife, burch welche bie bom Gigenthumer beabsichtigten und eingeführten Boden- und Balbfulturen nicht geftort ober be-

fchabiget werben follen.

\$. 18.

Babrend ber Fortichritt im Aderbau eine der Arbeitefraft des Gin. gelnen entsprechende Bertheilung des Grund und Bodens begehrt, und baber gegen ben großen Grundbefit ift, verlangt bie Forderung der Baldwirthichaft geradezu den Befit größerer zusammenhangender

Es icheint dieß wie im Biberfpruche mit tem fur die Bobenarbeit aufgestellten Brincipe, und ift es boch nicht. Denn Die . Balbeulfur erfordert einen viel geringeren Aufwand menfchlicher Arbeitefraft, als ber Ader. oder Gartenbau, und ber Gingelne fann fic baber eine viel größere Blache Bald, als wenn diefelbe Arbeitefraft auf Aderland verwendet murbe, nunbar maden. Die Baldwirtbicaft bat aber meiter noch bas Eigenthumliche, bag fie ausgedebnte Rlachen fur fich benothiget, und daß die fur ihre Gultur geforderten Arbeiteleiftungen fich immer nur in langen Beitraumen miederholen, indem gwijden bem Gaen und Erndten, dem Pflangen und Sallen der Baldbaume Menfchenalter 3m Balde wird baber auch mehr als bei jeder anderen Art von Grund und Boden das Princip ber Gigenthumsinftitution gegenüber bem Durch Arbeit bestehenden Befite erfichtlich, und eben benbalb neigt fich ber Baldboden jur Geftstellung eines gemeinschaftlichen Befiges und einer gemeinicaftliden Bemirtbidaftung in großeren Territorien.

Ans Ursache dieser besonderen Eigenschaften des Waldbodens wird das Eigenthum desselben auch überall zu Gunften der Gemeinschaft mehr ober weniger beschäuft. Während weitaus der größte Theil des Waldlandes in Europa Staatseigenthum ober in den Handen großer Corporationen ist, behält sich der Staat auch für den Einzelbesig das Recht der Beaufsichtigung über Cultur und Nugung des Waldes zum Besten der Gemeinschaft vor.

Die wichtigfte Rrage fur ben Baldwirthichaftsbetrieb überhaupt ift aber mobl die, in melder Ausbehnung berfelbe gerechtfertigt fei, bamit bem Gelbbauer nicht unnöthigermeife Land entzogen merbe. Es gibt Landftriche, fomobl in ben Bergen als Chenen, welche ihrer naturlichen Beschaffenheit gufolge einzig und allein als Balbland von Ertrag fein fonnen: Diefe dabei ju fcugen und bafur ju forgen, daß burch Bermuftung oder willfurlichen Sofgabtrieb ohne nachfolgende Bieberbepflanzung ein Theil von Grund und Boden fur immer oder auf unnothig lange Beit ber Rugung entzogen wird, bat die Gefellichaft im Intereffe Des Allgemeinen gemiß ein Recht. Allein Unrecht ift es, ben Befiger von Balbland, melder basfelbe gu einem ertragsfähigen Uder ober zu einer Biefe u. bergl. umarbeiten will, in biefer freien Bermendung feiner Arbeitofraft aus Gorge fur Die Balbfultur gu beidranten; benn aller Fortidritt ber Bodenarbeit besteht barin, bem Lande einen immer größeren und werthvolleren Ertrag abzugewinnen, ben Bald baber möglichft in Aderland umzugeftalten.

Die Gefahr des holzmangels ift bei der Anstehnung ber naturlichen Baldterritorien, insbefondere, wenn biefelben in ordentlicher

Gultur erbalten werben, gar nicht vorhanden, bochftens, bag in bolg. armen Landftrichen, wenn fie jugleich ftart berölfert find, eine Bertheuerung Diefes Bau- und Brennmaterials eintreten fann. aus bem naturlichen Bange ber Entwidlung entftebenbe Golgver. theuerung ift aber noch fein Uebel; denn mit ibr geben Sand in Sand die reicheren Erträgniffe von Grund und Boden und ber Arbeit überhaupt, es find baber bie Mittel reichlicher vorhanden, bas theurer gewordene und benöthigte Bolg ju verschaffen, sowie anderfeite ber Erfindungegeift machtig angeregt fein wird, um bas Golg burch ben Bebrand anderen mobifeileren Dateriales ju erfegen und davon ju fparen.

Frantreich hat 7,702,435 Sectaren Walbungen, von benen 13,8 Prozent im Befibe bes Staates, 21,2 im Befite von Gemeinden und Stiftungen und 65 Prozent im Befite bon einzelnen Brivatperfonen finb.

Defterreich hat 30,993,199 3och Balbungen. 16 Prozent babon find Staatseigenthum, 26 Brogent Gemeindewald und im Befite von Stiftungen und 58 Progent im

Brivateigenthum.

Breufen hat 26,956,729 Morgen Balbungen, von benen 8,059,489 Morgen

Staatseigenthum finb.

Das freibeliebige Ausroben ber Walbungen ift bergeit faft in allen europaifchen Staaten unterfagt und die Umgestaltung eines Baldbodens in Aderland ober gu anderer Culturgattung an die Bewilligung ber Behörben gebunden. Die Grunde ju biefer Beichräufung bes fonft geltenden Rechtes ber freibeliebigen Benutyung feines Eigenthumes find von der Sorge für das allgemeine Beste hergenommen. Man findet, daß durch das Berichwinden der Wälber das Klima ganzer Landstruche große und nur lieren, und bag bie Balbungen allein es find, welche in manchen Sochgebirgegegenben Schutz gegen brobende Schneelawinen und Felfenfturge gewähren.

Richts besto weniger ift man von ber fruberen Strenge in Bezug auf bas Berbot der Baldrodungen bereits wieder abgegangen und hat es pringipiell jugegeben, bag, wenn bas Balbland ju befferer Benutung taugt und nicht burchaus jum Schute gegen Raturereigniffe nothig ift, die Bewilligung gur Robung nicht verfagt werben folle. Derart lauten bie Forfigefete in der Schweit, in Baben, Baiern 2c. In Frantreich bestehen die in Diefer Beziehung noch strengsten Forfigefete; auch in Defterreich ift die Balbrodung mit mehr Schwierigfeiten verbunden, welche bort freilich mehr in ber

bureaufratischen Amtssuhrung und Bevormundung ihren Grund haben. Dasjenige aber, was auf die Forstcultur viel ichablicher wirlen tann und auch thatfächlich bort gewirft hat, wo man über das Berichwinden der Walbungen und die badurch für Klima und Bobenproduction entstandenen Nachtheile flagt, ift eben die freibeliebige Benutung bes Eigenthumes in Bezug auf beifen Bear-beitung gewefen, berart, daß die Wiederanpflauzung des Balbbobens oder beffen anderweitige Cultur vom Staate nicht begehrt ober nicht gehandhabt wurde. Die neuen Forfigefebe haben jedoch iberall biefe Berpflichtung ber Wiederaufforflung abgeichlagener Batbungen, wenn fie nicht in eine beffere Culturart gelegt werben, aufgenommen , und es ift baber in Bezug bes Balbeigenthumes bas Privilegium ber beliebigen Benütung als gemeinschablich offen auch im modernen Staate bereite anerfannt und aufgehoben.

## §. 19.

Die Bodenarbeit bes Menichen beschränft fich nicht blog auf Die Dberfläche ber Erdrinde, fie bringt auch in bas Innere berfelben ein. Der Menich fucht und findet bort jene Mineralicate.

welche ihm den Stoff zu den wichtigsten und unentbehrlichsten Berfzeugen liefern, mit deren hülfe er Schritt für Schritt, aber stets siegreich, im Kampfe gegen die Natur vorwärts dringt und sich dieselbe immer mehr unterwirft. Die auf die Auffindung, Gebung und Zugutebringung der für die menschliche Benügung tauglichen Nineralien verwendete Arbeit neunt man den Berg bau, weil berselbe hauptsächlich im Innern der Berge betrieben wird.

Der Bergbau wird in den modernen Staaten überall als ein gemeinschaftliches Interesse erklart, und daher unter die Oberaufsicht des Staates gestellt. Das Bergbau-Eigenthum ist durchgehends an die wirkliche Bearbeitung, sei es durch den Eigenthumer selbst oder durch eine dritte Person, gebunden und wird, so oft es irgendwo neu entsteht, dem Bestger des Bergbaues durch den Staat erst förmlich und bedingungsweise guerkannt. Das aus dem Bergbaubetriebe den Gesellschaftsmitgliedern guerkannte Eigenthumsrecht ist dem uach wesentich anderer Art, als alles sonstige Eigenthum von Grund und Boden und steht dem natürlichen Eigenthumsbegriffe sehr nahe.

Nach §. 14 bes öfterreichijchen Berggefetes bedarf auch ber Grundbefitzer, welcher auf feinem Grunde eine Schürfung unternehmen will, biezu der besonderen Bewilligung der Bergbehörde, und das Eigenthumsrecht ber allenfalls bort aufgefundenen Minerallagerflätten muß auch ihm erft bejonders verlieben werden.

# §. 20.

Die Oberaufficht, welche die Gesellschaft bezüglich bes Bergbaues in Anspruch nimmt, bezicht fich vor Allem auf das Begehren, daß das verliehene Bergwerkseigenthum wirklich bearbeitet, und weiter, daß es in einer Beise bearbeitet wird, welche die möglichst vollständige Ausbeutung der aufgefundenen Minerallagerstätten erfahrungsgemäß sicher stellt.

Die Bichtigkeit, welche bestimmte Mineralien fur die Gesculchaft badurch besigen, daß aus ihnen allein die zur leichteren Berrichtung aller übrigen menschichen Arbeit brauchbaren Wertzeuge zu Gute gebracht werden können, und andererseits die Seltenheit des gleichsam nur strichmeisen Borkommens dieser Mineralien im Junern der uns bekannten Erdrinde, rechtsertigen hinlänglich die Einmischung der Gesellschaft zu dem Zwecke, daß diese Minerallagerstätten, wenn überhaupt ausgefunden, auch bearbeitet und vollständig ausgebeutet werden sollen. In Folge der eigenthümlichen Lagerung, mit welcher die mineralischen Aben das Erdinnere durchziehen, kann es nämlich gar wohl geschehen, daß es aus Ursache eines unbedachten Bersahl gar wohl geschehen, daß der Erdoberstäche zunächst oder zu unterst liegenden Theises des Minerallagers, numöglich wird, seinen weiteren Bersanf in die Tiese, höhe oder Seite zu verfolgen. Die durch den Abbau entstandenen Göhlungen

tonnen verbrechen und ben ferneren Zugang unmöglich machen, bas untersahrene Minerallager kann zusammenftürzen, ber ganze Bergbau kann burch eine plößlich und in nicht zu bewältigender Menge hereins brechende Fluth von Bergwässern angefüllt und erfäuft werden n. bgl. Eine in dieser Beziehung unbedachte Bearbeitung der Minerallagersstätten tonnte aber um so eber erwartet werden, als dieselbe die für den Eigenthumer anfänglich gewinnbringendste, weil am wenigsten tosts spielige ware.

Die Beauffichtigung, welche fich ber Staat gur Berhutung Des Raubbaues in den Minerallagerftatten vorbebalt, mag daber beläftis gend und das freie Berfügungerecht des Gigenthumes empfindlich befchrantend fein, allein Diefelbe ift nur eine berechtigte Confequeng Des letteren. Das Eigenthum entsteht überhaupt erft in und burch Die Befellichaft, Daber es Diefer auch vollfommen freiftebt, Die Bedingungen feftguftellen, unter melden baffelbe guertanut merden will, und ift bem Brincipe bes Eigenthums boch auch bas Berlangen burchaus nicht entgegen, daß der Befit rollftandig und bestmöglich benütt merden muffe. Begehrt fann binfichtlich ber Beauffichtigung ber Bergbauarbeit nur Diefes werben, bag biefe Beauffichtigung in einer Beife organifirt und durchgeführt merbe, daß eine fefte Barantie fur die fachverftanbige und unparteiffche Beurtheilung jedes ftreitigen Falles gegeben ift, und daß baber inebesondere bie Bestimmung beffen, mas Raubbau auf einem gegebenen Buntte fei, nicht ber Entscheidung einzelner beftellter Regierungsbeamten überlaffen fei, sowie, daß Diefe Beauffichtigung Die freie Thatigfeit des Bergbauunternehmers nicht mehr als nothwendig beläftige.

Nach §§. 170 und 174 des österreichischen Berggesetes muß jeder verliehene Bergban in stetem Betriebe erhalten b. h. an jedem Arbeitstage durch eine Külindige Arbeitszei mit der nach Beschafsenheit des Detes und dem Zweck des Betriebes nöthigen Anzahl von Arbeitern betegt sein. Der Abban der Mineralien muß serner möglichst volltommen und auf solche Weise geschehen, daß der weitere Ausschluss nicht unnöhiger Weise verhindert oder erichwert wird. Hür der Berpsichtung des Betriebes tann nach §. 182 unr in außerordentlichen Fällen Frist auf die Dauer eines Jahres gegeben werden. Vach §. 244 kann gegen den Bergwertbessitze, dere es metalger Weiserne seinen Hauptgrubenban in gut sahrbarem Instand zu erhalten, oder welcher Mubban treibt, mit Gelöstrassen vorzegangen und ihm schließlich die Bergbanberechtigung auch jetble entzogen werden.

# §. 21.

Das Bergwertseigenthum wird noch weiter badurch beschränkt, bag von dem Eigenthumer Leistungen im Bergbau begehrt wer. ben, welche nicht sowohl ihm selbst, als auch den Nachbareigenthumern der bezüglichen Minerallagerstätten zu Gnte kommen sollen.

Benn nämlich auf einem ausgedehnteren Minerallager an verschiebenen bober und nieder oder seitwarts gelegenen Buntten verschiedene Eigenthumer Bergbau treiben, so fonnen 3. B. die in den einzelnen Gruben zusigenden Bergwässer von den betreffenden Eigenthumern öfters nicht ab und in's Freie geseitet werden, ohne einen Durchbruch in den nachbarlichen Bergbau ju machen. Obwohl nun die Ableitung der Bergwässer stelle im Interesse aller auf einem bestimmten Minerallager bauenden Eigenthumer ift, so wird das Durchsahren des fremden Eigenthums doch immer zu vielersei Erreitigkeiten Ansas geben können, unter denen der Bergbaubetrieb aller Nachbarn in Gesahr kommen könnte.

Um benselben vorzubeugen, schreitet nun ber Staat ein und verlangt bie Anlage solcher dem gemeinschaftlichen Interesse
Dienenden Entwässerungstollen, deren Durchführung entweber
von der Regierung selbst oder von einem ber Betheiligten über Austrag
unternommen wird, gegen dem, daß die übrigen von diesem Baue
durchsahrenen Bergbau-Eigenthumer zu den Rosten für die Anlage
und fortdauernde Erhaltung in vereinbarter Beise beizutragen haben.
Sowie derartige Entwässerungsstollen, so können nach gleichen Grundsägen vom Standpunste des vorhandenen gemeinschaftlichen Interesse
aus, auch andere der Ausbeute einer bestimmten mineralischen Lagerstätte
im Gauzen nothwendige oder förderliche Arbeiten der Gemeinschaft der
auf derselben bauenden Bergwertseigenthumer ausgetragen werden.

Da niberhaupt die Mineralien durch die Arbeit nicht wie Feldfrüchte erft zu erzeugen find, sondern der Bergbau die Aufgabe hat, das bereits vorhandene Mineral nur von einer Stelle auf die andere, vom Innern der Erde an ben Tag zu schaffen, welche Fortbewegung durch ein 3 us sammen wirken der damit beschäftigten Kräfte viel besser und wohlseiler von Statten gehen muß, als bei ihrer Zersplitterung, so ist der möglichst gemeinschaftlichen Bearbeitung bestimmter abgegränzter Minerallager durch ihre einzelnen Eigenthumer, als einem Fortschritte im Bergbau, entscheben das Wort zu reden.

Mach §. 93 des österreichischen Berggesetzes ist die Anlage eines für mehrere verichten Bergbaue gemeinschaftlichen Novierfollens auf Anluchen eines oder mehrerer
Bewerber, auch wenn nicht alle Besiger der im Reviersländsgebiet bescheschen Gruben
dem Begehren beigesimmt haben, zu erlauben, wenn es außer Zweisel gesetz ist, daß
die Anlage allen Bergbau-Unternehmern in diesem Reviere zum Bortweite gesetzten
wird. Nach §. 95 is der Revlectsöllner auch berechtigt, von jedem Grundbesstere, dem
der Etollenban wirklich Hilfe gebracht hat, eine angemessen Bergütting zu socken,
welche, im Kalle teine freie Bereinbarung zu Stande gekommen ist, durch die Bergbehörde bestimmt wird.

§. 22.

Nach dem Borbergebenden erscheint das Bergwerkseigenthum gegen alles übrige in der Gesellschaft bestehende Eigenthumsrecht im allgemeinen Interesse vielfach beschränkt, und der Fortschritt des Bergbaubetriebes liegt vielmehr in der Gemeinschaft als in der Zertheilung des Besitzes der Minerallagerstätten.

Anderseits fiattet die Gesellchaft aus gleichem Egoismus bas Bergwerkseigenthum wieder mit besonderen Privilegien aus, welche
demselben in anderer hinficht einen Borzug vor dem übrigen Eigenthume
zu geben im Stande find. Um den Bergbaubetrieb zu fördern,
wird berfelbe vor Allem für frei erklärt.

Unter der Freierflarung des Bergbanes verftebt man Die Ausichei= Dung gemiffer Mineralien aus bem vom Grundbefiger ermorbenen Gigenthumbrechte berart, bag bas Richt ber Bearbeitung resp. Geminnung Diefer, wenn auch auf oder innerhalb feines Territoriums befindlichen Mineralien, nicht dem Grundeigenthumer fraft feines Gigenthumes guftebt, fondern entweder von biefem ober auch von jedem britten Rinder auf befondere in den beftebenden Bergbaugefeken vorgefdriebene Beife erft erworben merben muß. Diefer Freierflarung bestimmter Materialien ift auch bas fur Rebermann gleichgeltende Recht verbunden, nach folden Mineralien, wenn auch auf fremdem Grunde, fuchen zu durfen, und da die Mineralien in den feltenften gallen bereits auf der Oberflache ber Erdrinde fichtbar ansbeißen, mobl aber auf das Bortommen derfelben in der Tiefe aus gemiffen Befteingattungen und Lagerungeverbaltniffen ber Dberflache mit giemlicher Giderbeit gefchloffen werben fann, fo wird gur Erfüllung bes 3medes auch die Erlaubnig gegeben werden muffen, auf fremben Grund und Boden alle jene Barlichfeiten, wie Bobrungen, Schachte, Stollen u. bal, überall bort anlegen zu burfen, mo genugenb Unbaltepunfte bafur porbanden find, daß ein bestimmtes Mineral in ber Tiefe merbe angefahren merben fonnen.

Die Freierflarung Des Bergbaues ift gewiß eine eingreifende Beläftigung und Beschwerung bes fonftigen Grundeigenthumes, wenn auch bem Bergbaue die Berbindlichfeit auferlegt wird, ben Grundeigenthumer für jede Juanspruchnahme und Befchadigung feiner Bodenflache gu ent. ichabigen, allein anderseits ift nicht ju langnen, daß obne folde Freierflarung nur wenig von ben nugbaren Minerglien aus bem Schooke der Erde genommen und bem Menfchen ju Gute gebracht werden murbe. Dan fann doch nicht vorausfegen, daß jeder Grundbefiger auch zugleich ein mit bem Befen und ber Lagerung ber Gefteinschichten und Mineralien vertrauter Bergbauverftandiger fei, und noch meniger, daß er zugleich auch die Mittel und ben Billen haben folle, Die unter feinem Territorium befindlichen Mineralfchage ju öffnen und ju beben. wenn dem wirflich fo mare und bann jeder auch der fleine Grundeigenthumer bas Recht baben murbe, ben fleinen Untbeil ber Graaber, welche burch fein Territorium ftreicht, ausschliegend gu bebauen, fo wurde eben durch eine folche Berftudlung bes Bergbanes ein gewinnbringender Betrieb fur ben Einzelnen gar nicht mehr möglich fein, außer

burch Raubbau, welcher, wie icon fruber bemertt, Die Rugbarmachung bes gangen Minerallagers überhaupt in Frage ftellt.

Nach §. 17 des öfterreichischen Berggelehes ist das Schürfen auf fremdem Boben nur dann an die Einwilligung des Tigentstumers gebunden, wenn dasselbei unerschleiner Bohn-, Wirtischafts- oder anderen Gedaude, in geichlossenen Spfraumen oder in einer Entsernung von 20 Klastern davon, in eingefriedeten Husen der anderen Gärten, in Friedhösen oder in den mit Mauern umgedenen Kuren vorgenommen werden will. Nach §. 27 desselben Gelebe fat der Schürter das Kecht id den Fall, als er sich mit dem Grundeigenthimmer über die Entschädigung nicht einigen kann, um die zwangsweise Grund-Uederlassungeinume erkant wird.

#### §. 23.

Auch bem bereits verliehenen Bergwerksbetriebe werden besondere Rechte bezüglich des in seinem Bereiche liegenden Grundeigenthumes dritter Personen zugestanden. Der Bergwerkseigenthümer wird unter Rachweisung der Rothwendigkeiteines bestimmten Grundstückszum Betriebe seines Bergbaues oder zur Anlage von Maschenen, Bassecleitungen und Baulichkeiten aller Art, welche der Förderung und Zugutebringung der gehobenen Mineralien dienen sollen, berechtigt, die Ueberlassung dieses Grundstückes von seinem Eigenthümer gegen Entschädzigung der Art zu begehren, daß der letztere durch die Staatsgewalt gezwungen werden sann, sein Eigenthum gegen Zuerkennung einer ihm dafür gebührenden Entschädzigungssume an den Bergwertsbesiger für immer zu überlassen.

Dieses dem Bergbaue zuerkannte Expropriation brecht ift wohl nur eine noth wendige Folge ber Freierklärung desselben überhaupt. Denn da es eine Nothwendigkeit ift, daß die Förderung der Mineralien aus dem Innern auf die Oberfläche der Erde geschehen muß, so sind dem Bergbaubestiger zur Ablagerung und zur weiteren möglichst wohlseilen Zugutebringung der geförderten Mineralien auch gewisse Pläge in der Nähe der Lagerstätten unbedingt nöthig, welche er, ohne das Expropriationsrecht gar nicht oder doch nur gegen große Entschädigungen erhalten würde, welche den ohnedieß eines großen Kapitalaufswandes und bedeutender Boranslagen bedürftigen Bergbau derart besichweren müßten, daß seine Auflahme vernünstigerweise gar nicht erwartet werden fönnte.

Nach den §§. 98, 99 und 105 des öfterreichischen Berggeseises ist der Grundeigenthümer verpflichtet, die jum Bergdaufbetriebe nöthigen Grundfläde gegen angemeisene Knitchäligung jum Benütung ju überlassen ib Anlage von Wasserleitungen sir beneielben über seinen Grund zu gestatten und seine dem Bergdau-Betriebe nöthigen Tagwasser an den Unternehmer abzutreten. Die Entschädigung ist im Falle einer nicht zu Stande gebrachten freien Bereinbarung durch die Behörden unter Azziehung und Anhörung von Sachverständigen anszusprechen. In berselben Weise ist nach §. 131 bietes Gestess der Bergdaubssigter auch berechtigt, die sit seinen Betrieb nöthigen Wege, Stege, Brücken, Eisendauben und Salbenpläge überall anzulegen, sowie die für sein Arbeiterhilfspersonal nöthigen Wohngebände auszusühren.

# §. 24.

Aus unserer Begründung ber bem Bergbaue in ben modernen Staaten guerkannten besonderen Rechte geht jedoch hervor, daß die Freierklärung nur derjenigen Mineralien überhaupt gerechtsertigt sein kann, welche ersahrungsgemäß innerhalb des Staatsterritoriums nicht allgemein vorkommen und deren Zugutebringung nach den bestehenden Berhältniffen für die Gesellschaft zugleich auch von besonderen, auf anderem Bege nicht besser zu erreichendem Bortheile erscheint. Denn es darf nicht übersehen werden, daß die Freierklärung der Mineralien eine offene Berlegung alles bestehenden natürlichen Besse und des gegebenen Eigenthumsrechtes ist, welche Berlegung daher nothwendig und sichhaltig begründet werden muß. Die Freierklärung von Marmor, Kalf, Thon kann daher in einem bestimmten Staate ebenso gerechtsetigt nud ungerechtsetigt sein, wie in einem anderen die Freierklärung von Salz, Gold oder Roblen.

Ein Gleiches gilt hinsichtlich des dem Berghaue zuerkaunten Expropriationsrechtes. Insbesondere darf dasselbe nicht weiter ausgedehnt werden, als ein verftändiger Bergbaubetrieb dieß wirklich fordert. Die Benrtheilung der Nothwendigkeit einer derartigen Expropriation nach dem Begebren des Bergwerkseigenthümers muß daher, wie die Benrtheilung dessen des Raubbau ift, durch Personen geschehen, welche als von allen egoistischen Einflussen und Auschauungen möglichst unabhängige und erwiesen sachverständige gelten können.

§. 3 bes öfterreichiichen Berggelebes ertlärt alle Mineralien, welche wegen ihres Gehaftes an Metallen, Schwefel, Alaun, Bitriol ober Rochialz benützbar find, ferner die Zementwolfer, Graphit und Erzibarge, endlich alle Arten von Schwarz- und Brauntohle, als bem Bergregale unterworfene vorbehaltene Mineralien, deren Gewinnung ober Auflindung nur nach ertanigter bei ber Bergbehörbe anzuluchenber Berechtigung in Angriff genommen werben barf.

# §. 25.

Es hat fich vorstehend gezeigt, wie der Baldwirthschaftsbetrieb und noch mehr der Bergbau zur Bearbeitung durch die Gemeinschaft der Gefellschaftsmitglieder bezüglich der Erzielung des größtmöglichen und geficherten Ertrages hinneigen, und daß der kleine und Einzelbesit für diese Arten der Bodenarbeit geradezu schädlich sei.

Man hat nun auch vielfach behauptet, daß ebenso der Acerbaubetrieb, wenn er im Großen und Ganzen auf Rechnung und unter Aufsicht der Gemeinschaft geführt werden würde, einen viel größeren Aufschwung nehmen und jedem Einzelnen mehr Ertrag liefern tönnte. Hauptsächlich von diesem Standpunkte ans will auch die von den Communisten beantragte Abschaffung des persönlichen Grundeigensthumes zu rechtsertigen versucht werden.

Es ist in der That nicht zu läugnen, daß der Gemeinschaft für die bessere Bearbeitung des Ackerbodens die Anwendung von mancherlei Sulfsmitteln und Einrichtungen gestattet sein wurde, zu denen die Kraft des einzelnen Grundbesigers nicht ausreicht, daß ebenso bei gemeinschaftslicher Bearbeitung große Ersparungen an jedem Einzelnen für sich nöthigem Kapital, wie Maschinen, Gedauden, Transport u. das. Auswand, gemacht werden könnten; allein troßdem wurden die wirklichen Ergebuisse eines solchen gemeinschlichen Ackerdaudertriebes weit hinter denjenigen zurückliehen, welche bei einer den Kräften der einzelnen Eigenthümer entsprechenden Bertheilung des Grundbesses erwartet werden können. Die Hauptursache davon liegt darin, daß eine von der Gesellschaft aussgeschtet gemeinschaftliche Bearbeitung von Grund und Boden nicht ohne besondere Beauflichtigung und höhere Leistung stattsinden kann und der gemeinschaftlichen Arbeit nothwendig auch eine Albschäpung und Bertheilung der bearbeiteten Bodensrüchte an die Arbeiter solgen muß.

Da bie Aderhauer felbft nicht angleich ibre eigenen Auffeber und Direftoren fein fonnten und fich über Die Abichakung Des Bertbes ber von ihnen erzeugten Relbfruchte, und des jedem Gingelnen baraus gufallenden Untheiles ichwerlich in Frieden ftete einigen durften, fo mußten Diefe Gefcafte britten Berfonen übertragen werben. Durch eine folche Aderbaubeborde, beren Anordnungen und Buerfeuntniffen Folge geleiftet werden mußte, murde bei mas immer fur einer Urt ber Babl und Bufammenfekung aus ber Ratur ber Cache bald alle Freiheit und Gelbft. bestimmung ber einzelnen Uderbaner aufgeboben werben. In Rolge ber Bahrnehmung, daß der eigene Rleiß durch Die Tragbeit ber Mitarbeiter auf demfelben Relbe paralpfirt merden fonne, muffen ferner Luft und Liebe gur Arbeit verschwinden. Diftrauen wird gegen Die Berechtigfeit ber Bertheilung, Biberwillen gegen jede Anordnung ber Uderbaubeborbe einreißen, und unter allen biefen mibrigen Umftanden merben and Die Erträgniffe ber gemeinschaftlichen Bodenarbeit immer fleiner ausfallen, bis fich die gange Befellichaft in Anarchie auflofen mußte, wenn fie nicht unter Gewaltthat ju Cflavenarbeit beifammen gebalten merben molite.

An dieser Nothwendigkeit der Beaufsichtigung, Regierung und Bertheilung, an der Aufhebung aller persönlichen Freiheit und alles eigenen Interesses der Bodenarbeiter, muß jede derartige communistische Organisation des Ackerbaubetriebes durch die Ersolge der Arbeit selbst früher oder später scheitern, und wir finden diese Scheitern auch überall besstätigt, wo derartige Bersuche in und außer Europa praktisch durchgesführt worden sind.

Alle Berjuche, welche von den verschiedenen tommuniftischen Schulen Frankreiche und in England fur ben gemeinschaftlichen Anban eines biefem Experimente zugewendeten Grundbesites practisch durchgeführt wurden, gingen an den vorstehend bemerkten Grundursachen zu Ende. Wenn wir jedoch andererseits die schon nachgewiesenen Zissern des
in den hauptsächlichen Custurals derzeit enden underveilenen Zissern des
in den hauptsächlichen Custurals derzeit noch undebauten, jedoch culturjähigen Bodens, sowie die geringe Bodensläche, welche der Neufch zu steiner Ernährung
bei sleisigem Andau und richtiger Berbeilung von Gewerbe- und Industriebetrieb über
das sache Land bedarf, vergleichen mit den ungeheuren Summen, die jährlich auf die Krmenpsiege verweidet werden mitssen, welche 3. B. in Großveitanten und Island
allein ans össentlichen Nitteln in der Zeit von 7 Jahren 1849 bis 1863 die Summen
von 68,364,861 Pf. St. detrugen, so liegt der Gedante nach, daß diese ummen
boch recht scheden versen, indem sie eine große Last des Gemeinwesens
bilden, ohne der Armunh irgendwie abzuhelsen und sie weniger sübstoar zu machen. Se
würden aber diese Summen längst hingereicht baben, das ganze derzeit noch uncultivirte Land und auch noch manches aubere schlechter Cultur, welches im Sigenthume
gar nicht veranschligtagt — und den betheitigten arbeitssähigen Armensamische Staatebommen
gar nicht veranschlagt — und den betheitigten arbeitssähigen Armensamisch zusächenweise
nebel darauf eingerichteter Wirtssichaft unentgestlich zu überlassen. Dieß, halten wir des prischus derschleren und eint besteheten Wertschland der Winge aus Aussichtung der Idee, der Wentschland der Verbeilung des Grundbesches der Pauperisonus abzuhelsten und eine bestere Ordenung der Dinge auszurchbesches der

# Siebentes Rapitel.

# Die Bewerbe= und Maschinen = Arbeit.

§. 1. Befen ber Bewerbearbeit. - Diefelbe ift wie bie Bobenarbeit an die Erbe gebunben. - Der babei beftebenbe Unterfchieb. - Der Bufammenhang amifchen ber Bobenarbeit und Gewerbearbeit im Allgemeinen.

Ratürliche Entftehung ber Gewerbearbeit in ber Gefellichaft.

5. 3. Bechielmirtung zwijchen ber Bodenarbeit und Gewerbearbeit rudfichtlich ber

Bermehrung ber Gutererzeugung.

Die Gewerbearbeit ift nach ihrer natürlichen Entwidlung fein Gegenftand bes Eigenthumsrechtes. — Das Zunftwefen. — Durch dasselbe murbe das Eigenthum auf die Gewerbearbeit ausgebehnt. — Beranlaffung jur Entstehung des

ryum auf die Greetoeardeit ausgebegnt. — Berantayung jur Entifetying des Zunstreiens. — Dessen Wirtingen in der erfen Zeit eines Bestandes. Das Zunstrweien ein unnatürlicher und ungerechter Zustand der Gewerbeardeit. — Erkärung sir die Dauer und das Aufbilichen dieler gesellschaftlichen Institution. — Zusammendang des Zunstrweiens mit der Krudalherrschaft. Die natürlichen Bestgen des Zunstrweiens. — Unnatürliche Bertheuerung der Gewerbeartifel. — Zurünsbleiten in den Berbesserungen der Arbeit. Der Zusammenbruch des Zunstrwesens erfolgte von selbst und den Zudungen sür die Gesellschaft durch das Eintreten der freien Bewegung in der Arbeit sterkanzung in der Arbeit

überhaupt.

Die rabigirten und Realgewerbe. - Dieje Art bes Eigenthums burch bie Freigebung ber Gewerbearbeit vor unferen Angen burch die Regierungen auf-

gehoben. Die Gebundenheit der Gewerbearbeit an die Arbeitofie der Erbe begehrt beren möglichfte Bereinigung mit ber Bobenarbeit. - Die Berftreuung ber Bewerbearbeit über bas flache Land. - Bortheile Diefer Berftreuung in Bejug auf die Bermohlfeilung ber Arbeitoftoffe. - Bortheile in Bejug auf bas Borhandenfein ber genugenden Menge und Qualitat ber Stoffe. - Rudwirfungen auf das Wohlbefinden des einzelnen Gemerbearbeitere und für den focialen Buftand ber Befellichaft im Allgemeinen.

§. 10. Die nothwendigfeit der Freizugigfeit der Gewerbearbeit. - Die moderne Be-

merbefreiheit entfpricht biefen Forberungen nur unvollständig.

§. 11. Die eigentliche Gewerbearbeit und der fabritemagige Gewerbebetrieb - Die Bortheile jeber Diefer Arten bes Gemerbebetriebes im Allgemeinen. - Die natürliche Berbrangung ber Gewerbearbeit burch bie Sabritsarbeit. - Die icablichen Folgen Diefer Berbrangung für bie Befellichaft.

§. 12. Das Mittel fur die Gewerbearbeit, um die Concurreng ber Fabritsarbeit gu bestehen, im Allgemeinen. — Die Annaherung der Gewerbearbeit an die Berbrauchsorte ber Erzeugniffe. - Die Berbindung ber Gemerbearbeit mit

Befit von Grund und Boden.

Die Befahr ber Berbrangung ber felbftftanbigen Gewerbearbeit ift größer angenommen, als fie mirtlich befteht. - Die Freigugigteit des Gewerbes ift das vorzügliciffte Mittel für den Sandwerter, um fich der erdrückenden Concurrenz der Fabriten zu entziehen. — Der Bauperismus ift feine nothwendige Folge der in bestimmten Gegenden entstebenden Fabriten. — Der thatkraftige Gewerbemann wendet fich einer neuen Gegend und neuem Erwerbe gu. - Die Fabriten felch bieten bem handwerter Gelegenheit zur Arbeitsverweidung. -Bobitbatige Folgen ber Fabrifen auf bie Bermehrung ber Gutererzugung.

5.14. Entftehung ber Mafchinen. - Befen ber Majchinen, - Birtung berfelben

auf Die Lohnarbeit im Allgemeinen.

§. 15. Anscheinerte Widerspruch der Maschinen mit dem Gebote der Arbeitstheilung.
— Der Gebrauch der Maschinen scheint alle die jetz erreichte Culturentwicklung wieder in Krage zu ftellen. — Die Waschinen bewirten die Berwohlsteilung der Gewerbeartitel aller Art. — Die Wirtungen dieser Berwohlsteilung für die neue nuch seigende Berweudung der Johnavbeit. — Die Maschinen ein Schritt vorwärts auf der Bahn der Eutwistlung.

§. 16. Die durch den Gebrauch von Maschinen nothwendig eintretende Störung in der Entwicklung der Lohnarbeit. — Die ausgleichenden Wirkungen solgen den ichädischen erst nach. — Die Maschinen ziehen den Gebrauch immer neuer Maschinen nach sich. — Dieselben sind eine fortwährende Bedrohung des Ar-

beiterftandes.

§. 17. Der auf den Berhältnissen der Lohnarbeit lastende Druck durch die Ueberproduction. — Die Ueberproduction ist eine nothwendige Folge des Gebrauches von Walchinen im Allgemeinen. — Die Ueberproduction weiset den Faderlanten an die Känser auf Spekulation. — Der Abstad nn die Spekulation sührt zur Verschssechterung der Waarenqualisät. — Die Verschlechterung der Waarenqualisät sührt zum gänzlichen Versusse Wartes nud damit zum Ruin des Faderlanten und zum Eschole des Vohnarbeiters.

§ 18. Die hauptursache ber Entstehung von sogenannten Industriebezirken. — Der Bestand berfelben vergrößert das Arbeiterelend bei eintretenden allgemeinen

Beichäftefrifen.

§. 19. Die Berwohlfeilung der Gewerbeartitel durch die Maschinen wird durch das Jugwischeutreten des Kaufmannes und Spelulanten beidrantt. — Die Bortheile der Maschinen sind schließlich größer als ihre Nachtheile für die Gefellichaft.

§. 20. Die Mittel im Allgeureinen, um die schödlichen Einwirfungen der Maschinen auf die Lohnarbeit zu mindern. — Die Geschr für die Lohnarbeit besteht in den nothwendig solgenden Arbeitestockungen. — Gegen diese vorzulorgen ist

ber Dlaichineneigenthumer verpflichtet.

§. 21. Die Einrichtung von besonderen Fabrilesaffen aus Einzahlungen für die Auffellung und den Gebranch von Naschinen. — Die practische Durchsilbebarteit solcher Kassen.

§. 22. Die Beighräntlung des Fabritkeigenthfilmers rücksichtlich der Fabritkanlage. —
Derartige Beighräntlungen des Fabritkeigenthfilmers bestehen zwar in allen europäischen Staaten, jedoch nicht zu Gunsten der Lohnarbeit. — Der Borischag für die Berbesserung der Lage der Lohnarbeiter durch Uebersassung von der Kabrit einentwinischen Merundfilden zu forgen.

Kabrik eigentstümlichen Grundfülden zu forgen.

Die Folgen der in Vorlchlag gebrachten Belakungen des Kabrikseigenthunces.
— Auswanderung der Industrie. — Bermeintliche Bertheuerung der Kabrikserzegugnisse. — Die gemachten Vorlchläge sind mit dem Interesse der Kabrikserzegugnisse. — Die gemachten Vorlchläge sind mit dem Interesse der Kabrikse

eigenthumer vollftanbig verträglich und gewinnbringend.

#### §. 1.

So wie der Aderbau vorwiegend fur die Befriedigung ber menschlichen Rahrungsbedurfnise thatig ift, so liefert die Gewerbeatbeit vorwiegend diejenigen Guter, welche bem Menschen zur Befriedigung
seiner Bedurfnisse von Aleidung und Wohnung dienen. Auch die
vielersei Arten von Mittelgutern, durch deren Zuhilfenahme wir in
Stand geset werden, die widerstrebenten Naturfrafte um so wirtsamer
unserem Dienste zu beugen, und deren Besig für jeden ösonomisch entwickelten und wohl eingerichteten menschlichen Saushalt eine Nothwenbigfeit ift, sind Erzeugnisse der Gewerbearbeit. Dieselbe zeigt uns daher den Menschen in der mannichsachsen Beise thatig und beschäftiget.

Alle Gewerbearbeit ift jedoch wie die Bodenarbeit an Die Erde gebunden. Der Unterschied Dabei befteht nur barin, daß, mahrend

für die Bodenarbeit die Erde selbst der Stoff ift, für die Gewerbearbeit dieß in der Regel die der Erde bereits entnommenen Früchte sind. Alle die mannichsachen Erzeugniffe aus der Thier, und Pflanzenwelt und aus dem Mineralreiche, wie z. B. die Knochen, Hänte, Felle, haare, Bolle und Gespinnste der Thiere, Holz, Felle, und Baumfrüchte aller Art, Flachs, Hanf, Obst, die dem Schoose der Erde entnommenen Mineralien u. dgl. find ebenso viele Stoffe der Gewerbearbeit.

Schon daraus, daß die Gewerbearbeit mit ihren Stoffen an den Grund und Boden der Erde gebunden ift, folgt der enge Bufammenshang, in welchem fie mit der Bodenarbeit fleht, und wie daher auch die eine auf bie Andere gurudwirfen muß.

§. 2.

Im Anfange bee Culturlebens, auf ber niedrigsten Stufe ihrer spateren Entwidlung ift die Gewerbearbeit von ber Bodenarbeit noch gar nicht getrennt; fie wird unter ben ersten Anfangen ber Arbeitelbeisung vorwiegend von ber Familie bes Aderbauers betrieben und bilbet bie hausliche Beschäftigung ber Frauen und Kinder.

In Folge bes gefellschaftlichen Bufammenlebens und bes mit einer ausreichenden Befriedigung ber nothwendigen Lebensbedürfniffe fich einftellenden Berlangens auch nach einer befferen Befriedigung berfelben, wird ber Arbeitotheilung immer weiterer Boben gegeben, und es verlegt fic berjenige Theil ber Gefellichaftsmitglieder, welcher fich nach feinen perfonlichen Gigenschaften und Rabigfeiten mehr gur Berrichtung ber Bemerbearbeit bingezogen und veraulagt findet, ausschließenb ober pormiegend auf Diefe. Ge fann ber Bemerbemann fur fic befteben, weil er fur feine in größerer Bellfommenbeit gelieferten und ber Befriebigung ber bestebenben Bedurfniffe beffer bienenden Erzengniffe unter den nachbarlichen Aderhaufamilien millige Abnehmer findet. Diefelben taufden bas angebotene Aderwerfzeng, bas Befpinuft ober fertige Rleid gerne gegen die Relbfructe ans, welche ihnen nunmehr in großerer Menge aus Grund und Boden gugeben; beun burd bie Unmenbung ber Bertzeuge ift nicht nur ber Ertrag bes bieberigen Mdere vergrößert, fondern auch Arbeitefraft fur meitere Urbarmachung frei geworben.

§. 3.

Die Trennung der Gewerbearbeit von der Bodenarbeit bewirft alfo auf der einen Seite die größere Produktion und andererseits eine gesicherte Abnahme des erzeugten Ueberschusses von Bodenprodukten, in dem die Gewerbearbeit die letteren sowohl zur Befriedigung der eigenen Lebensbedurfnisse, als auch als Arbeitsstoff benöthiget.

Ie weiter fich nun in Folge ber Arbeitstheilung die Gewerbearbeit entwidelt, je mehr und volltommener fie Wertzeuge aller Art liefert, welche ben Menichen in feinem Rampfe wider die Naturgewalten ju unterflügen geeignet find, besto bober wird auch die Menge ber Guter aller Art steigen, welche zur Befriedigung der menschlichen Bedurfnisse vorhanden sind, und Actebauer und Gewerbetreibende werden in gleichem Maße ben Genuß bavon haben. Der Actebauer wird nicht nur gerne Billens sondern auch stets in der Lage sein, sich das für seinen Bedarf taugliche aus den vorhandenen Gutern von dem Gewerbsmanne einzutauschen oder zu kausen, da ihm die vermehrten Erträgnisse seines Grundes und Bodens die Mittel dafür liefern.

In dieser Bechselwirfung des Gewerbes auf die Debung des Erträgnisses der Bodenarbeit und umgekehrt des Aderbaues auf das Gewerbe durch die gesteigerte Nachfrage nach deffen Erzeugnissen liegt ein hauptmoment für den ökonomischen Fortschritt der Menschen, und jede Gesellschaft wird sich daher in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse jur Förderung einer selbstständigen Gewerbes arbeit aufgefordert seben.

§. 4.

Die Gewerbearbeit ift an einen Stoff ber Erde, allein ebenso auch an eine bestimmte Person des Arbeiters gebunden, von der sie sich ohne Verlust ihrer eigenthümlichen Natur nicht trennen läßt. Die Ge-werbearbeit kann daher nicht übertragen, und nicht gleich wie Grund und Boden an einen dritten zur Benügung willtürlich überlassen werden. Die Ursache hiervon liegt darin, daß zur Verrichtung der Gewerbearbeit nicht bloß physische Kraft, sondern mehr noch besondere Geschicklichkeit und Uebung, sowie eine genauere Bekanntschaft mit den Eigenschaften des zu bearbeitenden Stoffes, serner Intelligenz und vor Allem Reigung nothwendig sind, Alles Eigenschaften von rein persönlicher Natur, welche nicht beliebig übertragbar sind. Die Institution des Eigenthumes ist daher als ein Förderungsmittel für die Gewerbearbeit nicht anwendbar.

Richtsbestoweniger finden wir burch eine Reibe von Jahrhunderten in Curopa das Eigenthumsrecht mittelft ber Institution des Junftwefens auch auf die Gewerbearbeit ausgebehnt.

Das Zunftwesen, welches heutzutage in ben modernen Staaten Guropas nur mehr in schwachen Ueberresten seiner eigenthunlichen Organisation vorhanden ist, beschwänfte die Ausübung der von Natur aus für Zedermann freien Gewerbearbeit auf hestimmte Personen, derart, daß an bestimmten Orten, oder für eine gewisse Gegend, nur diese bestimmten Personen eine gewisse Art von Gewerbe treiben dursten und mußten, während allen auderen Menschen die Ausübung derselben untersagt blieb. Diese selfssenden Gewerbe waren als solche an dritte Personen zwar auch förmlich übertragbar, allein die Uebertragung konnte wieder nur an solche Personen geschehen, welche gegen Erfüllung bestimmter

Bebingungen und nachweis bestimmter Erforderniffe, als Mitglieder ber Bunft anerkaunt und in biefelbe aufgenommen maren.

Die Institution der Bunfte fam insbesondere in Deutschland bereits mit dem zwölften Jahrhunderte in Ausbildung. Durch das Zunftwesen sollte in den Städten zunächst jedem Migverhältnisse zwischen einem größeren Angebote von Gewerbeartikeln und der dafür momentan bestehenden Nachfrage vorgebeugt werden, weil durch ein solches Migverbaltnis der Unterhalt eines Theises der gewerbetreibenden Bürger bedroht erschien. In diesem hauptzwecke des Zunftwesens kan später noch die Meinung, daß für die Geschicklickleit der Arbeiter besondere Sorge getragen, sowie daß auch auf die Sittlichkeit und eine bessere Biddung sowohl der handwerksgesellen als Lehrlinge Einfluß genommen werden mußte.

Es läßt fich nicht laugnen, daß die befondere Organisation, mit welcher das Zunftwesen in diesen Richtungen bin ausgebisdet wurde, ben angestrebten Zweden entsprochen hat, indem die Wohlhabenheit von Meistern und Gesellen in den Städten des Mittelalters eine so seisgegründete und bedeutende gewesen ift, daß sich dieselben innerhalb ihrer Mauern auch politisch mächtig zu fühlen begannen, und es gebührt den Wamern auch politisch mächtig zu fühlen begannen, und es gebührt den ginftigen handwerkern nicht der lette Platz unter den Momenten, welche für die Entwicklung politischer Freiheit und sozialen Fortschrittes in Deutschand thätig gewesen sind.

Deutschland thatig gewosen sind.

Als die ersten förmlichen Gewerdsgilden oder Jünste erschienen 1134 die Tuchmacher in Quedindurg und 1157 die Schuster in Magdeburg. Die Mitglieder der Gibten ordneten zunächt die materiellen Berhältnisse ihres Gewerdes, indem sie misstedigen Eindringslingen die Aussibung des Handverkes erschwerten, später unmöglich machten und über die Sittlichkeit der von ihnen beschäftigten Arbeiter wachten; dagegen gewährten die Meister den selteren wieder ihren häuslichen Schus und trugen Sorge für deren hinterlassen Bittwen und Kaisen. Da die in diese Zuit schwache Staatsgradt den Jünsten dabei nicht wehrte, so gewannen dieselben in den Städten durch Jahl und Bohlhadensteit der Mitglieder immer mehr sessen und Einfus und die Austribeigung derselben mititärlich unter Ansährung ihren Junstenister organisteren. Wit dem Annvachen der Städten under Ansährung ihrer Ausstraften einer Anstituten den die Stätzen gegen die der Reichstuns und ihrer triegerischen Stärten und wieden der Keichsten und endschaftlichen kann die vollische Keitstellen und volligen immer mehr Freiheiten und endlich auch das Recht sich selben Ausstreiten. Es war nichts natürsicher, als daß mmer weiter ausbehnten, so daß das Arten der Gewerbeardeit – keldt gewisse kauch gunfte welcher vollen den Austren der Gewerbeardeit der Paldt gewisse der Bobenarbeit wie die Arten der Benedu – und beenso der Danbelsbettieb Jünstige Selchafte wurden.

§. 5.

Allein biefer verhaltnismäßig gegen Sest fo beneidenswerth icheinende Buftand der Gewerbearbeit war doch nur ein unnatur-licher und ungerechter, weil er auf Roften aller derjenigen Gefellchaftsmitglieder ging, welche auf den Berbrauch von Gewerbeartifeln fur ihre Bedürfniffe angewiesen waren.

Bill man fich wundern, wie eine fo unnatürliche und gemeinschabliche Inflitution trogdem so lange Zeit hindurch erhalten werden und bluben tonnte, fo barf nicht überfeben werden, bag bas Bunftwesen Sand in Sand ging mit der feudalen Organisation ber Gesellschaft überhaupt, durch welche dem größten Theile bes Bolles jede Möglichkeit einer freien Anschanung und Rraftentwicklung genommen war.

Die Kraft des Bolfes war damals gebunden, wie ticfes manchentheils ja auch heute noch der Fall ift, — einerseits durch die Förderung von Unwissenheit und Aberglauben, wornach es als die von Gott gesiehte Ordnung der menschlichen Dinge erkanut werden sollte, daß der Bauer leibeigen und seinem Grundherrn mit Gut und Blut unterthan sein mußte, und andererseits war für den Fall, daß das Mittel des Aberglaubens nicht mehr hinreichte und der Unterdrückte sich etwa erseben wollte, eine wohlorganisite und überlegene physische Racht bereit und berechtiget, jede solche Auslehnung schon im Keime mit der robesten Gewaltthat zu unterdrücken.

Bu einer solchen Zeit mußte bas Junftwesen ber Stabte im Berbaltniffe jur gesellichaftlichen Lage bes Bauers auf bem flachen Lande als ein hort ber Freiheit und bes Rechtes erscheinen, und bie junftigen Stabteburger mußten von dem Landvolle als eine Schupwehr gegen bie drudende Gewaltherrschaft ber Fürsten und herren von Gottes Gnaden betrachtet werden.

Als fich aber bie mittelalterliche Fendalberrichaft bem zum Bewnstsein gesommenen Bolfe ergeben mußte, hatte auch bas Junftwesen
feine eigentliche Stuge verloren. Bor ber freieren Regung bes Boltslebens mußten bie Schaben und bas Unrecht balb flar werben, welche
ber Gesellschaft und bem Einzelnen burch bas Junftwesen zugehen.

Die Zunftversassung tam ichließtich in der Beschränfung der natürtichen Freiheit des Einzelinen nach einem Bermögen Gewerbearbeit zu treiben, so weit, daß z. B. der Tischer tein Möbel seiten noch nonnte, indem es ihm nicht erlandt war dasste einer eisenen Ragel oder ein Beschläge zu verwenden, der Schneider durfte tein Aleid aus Leber oder mit Pelzwert versertigen, der Bäder durfte nur gewöhnliches Breite Aleid aus Leber oder mit Pelzwert versertigen, der Bäder durfte nur gewöhnliches Breiter keine Ruchen dassen, der Schwieder Nagel nicht selbst versertigen u. s. w. Auch die Ausbesquing seines Gewerbes war dem Meister beschränkt, indem die Austwerzissung nicht selten nur eine bestimmte Augahl Sesellen und Erhrlinge erstaubte und das vorgeschriebene Wandern der Sesellen artete in eine besondere Sattung Bettelei aus, welche sich unter gewissem Formentram versteckte und zur wahren Landvage wurde.

# §. 6.

Es mar eine natürliche Folge bes Bunftwefens, bag fammtliche Artitel der gunftigen Gewerbearbeit für die derfelben Bedurftigen funftich vertheuert murden.

Dieg mar aber nicht blog fur die unmittelbaren Konsumenten der Fall badurch, daß fich die wenigen Meister eines Ortes leicht über ben Breis ihrer Erzeugniffe verabreden und daran fostbalten konnten,

fondern auch alles Gewerbe felbft, welches fich mit der Berfertigung gufammengefester Gemerbeartifel ober beren Bervollfommnung befchaftigte, litt unter ber funftlich bewirften Bertheuerung bes Arbeitoffes.

Mugerbem lafteten auf ben Gemerbeartiteln auch Die Roften, welche fur bas gunftige Bewerbe baburch anmuchfen, bag mit ber Erlangung des Deifterrechtes ober mit dem Untaufe eines folchen befondere Anslagen fowie fortlaufende Beitrage an Die Bunftfaffe berbunden maren. Diefe Anslagen mußten von bem Meifter burch Bufdlag auf ben Breis feiner Artifel bereingebracht werben.

Dit der mannichfachen Bertheuerung der Gewerbeerzeugniffe ging bei dem Bunftmefen Sand in Sand der Stillftand in ber Bervolltommnung ber Gewerbearbeit. Der Deifter, melder ficher war, daß feine Artifel nothwendig gefauft werden mußten, weil nichts Befferes und überhaupt nichts Underes berart jum Bertanfe geboten werben durfte, hatte umsoweniger Intereffe und Gifer, fich felbft mit Berbefferungen oder Erfindungen in bem von ibm erlernten und von feinem Berfahren überfommenen Bewerbe zu beschäftigen, ale er ja boch auch ohne berartige Unftrengung ein wohlhabender Dann bleiben fonnte.

Die fehr burch bas Bunftwefen bas Bandwert ichon in ben Roften ber Erlernung vertheuert wurde, erhellt barans, bag bei manchen Gewerben wie 3. B. ber Strumpf. vertheuert wurde, erhellt barans, daß bei manchen Gewerben wie 3. B. ber Strumpfwirteri, Feinweberei u. dal. nicht seinen eine Lehzeit von 10—7 ober 5 Jahren vorgeschieben war. Dazu kamen dann noch die Kosten ber nothwendigen Banberjahre, die immer bestanden, wenn auch die Gesellen durch die Gaben der Meister Dabei unterstützt wurden, und schließtich die Lieferung des Meistersücks. Für diese lehtere wurde in der Kegel nicht die gewöhnliche Brauchbarteit, sondern das Ungewöhnliche und Anßerordentliche von der Junit als Breis der Aufnahme begehrt, um durch Breseitzung eines lossdaren und schwer Absat sindenn Kunstellung auch der Verstellung zu erschwerden und wie kanstellung auch die bei eingelnen Ausstellenverden in jeder Beziehung zu erschwerden, wozu auch die bei eingelnen Ausstellen und in nanchen Städen sehr hoch gestellten Aufnahmsgelder beitrugen. War aber endlich das Weisterrecht erreicht, dann durste der Junssperen Gesellen ober Kunden abwendig zu machen versiechen und den versied der Kunden Absat beim Kiefter war und eine in den Bereich der Zunst sallende Waare verseitzte, durste von iedem Aunsten den von den in den Vereich der Aunst fallende Waare verseitzte, durste von iedem Aunsten den wie den den Vereich der Aunst aben verseitzte, durfte von iedem Aunsten den von den in den Vereich der Aunst sallen der Vereich der

burfte von jedem Bunfigenoffen bas gange Sandwertegeng abgenommen werben.

# §. 7.

Nachdem durch den Busammenfturg ber Reudalberrichaft die freier gewordene Bodenarbeit fich fraftig ju entwideln begann, folgte von ihrer Seite auch ein gesteigerter Begehr nach Gewerbeartiteln aller Art, welchem durch das gunftige Gewerbe weder ber Qualitat noch Quantitat nach genügt werden founte.

Die natürliche Folge bavon mar, baß fich neben ben gunftigen Reiftern ein gleichfam neuer Sandwerteftand aus den der Freiheit gurudgegebenen Bolfeflaffen bildete, melder fic mit allen Mitteln von Lift und felbft burch Gewalt zuerft außerhalb bes Bunftbannes und fpater auch innerhalb ber Stadtemquern feftgufeten fuchte. Da biefe freien Sandwerfer mobifeilere und beffere Arbeit lieferten,

als die gunftigen Meister, fo machten fie den letteren auch bald die wirksamfte Konfurrent, und es finrzte auf solche Beise die auf den natürlichen Boden der freien Bewegung zuruckgesehrte Arbeit aus und durch sich selbst das Unnatürliche und Kunftliche des Zunftwesens.

Faft überall in den modernen Staaten hat das Junftwesen der frei erklärten Gewerbearbeit Plat gemacht, und wir zählen diesen Sieg der Freiheit über eine Ausartung des Eigenthumes um so mehr zu den bedeutungsvollsten für Bergangenheit und Julunft, weil er sich ohne gewaltthätigen Umfturz des Bestehenden und ohne gesellsichaftliche Juckungen vollzogen hat.

## 8. 8.

Da wir das Junftwefen als eine unberechtigte Ausbehnung des Eigenthumsbegriffes auf die Gewerbearbeit dargestellt haben, fo muffen wir jur Befraftigung unferer Behauptung auch der radicirten und Realgewerbe ermähnen, um fo mehr, als dieselben trop der freien Gewerbearbeit in manchen modernen Staaten als Ueberbleibfel des Junft-

mefens noch gegenwärtig fortbefteben.

Diese Gewerbe waren veräußerlich und vererblich gleich jedem anderen freien Burgereigenthum, konnten baher auch zur Benüßung an einen Dritten gegen Zahlung einer jährlichen Rente überlassen werden. Die radicirten Gewerbe sind stets mit dem Besitze eines hauses oder der zum Betriebe der Arbeit nothwendigen Einrichtung verdunden, während bei den Realgewerben dieß nicht der Fall ift. Die legteren gehörten in die Zahl jener von der Behörde gegen Entgeld auerkannten Gerechtigkeiten, auf deren Grund allein, wenigstens in der neueren Zeit des Zunstwesens, die Ansstung des Gewerbes erlaubt war. Die radicirten und Realgewerbe bildeten daher ein förmliches und wohlberechtigtes Eigentum hinsichtlich der Ausübung einer bestimmten Gewerbearbeit, wie ein solches in unserer modernen Gesellschaft nur immer anerkanut ist, auch die Nichtbenüßung desselben war erlaubt.

Tropdem murbe biefes Eigenthum vor unferen Augen aufgehoben. Manche Staaten haben die Aufhebung diefer Eigenthumsrechte directe ertlärt, andere dieselbe indirecte vollzogen; benn durch die Freigebung der Gewerbearbeit ist ben radicirten und Realgewerben der ganze frühere Berth und alle Bedeutung genommen worden. Selbst eine Berbindlichseit zur Entschädigung diese Gewerbeeigenthumes, wie sei den herrschaftlichen Bodenrechten der Fall war, murde nicht immer und überall anersannt, und wir glauben damit wohl mehr als hinlanglich gerechtfertiget zu sein, wenn wir behauptet haben, es sei das in der modernen Gesclichaft giltige Eigenthumsrecht überhaupt ein schwan, fender Begriff.

In den meisten dentschen Staaten geschah die Aussehung der radizirten und Realgewerberechte mittelst Geletz unter Amertennung des Prinzipes einer Entschaping. In Desterreich war diese nicht gleichzeitig der Fall, sondern das früher ansschließtiche Bertiedsrecht wurde durch die Freigedung des Gewerbes werthlos gemacht; man stützt sich dabei auf die Anschauung, daß der Berechtigte nach Einführung der Gewerbestriebeit nicht aufhöre sein Gewerbe fortzubetreiben und die allfällige Abnahme des Ertrages oft gar nicht eintrete oder dach seits schwer uachzuweisen sei, und daß insbesondere and der sir den Antritt des Gewerbes allenfalls bezahlte und berechnete Kauspreis in der Regel durch den and der iskherigen Benützung gezogenen Gewinn bereits seine Bergstung gefunden habe.

Die Enticköbigung mar jedoch auch dert, wo zugestanden, an besondere Bedingungen und Boransstrungen gebunden. So in Sachsen, wo dieselbe nur gegeben wurde, wenn ein sornliches Berbietungsercht der Gewerbsleute gegen Andre in den von der Regierung bestätigten Innungsartiteln nachgewiesen und im öffentlichen Bestisstand Jugehör eingetragen war, oder wenn dassiebe auf einem bessonderen Privilegium beruhte. In Wiltemberg wurde der Nachweis eines Tiels gesordert, welcher die Obrigstei verpstichtete, keinen mit den Berechtigungsindaben constructionen Gewerdsbetrieb in dem betressend Drte ober Bezirte gugulassen oder zu

bewilligen.

In Prensen wurde 1811 ber Gewerbefetrieb an die Ertheilung eines von der Regierung ausgesertigten Gewerbeicheines gefnipft, dagegen alle die dahin bestandenen Gewerberechte entschäddigt. Die Antischäugung betrug den sie ba dahin bestandenen Bewerberberechte entschäddigt. Die Entischäugung bering den sie den Tag vor Einführung der Gewerberbeicheine Schähungswerth des bestandenen Rechtes, auf welchen jährlich fo Prozent, wovon 41s als Berzinfung und 11s Prozent als Kapital-amortifation durch die sämmtlichen Gewerbebererechtigten ver gleichen Kartgorie an die altberechtigten Meister bezahlt werden nuchten. Die darnach entsallende Onote wurde von jedem einzelnen Unternehmer als Steuer eingehoden und den dabei auf die Berechtigten ich einstellen zu kallenden Theil war die betressenden in bei der deleien verpflichtet; aber auch außerdem sind des den Gemeinden frei, die Beenbigung der Ablöhmg durch Juschäffe zu bescheunigen.

In Waltemberg wird bei ausschließenden Realrechten die Höliche der Entschäugung

In Wurtemberg wird bei ausschließeinden Realrechten bie Halte der Entigadigung vom Staate, die andere von der Gemeinde geleistet. Es zahlen die Entigädigten daher mittelft der allgemeinen Staats- ober Gemeindesteuer ihre eigene Entigädigung mit.

In Sachsen fiel die Entigädigung allein den Bemeinden zu, welche dieselbe in I Prozentigen in 10 Jahren amortisirdaren Schuldscheinen zu leisten hatten, wogegen das früher bestanden Zunstvern und Velträge der Gewerbetreibenden in Anspruch

genommen werden tonnten.

## §. 9.

Die Gewerbearbeit ift an ben Bezug der ihr nothwendigen Berarbeitungoftoffe gebunden, und fie wird baber barnach ftreben muffen, diese Stoffe jederzeit genügend in Menge und Art, und auch unter möglichft geringen Roften zu erhalten.

Am besten murbe legteres mohl erreicht werden fonnen, wenn die Gewerbearbeit mit der Bodenarbeit derart verbunden fein wurde, daß der Gewerbsmann auch im Beste eines entsprechenden Bledes Erbe mare, auf welchem er sich die zu seiner Arbeit nöthigen Stoffe selbst erbauen konnte; er mare dadurch unabhängiger in seiner Arbeit gestellt.

Allein ba die fortschreitende Entwidlung der, Gewerbearbeit hauptfachlich von der durch die ausschließliche Beschäftigung mit derselben erworbenen Geschicklichkeit abhängig ift, und diese durch jede über ein bestimmtes Das hinausgehende Rebenbeschäftigung des Gewerbs-

The sed by Google

mannes beeintrachtigt wurde, fo wird fich eine folche Berbindung bes Gewerbes mit der Bobenarbeit nur bei wenigen und bei den gang im Rleinen betriebenen Gewerbszweigen ermöglichen.

Dagegen wird fich die Bemerbearbeit nicht wie ebedem unter dem Bunftmefen ausschließend nur in ben Stadten, fondern vielmehr unter ber Landbevölferung überall bort nieberlaffen follen, mo Rlima und Boben gur Bervorbringung ber benöthigten Stoffe von bestimmter Art befonbere entsprechend find, ober mo nach ben befonteren Berbaltniffen eine ftar. tere Nachfrage für bestimmte Gewerbsartifel ju erwarten ftebt. Durch eine folde Berftreuung ber Gemerbearbeit über bas flache Land ruden fich bie Erzeuger und Berbraucher ber gegenseitig nothwendigen Artitel fo nabe, daß bie Roften ihres Transportes vom Erzengungs. jum Bertaufsorte auf bas mögliche Minimum fallen fonnen, woburch fomobl bie Bemerbeartifel ber Bodenarbeit, ale die Bodenproducte bem Bedarf ber Gemerbe, um fo viel mobifeiler ju Gute tommen merben. Beiters wird die mitten unter ben Landbauern fich festsegende Gemerbearbeit auch den unmittelbarften Ginfluß auf bas Borbandenfein ber genügenden Menge bes benöthigten Arbeiteftoffes nehmen fonnen. welchen ber Aderbauer um fo eifriger und bereitwilliger auf feinem Boben au bauen befliffen fein wird, ale ibm ber lobnente Abfat biefer Broducte fo gewiß und fo febr unter die Mugen gerudt ift.

Daß die möglichst große Zerstreuung der Gewerbearbeit über das flache Land auch im Uebrigen fur ben socialen Zustand der Gesellschaft durch Bertheilung der Bevölferung der großen Städte, insbesondere aber auch für den Bohlstand der beim Gewerbsbetriebe beschäftigten Lohnarbeiter, von besten Folgen sein würde, haben wir theils ichon angedeutet, theils werden wir darüber noch zu sprechen Gelegenbeit haben.

Roch in neuester Zeit hat man ganz offen die Bortheile, in welchen sich der Gewerbebetrieb auf dem flachen Lander, gegenüber jenem in den Städten befindet, sowie die angebliche Gescher, daß die Tandelate durch zu leichte Bersorgung mit Gewerbeartiken zu unöthigem, ja verdereblichem Auswand verleitet werden, als Gründe sit Bertoreitung der Gewerbeardeit über das siache Lande gradezu versindern sollten. Nach dem Gesche vom 9. Deiter. 1840 woren in Sochiet, 3. B. für die Landgemeinde nur je 1 Schneider, Schufter, Bäcker, Fleischer, Schmied, Wagner, Glaser, Seiser und Bötticher erstaubt, eine größere Anzahl oder andere Arten von Handerbertern sonnte nur die Kegierung in Ansahamsfällen zugeschen. Alchsliche Geseh bestanden in den sächsischen Serzzogishümern und hierzu die Berordnung, daß ein Landmeister keine anderen Lehrliche aufnehmen, durste, als seine eigenen Söhne und Entst.

and Sefterreich bestanden ichon lange vor Einführung der Gewerbefreiheit zwischen Buften und der Freiheit stehende Handwerter, welche kine zunftigen Meisterrechte bejaßen, auch keine Gesellen halten durften, jedoch auf dem slachen Lande den Bedarf ver Landwirthe an Schushwert, Aleidung, Wirthschaftsinventar 20. im hause ansertigen konnten und zu diesem Zwecke von Ort zu Ort wanderten.

Dia and by Google

## §. 10.

Bahrend die Gebundenheit ber Bodenarbeit an den Stoff der Erde eine berartige ift, daß sie nur dann den höchsten Ertrag liefern wird, je bleibender sie sich einem bestimmten Flede der Erde zuwendet,— ist es bei der Gewerbearbeit anders der Fall. Diese muß zunächst denjenigen Orten nachziehen, wo die benöthigten Arbeitsstoffe am genügendsten in Menge und Art vorhanden sind, und wo der sicherste und lohnendste Absat sir ihre Artisel besteht. Der Fortschritt und die Entwicklung der Gewerbearbeit ist daher wesentlich von Bedingungen abhängig, welche hinsichtlich des Ortes nichts Beständiges, sondern fortwährend Bechselndes sind. Denn es kann der Andau gewisser Feldz und Gartenschücht, der Betrieb von Biehzucht u. dgl., was den Stoff für die Gewerbearbeit liesert, von da weg und dortsin ziehen, in neue Gegenden hin sich ausbehnen, und obenso sind die Ansammsungen der Menschen an bestimmten Orten und ihre Bedürsnisse fortwährenden Beränderungen unterworfen.

Demaufolge ift der Gewerbearbeit zu ihrer Entwicklung vor Allem die vollständigste Freiheit in der Ortsbewegung nothwendig. Ohne diese wird sie sich nicht entsalten, und daher auch für die Hebung des Ackerdaues und für die Förderung der allgemeinen Cultur diejenige Bedeutung nicht erlangen konnen, welche ihr im natürlichen Gange der ökonomischen Entwicklung jeder Gesellschaft zukommt. Die sogenannte Gewerbefreiheit, welche die modernen Staaten gesemäßig settgestellt haben, ist meistens noch weit entsernt von der wahren Freiheit, welche die Gewerbearbeit für sich nud ihr Gedeihen zu fordern berechtiget sind.

Alle dieje an die Stelle des Zunftwesens oder auch neben daffelbe getretenen Gewerbeordnungen, welche an die Spige ihrer nach hunderten gablenden Paragraphen die Freiheit des Gewerbes stellen, enthalten in den letzteren nur ebensoviele Beschränfungen der Gewerbearbeit, und insbesondere rücksichtlich der Freizugigsteit derselben, bestehen in den meisten Culturstaaten Europas noch tausendfältige hindernisse.

Die den neuesten Gewerbegesetzen in Deutschland allgemeine Bestimmung, daß zur Ausläbung eines Gewerbes an einem bestimmten Orte nicht die sormliche Kufnahme in den Gemeindeberdand — das Gemeindeblürgerrecht — erforderlich set, wird vor Allem durch die den Gemeinden zustehende prinzpielle Riederlassungsbewilligung für Fremde eingeschaft, nachem die setzere wegen Armunth, Unstittlickeit oder wegen begangener Bergeben ze. versagt oder geklindet werden kann. Für den selbsständigen Gewerbederried in serial in Deutschland — nur in Baden ausgenommen — die Volljährigkeit gesordert, was sich nicht rechtsern läßt, und für den Ausländer ist derselbe überdieß an die besondere Regierungserlaubniß gebunden, bei deren Ertheilung am Gegenstitigkeitsprinzhe der Staaten sessgekatten wird.

Aber auch nach Art und Umfang ift der Gewerbsbetrieb unter der modernen Gewerbefreibeit noch vielfach beichränkt. Man begründet dieß mit der Nothwendigkeit der Sorge fur die öffentliche Ordnung und Sittlichkeit und der besonderen Besteuerung

Des Gemerbbetriebes.

Ans letzterr Urfache wird die bei der Orts. oder Bezirtsgemeinde vorgehende Anmeldung der Art des anszunübenden Gewerbes und die Lösung eines auf dassischen tenden Gewerbescheines begehrt. Diefer Gewerbeschein beschäntt dem Annueldenden aber auch zugleich das Gediet seiner gewerblichen Thätigkeit auf bestimmte oft sehr wülklirlich zusammengeskulte Arbeits-Berrichtungen, so daß ihm eine andere, wenn auch verwandte oder zusammenhängende Leistung verboten ift, auser er löst dassis wieder

einen neuen Bewerbeichein.

Aus Gründen der Sorge für die öffentliche Sicherheit und Sittlichteit bindet 3. B. das öfterreichische Gewerbegeitz alle Juhrwerks- und Schifferunternehmungen, das Geschäft der Johnschienten, das Gewerbe der Baumeifter, Mauer, Seitumehe, Jümmerleit, Rauchjanglehrer, Canalräumer und Abbecker, die Büchlenmacherei und Fenerwerkerei, das Trödlergeichäft, die Apotheken und endlich alle Gast- und Schaufgewerbe an eine besondere befrörbliche Soncession und unterwirft bieselben besondere Beaufschiegung und bestimmten Borschriften in der Art der Ansübung des Gewerbes. §. 107 dessieben Geiebes unterwirft auch jeden Meister der Berofischung, seiner handwertsgenossendagt als Mitglied beizutreten und die von berselben sessen abritichen Gelebeiträge zu leisten.

Die Beransgabe von Zeitungen, die Buch- und Steinbruderei, Buch- und Runfthandlungen, Leibbibliotheten find überall an die Conceffion der Regierungen und an die besonbere Nachweisung gewiffer Bedingungen, Cantionserlag u. dgl. aus Beforg-

niß für bie Staatsficherheit gebunben.

#### 8. 11.

Die Gewerbearbeit kann berart betrieben werden, daß fich eine und dieselbe Person mit vollständiger Verfertigung eines bestimmten Artikels vom Anfange bis jum Ende selbst beschäftigt und sich dabei höchstens in Rebenarbeiten von Gehilfen unterstügen läßt — die eigent- liche Gewerbearbeit — oder aber fabritsmäßig, wenn derselbe Artikel zu gleicher Zeit mehrsach in der Weise fertig gebracht wird, daß von einer größeren Zahl von Arbeitern jeder immer nur einen bestimmten Theil des schließlich aus diesen einzelnen Theilen zusammengesehten Artikels in Aubeit hat. Zum fabritsmäßigen Gewerbebetriebe ist weniger die Bereinigung der einzelnen Arbeiter in einem Fabritslocale als vielmehr die Leitung der gangen Arbeit durch sachverständige Untersnehmer oder Aussehen nothwendig.

Es ist klar, bag bas von dem für sich allein arbeitenden Gewerbsmanne gelieserte Erzeugniß, in Folge der ausschließenden Ausmerksamkeit,
welche er auf die Berfertigung verwendet, vollkommener und verläßlicher sein kann, als das Fabrikerzeugniß. Aber es ift auch ebenso
klar, daß letzteres vor ersterem den Bortheil der größeren Bohlfeilheit voraushaben wird burch die mancherlei Arbeitsersparungen,
welche die sabriksmäßige Erzeugung mit sich bringt, und in Folge der
ösonomischen Bortheile aller Art, welche jeder Geschäftsbetrieb im
Großen dem kleinen Gewerbe gegenüber besigt.

Da für den Berbrauch aber in der Regel mehr die Bohlfeilheit als die Qualität des benöthigten Artikels den Ansfchlag gibt, das Berbältniß zwischen beiden in der That auch so weit auseinandergehen kann, daß die bessere Qualität durch die größere Bohlfeilheit eines bestimmten Artikels vollständig ausgeglichen wird, so muß es nothwendig geschen, daß die selbstständige Gewerbearbeit von der Fabritarbeit verbrängt wird, insbesondere in denjenigen Artifeln, bei denen für den Berbrauch die besondere Qualität weniger oder gar nicht nothwendig erscheint. Diese Berdrängung der Gewerbearbeit durch die Fabritarbeit ist jedoch für die Gesellschaft weder in socialer noch in politischer Beziehung gleichgiltig, indem fie dadurch für ehrsame und selbstständige Meisterbürger mit einem häuslich gewohnten Gesellenstand, nicht selten unsichere Fabritherren und leichtsming in den Tag hineinlebende von ihrem Brodherrn vollständig abhängige Lohnarbeiter eintauscht.

#### 8, 12,

Es wird daber von Wichtigfeit für die Gesellschaft sein, daß mit dem natürlichen Fortschreiten der Fabrikarbeit die Gewerbearbeit sich ebenfalls ausbreitet, und es soll insbesondere dabin gesorgt werden, daß die Gewerbearbeit von der Fabrikarbeit nicht gänglich verdrängt wird. Da nun die Ursache des Uebergewichtes der Fabrikarbeit über das Gewerbe hauptschlich in der größeren Bohlseilheit der ersteren liegt, om mitte die Gewerbearbeit, nm die Concurrenz der Fabriken bestehen zu können, darauf Bedacht nehmen, in welch er Beise es ihr ebensfalls möglich sein könnte, ihre Artikel wohlfeiler zu erzzeugen.

Gin foldes Mittel besteht fur Die Bewerbearbeit vor Allem in ber ibr leichter, als der Fabrit möglichen unmittelbaren Unnaberung an Die Berbrauchborte ber Gemerbeartifel, bemnach in ber Berftreuung ber Gemerbearbeit über bas flache Land, und insbefondere in jene Begenden, mo Grund und Boden fur Die Darftellung ber nothwendigen Arbeiteftoffe befondere geeignet ift. Gerner murde bas Gewerbe auch durch eine entsprechende Berbindung mit eigenem Befig, von Grund und Boben in Stand gefest fein, feine Artitel fo billig ju verlaufen, bag es mit ben Sabrifeerzeugniffen auch in ben Momenten einer Abfagfrifis Concurreng ju halten im Stande mare. Der am flachen Lande, in Dorfern ober fleinen Stadten etablirte Bewerbsmann ift auch bei momentan ganglich fodendem Abfat wenigftens für feine nothwendigften Lebensbedurfniffe gededt, und er fann vorübergebend auch ohne Bergutung feines Arbeiteaufwandes leben, mabrend die Rabritarbeit baffelbe in ber Regel nicht zu thun im Stande ift und bochftens eine Beitlang auf den Gewinn baraus verzichten fann. Diefe beffere Lage ber über bas flache Land gerftreuten Gewerbearbeit ift auch burd bie tagliche Erfahrung binreichend beftatigt, und es ift nur ein Beweis febr unnaturlich entwidelter Buftante, wenn es vorlommt, bag Sandwerlemeifter und Proletarier in den großen Stadten aus Arbeite. mangel verfummern, mabrend auf bem flachen ganbe barnach

täglich begebrt und über ben Dangel an gefdidten Sand. merfern geflagt mirb.

In England breitet fich die Berbindung ber Fabritelohnarbeit mit ber Bodenarbeit neueftens immer mehr aus baburch, bag man ben Arbeiter foweit wie möglich gu Saufe, fatt in ber Rabrit felbft arbeiten lagt. Auf folde Beife gibt es in ber Rabe Daule, sant in der zabrit leids aveiten lagt. All solge weite gibt es in der Vader ber großen kadriffare, Leeds, Mauchefter z. 3. B. viele Luchmacher und Weber, welche neben ihrer Kadritsardeit zugleich ein eigentstimtliches oder gepachtetes Sild Tand bebauen; im Jahre 1856 rechnete man in Eugland und Schottland bereits 877,369 solcher zu daufe sitt die Kadriten wird in Eugland und Schottland bereits Benähnung und ins Haus. In Klandern wird in jedem Bauernhause gesponnen und geweht; in Böhmen zählt man 20,000 Baumwoll Wehlführe auf dem Tande; die Seitenweber in der Schweiz, die Leitweder in den welltschauft gesponnen und Silftigen Schottland. Serionibert in ver Suporis, die Leinivert in son welltigen und holitigen Gebirgs eggenden Deutschlands, die Etochssecher und holischniger im Schworzwalde z. arbeiten durchgehends auf dem flachen Lande und betreiben daueben als Besiter von steinen Anweien mit hise der Familie einigen Landbau. Die Uhrmacherei wird Schwarzwalde in biejer Weife sabrissmäsig betrieben, inhom in einem hause 3. nur die Gehäuse, im anderen nur die Ketten, im dritten und vierten nur Raber und Achfen u. f. f. verfertigt werben.

achjen u. 1. 7. vererigt werden.
3pr Zeit eines in diesen abgelegenen Gebirgsgegenden eintretenden allgemeinen Miß-wachjes ist die Noth allerdings groß, aber sie wird es dann immer mehr des Miß-wachjes als der Fadritsconcurrenz wegen. Dieß gilt auch insbesonder vom der Spitzenklöppelei und Leinweberei im Erz- und Riesengebirge, welche durch das Auf-fommen der Maschienardeit allerdings hart betrossen wurde. Die Rothfage der Ve-wohner war im Jahre 1816 und 1817 aber ebensals eine große, odwohl die erst im Jahre 1808 erfundene Bobinetmafdine bie Spitentloppelei bamale noch gar nicht verbrangt hatte. Beutzutage hat fich die jungere Generation auch bort gum großen Theile mit ben Fabriten bereits abgefunden und arbeitet entweder für biefelben ober wendet fich auch felbftftanbig der Erzeugung jener feinften Barne gu, welche bie Flachs-fpinnmafchine bis jest noch nicht gn liefern im Stande ift.

## §. 13.

Benn nun auch die Rabrifearbeit das felbfiftandige Gemerbe mit Berdrangung bedroht und defhalb fogar ichablich fur die Gefellichaft werden fann, fo ift biefe Befahr boch auch nicht gar fo groß, als man gewöhnlich, und burch einzelne auffallente Beifpiele verleitet, angunehmen gerne geneigt ift. Dem Sandwerfer fteben, poransgefent insbefondere die ibm geftattete vollfommen freie Bewegung - Mittel gu Bebote, um fich aus dem Rreife einer erdrudenden Fabrits. Concurreng in Begenden zu flüchten, mobin ibm Diefe nicht, ober nicht banernd folgen Much baben bie meiften eigentlichen Sandwerte, t. b. Diejenigen, durch welche die Befriedigung ber gang individuellen, nach ber Berfonlichfeit verschiedenen menfchlichen Bedurfniffe beforgt wird, ober welche Den rein örtlichen Rleinbedarf einer Begend beden, Die Concurreng ber Fabriten ber Ratur ber Cache nach wenig ju furchten.

Underfeits ift es allerdinge gewiß, daß die an einem bestimmten Orte bis dabin in vorwiegender Beife handwertemäßig betriebene Bewerbearbeit burch unmittelbar in ihrer Mitte entstandene und auf die Erzeugung ber gleichen Artifel eingerichtete Sabrifen momentan einen empfindlichen Etok erleiben fann. Die Bewerbearbeiter

solcher Gegenden werden sogar dem Clende Preis gegeben sein, wenn sie bei ihrer bisherigen Arbeitsgewohnheit beharren und babei leben und sterben wollen, wie bieß in der Wirklichkeit wohl auch so vorkommt.

Die nothwendige Folge der Fabrilen ist jedoch ein derartiges Elend ter haudwerker nicht. Denn die Beweglicheren und Selbsikandigeren darunter werden ihre bisherige heimath verlassen und in einer anderen Gegend einen für ihr handwert besseren Boden sinden können, oder sie werden sich auch zu einer ganz anderen Arbeitsverrichtung wenden, wofür sie Geschicklichkeit und Reigung in sich verspüren. Dem anderen sestgewurgelten Teil dieser bedrohten handwerter bietet aber die Fabrit selbst Gelegenheit zu Berdienst, und der Familie bleibt das früher gewohnte und betriebene kleine hauswesen. Der früher selbst das früher gewohnte und betriebene kleine hauswesen. Der früher selbst dan, allein die heimath und fein hauslicher herd ist ihm darum doch geblieben, und wenn er nur seine Thatkrast in die unvermeidlich gewordene neue Wendung der Dinge zu sinden weiß, so ist die neue Lage teine schlechtere, als die frühere.

Bei der Beurtheilung des Einflusses der Fabrifarbeit darf endlich auch nicht übersehen werden, welch große Bortheile der Gesellichaft andererseits aus berfelben zugeben, indem fie wesentlich zur Bermehrung der Gutererzeugung beiträgt, bie vorhandene größere Gutermenge aber zu einem beschleunigten Austausche derselben nöthiget, und auf diesem Bege der Boblstand bes Einzelnen und ber Gesellschaft immer höher fteiat.

§. 14.

Der fabrifemagige Gemerbsbetrieb führt in feiner weiteren Gutmidling gur Erfindung und gum Gebrauche ber Dafdinen.

Der menschliche Geist wird beim Anblide und bei der Beobachtung einer von vielen Menschen gleichmäßig und gleichzeitig verrichteten me, chanischen Arbeit unwillfürlich zu dem Gedanken angeregt, wie diese gleichmäßige Arbeit auch durch eine mechanische Borrichtung geleistet werden könne, welche die Mühewaltung und kostipielige Berwendung so vieler Menschenhände ersehen würde. Die Masschie ist daher, wie auch jedes Bertzeug überhaupt, zunächst ein Produst ber auf die Bervollkommnung und Bergrößerung der Leistung der menschlichen Arbeitskraft gerichteten geistigen Thätigkeit. Während jedoch durch das Wertzeug z. B. die Pflugschaar oder Sense in der Hand des Sauers, durch den Hobel des Tichlers, oder durch die Nadel des Schneiders, durch den Hobel des Tichlers, oder durch die Nadel des Schneiders, durch den Hobel des Tichlers, oder durch die Nadel des Schneiders die vereinzelte und persolliche Krastäußerung des Menschen nur unterstügt wird, besieht das Wesen der Maschine darin, daß diese ihre Verwendung im Fabrikbetriebe findet, wo sie bestimmt und bestähiget ist, eine daselbst beschäftigte menschliche Krast ganz zu erses ein

Die Maschine verrichtet also selbst und zwar in fürzerer Zeit eine bestimmte Arbeit, für welche soust die Kräfte einer größeren Anzahl von Renschen und durch längere Zeit hatten aufgewender werden muffen. Die Maschine vermehrt daher nicht nur die Erzeugung der Gewerbeartifel noch weiter, als dieß schon durch die Zabritsarbeit geschieht, sondern sie selts sich and zugleich an die Stelle der in der letteren mit einer bestimmten mechanischen Berrichtung beschäftigten Lohnarbeiter, das beißt jede Maschine macht mit dem Momente ihrer Einführung eine bestimmten met Anzahl von Lohnarbeitern entbehrlich.

Es wurde berechnet, daß die Dampsmaschinen in England allein mit einer Kraft von II Millionen Pferden arbeiten, also die Arbeitsteisung von 77 Millionen Menschen erlegen, das beitst jene ber gangen in Auropa überhaupt beiläufig vorhandenen Arbeiterzahl. In wie weit die Maschine aber insbesondere die frühere Dandarbeit entbehrlich macht, indem sie bieselbe ersetzt, zeigt die Spinunsaschine. Während die Jandbinnterin mit einem Selfer wöchentlich nur 1/2 Hinn, also per Jahr 25 Pfd. sein Garn liesern konnte, dreht nunmehr ein Mann mit Dilfe zweier Kinder, welche das Anftührsen besorgen, zwei Feinkpinunsaschinen al 300 die 400 Spindelm, nuch liesert i ebe Spindel davon im Durchschniklichten er eineren und gedberen Garne per Jahr 25 Pfund. — Während ein Handweber nur 2 Stild Zeuge à 3 Fuß Länge wöchentlich zu erzeugen im Stande ist, liesert der von einem Arbeiter mit einem Kinde beinete Nachtunwebstuhl wöchentlich 22 Stüd Zeuge, ersetz also zehn Arbeiter. Die von einem Nanne und zwei Knaden bediente Luchschermachine leistet die Arbeit von 40 Tuchscherern, welche ohne Maschine arbeiten. Die Nagelschmiedmaschine liefert durch einen Arbeiter Läglich 50,000 Stüd und mehr Rägel u. i. w.

## §. 15.

Bahrend die Theilung der Arbeit in der Einrichtung von Fabrilen jum weitesten Ausdrucke tommt, und die Lohnarbeit auch im Gewerbe an die Stelle des selbstständigen Sandwerksbetriebes gesett ift, während alfo die Menge der nach Brod und Verwendung für ihre Arbeitstraft suchenden Gesellschaftsmitglieder weiter vergrößert wurde, sehen wir den nächsten Schritt vorwarts auf dieser Bahn der Entwicklung, plöglich die Raschine vor uns, welche sich an die Stelle der Arbeiter setzt und dieselben als überstüffig bei Seite schiebt.

Die Maschine muß baber, für ben erften Augenblid wenigstens, als der gerade Biderspruch gegen alle von der menschlichen Gefellschaft durch den Fortschritt erwarteten Berbesserungen ihres Justandes erscheinen; und mehr als dieses: die Maschine scheint auch alle bisherigen Ersolge des bereits gemachten Fortschrittes der Bernichtung Breis zu geben dadurch, daß sie den überfüglig gemachten Theil der großgezogenen Lohnarbeiter verurtheilt, entweder im Elende zu vertommen, oder aber dieselben zwingt, zur Erhaltung der eigenen Existenz auf die Besignahme des Stoffes zurüczugreisen, welcher ihnen in Folge der sortschrittlichen Arbeitstheilung entzogen wurde. Da eine solche Besignahme des Arbeitschoffes jedoch nur mit Gewaltthat gegen die Eigensthumer vollzogen werden könnte, so wäre dieser gesellschaftliche Bustand nichts Anderes, als die Anarchie und die Rückehr

jum Anfange der Dinge unter gewaltebatiger Bernichtung alles bieberigen Fortichrittes.

In der That, wurden die Maschinen feine andere Birfung ausüben, als Ersag geben fur den Gebranch von menschlicher Arbeitefraft, so mußte man deren Erfindung für das größte Unglud und für den Fluch der Menschheit halten, vor welchem es feine Rettung für die Gesellschaft gabe.

Allein Die Dafchinen bewirken jugleich auch eine noch weiter gefteigerte Bermebrung und baburd auch eine weitere Berwohlfeilung ber bamit erzeugten Gewerbeartifel aller Art. In Rolae biefer Boblfeilheit werben biefelben bem Berbrauche auch immer mehr auganglich und finden eine um fo großere Bermendung. Dit bem gefleigerten Berbrauche ber Gewerbeartitel vergrößert fich aber auch Die Rraft ber Confumenten, mit ber vergrößerten Rraft machft beren 2Boble ftand, und mit dem Boblftand entfteht der fteigende Begebr und Bedarf von Genugmitteln aller Urt, wodurch der Bewerbearbeit immer mehr und neuer Boben gegeben wirb, fich ausgubebnen und zu entwideln. Es werben neue Rabrifen angelegt, es entfteben neue Bewerbe, um bie mannigfachen Artifel bes mit bem geftiegenen Bobiftande entwidelten größeren Boblebens und bas Berlangen bes Lugus befriedigen ju fonnen. In Diefen neuen Fabrifen und Bewerben finden nun bie durch die Mafdinen anfangs verdrangten Lobnarbeiter abermale Bermendung fur ibre Arbeitefraft, und biefe Berwendung ift gerabegu nur eine Rolge ber Dafdinen felbft. Undererfeits benothigen aber auch die Dafdinen ju ihrer Berftellung. Bedienung und Leitung bes Hufwandes von meufchlicher Rraft, und bifben baber felbft mieder eben fo viele neue Urbeitsobiefte ber Befellichaft, ale bavon in Gebrauch tommen und benügt merben. Muf Diefe Beife feben mir bas fur ben erften Unfchein gegen Die Theis lung ber Arbeit und bas Lobnverbaltniß feindliche Auftreten ber Da. foinen burch bie nachfolgenben Birfungen wieder ausgeglichen.

Bir sehen aber auch durch die Erfindung und ben Gebrauch der Maschinen die menschliche Kraft im Allgemeinen gesteigert, ben allgemeinen Bohlstand der Gesellschaft erhöht, den Einzelnen angeregt durch weitergebende Verbesserungen der in Anwendung stehenden Maschinen, die Kräfte der Natur dem Meuschen immer mehr dienstar zu machen, und sehen demnach alle die erwarteten segendringenden Folgen der Arbeitstheilung viel mehr erhöht, als gefährdet. Wir mussen dahe den mehr erhöht, als gefährdet. Wir mussen dahe einen neuen großen Schritt vorwärts auf dem Wege erkennen, welchen die Menschicht zu ihrer Entwicklung zuruckzulegen berufen ist.

Die durch den Gebrauch der Maschinen herbeigeführte Bermehrung, Berwohlfeitung und Bergrößerung der Constitution der Gewerbeartitel zeigt 3. B. die Baumwollverarbeitung in England, welche feit 1765 von 3,500,000 Pinnd im Jahre 1857 auf die ungebeure Quantität von 969,318,896 Pinnd gestiegen war. Der Berbrauch an Baumwollzeugen stieg von durchschaftlich 178 Millionen Pinnd in der Zeit von 1820 bis 1829, die auf 796 Millionen Pinnd im Jahre 1857, während sich die Bestlerung in berieben Zeit noch nicht verdoppelt hatte. Im Jahre 1835 war die Genraussuhr aus Gooßvirtunien 2,611,215 Pinnd, im Jahr 1842 bereits 221/2 Millionen Pinnd, während zeitschaftlich im 1820–1839 noch 11,12 Schill. sund, in den Jahren 1840—1849 auf 8,15 Schill. Durchschutt fichtiet eines Bundes Leinengarn, welcher im Jahresdurchschaftlich von 1830—1839 noch 11,12 Schill. sund, in den Jahren 1840—1849 auf 8,15 Schill. Durchschmitt von 1840—1849 auf 8,15 Schill. Durchschmitt von

Im Jusammenhange mit bem junehnenden Maschinengebranche fteht auch ber Aufschwung, welchen die Bergwerksproduction, insbesonbere in Eisen und Kohlen, überall nimmt und wieder einer großen Zahl Arbeiter neue Beschäftigung gibt; rechnet wend doch allein 250,000 bei der Maschinenfabrikation selbs bergeit beschäftigte Arbeiter in

Enropa.

Daß, im Großen und Ganzen beurtheilt, die Maschinen zur Bermehrung der Beischigung für die Lohnarbeit beigetragen haben und zwar in größerem Maße, als die Zahl der Arbeiter im Lande selbst zunimmt, wurde ebenfalls für England heransgierechnet. Es betrug dasselh die Jahl der Arbeiter im Jahre 1762 — d. t. vor Einschung der eigentlichen Maschinenarbeit — 4 Millionen, während im Jahre 1807 lechs Millionen Hande und Lohnarbeiter neben und bei dem Maschinen beichsfligt waren und die Gesammtbevölkerung des Landes in derfelben Leit nur um 3 Millionen

Dlenichen fich vermehrt hatte.

Im Allgemeinen genommen erscheint der Arbeiter durch die Maschinen aber auch in der Hofd leines Berdienstes nicht geschmälert. Wenn 3. B. im Jahre 1776 in England das Pinnd Baumwollgarn mit 40 Schill. Spinnerlohn bezahlt wurde, wöhrend jett nur 1/2 Schill. dassin bezahlt wird, so fann dem entgegen der Arbeiter mit 2 Gehilfen auf der Spinnmaschine jett das 300jache von dem liefern, was früher 1 Arbeiter mit 1 Gehilfen zu Stande brachte nud der Arbeiter wird in ber Arbeiter wird in Berdien auf der Arbeiter worden der Arbeiter von hente bezieht also durch die Walchine einen höheren Vohn gegen früher. Ob er damit aber auch besser daran ist, hängt freilich von seinen übrigen Lebensverkältnissen ab, resp. ob die öhse des Unterhaltsbedarfes ebenfalls im Berdältnisse zum Getlohn geblieden ist.

§. 16.

Benn aber die Berwendung von Maschinen bei ber Fabritsarbeit auch vom Fortschritte geboten erscheint, weil beren Birkungen
ber Gesellschaft und bem Einzelnen schließlich zu gut tommen, so barf
boch nicht übersehen werben, daß die Einführung der Maschinen nothwendig mit einer Störung in dem bisherigen ruhigen Entwicklungsgange der Lohnarbeit verbunden sein mußte, und daß daher auch die Einführung jeder neuen Maschine von einer gleichen Wirtung auf die bestehenden Arbeitsverhältnisse begleitet sein wird. Denn die vorerwähnten ausgleichenden Wirtungen der Maschine tönnen immer erst nach Verlauf einer gewissen 3 eit eintreten, mabrend welcher lediglich ihre früher geschilberten nachtheiligen Wirtungen auf die außer Erwerb gesetzen Lohnarbeiter drücken.

Die erfte und unausbleibliche Folge jeder auf die Fabritation eines bestimmten Gewerbeartifels besonders wirkenden und allgemeiner eingeführten Maschine muß immer eine Aenderung des bis dahin bestandenen Berhältniffes zwischen Angebot und Rachfrage von Arbeitstraft und zwar zum Nachtheile der Lohnarbeiter bringen; denn es wird turch die eingeführte Maschine den Lohnarbeitern

jener Theil bes Arbeitoftoffes entzogen, welchen nun Die Dafdine verarbeitet, und es tann die Birfung Davon feine andere fein, ale ce jene gemefen ift, welche wir bereits gefdittert haben, als von bem Entgange an Arbeitoffoff Die Rete mar, ber fur Die Arbeit überhaupt burch Die Ausartungen bes Eigenthumerechtes eintritt. Lobnberabfegungen, melde jum Broletariate und Arbeitelofigfeit, welche jum Glente und gur Berfummerung fubren, muffen fur die auf folche Beife außer Birmendung gefetten Lohnarbeiten nothwendig fruber eintreten, bevor fich Die ausgleichenden Birfungen ber Dafdinen geltend machen fonnen. Und faum, bag letteres einzutreten beginnt, taum bag bie Arbeiterbevollerung eines gemiffen Induftriebegirfes fich von dem durch Die eingeführten Dafdinen erlittenen erften Echlage etwas zu erholen beginnt, taum baß fic bie Fabriten ber Babl nach etwas vermehrt, und die beftebenben vergrößert baben. - fo ericeint abermals eine neue Erfindung, eine Bervoll. tommnung ber erften Dafchine, welche wieder in gleicher Beife auf bas Berhaltniß ber Lohnarbeit wirft. Denn bieg gebort jum Befen ber Dafdine, bag, wenn fie einmal ibre Arbeit und Banberung begonnen hat, es feinen Stillftand mehr für fie gibt, fondern ihre Leiflungen immer meiter geben, und ihre Birfungen immer intenfiver werben.

Auf diefe Art ericheint uns die Maschine also in der That, wenn nicht als Bernichtung, so wenigstens als eine permanente Bedrobung

ber befferen Berhaltniffe bes Arbeiterftandes.

§. 17.

Dazu kommt noch ein weiterer Druck, welcher in Folge bes ben Eigenthumern zustehenden willkürlichen Gebrauches der Maschinen schwer auf der Lohnarbeit lastet, und auch ber Gewerbearbeit empfindlich wird. Es ist dieß die zeitweilige Ueberproduktion, deren Eintritt bei einem auf Maschinen eingerichteten Geschäftsbetriebe unvermeidlich erscheint.

Benn der Fabritseigenthumer, verlodt durch die bestehende augenblickliche Rachfrage nach dem von ihm erzeugten Artikel, jur Maschinenarbeit greift, um größere Quantitäten bavon erzeugen oder dieselben wohlseiler auf den Markt bringen zu können, so wird er seine Maschine gleich von Ansang weg in voller Kraft arbeiten soffen muffen, um den ersten Zweck derselben zu erreichen. — Dieselbe Anschauung und dieselben Mittel greifen nun aber auch bei anderen im gleichen Artikel in einer gegebenen Zeit beschäftigten Fabrikanten Platz, und es wird auf solche Beise dem Markte auf Einmal eine so große, dem einzelnen Erzeuger unberechenbare Quantität Baare einer und derfelben Art zusgesührt, daß bieselbe mehr als hinreicht, den augenblicklichen Bedarf davon vollständig zu befriedigen. Die Sättigung des Marktes gibt sich dem ausmerksanten Fabrikanten zwar durch allerlei Anzeichen und Erzeugen ausmerksanten Fabrikanten zwar durch allerlei Anzeichen und Erzeugen

fceinungen tund, - allein feine Dafchinen find eine bedeutende Beldanlage, und wollen und muffen beschäftiget fein, damit fie fich auch - wenn icon obne Unternehmungegewinn, - boch jum wenigften Anch bangen an Diefen Dafchinen in ber Regel wieber eine Menge anderer Ginrichtungen und Berbindlichfeiten, welche auf Grund ibres Betriebes mit Arbeitern und fur Materiallieferungen gemacht murben, fo bag ber Stillftand ber Dafdinen fogar mit befonderen Berluften für ben Sabrifeeigenthumer verbunden mare. Es wird baber mit benfelben in gleicher Rraft annachft auf Borrath fortgearbeitet, in ber Erwartnug, bag ber Bedarf bes Artitete nothwendig wieder eintreten muffe, und in Rolge ber natürlichen Rudwirfung fogar verftarft fich geltend maden merbe. In berfelben Lage, wie ber Gine gabrife. eigenthumer, befinden fich aber and alle übrigen, und fo entfteht, bevor ber Bedarf noch mirtlich eingetreten ift, ein berartiger, bei ben einzelnen Rabrifen angebaufter Borrath an einem und bemfelben Artifel, daß Diefer Borrath allein icon binreicht, ben endlich ausbrechenben felbit vergrößerten Begehr barnach vollftanbig gu befriedigen. Dafdinen arbeiten jedoch fort, und die Baarenmengen, mit welchen die Erzeugung bem Bedarfe vorauseilt, werben ftets größere und für den Gigenthumer bedenflichere.

3mar hat der Markt viele Kanale, in welchen fich ein, insbesondere für den täglichen Berbranch gesuchter Gewerbeartikel mittelft von den einzelnen Consumenten davon angesammelten kleinen Borrathen, in den Magazinen der mit dem Bertriebe des Artikels sich beschäftigenden handelsleute n. dal. verlieren kann, und es dauert immer einige Zeit, bis die volle Uebersättigung eintritt. — Allein einmal auf die Kullung dieser Kanale angewiesen, beginnt auch bereits die schädliche Wirtung der Ueberproduktion auf den Fabrifanten.

Nicht mehr der wirkliche Bedarf, sondern die Speculation ift nun Ubnehmer der Waare, diese aber will immer wohlfeiler einfausen, und für ihre Bermittlung zwischen den verkaufsbedürftigen Fabrifanten und den kaufenden Consumenten einen immer größeren Gewinn ziehen, denn es wird auch das dabei vorausgesetzte Gelingen der Speculation in Folge der wachsenden Ueberproduction ein steigend unsicheres.

Das Begehren nach Boblfeilheit feines Artifels befriediget der Sabrifant im Anfange mit Anfopferung des eigenen Gewinnes, und unter Buhülfenahme und Bennhung von Erfahrungen mancherlei Art, welche feine Productionstoften berabfepen, — endlich aber fieht er fich genöthigt zu dem Mittel zu greifen, feine Erzeugnisse zu verschlechtern, und sest der Speculation des Kausmannes die eigene des Fabrifanten entgegen. Noch immer jedoch arbeitet die Maschine fort, und

wirft immer neue Quantitaten jest verschlechterter Baaren auf den über- füllten Martt.

Mit diefer Berichlechterung der Qualität der Baare, mit der Unsolidität der Fabrifanten beginnt aber auch die Rudwirkung der Ueberproduction auf die Lohnarbeit, welche bis dahin noch immer beschäftiget wurde und bezahlt werden konnte. Denn plöglich hört der Baarenabsah gänzlich auf; sei es in Folge der Bestürzung einer zum Bewuhtsein der Lage gesommenen Speculation, welche die von ihr aufgehäuften Borrathe um jeden Preis loszuschlagen beginnt, — oder weil die verschlechterte Baare keinen Absat mehr findet, indem für den bestehenden Bedarf genug Baare besserer Qualität von anderen Fabrisen zu gleichen Preisen zu haben ist, welche in Folge günstigerer Betriebsverbältnisse noch nicht genöthiget waren, zum Mittel der Baarenverschlechterung zu greisen.

Der Fabritant fieht fich nun aller Möglichkeit beranbt, ben verlornen Markt wiederzugewinnen. Er hat fich aber auch in Folge des schlechten und unsicheren Geschäftsganges der legteren Zeit, um sich nur über Baffer halten und die gehoffte bessere Geschäftslage erreichen zu tonnen, in anderweitige Berbindlichkeiten eingelassen, welche er nun bei ganglicher Absantige Berbundlichkeiten eingelassen, welche er nun bei ganglicher Absantige wird den gang anger Stande ift. Auf diese Beise wird der Bankerott die natürliche Folge der Ueberproduction, wenn der Fabrikant es nicht verstauben hat, oder nicht in der Lage war, bei Reiten mit dem Kabriksbetriebe einzubalten oder grundkungeben.

Mit dem Bankrrotte fommen aber auch die Mafchinen wieder zum Stillftande, welche zu diesem traurigen Ende beigetragen haben, und mit dem Stillftande der Mafchinen werden gleichzeitig und plöglich nicht selten hunderte von braven Arbeiterfamilien vollständig erwerblos und dem unverdienten Elende preisgegeben.

## §. 18.

Die vorbeschriebenen Gefahren und Uebelstände für die Gewerbearbeit, welche im Gefolge der Maschinen einhergehen, vergrößern sich noch dadurch, daß der Betrieb von Maschinen meistens an bestimmte Dertlichseiten wegen des für denselben benötstigten Brennstoffes gedunden ift, und die große Fabritsindustrie sich daher, entgegen dem Principe der möglichsten Bertheilung der Gewerbearbeit über daß gauze Land, in jenen Gegenden zusammendrangt, wo der für die Maschinen nöthige Brennstoff am billigsten ift, daß heißt, wo Fabrit und Brennstoff einander am nächsten sind:

In Folge bessen entstehen auf verhältnismäßig fleinem Raum, große Ansammlungen von Lohnarbeitern in den sogenannten Judustriebes girken, und je größer die Zahl der Arbeiter, desto größer ist auch das Elend, wenn in Folge von Ueberproduction und Bankerotten die Fabriken Raurus, Beitewirtstagteiteitete.

eines solchen Industriebezirfes ins Stoden fommen. Denn auf ihre Fabrifen und Maschinen in Allem gewiesen, sehlt ten außer Erwerb gefommenen Lohnarbeitern in solchen Gegenden auch jede Möglichfeit zu einer anderen Arbeit, weil weit und breit keine Berwendung dafür vorhanden ist. Gbensowenig kann ber von den Fabrifen und Wohngebäuden nicht offupirte schmale Grund und Boden zur Ernährung der auf demselben zusammengedrängten Bolksmenge hinreichen. Da ferner durch die plögliche Berdienstlosigfeit der Arbeiterbevölferung eines solchen Industriebezirfes auch der Lebensmittelconsum derselben ins Stoden Snoustriebezirfes auch der Lebensmittelconsum derselben ins Stoden kommunischen fügert sich dieses wieder in weiteren Schwingungen auf die ben achbarte Gewerbes und Boden arbeit, welche durch tiesen Consum bis jest Absah und Beschäftigung sand, so daß in den Industriebezirfen das Cleud der Lohnarbeiter mit tem Ruin von Gewerbe und Ackerdan stets Hand in Hand geht.

Benn daher nicht selten mit Geungthunng und Stolz auf die Entwicklung solcher Industriebezirke als Beweis des machfende.: Fortschrittes und Bohlstandes der Gesculschaft hingewiesen wird, so erschrint dieß uns als eine gang verlehrte Auschauung, welche wir nicht theiten konnen-hinter einer solchen Art des Annachsens der Gewerbearbeit, — hinter aufänglichem Glanz und Bohlseben lauern stets die größten Gefabren, nnd mit einem Schlage kann dort der wirkliche Fortschritt von Jahrzehnten vernichtet werden.

bon Sabezehnten bernichtet werben.

Bir halten es nicht fur nothwendig, nus jum Beweise deffen in eine nahere Beschreibung des Elendes einzulassen, wie es sich bei Absahltockungen sowohl hinsichtlich des Ruines der Fabrikanten, als auch der Aufreibung der Lohnarbeiter angert, durch Seuchen, Ausschweifungen und Gewaltthätigkeiten aller Art, welche im Gesolge des Hungers einherschreiten, denn die Gegenwart ist nur zu sehr voll mit Beispielen darüber.

Die Lage der Arbeiter in den großen Kadritdistricten, wie 3. B. in der Grafschaft ennegher mit zwei und einer haben Milion Einwohner auf 89,51 L.M., oder in Klandern, wo sich 15,000 Menschen auf der L.M. aufammendrängen, ist auch in der gewöhnlichen, gut geuannten Zeit eine wahrhaft erschreckende. Ihre Nahrung ist die Tärglichse nuch besehrt meist nur in Kartosseln, die Kohlung ist eine wahrhaft erschreckende. Ihre Nahrung ist die fürgliche und besehrt meist nur in Kartosseln, die Kohlung ist eine dumpte Sude sie die Geschlichen Umfländen in diesen Kadellesde, Cholera und Thyphus siud unter bolden Umfländen in diesen Kadellesde, Cholera und Thyphus siud unter bolden Umfländen in diesen Kohlunderter in jenen Luartieren, wo sie derart zusammengedrängt leben, 1 auf 23, und von 27 Menschen wird immer je einer vom Thyphus besallen, während in den bestellt und und im Erdallen, während in den bestellt und und in die Stattschaft und in die Kadellen wird. Die mit dem Villesden Giner vom Fieder Bohnungen und in den Stattschaft und erst unter 237 Menschen Einer vom Fieder befallen wird. Die mit dem Militärcondrictpitonswelen eingeführte körperliche Untersuchung hinschtlich der Militäraunglicheit zeigt allenthalben in Kraustreich, wie in Bessen und Deutschland die größte Zahl der aus Schwächlichseit, Krausseit der Häusseichen Einen water Kaderibstriete. Das unter bolden elenden materiellen Ber hättlissen der Webenen der Kaderibstriete. Vas unter diesen Einn und Sparlamfeit das bestehende Elend woch vergrößeru milisten, in nur natürlich. Die größte Zahl der under Elend woch vergrößeru milisten, in nur natürlich. Die größte Sahl

ohne Pflege, Aufficht und Unterricht wild aufwachsen, wenn ihre Natur überhaupt tröftig genug ift, fich durch folde Berwahrlofung burchzutampfen.

### §. 19.

Bielfach wird ben nicht gelängneten Gefahren und Uebelftanden ber Mafchinenarbeit gegenüber die vergrößerte Billigfeit der Bewerbeartifel fur die Confumenten und der darans ber Gemeinschaft erwachsente große Bortbeil besonders betont.

Bir haben diese Wirfung der Maschinenarbeit auch selbst bereits zngegeben, allein es burfen babei nicht die in der modernen Gesellschaft bestehenden besonderen Verhältnisse übersehen werden, welche auf dieses Villigerwerden der Baaren für die Consumenten einen so großen Einstuß nehmen, tag es eine Tänschung wäre, wenn derselbe gar so hoch veranschlagt werden würde. Denn fürs Erste geht mit dem Billigerwerden der Waaren gewöhnlich ihre Verschlechterung hand in hand, und es muß lettere daher bei der Verechnung des wahren Werthes der ersteren in Abschlag gebracht werden. Weiters aber sommen diese Waaren durchans nicht zu dem Verkanssehen. Weiters aber fommen diese Waaren durchans nicht zu dem Verkanssehen.

Be größer das Digverhaltnig gwifden ber von ben Dafdinen pro-Ducirten Menge eines bestimmten Artifels und ber momentanen Rachfrage nach bemfelben mirb, je mehr fich bie Rabrit von ber Arbeit auf Bedarf in Die Beschäftigung auf Speculation gedrangt fiebt, befto nothwendiger wird auf tem Martte die Bermittlung bes Ranfmannes. Diefer aber vermittelt nicht um fonft, fann bief auch nicht, benn auch er macht eine, freilich oft beffer nicht gemachte Arbeit, fur welche er Enticabigung oder Bezahlung fordern muß. Der Raufmann fucht fich Dieje Entfcha-Digung für ten bem Rabrifanten vermittelten Abfat aber nicht blog bei letterem burch gunflige Ginfanfebedingungen, fontern ebenfo und gerade feinen Sauptgewinn im Biedervertauf an Die unmittelbaren Confumenten burd Ginforderung moglichft erhöhter Berfaufepreife. Die Erfahrung weift ce taglich nach, bag, mabrend in ber Sabrifation eines bestimmten Artifels notorifch eine anhaltende Rrifis besteht, und ber Rabritant benfelben zu verichtenbern gezwungen ift, - ber eigentliche Confinment Diefen Artifel fanm nennenswerth billiger in Die Dand erbalt.

Wenn nun nach tem Borhergegangenen tie Nachtheile und Gefahren ber Maschinen für die Gesellschaft auch nicht gering angeschlagen werden bürfen, so ware es boch geschlt, bieselben als eine ber menschlichen Entwicklung feindliche Gewalt zu verdammen und zurüczuweisen; benn bie Bortheile, welche aus bem Gebrauche ber Maschinen bem Fortschritte ber Gesellschaft auf ber Bahn der Entwicklung erwachsen, sind ebenso unlängbar und ersichtlich. Gbendeshalb wird es sich für bie Nationals

ötonomie barum handeln muffen, nach Mitteln zu fuchen, burch beren Anwendung bie mit ber Einfuhrung ber Maschinen fur bie Lohnarbeit eingetretenen Gefahren und Ucbelftande vermindert oder wohl gang befeitiget werden tonuten.

## §. 20.

Die Bolfswirthschaftslehre hat sich mit der Beantwortung dieser Frage auch in der That und insbesondere von der Zeit an, als die bedrohte Lage der sogenannten Fabrisdistrikte da und dort mehr ersichtlich und der gesellschaftlichen Ordnung und Sicherheit gefährlicher wurde, vielsach beschäftiget. Man hat in einer besseren Pflege des Unterrichtes für die Lohnarbeiter, in der Errichtung von Bruderladsscheiten, welche durch Beiträge der Arbeiter errichtet werden sollen, in der Ermunterung zur Gründung von Sparkasse. In stituten in den Fabrisdistrikten, in der Einschrung besonderer Polizeivorschriften, welche das Rechtsverkältniß zwischen dem Fabrissherrn und den Lohnarbeitern auch zu Gunsten der Letzteren, insbesondere zur hintankaltung plöglicher und willfürlicher Entlassungen, selftellen u. dgl. jene Mittel sinden wollen, durch welche die Lage der Arbeiter in den Fabrissbeziten verbessert, oder bei Gereinbrechung der Ratasstrophe einer Arbeitsbesiten verbessert, oder bei Gereinbrechung der Ratasstrophe einer Arbeitsbeschung doch weniger dem Cende verlögegeben sein soll.

Bas und wie viel von den Wirfungen solder Palliativmittel zu halten fei, haben wir bereits bei Gelegenheit, als vom Pauperismus und Profetariate die Rede war, erörtert; wir bleiben rudsichtlich Alles dessen bei unserer Behauptung, daß durch alle derartigen Mittel nirgends dem Uebel selbst und jo lange nicht abgeholfen werden fann, als ibm

nicht in feinen Grundurfachen ju Leibe gegangen wird.

Als Grundurfache des durch die Mafchinen der Lohnarbeit drobenten Clendes erscheint hauptfächlich die Arbeiteftodung, welche durch den vom Fabrifseigenthumer zu seinem eigenen und zum Schaden der Arbeiter gemachten übergroßen Gebrauch der vorhandenen Mafchinen-

fraft berbeigeführt mirb.

Benn es unn nicht zu laugnen ift, daß der directe und greifbare Bortheil, welchen die Maschine durch ihre Mehr- und billigere Leiftung gibt, zunächst dem Maschinen-Eigenthumer zufällt, während der Berdienst des Arbeiters durch den Gebrauch der Maschine fein höherer wird, und sich momentan sogar einer Berminderung zuneigt, o ist es gewiß ein schreiendes Unrecht, den Arbeiter, der ohnedieß bereits im Nachtheile steht, auch noch für die üblen Folgen der vom Fabritesherr eingeführten Maschine verantwortlich und zahlhaft machen zu wollen; sei es, daß man den Arbeiter überhaupt dem barans folgenden Elende preisgeben will, oder daß von ihm begehrt

wird, er babe burch einen Abjug von feinem Tag. oder Bochenlobne in eine Bruderladtaffe, ober burch bas Burudlegen von Erfparniffen, welche jur Mushulfe in ber Beit ber Arbeitoftodung bienen follen, gegen fein mabricheinliches und unverschuldetes Glend vorzusorgen.

Dagegen icheint une ber Dafdineneigenthumer gang allein gur Bergutung bes burch feine Dafchine angerichteten Schadens überallbin, und baber insbefondere auch feinen Arbeitern gegenüber, nach Rug und Recht verpflichtet, und bieg felbft bann, wenn er felbft von feiner Dafchine gar feinen birecten Bortheil gezogen batte.

Benn der vorstebende, fonft ale allgemein giltige Grundfat über bie Entichabigungenflicht in ber modernen Gefellichaft, gerade auf bas Berbaltniß zwifden bem Dafdineneigenthumer und dem Lobnarbeiter feine Unwendung findet, fo fonnen wir darin nur ein befonderes, bem Dafcbineneigenthume burch bie Befellichaft querfanntes, jedoch bem Gigenthumsprincipe und Gesellschaftszwecke widerftreitentes Brivilegium ertennen. Comie ce eine Benachtheiligung eines Theiles ber Gefellichafte. mitglieder am Arbeiteftoffe ift, wenn es dem Befiger von Grund und Boden erlaubt wird, von feinem Befige auch gar feinen, oder einen nur unvolltommenen Bebrauch zu machen, fo gilt baffelbe auch von bem zu weit ausgebehnten Gebrauche des Dafdineneigenthumes, burd melden bie Lobnarbeit in ihren berechtigten Ermerbe. mitteln verfürzt wird.

Dbichon es gewiß ift, bag bas lebel ber Ueberproduction burch ben übermäßigen Gebrauch der Walchinen entsteht, so läßt sich die gemeinschaftlige Benützung diefen gette des Eigenthumes doch nicht ebenso unter die Controle des Staates stellen, wie das Grundeigenthum. Es läßt sich dem Fadrikanten nicht vorschreiben, wann er zu viel arbeitet, und ebensowenig von ihm begehren, daß er feine ihm eigenthümliche Fadrik überhaupt arbeiten lasse; denn beides hängt in der Regel von dei ihm stehenden besonderen Berhöltnissen ab, zu deren richtiger Beurtheilung ein Dritter und am wenigsten bestehen wicht immer erweitent

ber Staat, nicht immer competent ift.

der Staat, nicht immer competent ist.

Auch kann eine Ueberproduction in einem Fabrikolsstricte bei einem bestimmten Fabrikolsstricte bei einem bestimmten Fabrikolsstricte bei einem bestimmten Fabrikolsstricte bei eine bestimmten Fabrikolsstricte bei eine bestimmten Fabrikolsstricte bei eine bestimmten Fabrikolsstricten, und die Habsight der Fabrikolsstricten, und die Habsight der Fabrikolsstricten gemende Keinfuhr fremder Rohstoffe basitit ille Erikeres war z. B. in den standigen Produkt de Einstand, wo in Folge des plöstitig abgenommenen Exportes gegen 255,471 Erika Leinwand, welche im Jahre 1839 verkauft wurden, im Jahre 1848 nur mehr 129,774 Silk abgingen und der Krbeiter solchem Elende versielen, daß in Opstandern allein 18,616 Weber und 49,513 Spinnerinnen aus öffentlichen Mitteln exhalten werden mußten. Andererfeits war z. B. wöhrend und in Folge des letzten amerikanischen Würgertrieges die Einjahr von Vaumwolken auch England von 12,419,036 Etr. im Jahre 1860, auf 4,678,333 Etr. im Jahre 1862 und auf 5,978,422 Etr. im Jahre 1863 gefollen, und die Baumwolkfabriken mußten aus Wangel an Rohfloss zum größten Theile seiern.

Aber eben dessald und weit am wenigten ber Arbeiter sür des jed Jalikssischen der arbeiten verschen beständigkeiten versutwortlich gemacht werden kann, ist es nothwendig ang gerocht, wenn die Wassigieren

antwortlich gemacht werden tann, ift es nothwendig und gerecht, wenn die Dafchineneigenthumer für alle folde Stodungen ihres Dafdinenbetriebes ausreichenbe Rurforge

au treffen angehalten merben.

### \$. 21.

Rach unferem Dafurhalten batte baber nicht ber Arbeiter, fondern ber Fabrifbert für bie Lage feiner Arbeiter auf ben Fall einer Arbeite, fodung aus feinen eigenen Mitteln vorzusorgen.

Diefes burfte wohl faum beffer, ale burch bie Ginrichtung von beftimmten, jedem Kabrifebetrieb ale foldem eigenthum: lichen Raffen gescheben fonnen, in welche ber Rabrifant und Dafcbineneigenthumer fowohl fur die Ginführung, ale and fur den fortgebenden Webrauch ieder feiner verschiedenen Dafdinen, bestimmte Belbbetrage auf einmal und fortlaufend in gewiffen Zeitabschnitten einzugablen verpflichtet mare, unabbangig von dem Ertragniffe, weldes fur ben Sabriteigenthumer pon ben Dafdinen abfallt, ba auf Diefe Ertragniffe, wie mir bereite bargethan haben, Die Leiftungen ber Lohnarbeiter ben geringften Ginfluß nehmen, und Diefelben vielmehr vom Bufalle und von ben fonftigen perfonlichen Gigenschaften und Berhaltniffen des Sabritseigenthumers ober ber Beichaftsleiter abbangig find. Benn man bie Errichtung von Bruderladtaffen, ale Borforge fur Die Notblage ber Arbeiter befürmortet. Diefelben von ihnen fogar fordern ju fonnen glaubt, obgleich Die Abguge nur von einem obnedieß farglichen Lobne ber Arbeiter abfallen; fo feben wir nicht ein, marnn es nicht auch gerecht und praftifch leichter burchführbar fein follte, Die Rabrifseigenthamer gur Ginrichtung und Füllung von Fabrifetaffen anzuhalten, welche die Beftim. mung haben murben, bei Arbeitoftodungen ber gabrit ben in berfelben befcaftigten Arbeitern in bestimmter Weise gu Gulfe gu fommen.

## §. 22.

Die Fabrifsdiftritte, beren Beftand fo fehr gur Bergrößerung bes durch eine allgemeine Absahltodung in einem bestimmten Artifel bei ben Lohnarbeitern eintretenden Clendes beiträgt, entstehen, wie schon gezeigt wurde, hauptsächlich burch bas gewinnsüchtige Besttreben der Fabrifanten, mit ihrem Maschinenbetriebe so nabe als möglich dem dazu nöthigen Brennstoffe zu bleiben, welchen eine bestimmte Gegend vorwiegend und am wohlseilsten zu liefern im Stande ist.

Wenn aber die Geminnsucht bes Fabritoberrn ber eigentliche Grund bee Entstebens ber Fabritbiftritte ift, burch welche bie Lohnarbeit so viel

größeren Gefahren der Beschädigung ausgesett wird, so balten wir das dem Maschineneigenthume gemachte Zugeständniß, nach welchem es ihm erlaubt ist, sich gang nach Belieben und bloß des größeren Geswinnes wegen gerade in derjenigen Gegend festzusetzen, wo die Gesahren der Arbeitelosigkeit für die Lohnarbeiter desto größere sind, ebenfalls für eine Ungerechtigkeit und dem Zwecke der Gesellschaft entgegen. Die letztere hat nach unserer Meinung nicht bloß ein Recht, das Eigenthum in dieser Beziehung zu beschränken und die Erbauung von Fabriken zur Verhütung des Entstehens größerer Fabriksbistrike einer besonderen Ueberwachung zu unterziehen, sondern auch die Fabriksberrn zu einer berartigen Anlage ihrer Fabriken anzushalten, daß schon durch diese sieses späteren Stillstandes der Fabrik möglichen Esende der Arbeiter möglichst vorgebeugt werde.

Gegen biese Forberungen wird man einwenden, daß fich eine berartige Beschränfung des Fabrifeigenthums praltisch gar nicht durchführen laffe, daß dadurch der Begriff von Cigenthum selbst augegriffen werbe und daß, wollte eine Gescuschaft durch ihre Regierung derartiges auszuführen versuchen, dieß den Stillstand im Baue neuer Fabrifen, das Anfgeben der alten und daber den allgemeinen Rückschritt in Sandel und Wandel jur Kolge haben wurde.

Diese auf Grund des Freiheitsprincipes erhobenen Cinwurse könnten aber nur dann mit einiger Berechtigung gegen die obigen Borschläge gemacht werden, wenn es gar keinen Gesellschaftszweck gabe, dem sich der Einzelne unterordnen muß. Außerdem bestehen in allen modernen europäischen Staaten thatsächlich solche Beschränkungen in hülle und Rülle durch Baubewilligungen und Bauworschriften sowohl für die Ausstellung und Uederwachung der Maschinen, als auch für die Fabritsanlage selbst, und werden als nothwendig vertheidigt; nur dieser Unterschied waltet dabei ob, daß den bestehenden Beschränkungen nicht die Sorge für das Bohl und Necht der Lohnarbeiter zu Grunde Liegt, sondern von Seite der Regierungen Rückschen der Bestenerung und die Such nach Bewormundung der vollswirthschaftlichen Thätigseit überhaupt, von Seite des Bolses aber das Begehren, daß auch das Interesse der übrigen Kabrits- und Bodeneigenthümer gewahrt werde, obwalten.

Nach unserer Meinung murde die Freiheit der Jabrifanten insbesondere dadurch nicht ungerecht verlett werden, wenn denselben die Pflicht auferlegt wurde, jeden ihrer Arbeiter mit einem entsprechenden, in der Rabe der Fabrif gelegenen Grundbesitzantheile derart auszusstatten, daß demselben die unentgeltliche Benutung und Bewohnung des angewiesenen Grundstückes auf so lange zugestanden wird, als seinersseits sowohl das Grundstück entweder von ihm selbst oder durch die Faschies sowohl das Grundstück entweder von ihm selbst oder durch die Faschies

milie bearbeitet wird, und andererfeite auch feine Beranlaffung vorliegt, ben Arbeiter megen ungenugender Arbeiteleiftung ober fonft aus einer felbftverfculbeten, mit feiner beftebenden Berpflichtung unverträglichen Urfache, von ber gabrit zu entlaffen. Da diefe Brundftude ale ein von bem Beftande ber Rabrit felbft untrennbares Gigenthumszugebor ben Arbeitern gur Rugung verbleiben mußten, auch wenn die Kabrif vorübergebend in Stillftand tame, fo murde burch biefelben nicht nur bie in Folge eines ploklichen Stillftandes ben Arbeitern brobende Lebensmittelnoth wenigstens für den erften Unprall mefentlich gemildert fein, fondern es wurde badurch auch ber Bilbung von Rabritebiftriften am wirtfamften vorgebeugt werden, indem das raumliche Territorium, welches jede folde einzelne Sabrit, umgeben von den dazu geborigen und mobigepflegten Arbeitergrundftuden, einnehmen murde, um fo größer fein mußte, je größer bie Angabl ber in berfelben beschäftigten Arbeiter Daburd murben die gabrifen auch aus ben großen Stabten verschwinden, wo ihr Beftand gur Bermehrung bes berrichenden Arbeiterelendes und ber Roth in den Arbeiterquartieren bas Deifte beitragt.

Die Anlage von Fabriken ober Mersstätten, welche wegen Fenersgesahr, Explosion von Wasserbamps ober anderen Gosarten, durch Ausströmen ungefunder Dünfe, durch außergewöhnlichen Rauch, wegen großen Tärmens nachtseilig, gefährlich ober läsig sir Leben, Eigenthum und Gesundheit der Nachbarichaft einwirken können, ist überall an die besondere Bewilligung der Behörden gebunden, welche die Jusässgeite der von dem Fadrikanten gewährten Seine mit Bezigiehung dem Gadperständigen und der Gemeindevertretung prüfen und über gemachte begründete Einwendung den Bau verweigern können. Das österreichische Gewerbegeletz sührt 42 Arten solcher Fadriksund Gewerbeanlagen auf, deren Errichtung nur gegen vorgegangene Anhörung der Rachbarn und Geweiten und Bewilligung der Behörde erlaubt ist.

Auch bie Art und Kestigkeit des Baues von haufern überhaupt, und von Kabritsgebauben, Dampfmalchinen zo. insbesondere ist in allen modernen Staaten durch besondere Bauordnungen, welche mehr oder wenig lästig und tosspielig find, beichränkei,

#### §. 23.

Dieses settere in Borschlag gebrachte Mittel zur Berhntung des durch eine plösliche Absasstodung eintretenden Arbeiteresendes durste praktisch beurtheilt, als eine derartige Belastung der Guterproduction erscheinen, daß die Folge davon sein würde, entweder daß der Fabrikant und mit ihm Capital und Unternehmung einen Staat verläßt, in welchem ihm derartiges zugemuthet wird, oder aber, daß er gezwungen ist, sich für die höhere Belastung seiner Production durch höhere Preise seiner Erzeugnisse sich ablaten, wodurch jedoch der Bortheil, welcher der Gesellschaft durch die Berwohsseilung der Gewerbeartikel zugehen soll, wieder verloren ginge. Allein für's Erste ist der Fabriksbetrieb überhaupt und noch mehr derzeuge, bei welchem Maschinen in Arbeit stehen, an das Borhandensein bestimmter Stoffe gebunden, und Kapital und Unternehmungsgeist lassen sich gar nicht so beliebig an jedem Orte und in jedem Lande mit dem gleie

chen Gewinne verwerthen. Es ift aber nur der Gewinn, welcher ben Fabritanten zur Aufstellung seiner Maschinen treibt, und Gewinn wird es für ihn auch dann noch geben können, wenn sich seine Fabrikanlage vertheuert hatte. Auch mußte die Auswanderung unter den gegebenen Motiven dadurch von selbst aufhören, je mehr die gleichen Grundsfäge zu Gunsten des Arbeiterstandes in den verschiedenen Staaten und überall Blat greifen wurden.

Bas aber die vermeintliche Berthenerung der Fabritserzeugniffe für den Confumenten anbelangt, so behaupten wir, daß dieselbe durche aus keine nothwendige Folge einer in der oben beschriebenen Beise gemachten Fabritsansage sei, indem die Lohnarbeit in Folge der besserten Egistenz in demselben Maße auch besser von den Arbeitern eingefordert werden könnte und auch willig geleistet werden würde, wodurch dieser Faktor der Productionskosten zum wenigsten gerade um den Betrag des Auswandes, welcher für die Sicherung der Existenz der Arbeiter gemacht wurde, bississer merben müßte.

Daß wir mit unseren an die Fabritation ju Gunften der Lohnarbeit gestellten Forderungen nicht ganz unpraktisch denken, dafür sprechen die Fabritbeigenthumer da und dort selbst. Solche nämlich, welche ihren Bortheil versiehen und zugleich im Beste von ausreichendem Kapital sind, suchen ihre Arbeiter überall in der Rahe der Fabrit sestzu siedeln, überlassen benselben Grund und Boden zur Benugung gegen mäßige Abgabe, bauen ihnen gesunde und geräumige Bohnungen und befestigen Ordnung, Sparsamkeit und Sitte unter ihren Arbeitern dadurch, daß sie für Gründung einer häuslichen Existenz derselben Sorge tragen, wohl bewußt, von welch' wohlthätigen und gewinnbringenden Folgen die derartig geordnete und gesicherte Arbeitstraft auch für den Kabritoberrn ist.

Bir glauben aber, es tonne eine von Seite der Gefellschaft geflellte Forderung dessen im Allgemeinen, was von jedem einzelnen intelligenten Fabritsbesitzer als mit den eigenen und den Interessen der Fabritation verträglich erkannt wird, auch für den Fortschritt der Gesellschaft selbst nicht vom lebel sein. Und geset, es ware der Fall, daß
die Preise der Fabritserzeugnisse um den vollen Betrag der vermehrten
Kosten für Anlage und Betrieb der Fabriken nothwerdig steigen müßten,
so vertheilt sich diese Summe gerade je größer die Anlage, in so
kleine Potenzen für jedes einzelne Stüd der darauf erzeugen
Baare, daß die Steigerung für den letzten Consumenten eine taum
nennenswerthe sein würde, und zur Vermeidung der viel empfindlicheren
Störungen, welche der allgemeine Bohlstand durch wiedersehrende große
Arbeiterkrisen erleidet, wohl auch im eigenen wohlverstandenen Interesse
getragen werden könnte.

Bei bem inneröfterreichischen Berg. und Duttenwertsbetriebe werben ben Arbeitern gerne jene lleinen Bauerngüter in Bacht gegeben, welche von ben Gewerten zur Dedung ihres hotzbedarfes für ben hüttenbetrieb in ber Nabe zusammengefanft wurden. Besondere von der Gewertschaft hergestellte Wohnungen für die Arbeitersamitien nehft leinen Gartenantheilen sind dort in der Regel zu finden, und der Bortbeil daraus sur ben Fadritsbetrieb und verlägliche, steißige, anhängliche nud wenig ercessive Arbeiter ift flar erschiltelt. In ähnlicher Beise ieben sich auch die Fadritatten und Lohnarbeiter in der schotlichen Grasschlich Langen in den Fadritsbistricte von Müchthaufen unter gegenseitig besteren Berhältnissen, wo die Arbeiter mit ihren Familien um die Fadriten genumben Bohnkäusern mit Innere wohl versehenen Dörfern und in gut eingerichteten gesunden Bohnkäusern mit Autheisen von Garten- und Ackersand seben

## Achtes Ravitel.

# Das geiftige Arbeitebermogen.

Die geiftige Arbeit in ber Bolfewirthichaftslehre. -- Die Broductivitat ber geistigen Arbeit überhaupt. Die geistige Arbeit erzeugt greifbare Werthe sowohl für den Arbeiter als für

8. 2. dritte Berjonen.

§. 3. Berichiebenheit ber Meufierung ber geistigen Arbeitefraft. - Entstehung ver-ichiebener Arten ber auf Die Zugutebringung bes Stoffes verwendeten geiftigen

Arbeit. - Die freie Beiftesarbeit.

Die Productivität der vericiebenen Arten von geistiger Arbeit insbesondere. Die unproductive geistige Arbeit überhaupt. — Die für die Gesellschaft ichab-lich wirlende geistige Arbeit. — Die auf das Staatswesen aufgewendete unproductive Arbeit. - Entftehung ber bureaufratifden Staatsmafdine. -Bemeinschablichkeit berfelben.

Entftehung bes geiftigen Proletariats in ber Befellichaft.

Die naturliche Freiheit ber inneren Beiftesthätigfeit ber Menfchen. - Die versuchte Unterbriidung berfelben. - Die neue Beit unterwirft bie Meuferungen ber Geiftesthätigfeit der Beauffichtigung. Der burch Rebe, Schrift und bilbliche Darftellung mögliche Migbrauch ber

geistigen Thatigleit findet das ausreichende Gegenmittel nur in der vollftan-

In mahrhaft freien Staaten gibt es feine besouberen Brefgefete. - Das Bejen ber niobernen Breffreiheit.

§. 10. Das Recht ber Anonymitat bes Schriftstellers. - Die Befchrankung besielben

im Intereffe ber Befellichaft liegenb.

§.11. Urspring der Nachbruckgefeite. — Die Entlohnung des Schristelers dadurch ermöglichet. — Jedoch gegen das Interesse der Gefellschaft und nicht mit dem vollen Werthe der Leifung. — Die Gesellschaft hat die Entlohnung sethst, aber nicht mittelst Nachdruckgeseten zu geben.

§. 12. Die Errichtung fiebenber Preisgerichte für die liebernahme und Entlohnung von Schriftfeller- und Ranftlerarbeiten. — Die Beurtheilung durch Sachverftanbige wird von ber Beröffentlichung ber geiftigen Arbeiten weniger abhalten, als vielmehr bazu ermutern. — Die Wöglichkeit, gegen dos Urtheil des Breisgerichtes an das Publitum selbst zu appelliren, ift ein wirksames Mittel gegen das Ueberwachern einer Rezierungsliteratur. §. 13. Die Patentgesehung. — Aus der Berpstichtung der Gesellschaft zur Ent-lohnung des Ersinders solgt nicht das Patent, sondern die wirkliche Ent-lohnung mid Freigebung der Ersindung. — Das Patent ist eine unzureichende

und der Gesellschaft unwürdige Entloguung. — Das Patentwefen ist den Interessen der Gesellschaft ichablich.

8. 14. Das Batentwefen ift ungerechtfertigt und nnnöthig. - Das naturliche Monopol des Erfinders verlangt die Intervention der Befellichaft gur Freigebung, nicht zur ausschließlichen Ausbentung ber gemachten Erfindungen.

### §. 1.

Die geiftige Arbeit des Menfchen findet in der Regel feinen bejonderen Blag in den Buchern, welche die Bolfewirthschaft wiffenschaft. Dan fagt, die Biffenschaft ber Nationalofonomie babe fich nur mit ben productiven Rraften gu beschäftigen, Die geiftige Arbeit gehöre aber nicht ju ben productiven Rraften, weil fie teine Bermehrung von greifbaren Gutern unmittelbar hinter fich laffe, welche gur

Befriedigung von menfchlichen Bedürfniffen tanglich maren.

Es ift jedoch nicht richtig, bag nur diejenige Art ber menschlichen Thätigfeit, burch welche die Menge der physisch greisbaren Guter um mittelbar vermehrt wird, eine productive sei. Gervorbringend ist viel-mehr jede Thätigseit, welche sich in einer Bermehrung der menschlichen Kraft über die Ratur außert, und in Folge defien zur Bermehrung der Gutererzeugung führt. Die physisch greisbaren Guter aller Art sind die bereits sertigen Produtte solcher Thätigkeit, allein ohne eine vorhergegangene Geistesanstrengung waren die meisten und vorzüglichsten bieser den Bedürfnissen der Menschen Guter gar nicht entstanden.

Bir fonnen die vernünftige Begründung dafür nicht finden, daß diejenige Thätigfeit, welche 3. B. ben Pflug und die Sense bei fich ersonnen und die Menschen ben Gebrauch dieser Wertzeuge gelehrt hat, weniger productiv gewirft haben soll, als jene physische Kraft, welche später diese Bertzeuge zur Bearbeitung des Erdbodens in Bewegung sest. Im Gegentheile glauben wir, der geistigen Arbeit eines solchen Erfinders, wenn er selbst auch keine Furche gepflügt und keinen halm geschnitten hätte, eine um so größere Productivität zuerkennen zu muffen, als die daraus durch Ueberwindung der Naturkräfte bewirkte Vermehrung der Güter eine durch die ganze Zeit der Anwendung bieser Ersindung für die Menschen fortdauernde ist.

## §. 2

Die Behauptung der Unproduktivität der geistigen Arbeit ift nicht nur mit dem gesunden Menschenverstande im Widersprinche, sondern unrichtig auch dann, wenn der Meinung, daß zur Produktivität die unmittelbare Schaffung von greifdaren Gutern nothwendig sei, beigepflichtet werden wollte. Denn Jedermann wird demjenigen, welcher z. B. einen Kunsgriff sehrt oder ein Mittel an die hand gibt, durch welches der Mensch in Stand gesetzt wird, eine früher mit Schwierigkeit vollbrachte Arbeit nun leichter und in fürzerer Zeit zu vollbringen, einen besonderen Werth beilegen und auch bereit sein, ihm für die Uebersassung bieses Kunstgriffes oder Mittels zu eigenem Gebrauche eine Vergüst und zu seisten.

In biefer Anerkennung des Werthes ber Erfinder u. bgl. und in ber Bereitwilligkeit, benselben fur die Benugung ihrer Erfindung oder Mittheilung zu eigenem Zwede eine Bergutung zu leiften, liegt aber auch bas Zugeständniß, daß die geistige Arbeit unmittelbar greifbare Werthe bervorbringe, daher auch in die fem Sinne productiv genannt werden muffe. Diefer unmittelbar entstandene Werth besteht in unserem Bei-

spiele für den Erfinder in der für die Ueberlassung seiner Erfindung an dritte Personen erhaltenen Bergütung, also in einem greifbaren, zur Bestriedigung seiner Bedürfnisse tauglichen Gute, und für die übrigen Menschen liegt der unmittelbare Werth solcher geistigen Arbeit in dem ihnen durch die Anwendung derselben zugehenden neuen oder größeren Erfolge ihrer physischen Thätigkeit.

### §. 3.

Die geistige Arbeit fann ihre Birfungen nach allen Richtungen bes menschlichen Lebens, und fur alle Arten ber physischen Thatigeteit außern.

Im Falle die geistige Arbeit fur die Zugutebringung von Stoff oder Rapital aufgewendet wird, ist fie, wie die Arbeit überhaupt, eine felbständige oder Lohnarbeit; ersteres bann, wenn der geistige Arbeiter auch zugleich der Stoff- oder Capitalbestger ift, welchem daher auch die unmittelbar aus dem Stoffe oder Capitale erzielten Arbeitsersolge zugehen; letteres dann, wenn der bearbeitete Stoff oder das Capital einem Dritten eigenthumlich ift, welcher den geistigen Arbeiter für den ihm gewidmeten Kraftanswand entsohnt.

Bei ber auf Die Bugutebringung Des Stoffes ober jedes Arbeits. mittels gerichteten Arbeit, ift ein bestimmter Aufwand von geiftiger Rraft fo unumganglich nothwendig, bag mohl jeder Denich, welcher überhaupt arbeitet, auch geiftig arbeitet. Es lagt fich taum irgend eine Berrichtung ober Urt von Beschäftigung, mare fie noch fo einfach und mechanisch, benten, in welcher Die geiftigen Sabigfeiten bes Menichen gar nicht jum Musbrud fommen murben. Uns Diefer Gebunbenbeit aller Stoffarbeit an Die Beiftesthatigfeit folgt, bag, je mebr Stoff ober Arbeitemittel im Befige eines Gingelnen angesammelt find, die Bearbeitung berfelben auch befto mehr und mannigfacheren Mufmand von Beiftesfraft erfordern mird, und bag bemnach auch der Rall eintreten fann, daß der Stoffbefiger, fowie er bie porwiegend phpfifchen Arbeiteleiftungen nicht mehr allein bestreiten fann, und Lobnarbeiter ju Gulfe nimmt, fich auch in bem geiftigen Theile ber erforderlichen Arbeit von dritten Berfonen unterftugen laffen muß. Dieß wird um fo mehr und eber eintreten, je geringer Die eigenen geiftigen Arbeitefrafte bee Stoffbefigere find, oder je meniger er biefelben anftrengen will, ober je ausgebehnter und fcwieriger bie Bearbeitung feines Stoffes überhaupt angewachsen ift. Auf Dieje Beife entfteben Die vielerlei Arten mehr oder weniger vorwiegend geiftiger Arbeiten, welche im Dienfte von britten Brivatpersonen oder Gefellichaften auf Die Bugntebringung ber benfelben eigenthumlichen Stoffe, ober auf Die nugbringende Berwendung von Capitalien aller Urt von ben bafur bestellten Sachverffan.

bigen verrichtet werben, indem fie bie Beichafte ibrer Dienftgeber leiten, vertreten, übermachen oder fonft jur Rubrung berfelben bulfreich find.

Die geiftige Arbeit fann aber auch die Behandlung ber geiftigen Ratur Des Menichen gum Gegenstande haben, mobei fie Des mate. riellen Stoffes nur nothig bat, um fich durch benfelben fur Undere bemertbar ju außern, wie ber Schriftfteller bas Bapier, ber Daler bie Lein. mand, ber Bilbbaner ben Marmor, ber Medanifer ein Stud bolg ober Metall jur Berforperung feiner 3deen benütt. Die geiftige Arbeit faun bes Stoffes felbft gang entbehren, wie g. B. ber Redner, welcher, obne Die Dagwifdenfunft eines vermittelnden Stoffes, auf feine Buborer ans regend und bestimmend gn mirfen im Stande ift. Anch Diefe lettere Art ber freien geiftigen Arbeit fann fowohl fur eigene Rechnung, ober im Dieufte britter Berfouen verrichtet merben, wie letteres g. B. von ben an Lebr: und Erziehungsanftalten angestellten Lebrern u. bal. gefchiebt.

8. 4. Ueber Die Productivitat ber auf Die Bugutebringung bes Stoffes, fei ce ale Eigenthumer oder im Dienfte eines folden, aufgewendeten geiftigen Arbeit burfte faum ein 3meifel befteben. Allein auch jete Urt ber freien, nicht auf ben Stoff verwendeten Beiftesarbeit mirtt productiv, fobald biefelbe eine Bermebrung der eigenen ober ber Rraft dritter Personen gur Ueberwindung jener hinderniffe unmittelbar ober mittelbar nach fich giebt, welche ber Befriedigung ber menfchlichen Bedürfniffe entgegenfteben.

Co g. B. wirft productiv Der Mrgt, welcher den Menfchen in Ctand fest, feine burch Rrantheit unterbrochenen Arbeiteleiftungen fruber ober überhanpt wieder aufzunehmen, - productiv wirft Jeder, welcher fich mit ber Ergiehung und bem Unterricht feiner Mitmenfchen durch 2Bort, That ober Schrift beschäftigt. Denn burch eine gute Erziebung erhalt ber Menich außer Charafter. und Billensftarte auch bas richtige Berftanduiß über bas Wefen feiner in ibm ichlummernben Rrafte Dabin, wie er Diefelben entfprechend gu feiner und feiner Mitmenfchen Beftem verwenden foll, und auf Grund von erworbenen Renntniffen wird ber Denich befähigt, jur felbfteigenen Ermeiterung terfelben ju feinem und ber Befellichaft Rugen Schreiten gu fonnen. Productiv wirft auch ber Bbilo: forh und Raturforfder, welche gum Rachbeufen uber ben Bufame menhang bes menschlichen Geins mit ber baffelbe umgebenten, burch Sinne und Gefühl mahruchmbaren Außenwelt anregen und jum Berftandniß ber vorhandenen Raturfrafte beitragen; productiv fur fich und Die Befellichaft mirft bie geiftige Arbeit ber Runftler in jedem 3meige ber Runft, wenn die Runftwerfe terart find, bag fie gur Unregung und Ansbildung der im Denfchen liegenden Gefühle. und Ginnesthatigfeit beitragen, melde mit gu ben banptfachlichften gutererzengenten Rraften

gehören. Productiv mirkt der Richter, wenn er ein mahrhafter Gefeges, wächter ift, sowie jeder praktische Staatsmann, voransgesest, daß seine Arbeit dazu beiträgt, die Kraft und das Bohlbefinden der einzelnen Gesellschaftsmitglieder zu ftärken und zu vermehren; und productiv arbeitet auch der Rechtsgelehrte, welcher sich damit beschäftigt, die von der Gesellschaft an die einzelnen Gesellschaftsmitglieder und umgekehrt gestellten Forderungen zu erklären, zu begründen und zu sormuliren.

8. 5.

Unproduktiv und werth los wird nur diejenige freie Geiftesarbeit bleiben, welche nichts Wesentliches jur Bermehrung der eigenen und der Kräfte der Mitmenschen beiträgt; deun man kann sich auch in ganz unfruchtbaren und leeren Geistesspeculationen ergehen, und seine Kraft in erfolg- und werthlosen mechanischen Bersuchen abmishen.

Durch die unprodufteive Arbeit entgeht dem Einzelnen und der Gefellichaft zum Mindesten ftets der Gewinn, welcher bei nuglicher Berwendung der Arbeitefraft beiden zugefallen mare.

Der Geselfchaft geradezu ichablich wirft aber diejenige unprobuttive Geistesarbeit, welche statt der Bermehrung eine Berminderung der Kraft der Gesellschaftsmitglieder hervorbringen würde, und dieß ist insbesondere bei aller von den Regierungsorganen auf das Staatswesen verwendeten unproduktiven Arbeit der Kall.

Benn nämlich die Regierung als Etwas vom Bolfe Berichiedenes und über demfelben ftebendes feftgebalten und organifirt mird, fo entfteht jene Berfunftelung ber Regierungsmafdine, ju beren Bewegung in einem größeren Staate ein nach bunderttaufenden gablendes Beamtenbeer nothwendig wird, welches nicht mehr jum Beften ber Befellichaft, fonbern fur ben Betrieb Diefer Mafdine arbeitet, lediglich mit bem perfonlichen 3mede, bas verliebene Staatsamt gu behaupten, und Die bafur entfallende Befoldung gn beziehen. In einem folden Ctaate folgen fich bann Berordnungen auf Berordnungen mit bem 3mede, theils um bem Bolle die über ihm fichende Dacht fortmabrend in Erinnerung gu bringen, theile um baffelbe bie in bas innerfte Sanswefen ber Gingelnen ju bevormnnden; Berordnungen, welche, wenn fie fich auch widerfprechen murben, trogbem fammtlich aufrecht erhalten werben, bamit bie Unficherbeit und Abbangigfeit ber Unterthanen fur alle möglichen Ralle befto gemiffer fei. Je mehr Berordnungen und Wefete, befto mehr und immer mehr Beickesmächter ericeinen aber nothig, um Diefelben por bem Bolfe ju pertreten und gegen bas lettere burchzuführen.

Es ift bier nicht ber Ort, in eine nabere und spezielle Kritit barüber einzugeben, mie viel und welche Dieser hunderttausende von systemistrten öffentlichen Bedienftungen, die in den meisten Staaten Europas aufrecht bestehen, für ben Bedarf und Fortschritt der Wesellschaft überflüssige und

befbalb icabliche Elemente find; wir baben bier nicht barguthun, wie ber öffentliche Dienft fur Die Rechtepflege, fur Die Erhaltung ber Rube und Sicherheit, fur ben öffentlichen Unterricht, fur Geelforge und Ergiebung, fur Ginbebung und Bermendung ber Steuern u. bgl. ju organiftren fei, damit bas Beftebende vom Standpuntte bes Befellichaftsamedes auch gerechtfertiget merben fonne, - wir haben bier nur gu tonftatiren, daß durch die bergeit in ben modernen Staaten Europas fur ben öffentlichen Dienft vorbandenen Ginrichtungen, eine übergroße Menge ber beffen Arbeitsfrafte nicht nur vergeudet mird, fondern daß die übermuchernde Bureaufratie auch aufe bochfte fcab. lich mirfet, burch die von ihr genbte Bevormundung und Unterdrudung ber freien Bewegung bes Boltes, fur welche Leiftung biefe gemeinfchabliche Juftitution aus bem Refte ber ben Staatsangeborigen freigelaffenen Rraft auch noch begablt werden muß. Wir fonnen uns mit ber Conftatirung Diefer Thatfache einer ichadlichen unproduftiven Arbeit, um fo mehr begnugen, ale die aufzehrenden Birfungen derfelben in ben Damit belafteten Staaten felbft überall bereits jum Bewußtsein tommen, und ale doch auch andere Staateorganismen jum Borbilde vorhanden find, welche zeigen, wie bie ber Gefellichaft nothigen Befege gegeben, und gehalten merben fonnen, ohne daß dafür ein bureaufratifcher Regierungeapparat aufgerichtet, und in Bewegung erhalten werden muß.

In England ist das Beamtenthum verhältnißmäßig am kleinsten und die Armee wird geworben, wobei die Ofstigiersstellen bis 3mm Obersten von der Regierung verfaust werben, welche daraus eine Einnahme von jährlich ca. 500,000 Pf. St. bezieht. In Frankreich zählte man 1856 in wirklichem Dienst gestandene Land- und See-

| foldaten .    |       |     |    |      |     |      |     |   |     |     |      |     |     |      |    |    |  | 416,825 | Mann. |
|---------------|-------|-----|----|------|-----|------|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|------|----|----|--|---------|-------|
| Staatebear    | nte   | 111 | πb | 21   | ge  | ftel | ĺte |   |     |     |      |     |     |      |    |    |  | 236,968 | "     |
| Orbenegei     | filid | 36  |    |      |     |      |     |   |     |     |      |     |     |      |    |    |  | 12,394  | "     |
| Beltflerus    |       |     |    |      |     |      |     |   |     |     |      |     |     |      |    |    |  | 52,176  | "     |
|               |       |     |    |      |     |      |     |   |     |     |      |     | 3   | ufai | nm | en |  | 718,363 | "     |
| in Defterreic | h ir  | n   | 30 | ihre | : ] | 186  | 4   | D | ìií | itä | rper | for | len |      |    |    |  | 417,697 | Mann. |
| Beamte .      |       |     |    |      |     |      | ٠   |   |     |     |      | ٠.  |     |      |    |    |  | 165,070 | "     |
| Drbensgeif    |       |     |    |      |     |      |     |   |     |     |      |     |     |      |    |    |  | 9,660   | "     |
| Weltgeiftlie  | hteit | ţ,  |    |      |     |      | ٠   |   |     |     |      | ٠   |     |      |    |    |  | 57,959  | **    |
|               |       |     |    |      |     |      |     |   |     |     |      |     | 8   | ufa  | mm | en |  | 650,386 | "     |

Manner, welche fur ben Betrieb ber Staatsmaschine notigig gehalten und aus öffentlichen Mitteln fur ihre Arbeit bezahlt ober erhalten wurben.

#### §. 6.

Bie bei ber eigentlichen Lohnarbeit, fo entwidelt fich auch unter ben geistigen Lohnarbeitern ein Proletariat in ber modernen Gefelichaft.

Das Mehrangebot von geistiger Arbeitstraft fteigt nothwendig mit ber Berminderung des der Arbeit überhaupt in der Gesellichaft zu Gebote gestellten Stoffes, indem ter Mensch, welcher feine Berwendung seiner physischen oder geistigen Arbeitefraft bei der unmittelbaren Gutererzeugung findet, und doch der Erhaltung seines Lebens wegen arbeiten

will und muß, fich auf jene Urt ber Thatigfeit werfen wird, zu welcher ibm ber eigene Befig von Stoff ober Capital nicht nothig ift.

Das Debrangebot von geiftiger Arbeit fteigert fich in ber mobernen Gefellichaft aber noch inebefondere burch bie in berfelben bestebenden mancherlei Inflitutionen, welche Die Rachfrage und Bermendung von geiftigen Arbeitern funftlich bervorrufen. gebort inebefonbere Die gur Beforgung ber Staategefchafte eingerichtete, bereits erorterte funftliche Regierungs = Dafdinerie, beren Erager überall mit besonderen Standesvorrechten ausgezeichnet werden. Da Diefe bevorzugte Stellung in Der Wefellichaft fur viele Menfchen febr verlodend mirft, und die damit verfnupften Leiftungen auch burde aus feine außergewöhnlichen Beiftesfrafte in Anfpruch nehmen, andererfeite aber auch, je größer ber bureaufratifche Apparat, Die Mittel ju beffen Entlobnung immer geringer werben, und bann Die bevorzugte Stellung einen großen Theil ber Bezahlung ausmachen wird, fo ift es erflarlich, baß fic bei einem fortwährenden Buftromen ju biefem Arbeitegweige endlich ein Broletariat berausbilbet, welches, an ben materiellen Mitteln jur Befriedigung feiner Lebensbedurfniffe Mangel leidend, fich burch bie Geltendmachung feiner bevorzugten Stellung ben übrigen Gefellichafts. mitgliedern gegenüber icablos ju balten verfucht.

Aber auch überhaupt muß sich mit dem fleigenden Mehrangebote gegenüber der Rachfrage in jeder Richtung, wo geistige Arbeitstraft im Dienste Dritter verwendet wird, oder von der Abnahme durch Andere überhaupt abhängig ift, ein Migverhältniß rücksichtlich der höhe der Entlohnung, daher auch ein Prosetariat entwickeln, welchem die Möglichfeit der Berwerthung der vorhandenen Arbeitstraft, und die Bezahlung nach dem Werthe der Leistung sehsen fann. Sogar die selbstftändige freie Geist esar beit wird durch die bestehenden Gesellschaftsinstitutionen getroffen und benachtheisiget, wie sich uns dieß aus den nächtsogenden Abfähen darstellen wird.

Bwar behauptet die geistige Arbeit nach jeder Richtung bin, in der Regel eine höhere Entlohnung, als die bloß mechanische Berrichtung. Allein der geistige Arbeiter kennt und fühlt meistens auch höhere Bedürfnisse, und begnügt sich in Folge bessen nicht mit der Befriedigung des Nothwendigsten. Der geistige Arbeiter benöthigt in der That auch eine gewisse Lust und Anregung zu seinen Arbeiten, welche nur der Lebensgenuß zu geben im Stande ist, und beshalb begehrt er auch nach Genuß und Luzus. Je mehr nun der geistige Arbeiter von dem Berthe seiner Leistungen durchdrungen ist, und je mehr er die Größe seiner Arbeitskraft in sich sicht, besto mehr kann er sich auch ber rechtiget halten zu Genuß und Luzus in dem Gedanken, daß auch das entsprechende Entgeld für seine Arbeiten nicht sehlen wird. Aber es ist

bei solchen Anschauungen anch Richts leichter, als über bas richtige Maß hinauszngreifen. Diese mit der Geistesarbeit fast nothwendig zusammenhängenden größeren Bedürfnisse sind eine andere Ursache bes bestehenden geistigen Proletariates, und insbesondere läßt sich der Mangel des Nothwendigen und das materielle Elend, mit welchem der geistige Arbeiter nicht selten am Abende seines Lebens, wo die frühere Kraft den Dienst versagt, zu famplen hat, in der Regel auf das Misverhältnis zwischen der Größe der gehabten Bedürfnisse und des Arbeitsverdienstes zurücksichen, während sich die Gesellschaft vielleicht erst zieht dere undewußt der Ersolge der früheren Leistungen eines solchen geistigen Proletariers erfreut.

§. 7.

Go lange fich bie geiftige Arbeit auf Grund ber inneren Lebens. thatigfeit vollzieht, bleibt fie auch ihrer Ratur nach frei, und unzuganglich jeber gewaltsamen Ginschrantung burch menschliche Inftitutionen. Die icopferifde Ibee, ber gunbenbe Bedante laffen fich nicht verbieten, und Miemand, auch nicht ber eigene Beift, hat Die Dacht, bas aus bemfelben Beborene ju tobten, und bas einmal jum Bewuftfein gefommene nach Billfur wieder auszulofden. Dan bat es aber bort, wo bie Dr. ganifation des Staates im Biderfpruche fteht mit ben Forberungen ber Bernunft, ftete verfucht, auch Die innere Beiftesthätigfeit bes Denfchen in Schraufen gu legen, und glanbte bieß auf bem Bege erreichen gu tonnen, daß dem Geifte möglichft alle Rahrung entzogen, und Berftand und Gemuth des Menichen in Aberglanben und Gefpenfterfurcht erftidt merben follten. In Diefem Ginne batte auch bas Begebren nach Gedanten. freiheit zu jeder Beit feine Begrundung in Europa. Allein zu jeder Beit zeigte fich auch ber Beift, mehr ober weniger allgemein, fiegreich über Die Retten, in welchen man ibn gefeffelt zu haben vermeinte, und es mar fein Drud groß genng, und feine allgemeine Racht fo finfter, bag ans berfelben nicht einzelne Sterne am Beiftesbimmel ber Menichbeit erglangten.

Die neueste Zeit hat auch die Bergeblichkeit, ben Fortschritt in ben 3been selbst hemmen zu wollen, erkannt, und in allen kultivirten Staaten Guropas finden wir heute das Prinzip der Gedankenfreiheit, unter ben Namen, Freiheit der Wiffenschaft und Forschung, des Unterrichtes, der Erziehung — angenommen. Dafür hat man jedoch in den meisten Staaten die Bethätigung und Ueußerung der freiere klärten Gedanken der Beaufsichtigung unterworfen erklärt, und besichränkt deren Verbreitung und Rugbarmachung viel sicherer und wirksamer auf Grund von Gesehen über Breife, Rachbruck und Erfindungen.

§. 8.

Die freie Geistesarbeit auf allen Gebieten menichlichen Biffens ober menichlicher Runft, außert fich fur die übrigen Menichen burch Dittheilung im Bege munblicher Rede, fchriftlicher Aufzeichnung ober bild- licher Darftellung.

Es foll nicht gelängnet werden, daß mit Rede, Schrift und Darftellung anch Digbrauch getricben werden fann, durch welche der Einzelne und die Gesculfchaft in Gefahr tommt, Schaden zu leiden. Dieses wird auch desto mehr und leichter der Fall sein können, je weiter das Bolt in selbsisständiger Erkenntnig und Beurtheilung dessen, was ihm und feiner Entwicklung von Bortheil oder Schaden ift, zuruchtebt.

Allein gegen folden Dinbraud überbaupt, und inebefondere gur Berringerung ber aus bemfelben möglichen Gefahren, gibt es fein befferes Mittel, als eben die vollftandige Freiheit in ben Meußerungen der Beiftesthätigfeit. Denn fo wie fich bas Urtheil und Die Erfenutniß ber Gingelnen baburch am meiften bilben, bag man Renntnig erhalt von ben Bedaufen und Anschauungen , welche einzelne vorgeschrittene Beifter über Die in Rrage ftebende Angelegenheit bereits ausgesprochen baben, fo ift es auch beim Bolte. Daffelbe bat Belehrung gur Ermeiterung feiner Renntniffe und gur Scharfung feines Urtheiles nothig, und je freier und ungehindeter die Belehrung, befto eber wird auch vom Bolte bas mabre vom faliden in ben bargebotenen Meuferungen ber geiftigen Arbeit gefchieden, und befto weniger wird ibm bavon fchablich werben Tauchen bann in Rolge von boswilligem Egoismus, blinder Leibenfchaft, falfdem Chrgeig, ober auch aus wirklichem Unverftanbe Meugerungen in der Gefellichaft auf, welche fur Diefelbe ober einzelne Angeborige von verderblichen, und unverdient nachtheiligen Rolgen fein tonnen, fo tann es boch wieder nur ber Beift fein, welcher bas Beiflige mit Bortbeil befampfen wird. Alle anderen Mittel ber gewaltfam ober liftig versuchten Unterbrudung find vergeblich, machen die Befahr nur größer, bas Uebel in ber Regel nur ichlimmer, wie bie Erfahrung Benn aber nur ber Beift gegen bie Musfoldes täglich bestätiget. muchfe bes Beiftes erfolgreich wirfen fann, bann muß ibm auch vernunftiger Beife Die volle Freiheit in Der Meugerung feiner Rraft gugefanben bleiben.

Man könnte aber gerade aus dieser Freiheit des Geistes, welche sich auch nicht befehlen läßt, den Rampf gegen derlei schälliche Geistesproducte aufzunehmen, folgern wollen, daß es doch sicherer sei, letztere gleich vornherein durch die Regierungsgewalt unterdrücken zu lassen, damit der Schade gewisser verhütet werde. Allein es liegt in der Natur des menschlichen Geistes, den Streit gegen das Falsche überall zu such en, statt ihm aus dem Wege zu gehen, und denselben aufzunehmen, wo er zu sinden ist. Auch klärt sich in solchem offenen und vor dem Richterstuhle des Boltes geführten Streite von geistigen Kämpfern die öffentliche Meinung viel richtiger und sichere und wird dem verletzten Ein-

gelnen viel eber bas Recht, als mit Gilfe von Staatsanwalt und Berichtshof, wo Sympathie und Bortheil meiftens auf Ceite Des Beflagten fteben, felbit wenn feine Unichauung eine offenbare faliche, und die Deinung, welche er vertritt, eine irrige ift.

In mabrhaft freien Staaten, in Befellichaften, welche fich ihnen burch bie freie Beiftesarbeit jugebenben Bortbeile bewußt find, welchen in richtiger Erfenntniß bes Befens ber Regierung, baran liegt, baß jeder Difbrauch ber Gewalt, jeder Unverftand ber Bermaltung, mo immer er fich zeigt, befampft und bloggelegt werbe, in Befellichaften, welche begehren, daß jede fortichrittliche 3dee die unpartheifchefte Rritif und die größtmögliche Berbreitung erfahre, gibt es baber auch feine befonderen Breggefege. In Diefen Staaten, mo die Freiheit nicht blog der Phrase nach beftebt, gilt fur die geiftige Arbeit, wie fur jede Arbeit überhaupt der Grundfat, bag beren Ausartungen durch Die freie Bewegung ber Befellichaftemitglieder felbft, auf gleichem Gelbe befampft und unichablich gemacht werben muffen, Befche greifen babei in feiner anderen Beife ein, ale Diefelben fur Die Richtung der gefellichaftlichen Thatigfeit überhaupt giltig find.

Die moderne Breffreiheit ift jedoch ein 3witter von Unterbrudung und Freiheit, welcher gwar ben Ramen ber Letteren an ber Stirne tragt, in ber That aber eben bamit ben 3med verfolgt, Die geiftige Urbeit aus fich beraus ju loden, um fle dann befto ficherer in Die Bemalt zu befommen und zu bevormunden; Diefe moderne Breffreiheit ift cbenfalls eine jener beliebten halben Dagregeln bes gegenwartigen Libe. ralismus, welche, wie alles berartige, fatt nuglich ju fein, auf ben vorhandenen Buftand nur verschlechternd, weil bemoraliftrend wirten.

Die Prefigesetze find eine Erfindung des modernen Liberalismus unseres Zahrhunderts, welcher zwar gegen die früher bestandene Censur ankämpst, aber nicht den Muth besitzt, dem Geiste die volle Freiheit der Aeusterung zuzugestehen. In der Schweiz, in England, Belgien, Idalen ze, gibt es seine besoderen Fressestehen. In der Schweiz, in England, Belgien, Idalen ze, gibt es seine besodenderen wurde von einigen Regierungen, um das aufreizende und dem beabsichtigten Fresses unter den gegenachteitende Gerichtsverschren über missiesige Leitungsartiel zu vermeiden, das sogenannte objective Straspersahren eingeführt, nach welchem die Zeitungen wegen derartiger Artikel ohne allen Prozes und Rechtsertigungsgulas einmal, dann ein zweitesmal zur Versterung wervonrt werden, woraus dei nochmaligem Rücksall einsach die danernde Unterdrückung des Blattes und die Entziehung der Consection erstellen kann den ceffion erfolgen tann.

Das eingreifenbfte Mittel, um bie Musbreitung ber Beitungspreffe gu verhindern und dieselbe an den Interessen der modernen Staatseinrichtungen festgubalten, bilden jedoch die von dem Perausgeber einer Zeitung abverlangten Beld-Cautionen und die Bedrohung des Berluftes dieser insbesondere filt die Hauptftäbte hoch normirten Rapitalbetrage.

§. 10.

In tem Befen ter unbefdranften Freiheit ter Breffe liegt and die Möglichfeit, und befibalb natürliche Berechtigung bes Schrift:

ftellers, feine geiftige Arbeit ohne Befanntgabe feiner eigenen Berfon in die Deffentlichleit zu bringen, und die modernen Prefgefete anertennen überall die Berechtiaung der Anonymität.

Rach unferer Meinung mare es aber gerade die Anonymität von Schrift und Druck, gegen welche ein Eingreifen ber Gesellschaft in ihrem und im Interesse bes Einzelnen am' ehesten gerechtfertiget erscheinen könnte. Der Deckmantel der Anonymität begünstiget nämlich hauptfächlich jene Krästevergeudung durch unnüge und leere Bielschreiberei, welche sin der Gegenwart so sehr breit macht, und nur die Anonymität bringt jene mancherlei Geistesproducte, welche von giftiger Bosheit und personsticher Rachsucht dietert, oder allgemein verdummenden und unfläthigen Juhaltes, den Einzelnen, so wie der Gesellschaft im Ganzen zu empfindichem Schaden gereichen.

Mit ber modernen Prefigefetgebung jedoch, welche es bezüglich ber Anonymität zufrieden ift, die strafende Gewalt nur überhaupt, wenn anch an ben bezahlten handlangern solcher geistiger Arbeitproducte zu üben, mahrend bem Verfaffer erlandt ift, sich zu versteden, tonnen wir uns gar nicht einversteben, auch ist die Ungerechtigkeit dieser Maßregel gewiß für Jedermann einleuchtend.

Bir wissen, daß ein Geset, welches die Berbreitung der Erzeugnisse der Presse ohne Angabe des Autornamens verbieten wurde, ebenfalls umgangen werden kann, und gegen die Freiheit, des Geistes übershaupt nicht ausreichen wurde; wir glauben aber auch, daß dieses ebenso von den meisten Paragraphen der modernen Presgesetz gilt, und daß die Röglichkeit, Gesetz zu umgeben, nicht zum Schlusse berechtigt, daß dieselben auch nicht gegeben werden sollen, wenn sie im Uedrigen dem Rechte, das ist dem Gesellschaftswede, entsprechen. Wir konnen auch nicht einsehen, warum von der Gesellschaft gerade an die geistige Arbeit das Begehren nach dem Bestenntnisse der Autorschaft nicht gestellt werden solle, nachdem doch sonst Jedermann gehalten ist, mit seiner vollen Versonlichkeit für die von ihm ausgeübte Thätigkeit ein austeben.

Man founte anch einwenden, daß durch das Berbot der Anonymitat ein Zwang gegen den Schriftsteller ausgeübt werden wurde, und daß in Folge bessen auch bessere Geistesarbeiter aus verschiedenen Gründen von der Beröffentlichung ihrer der Gesellschaft nüglichen Iden dauernd zurudgehalten werden durften. Allein wer sich von der Beröffentlichung seiner Geistesarbeiten durch außere Berhaltnisse zurudsalten läßt, an dessen Berten wird auch faum viel Besonderes versoren sein; benn entweder ist er des Berthes seiner Arbeit bei sich selbst nicht ganz sicher, oder er fühlt sich nicht als ben Mann, seine Auschauungen öffentlich und seinen Berhaltnissen gegenüber zu vertreten. Selbstbewußtsein,

Bestinnungstüchtigkeit und moralischer Muth find aber die wesentlichen Erfordernisse für jene Priefter des Geistes, welche dem Bolle auf der Bahn des Fortschrittes voranleuchten wollen mit der Fadel der Erkenntnis, und wer diesem Berufe gerecht werden will, darf vor Allem felbst das Licht nicht schenen und nicht zu schene haben.

§. 11.

Die mobernen Gefege über ben Rachbrud und bie Erfinbungspatente grunden fich auf die Anschauung, daß auch ber freien geiftigen Arbeit bas Recht auf den Genuß aus ihrer Thatigfeit jufomme, und daß fie baher von Seite ber Gesellschaft dabei möglichst zu fongen fei. Es latt fich gegen bie Richtigkeit dieser Anschauung und deren Begrundung auch Richts einwenden, nur fragt es fich, ob gerade die Rachbrucksgeses und Patente die ebenso richtigen Mittel find, um den festgestelten Zwed zu erreichen.

Das Berbot des unbefugten Rachdrudes proclamirt fur bie Schriftsteller aller Urt, fur Dichter und Componiften, fur Maler, Reichner und Bilbbauer bas volle und ausschliefliche Gigentbums: recht auf ibre jur Meußerung gebrachten 3been, und ichust biefes Gigenthum baburch , bag bem Berleger , auf welchen baffelbe von Geite bes Schriftftellere ac. gegen ein bestimmtes Entgelb - Sonorar - gur Ausnühung überlaffen murbe, ein Privilegium babin ertheilt mirb. bag nur Er und fein Underer gur weiteren Berbreitung bes Drud. ober Runftwerfes berechtigt fein foll. Es ift auch gang folgerichtig . baß. wenn ber Schriftsteller 2c. jur Erlangung ber ihm aus feiner Arbeit gebubrenden Entlohnung auf einen Berleger angewiesen ift, und Diefer lettere ben Erfat ber von ibm bezahlten Roften wieder burch ben Bertrieb des Drud. oder Runftwerfes fuchen muß, ein Sonorar überhaupt nur bann unter gewöhnlichen Berbaltniffen mird bezahlt merben fonnen. wenn bem Berleger ber Bertrieb bes Berfes berart gefichert ericbeint. bak ibm burd benfelben nicht nur bas bezahlte Sonorar. fonbern auch alle übrigen auf die Darftellung und Berbreitung bes Bertes gemachten Auslagen, nebft einem geschäftsmäßigen Unternehmungegewinn erfolgen tann. Bur Sicherheit ber Rechnung barüber, fo weit folde nicht von bem Inhalte bes Bertes felbft abbangt, tragt nun bas von ber Befellicaft bem Berleger ertheilte Brivilegium allerdings bei . und es ermoge lichet baber Letteres gemiffermaßen Die Entlohnung Des Schriftstellers fur feine geiftige Arbeit.

Andererseits jedoch entzieht fich die Gesellschaft durch dieses Privilegium ber Befriedigung des bei ihr und bei jedem einzelnen Gesellschaftsmitgliede bestehenden Interesses, so bald wie möglich und ungeschmalert in den Besig ber geistigen Arbeit ihrer Mitburger zu gelangen. Ebensowenig erlangt ber geiftige Arbeiter auf

diefem Bege das ibm gebührende und vermeintlich gesicherte Sonorar nach dem Berthe feiner Leiftung, sondern der Berleger bestimmt daffelbe nach seiner Ansicht vom wahrscheinlichen Bertriebe des Bertes, und je nach der größeren oder geringeren Nothlage des Arbeiters.

Der höhere Berth jeder berartigen geiftigen Arbeit besteht aber darin, daß deren Leistungen weniger dem Arbeiter Gelbft, als vielmehr allen nbrigen Menfchen dauernd zu Gnte kommen, welche davon Renntniß erhalten und in der Lage sind, davon Gebrauch zu machen. Allein eben deshalb soll auch die Entlohnung des Schriftsellers zc. durch die Gesellichaft nicht auf eine Weise erfolgen, daß die letztere in ihrem Rechte und Interesse auf die sosorige allgemeine Berbreitung der geistigen Leistung beeinträchtigt wird, wie es durch das dem Berleger ertheilte Privilegium geschicht, sondern wir halten dafür, daß die Gesellschaft selbst das dem Berthe der geistigen Arbeit entsprechende Honorar zu bezahlen, dagegen aber auch jede solche werthvolle Arbeit sofort zur allgemeinen Verbreitung zu bringen und Jedermann zur Benügung freizugeben habe.

§. 12.

Mit dem Vorstehenden ift nicht auch zugleich gemeint, daß jedes Geistes, und Runstproduct ohne Unterfchied vom Staate übernommen, honorirt und verbreitet werden muffe, sondern es kann dieß nur von den für die Gesellichaft und deren Entwicklung wirklich werthovollen Arbeiten gelten.

Demnach wurden, um über Letteres zu entscheiden, in der Gesellschaft unparteiische Richter vorhanden sein muffen, und wir glauben, daß die Organifirung solcher Preisgerichte für Wissenschaft und Runft um so weniger practischen Schwierigkeiten begeguen sollte, als ja ohnedieß in allen modernen Staaten öffentliche und Privatinstitute für alle Zweige des menschlichen Bissens und der Kunst bestehen, welche sich nebst anderen auch mit der Entscheidung über den Werth oder Unwerth von ihrer Prüfung vorgelegten Arbeiten beschäftigen, denselben Preise zuerkennen oder versagen, und ausgezeichnete Werke wohl auch selbst fäuslich an sich bringen. Es wurde kaum mehr, als die Erweiterung der Befugnisse und des Wirkungstreises dieser bestehenden Körperschaften nöchig haben, damit von ihnen, Ramens der Gesellschaft, auch über den Betrag des Honorars für die zur Beurtheilung vorgelegten Arbeiten entschieden wurde, welchen jeht der Berleger bestimmt.

Bir tonnen auch nicht einseben, warum bie Bereinbarung über die Bobe bes honorars zwischen einer solchen Körperschaft und dem geistigen Arbeiter nicht, oder schwieriger gelingen sollte, wenn dieselbe doch mit dem Berleger zu Stande tommt, deffen Interessen von jenen des Schriftsftellers dabei viel weiter auseinander geben. Für den Fall aber, daß

Die Berfläudigung über bas Sonorar bod nicht erreicht werben fonnte, ber Schriftiteller ober Runftler Die von ihm erwartete Burbigung feiner Arbeit nicht finden murbe, und Die Wefellicaft fic bes Rechtes auf Diefelbe begeben wollte, fo bliebe ibm, wie es fich in einem freien Staate, ben wir überall jur Borausfegung nehmen, von felbft verftebt, noch immer ber Appell an Die öffentliche Meinung offen, und wenn die Arbeit von wirklichem Jutereffe und Berth, fo mirb fich fur Die Berbreitung berfelben auch ein Berleger und mit Diefem auch noch immer ein Sonorar finden. Allerdings murbe bas Brivilegium fur ben Berleger meggefallen fein, allein gewiß nicht jum Schaben bes Schriftftellere und Runftlere. Denn für bicfelben ift ber Staat an bie Stelle bes Berlegers mit ber Bablung bes Sonorare getreten, und folieflich baben boch fo manche Sabrbunderte bindurch die Berte von Biffenicaft und Runft auch obne Radbrudeges fete und Brivilegien Berbreitung und Entlohnung gefunden. auch ber Bertrieb ber Erzeugniffe von Biffenschaft und Runft murbe noch, wie jest, einen eigenen und lobnenden Arbeitermeig bilben. und babei nur ber Unterschied obmalten, bag meniger ber Autor, als vielmehr ber Staat, Diefe Erzenquiffe gur Berbreitung an Die betreffenben Bewerbe übergeben murbe.

Man tonnte jedoch der Meinung fein, daß in Folge einer folchen Berweisung der geistigen Arbeit an die öffentliche Kritit, dieselbe zum Schaden der Gesellschaft weniger thätig fein wurde, als wenn sie der Annahme durch einen weniger sachverständigen und weniger kritischen Berleger überlassen bliebe. Allein wir glauben, daß die Schen vor einer solchen Art der Beurtheilung vernünftiger Beise Riemanden abhalten sollte, seine Ideen zur Beröffentlichung zu bringen, denn er verfällt dieser Kritit, und wohl noch in einem für die Sache gefährlicheren Grade, auch auf dem Bege der Beröffentlichung durch einen Berleger. Im Gegentheile halten wir die Aussicht auf Auerkennung durch eine unparteissch organistrte und competente Bersammlung von Sachverstänzbigen nur für einen Sporn mehr zur Auregung der geistigen Arbeit.

Die haupteinwendung gegen unfere Anschauung besteht aber darin, daß eine solche Berweisung des Schriftsellers und Runftlers an den Staat, die Gefahr in sich schließe, daß die Regierung durch ihren Einfluß auf die entscheiden den Institute mehr als durch alle Censur dahin wirfen tonnte, um Arbeiten, welche eine bestimmte, ihr mibfälige Richtung verfolgen, zu unterdrücken, oder deren Berbreitung Schwierigkeiten entgegenzustellen. Allein fur's Erste ist bei einer wahrhaft freien Organisation des Staatswesens und bei einem möglichst vielseitig und unparteitsch zusammengesetzen Preisgerichte der Einfluß, welchen die Regierung auf Mäuner der Wissenschaft und Kunst nehmen

tann, überhaupt nicht bedeutend, und dann bleiben deren Entscheidungen der Controlle durch die öffentliche Meinung unterworfen, indem das Werk, wenn von dort zurudgewiesen, deshalb nicht auch zugleich un terdrückt wäre, und daher noch immer sowohl innerhalb der eigenen Gesellschaft als auch außerhalb derselben, von der Fremde aus verbreitet werden könnte.

Wenn aber in Folge ber Organisation einer Uebernahme aller Schriftsteller- und Künstlerarbeiten durch den Staat gegen Ausbedung der bestehenden Nachbruckgesese und Privilegien, wirklich werthlose Arbeiten weniger zur Berbreitung und in die Oeffentlichkeit famen und manche unbedeutende Idee auch ganz unbearbeitet bliebe, so würde dieb der Geselschaft durchaus zu keinem Schaden gereichen, im Gegentheile wäre ihr dadurch manche zu anderer Arbeit tüchtigere Arbeitsfraft zu Rugen geworden.

§. 13.

Alles vorfiehend über die Nachdrudsgesetze Gesagte gilt im Befentlichen auch hinsichtlich der im Staate zu Gunften der Erfindungen und Erfinder bestehenden Patentgefengebung.

Bekanptet man ein Recht auf Batente aus dem Grunde, weil burch Die gemachte Erfindung ber Befellicaft ein verbaltnifmakig viel grokerer Rugen jugebe, ale bem einzelnen Erfinder felbit, welcher beghalb mit einem Batente gur ausschließenden Benügung feiner Erfindung fur eine beftimmte Beit belohnt werden muffe, - fo geben wir bas Recht bes Erfinders auf ben Benuf bes Berthes feiner Erfindung gu, allein es ift burdans nicht richtig, baß foldes gerade im Bege ber Patentertheilung practifd merden muffe. Mus dem obigen Grunde folgt vielmehr, daß die Gefellich aft eine Berpflichtung babe, ben Erfinder für feine gu ihrem Duten gemachte Arbeit gu entlobnen. papierenes Patent ift jedoch nicht bie richtige Entlohnung, weber als Entaelb fur ben Erfinder, noch im Intereffe fur Die Befellichaft felbft. Denn in ber Regel ift ber Erfinder nicht in ben Berbaltniffen, um von feiner Erfindung felbft Gebrauch machen und fie burch eigene Arbeit ausnugen gu tonnen; in Rolge beffen muß berfelbe, um gu einer reellen Entlohnung zu gelangen, erft einen Raufer ober Theilnehmer fur fein Batent fuchen und wird nun jum Rachtheile feines anerkannten Rechtes auf ben Genug bes vollen Berthes feiner Leiftung eine Beute bes in jedem mit einer Batentgefetgebung beglucken Staate formlich organi. firten Batenthanbele.

Daß das Batentwefen auch dem Intereffe der Gefellschaft überhaupt, abgefeben von der Birkung des dabei ins Mittel tretenden fpater zu erörternden Privilegiums, schädlich fei, zeigt fich, wenn wir mit Unbefangenheit die Bergendung von Kapitals, und Arbeitstraft erwägen,

welche fortwährend, nur um Batente ju erhafden, auf die Durchführung werthlofer Birngefpinfte und Reuerungen aufgewendet wird, mogu eben ber bestebende Batenthandel aufmuntert. Auf Taufend der jabrlich in ben europäischen Staaten moderner Cultur ertheilten Batente, fommt nach der Erfahrung taum Gine Erfindung von mabrhaft practifchem Berthe; bagegen summiren bieselben gewiß eine bedeutende Große von menichlicher Rraft, welche auf die Erlangung Diefer Batente verfcwendet, beffer und nuglicher auf andere Beife batte verwendet merden fonnen, und auch verwendet worden mare, wenn weniger leicht, sowohl fur ben Staat als ben Erfinder, Die Entlohnung nicht burch papierene Batente, fondern nach gemiffenhafter und fachverftandiger Prufung bes Berthes der Erfindung durch eine dafur Ramens des Staates bestellte Rorperichaft, erfolgen murbe. Die Organisation und Birtsamteit folder gur Uebernahme und Entlohnung von Erfinbungen bestellter Rorperichaften fonnte aber um fo meniger Schwierigfeiten verurfachen und etwa fur undurchführbar gehalten merben, als ja boch derlei fachverftandige Commiffionen jur Abgabe bes Urtheils über ben Berth ober Unwerth ber Erfindung und über bie Berechtigung fur Ertheilung eines Brivilegiums in jedem Staate bereits besteben, mo Batente ertheilt merben. Diefe Commissionen fonnten mobl ebenso aut auch gleich über das honorar entscheiben, welches bem Erfinder fur die Ueberlaffung und allgemeine Berbreitung feiner Erfindung gutommen folle.

Das moderne Patentwesen entwicklte sich aus den früher sehr wüllfürlich von den Landesberren ertheilten Wonopolen. Das erste Patentgeset wurde in England gegeben im Jahre 1623. In Frankreich datirt das Patentwesen vom Jahre 1791, in Petgien vom Jahre 1813, in Betgien vom Jahre 1817, in Deferreich erschien 1821 das erho

formliche Batentgefet.

In England find vom Jahre 1623 ab bis Mai 1851 zusammen 13,716 Patente ertheitt worden; in Desterreich vom Jahre 1833 bis 1852 zusammen 4959 Patente oder durchschnittlich 248 per Jahr. In Preußen beträgt der Durchschnittlich 248 per Jahr. In Preußen beträgt der Durchschnitt pro Jahr sie 1852 bagegen 956 Patente jährlich. Die Ursache der verhältnifmäßig in Preußen geringsten Jahl von Patentertheilungen ift, daß in diesem Staate mit der Untersuchung über Rährlichteit und Bedeutendheit der Erstudung firenge vorgegangen wird. Es werden jährlich 400 bis 500 Patente auch dort nachgelucht, aber nicht zuerkannt; dagegen sind ie Patente in Preußen auch unentgeldlich und bilden teine besondere Tinnahmsquelle der Regierung.

## §. 14.

Weder bie Sicherstellung des Genuffes ber Erfindung, noch auch die dem Erfinder jur Anspornung bes Erfindungsgeistes ju eröffnende Bahrscheinlichkeit des Ersates der auf die Erfindung verwendeten besonderen Rosten, rechtsertigen das Patentwesen im Staate; benn beides wurde dem Erfinder viel besser und sicherer durch ein ihm von der Gesellschaft für die Ueberlassung und Verbreitung der Erfindung bezahltes Honorar zu Theil werden.

Es ericeint überhaupt unnöthig, ben Erfindungsgeift burch befonbere Mittel, melde eben bie Batente fein follen, anguregen. Denn bas eigentliche Motiv ber Erfindungen liegt boch nur in bem naturlich vorhandenen befonderen Beiftes- und Thatigleitebrange bes Erfinders. Much weifet die Erfahrung aus allen Beiten gur Benuge nach, bag gerabe Die wichtigften und fegenereichften Erfindungen oft burch Bufall und von Mannern gemacht murben, welche bei ihren Arbeiten an Batente gar nicht dachten, auch nicht benten fonnten, einfach beghalb, weil man Das erft in neuester Beit aufgetauchte, von ben Regierungen als Steuers quelle erfundene Batentwefen, Damale noch nicht einmal fannte. wir bagegen feben, bag fich eine jebe mabrhafte Erfindung in Rolge ibrer Reubeit und bes Bebeimniffes, welches bei bem Erfinder licat, meniaftens eine Beit lang burch fich felbft fcutt, und bem Erfinder Die Doglichfeit gibt, in der Gefellichaft ein Monopol auszuuben, fo wird es im Intereffe bee Fortidrittes und ber freien Arbeit liegen, eber baran gu benten, wie einem folden Monopole zu begegnen ift, fatt in welcher Beife baffelbe burch Batente noch fanttionirt und ermeitert merben folle.

Nach unferer Meinung nun wurden fich alle Interessen und Rechte, sowohl jene des Erfinders, auf den Genuß des Werthes seiner Erfindung, als auch jene der Gesellschaft auf die größtmögliche Benüßung und Berbreitung der Erfindungen vereinigen sassen, wenn unter Abschaffung des Patentwesens die, wirklich werthvollen Erfindungen vom Staate übernommen, honoritt und sofort Jedermann zur Benüßung frei gegeben werden würden. Allerdings wurde es dann nicht so viel Erfindungen zu registrieen geben, wie allährlich jest in den Staaten auftauchen, welche Patente ertheilen; allein es könnte dieß ans den bereits angesührten Gründen nur von Rugen für die Gesellschaft und für den Fortschritt sein.

## Reuntes Rapitel.

# Das Ravitalvermögen.

Begriff von Kapital im weitesten Sinne. — Das Rapital ift verschieben vom Arbeitsstoffe und von ber Arbeitstraft. — Bestimmung und Berwendung tonnen jedes Object für ben Befiger gum Rapital machen.

Fefte und umlaufende Rapitalien. - Das Gelb als Rapital im engeren Sinne. - Rapitalift ift nach naturlichem Begriffe nur berjenige, welcher mit feinem Gelbe auch felbft arbeitet. - In ber mobernen Gefellicaft ift letteres nicht nothig. - Der Rapitalsbegriff im engften Ginne.

Das Enstiten des Kapitales überhaupt. — Ohne Anwendung geistiger Kraft ift die Kapitalsbildung nicht bentbar. — Ueberschuß an Arbeitstraft führt nicht nothwendig zur Kapitalsbildung.

Durch Sparen entfteben bie Rapitalien nicht. - Das Sparen beforbert nur bie Kapitalebilbung. — Der Entstehungsgrund bes Gelbfapitales in ber mobernen Gesellschaft liegt nicht im Sparen, sondern in bem von ber Gefell-

ichaft gelegten Eigenthumsrechte. Das Ansleihen der Kapitalien gegen Zins tann nur unter der Herrschaft des Eigenthumsrechtes bestehen. — Die besonderen Gründe, welche zur Annahme bes Eigenthumspringipes hinfichtlich bes Rapitalebefiges führen.

Die natürliche Berechtigung bes Binfes aus bem angenommenen Eigenthumspringipe.

§. 7. Die Ginwendung gegen die Berechtigung bes Binfes aus ber ben Rapitaliften augestandenen Freiheit überhaupt auszuleihen. - Das Berbot Bine gu nehmen und ju geben ift unvernünftig neben ber Unerfennung bes Rapitalseigenthumerechtes.

Die Befdrantung bes Rapitalsverleibens auf ben leihweifen Austaufch.

Die Leiftung bes Rapitalginfes in Gelb ober in Glitern anberer Art. — Die Miethe. — Die Begrundung für bas Begehren, bag ber Bins in Gelb ge-8. 9. leiftet werbe. - Dasfelbe ift ein bem Rapitaliften in ber mobernen Befellichaft gutommendes besonderes Privilegium, welches über bas Eigenthumerecht gum Rachtheile bes Schulbners hinausreicht.

§. 10. Die Art der Zintsgahlung von Seite der unproductiven Arbeiter und das Berleihen von Kapitalien an Müßiggänger.

§. 11. Die Höhe des Kapitaligines nach der natürlichen Berechtigung des Zinfek überhaupt. — Die Einrechnung der natürlichen Abnühung des Kapitales in die Zinkaka. Die Berechnung der natürlichen Abnühung des Kapitales in die Zinkaka. Die Berechnung der Galbe des Anfibeiles nun der Arbeits. die Zinshohe. — Die Berechnung ber Dobe des Antheiles von ben Arbeits-erfolgen, welcher auf ben Rapitaliften entfällt. — Die natürliche Granze für

die Hösse des Kapitalezinfes. — Die Zinshöhe in der modernen Gesellschaft. Begriff von Zinsfuß. — Entstehung besselben überhaupt. — Angebot und Begehr von Kapitalien in der modernen Gesellschaft. — Künstlicher Zinsssuß und die Buchergeleye. — Einschränkungen des freibeliedigen Zinsnehmens im

Intereffe ber Befellichaft.

§. 13. Die Ginrechnung ber Gefahr bes vorzeitigen Bugrundegebens bes Diethobjectes in ben Miethzins. — Die Einrechnung ber Gefahr bes Richtzurudbezahlens bes Gelbtapitales in bie Binshohe. — Die Ginrechnung ber mit bem Auffuchen bes Schulbners und ber Gintreibung bes Rapitales verbundenen Anslagen in bie Binebobe.

§. 14. Aus dem bestehenden Zinssuße darf nicht auf das Kapitalvermögen des Bolles geschlossen werden. — Die Bermehrung der Kapitalien in der Gesellschaft hat nicht nothwendig das Deradgeben des Zinssußes zur Folge. — Die Bermitsderung der in der Gesellschaft umlaufenden Kapitalien zieht nicht nothwendig die Erhöbung des Zinssußes nach sich.

§. 15. Die Menge des im Lande umlausenden Geldes ist nicht der richtige Macsital.

5. 15. Die Menge des im Lande umlaufenden Geldes ist nicht der richtige Wahfsab für den Reichthum und das Kapitalvermögen des Bolfes. — Die im Handel umlaufenden Geldmengen. — Berschiedenheit des Geldmarktes vom Kapitalmarkte. — Die zur Bermittlaug des Gültevorkehres in der Geschlichaft erfor-

berlichen Belbmengen.

§.16. Die Menge der in der Gelessfacht angesammelten Kapitalien ist nicht der richtige Wasstad sür das Bollsvermögen überhaupt. — Die das Kapitaliermögen erstegenden Birkungen der übrigen beim Bolke vorsandenen Kräfte. — Das überwiegende Kapitalsvermögen kann zur Bergewdung und zur Fachrlässigkeit in der Anwendung der übrigen Kräste sibren. — Die reichen Bölker werden von den strebsameren unterjocht und übersstügelt.

§. 17. Die Bernichtung bes Bollewohlstandes burch Anspannung bes Bermögens in Eroberungs- und Bertheibigungefriegen. — Der Ginfluß zufälliger Naturer-

eigniffe auf ben Boltemobiftand.

§. 18. Das andauernde Sinten bes Rapitalszinssinginges überhaupt. — Ueber die Möglichteit, daß der Rapitalszins in Holge des fort fleigenden Wohlstandes endlich auch gang aufbören fönnte.

## §. 1.

Die menschliche Arbeit schafft aus ben vorhandenen Stoffen nicht nur Buter, welche unmittelbar oder mittelbar gur Befriedigung von Bedürsniffen dienen, sondern auch solche, welche ben Zweck haben, bei der Erzeugung der den Bedürsniffen dienenden Güter näher oder entgernter mitzuwirfen, und die menschlichen Kräfte bei der Arbeit zu unterstügen. Jedes solche burch Arbeit entstandene greife und faßbare Bermittlungsgut, welches die Tauglichfeit und ben Zweck hat, dem Bessitzer bei seiner Arbeit zu dienen, d. h. seine Kräfte zu ersböben, ift Kavital im weitesten Sinne.

Das Rapital ist bemnach ein Erzeugniß voransgegangener Arbeit, und daher auch verschieden, ebenso wie vom Arbeitestosse, also auch von der Arbeitstraft für sich allein. — Es ist weder richtig, den Arbeitsstoff, 3. B. Grund und Boden an und für sich, Kapital zu nemnen, noch ist es richtig, vom Borhandensein gestliger Kapitalien bei einem bestimmten Menschen zu sprechen; denn die Mittel, welche Jemand zur Unterstützung seiner physischen Arbeit oder zur lleberwindung der Naturkräste überhaupt aus seinen geistigen Fähigkeiten holt, sind eben richtig nur seine in Thatigkeit gesetzen Arbeitskräfte.

Anch diejenigen Guter, welche fich in Folge der Arbeitstheilung im Bofige eines einzelnen Menschen ansammeln, jedoch dazu bestimmt find, gegen andere Guter, welche der Befriedigung von Bedürfniffen dienen sollen, außgetauscht oder verkauft zu werden, find für den Besiger keine Kapitalien; selbst dann nicht, wenn es in der That Objette wären, welche in der Hand eines Dritten als hilfsmittel für seine Arbeit gebrancht werden, z. B. das im Besige des Messerschmiedes besindliche zum Berkaufe ausgebotene Berkzeug. Denn bas Besentliche für ben Begriff bes Rapitales liegt außer der Tauglichkeit bes Gegenstandes auch in seiner Bestimmung zur Unterftügung der Arbeitsfrafte des Besiters zu bienen.

Aus demfelben Grunde konnen aber auch im Gegentheile, die unmittelbar oder mittelbar jur Befriedigung von Bedürfniffen tauglichen Guter aller Art für den Besiger ju Kapitalien werden, wenn er von benselben, z. B. vom Getreibe, einen Uebersluß besigt, welchen er weder selbst verzehrt, noch zu dem Zwede verkauft, um aus dem Erlose Bedürfniffe anderer Art zu befriedigen, sondern welcher bestimmt ift, z. B. gegen Ackergerathe oder zur Bermehrung des Rugviehes in der Wirthschaft verhandelt zu werden.

Bum Begriffe des Rapitales gehört endlich die wirkliche Benügung des Gutes zu hilfeleiftung bei der Arbeit. Gegenstände, die zwar die Tauglichkeit und felbst die Bestimmung haben, zur Bermehrung ber menschlichen Arbeitstraft zu dienen, jedoch aus was immer für einem Grunde dazu nicht verwendet werden, sind feine Rapitalien, sondern für den Besiger, so lauge er feinen Gebrauch davon macht, und für jeden Dritten, so lange das Eigenthumsrecht des Besigers dauert, to dte Güter.

#### 8. 2

Da jedes durch Arbeit entstandene gur Bermehrung der menschlichen Arbeitsträfte taugliche, und von dem Besiber auch dabin verwenbete Objekt Kapital ift, so können auch die mannigfachsten Gegenstände Kapitalien sein.

Manche berfelben werben behufs ihrer entsprechenden Berwendung jur Gntererzeugung mit dem Arbeitsstoffe in eine berartige Berbindung gebracht, daß sie von demfelben nicht mehr, oder doch nicht ohne Beschäugung der legteren getrennt werden können, und heißen dann feste Rapitalien, im Gegensaße zu den von hand zu hand gehenden um laufenden Rapitalien. Dort wo in der Bolfswirthschaftslehre vom Rapitale die Rede ist, wird daffelbe in der Regel nur in diesem legteren, also engeren Sinne verstanden.

Unter ben umlaufenden Rapitalien ift wieder das Wertzeug fur ben Austausch der Guter, das Geld, — das Wichtigste und Wirksamste, weil man sich gegen dasselbe in jeder ökonomisch entwickelten Gesellschaft alle übrigen für die bestehenden Bedurfnisse begehrten Guter verschaffen kann. Der Best von Geld steht daher gleich mit dem Beste einer bestimmten Menge von Gitern jeder anderen Art, und in Folge dieser alle Arten von beweglichen Gutern umfassenden Eigenschaft des Geldes wird im gemeinen Leben der Begriff von Kapital auch vorzugsweise nur auf den Geldbesit aungewendet.

Nach unferer Auseinandersetzung des Kapitalbegriffes wurde bas Geld jedoch nur dann zugleich Kapital sein, wenn es von dem Besiger selbst in der eutsprechenden Weise auf die Unterstützung seiner Arbeits-frafte bei der Gutererzengung verwendet wird, und es ware daher nur derjenige Capitalist, welcher mit seinem Gelde auch felbst arbeitet. Allein in der modernen Gesellschaft, welche sich das Eigenstumsrecht setzt, und dasselbs auch auf den Kapitalbest ausdehnt, wird das Geld, wie Grund und Boden, zur Benühung auch an dritte Personen dagegen überlassen werden konnen, daß von dem Entleiher aus dem durch die Benühung ihm zugegangenen Bortheil eine bestimmte Bergütung an den Ausseiher geleistet, das Geld selbst aber wieder zurückersstatte wird.

Darnach erhalt auch der Rapitalsbegriff in der modernen Gefellschaft seine engste Bedeutung dahin, daß darunter jede zum Austeihen gegen Zins bestimmte, oder wirklich ausgeliehene Summe Geldes verstanden und Rapitalist gewöhnlich derjenige genannt wird, welcher mit seinem Gelde nicht selbst arbeitet, sondern dasselbe unter dem Schupe des Eigenthumsrechtes gegen Zins an dritte Personen ausleihet.

#### S. 3.

. Das Entfiehen bes Rapitales überhaupt fest bei ben Menichen bas Borhandenfein eines über bie Befriedigung ber nothwendigsten Lebensbedürfniffehinausreichenden Ueberfluffes an Arbeitsfraften vorans. Solange bie Krafte gerade nur hinreichen, um durch Anftrengung berfelben die eigenen Bedürfniffe befriedigen zu fönnen, hat ber Menich Richts übrig, um sich die zur Unterfügung bienenden Bermittlungsguter ichaffen zu föunen. Be größer jedoch seine in Anwendung gebrachten natürlichen Krafte und je geringer bei gleich großer Arbeitsfraft die von ihm zur Befriedigung gesetten Bedürfniffe sind, besto eher wird auch bie Kapitalsbildung vor sich geben fonnen.

Der jur Kapitalsbildung nöthige Ueberschuß an Arbeitsfraft beruht für ben einzelnen Menschen auf den Gaben, mit welchen ihn die Natur ausgestattet hat, und entwickelt sich vorzüglich aus dem Gebrauche der geistigen Fähigkeiten; im gesellschaftlichen Jusammenleben wird die Kapitalsbildung insbesondere durch die Arbeitstheilung in's Unbestimmbare weiter vermehrt. Ohne Anwendung der geistigen Kräfte läßt sich die Kapitalsbildung aber niemals deuken, indem sowohl die Erzeugung als Berwendung des bestimmten Bermittlungsgutes voraussest, daß der menschliche Geist in irgend einer Beise für die Erkenntniß und das Urtheil bezüglich der Tanglichkeit zu dem angestrebten Zwecke, in Thätigkeit getreten sein muß.

Der vorhandene lleberschuß an Arbeitsfraft führt jedoch nicht nothwendig zur Kapitalsbildung; der Mensch kann diesen Ueberschuß auch gar nicht verwenden, er kann denselben auf unnüge Dinge vergeuden, ober durch den Gebrauch auch nur die Beschaffung der seinem Genusse unmittelbar dienenden Guter bezwecken. Mein gerade dieses letztere natürliche Streben jedes Menschen, sich seinen Genuß möglichst zu erhöhen, führt am meisten zur Kapitalsbildung. Denn bei keinem, auch dem ursprünglichsten Menschen wird die Erkenntnis ausbleiben, daß es diesem Zwecke entsprechender sei, seine überschüssige Arbeitsfraft auf die Darstellung von Bermittlungsgütern auszuwenden, durch deren Gebrauch er im Stande ist, sich eine vielsach vergrößerte Menge oder die bessere Art der angestrebten Genußmittel zu verschaffen, — als ohne solche Mithülse mit aller überschüssigen Arbeitsfraft doch immer arm zu bleiben.

Defhalb feben wir auch das Rapital icon in der erften Rindsheit des öfonomischen Lebens der Menschen überall vorhanden, und thätig, wenn es sich bei den Malapen der Subsee auch nur erft in Pfeil und Bogen oder in einer Steinagt darftellt.

S. 4.

Durch Sparen entstehen die Rapitalien nicht. Da Sparen nichts Anderes ift, als die nicht vollständige Berwendung der im Besitze bestindlichen Guter zur Erreichung eines bestimmten Zwecks, so wird das Sparen allerdings eine Ansammlung von Gütern im Besitze des Sparers zur Folge haben, das heißt auch Reichthum erzeugen können, allein Reichthum ist noch nicht Rapital. Diesen durch Sparen im Besitze des Einzelnen angehäuften Gütern kann sowohl an und für sich die Tauglichteit sehlen, die menschliche Kraft in der Arbeit zu unterstügen, als auch von Seite des Besitzers die Bestimmung, ulesterem verwendet zu werden. Der Sonderling, welcher sich in einer Ansammlung von Rapitalist, als der Geizhals, welcher seine Geldsamten hüter, und die aufgehäuften Schäge der Berwendung zu seinem und der Gesellschaft Nachtheil entzieht.

Umgefehrt ift wohl jedes Rapital fur den Besiger Reich, thum; denn daffelbe ift stets gleich einer Bermehrung der eigenen Arbeitstraft, welche den Besiger in Stand fest, feine Bedurfniffe in einem gegen früher vermehrten Mage, ober in besserer Art zu befriedigen.

Wenn fich nach den im gemeinen Leben herrschenden Begriffen, aus dem Sparen die Rapitalien erzengen sollen, so wird dabei die Wirkung mit der Ursache verwechselt. Das Sparen befärbert die Rapitalsbildung, indem die Ansammlung einer größeren Menge Guter den Bester in die Lage versehen und darauf führen kann, dieselben als Rapitalien zu verwenden

und in Bermittlungeguter umgufchen; allein erzengt murben bie Rapitalien auf Diefe Beife nicht; benn ohne vorhergegangene und aufgementete Arbeit mare boch feines ber Guter vorhanden, welche burch Sparen angesammelt und jum Rapitalevermogen umgefest murben. Bu ber berrichenden Unichanung, bag burch Sparen Rapitalien entfteben, führt inebefontere ber Umftant, bag ber Begriff von Rapital im gemeinen geben vorzugemeife nur auf bas Gelb angemendet Da nun bas Belb fich vor Aller Mugen erfichtlich burch Sparen ansammelt, und bann von bem Befiger je nach feinen besouderen Berbaltniffen auch verginslich ausaclieben werden fann, fo ericheint in Diefem Ralle Gelb in Rolge bes Sparens allerdings ju Rapital geworben; allein Diefes Rapital ift boch nur Gelb, und bas Gelb ift nicht burch Sparen, fondern in Folge einer vorangegangenen Arbeit entftanden. Der Umftand aber, bag Gelb durch bloges Ausleiben gum Rapitale werden fann, ift eben nichts Raturliches, und liegt ber Gutftebungegrund fur biefe Urt Rapitalebilbung nicht im Sparen, fonbern in bem von ber Befellichaft gefegten Gigenthumerechte.

Alles Sparen und Darben wurde nicht gum Kapitaliften maden tonnen, wenn es tein Eigenthumsrecht gabe, und das Ausleihen gegen Bins in ber Gefellicaft nicht erlaubt fein murbe.

8. 5.

Das Ausleihen ber Rapitalien gegen Bins, insbefondere baber bas Gelbfapital, fann nur in ber Gefellichaft und unter Geltung bes Eigenthumsrechtes entfleben.

Das Ausleihen gegen Bins sett nämlich die Ueberlaffung bes Geldes oder Objectes jum Gebrauche an ten Entleiher vorans, das heißt ber Berleiher muß sich seines Besiges begeben. Mit dem Aushören des Besiges wurde jedoch naturgemäß auch jedes Recht des früheren Besigers auf ben einem Dritten zugekommenen Gegenstand, mithin auch jenes auf Rückerstattung und Genuß was immer für einer Art, verloren gegangen sein. Nur dadurch, daß die Gesellschaft das Eigenthumsprincip, wie für Grund und Boden, also auch für Capitalien gelten läßt, und dem Kaspitalisten ein bleibendes Recht auf Substanz und Genuß seines Besiges auch in dem Falle sicherstellt, wenn er mit seinem Kapitale nicht selbst arbeiten will, soudern solches einem Dritten zur Benügung überläßt, — kann die Rückerstattung und Berzinsung von Kapitalien überbaupt gesordert werden.

Die Grunde, welche zur Aufstellung und Annahme des Eigenthumsprincipes rudfichtlich Grund und Boden geführt haben, murden im Allgemeinen bei Erörterung der Bodenarbeit besprochen; für Die Ausbehnung des Eigenthumsrechtes auch auf den Rapitalsbesit treten noch besondere Grunde hinzu. Es ift nämlich

eine natürliche Folge ber Entwidelung tes öfonomifden Lebens, bag Rapitalien nicht nur entfteben, fontern fich im Befike einzelner Befellichaftemitalieder nach ber Bericbiedenbeit ibrer Arbeitefraft in größerer ober geringerer Quantitat und mit verschiedenartiger Bermendbarfeit and anfammeln. Ge fann barnach ber Rall eintreten, baß folche einzelne Menfchen in Die Lage tommen, von ihrem auf gang naturgemäße Beife entftanbenen Rapitalebefite, felbft gar nicht Bebrand maden gu fonnen, indem ihnen fur bie eigene Bermendung bes Rapitale balb Die notbige Arbeitefraft, ober auch ber bafur notbige Arbeiteffoff feblen Burbe unn fur folde Salle bas Rapital nicht einem Dritten gur Benützung überlaffen merten fonnen, und gmar gegen Ruderftattung und eine für die Benutung zu bezahlende Bergutung, fo murte bas In. tereffe für die Grarbeitung und Bermehrung von Rapi: talien für Jedermann fomeit aufhören, ale er nicht in ber Lage mare, Diefelben bei ber eigenen Arbeit ju vermenben, ober aber es murbe bie gleiche Quantitat Rapitalefraft in jeber Befellichaft tobt liegen bleiben muffen, und baber fur bie Entwidelung bes Gingelnen und ber Befellicaft verloren geben.

Es ift allerdings möglich, bag bie von einzelnen Befellfchaftemit gliedern erarbeiteten und fur Diefelben nicht felbft untbaren Rapitalien auch burch Ranf ober Taufd in ben Befit anderer übergeben und auf Diefem Bege ber Befellichaft nugbringend merden fonnen. Allein ber Erwerb von Ravitalien burd Rauf ober Taufd fest Die Leiftung bes vollen Entgeldes fur ben Berth von Geite Des Raufere porans baber einen Befit des letteren, melder im Berthe jum wenigften gleich: ftebt mit jenem bes Rapitaliften, nur bag bie Art bes beiberfeitigen Befiges eine vericbiedene gemefen mare. In tiefem Salle baben aber Raufer und Berfaufer überhaupt nur ihren Guterbefit gegen einanber an Bactaufcht, und ce fann von einer Rugbarmadung ber Rapitalien im Bege bes Ausleibens bie Rede überbaupt nicht mehr fein.

Benn baber bas Gigenthum rudfichtlich Grund und Boben baupt. fachlich beghalb eingeführt murbe, meil ber Gigenthumer feinen Grundbefit beffer bearbeiten wird, fo ericeint bie Ausbehnung bes Gigen. thumbrechtes auf ben Rapitalsbefit noch mehr begbalb geboten, bamit bas Rapital überbanpt bearbeitet, b. b. in feiner gangen in ber Befellichaft vorhaudenen Quantitat und in jeder Qualitat fur Die Arbeit permendet merbe.

Burbe nun von Seite ber Befellichaft bas Gigenthumeprincip rud. fichtlich ber Rapitalien aller Art einmal angenommen und festgehalten, bann folgt baraus in naturlicher Entwidlung auch bie Berech. tigung bes Binfes. Denn fann ich überhaupt mein Rapital an

einen Dritten gur Benügung übersaffen berart, bag mir tropbem bas Recht auf Befig und Genug befielben vorbehalten bleibt, fo muß fich letteres Recht fur mich auch irgendwie außern.

Diefe Meußerung fann aber in nichts Raturlicherem und faum in etwas Underem befteben, ale in ber Berechtigung bes Begehrens, bag berjenige, welcher burch bie mirfliche Bermenbung bes Rapitales alle nugbringenden Birtungen beffelben fur feine Berfon bezieht, verpflichtet fein foll, einen Theil Diefes Rugens gur Bethatigung bes Gigen. thume. und Benugrechtes bes Rapitaleigenthumere, an Diefen fur fo lange Beit abanliefern, ale bie Rugung burch ben leibmeifen Befit fortbanert. Benn ich Jemanden, ber feinen Pflug befigt, und fich mitelft feiner nadten Sanbearbeit fdmer abmubt, einen fleinen Ried Erbe gu lodern und zu befaen, ein foldes Berfzeug zur Benützung überlaffe, und biefer Menfch in Folge bes Gebrauches biefes Bfluges nun im Stante ift, nicht nur bas Drei- und Bierfache ber fruberen Bobenflache gu bebauen, fontern in Folge ber befferen Bearbeitung auch noch einen boberen Ertrag fowehl ans bem fruberen Theile als and ans bem vergrößerten Ader ju ernbten, fo miberfpricht es meder ber Bernunft, noch bem Rechte ober ber Billigfeit, wenn ich von bem Entleiber bes Bfluges bei Rud. ftellung beffelben begehren wollte, tag er mir auch einen bestimmten Theil ber ibm burch ben Gebrauch meines Berfgeuges gugegangenen größeren Erndte überlaffen folle, nachtem ibm ju berfelben boch nur mein Gigeuthum verholfen batte, beffen Benügung ich ebenfogut auch batte nicht gestatten tonnen. 3m Begentheil wird nicht gelängnet werden fonnen, bag es bochft unbillig und ben Forberungen ber Bernunft gerabegu miterfprechend mare, wenn fich ber Entleiber einem berartigen an ibn gestellten Begebren miterfegen wollte, vorausgefest, bag ibm aus ber Benugung bes Rapitales wirflich ein Bortbeil jugegangen ift, ober er baffelbe menigftens in ber Abficht und Erwartung eines folden Rugens bei feiner Arbeit gebrancht bat.

Letteres gilt umsomehr bann, wenn sich bas Rapital, wie es bei eigentlichen Gebrauchsehjecten in ber Regel ber Fall ift, burch seine Benütung in ben Sanden bes Besitzers verschlechtert. In biesem Falle hatte ber Kapitalseigenthumer für seine auf die Erwerbung bes Kapitales verwendete Arbeit, und für die freiwillige Ueberlassung der Benütung besseheit geschen an einen Dritten, nicht nur keinen Gennß, sondern im Gegentheile für Mühewaltung und Gutthat unr Schaden geshabt, was doch gewiß weder als vernünftig nech als gerecht erkannt werden könnte.

§. 7.

Begen die Berechtigung bes Zinfes tounte jedoch eingewendet werden, bag in ber modernen Gesellichaft bas Ausleiben ber Ravitalien gang im freien Billen ber Befiger liege, und fein Kapitalift bagu

gezwungen werde. Bolle unn der Rapitalsbefiger baffelbe nicht fur die eigene Arbeit verwenden, sondern zieht er das Ausleihen vor, so mußte er sich auch sowohl die vorauszusehende gewöhnliche Abnügung als auch den Entgang des eigenen Genuffes gefallen laffen, da dieß nur Folgen der eigenen freien Sandlungsweise find, für welche die Gesellschaft durch besondere Justitutionen zu entschädigen nicht berufen sein könne. Allein wir haben bereits gezeigt, wie es sich auf gang natürlichem Bege und daher mehr noch in der modernen Gesellschaft vollziehe, daß der Einzelne in den Besig von Kapitalien gelangt, welche er bei der eigenen Arbeit unter dem besten Billen zu verwenden gar nicht in der Lage ist, so wie daß, wenn das Ausleihen solcher Kapitalien gegen Jins nicht möglich und ersaubt sein würde, auch die Erarbeitung und Rugbarwerdung der Kapitalien zum Schaden der Einzelnen und der Gesellschaft aufhören müßte.

Weiters jedoch gibt es auch feinen vernünftigen Grund dafür, daß es demjenigen, welcher sich durch das Entleiben eines solchen dem Eigenthumer nuglosen Kapitales einen Bortheil verschaffen kann, verwehrt sein solle, dem Anstales einen Bortheil verschaffen kann, verwehrt sein solle, dem Anstales, um ihn zur freiwilligen Ueberlassung des Kapitals zu bestimmen, einen Zins anzubieten, und zu leiften. Die Gefellschaft hatte umsoweniger ein Recht, einem solchen zwischem dem Leiher und Entleiher zu Stande gesommenen freiwilligen Uebereinsommen die Sanstion zu verweigern, als sie dem Kapitalsbesitzer doch bereits das

viel meiter gebenbe Gigenthumerecht querfannt bat.

Es ist nicht zu läugnen, daß jeder einzelne Rapitalbesitzer für sich edler und sittlicher handeln würde, wenn er die Benügung seines ihm durch angeborene höhere Begabung, oder durch einen Zusall, oder in Folge auderer zu Außen gekommener gesellschaftlicher Einrichtungen, zugegangenen Uebersussel an Kapital dritten Personen, welche dafür Verwendung haben, ohne Zins oder Entgeld überlassen wollte. Allein etwas Anderes ist es mit einem förmlichen Perbote Zins zu nehmen oder zu geben. Weder ließe sich für ein derartiges von der Gesellschaft gegebenes Geses ein Rechtsgrund sinden, sobald sie das Eigenthumsercht auf die Kapitalien überhaupt anerkannt hat, noch würde ein solches Geseh oder das dem Kapitalbesitze vorenthaltene Eigenthumstecht dem ökonomischen Fortschritte und der Eulturentwicklung der Gesellschaft förderlich sein.

Die driftliche Moral hat bis weit ins Mittelalter herein bas Binenehmen verdammt und insbesondere die Geldverleiher zu unehrenhaften Menschen gebrandmarkt; allein von der Zeit an gewiß mit vollem Unrecht, als die driftliche Kirchengemeinschaft das Cigenthumsprincip für ihre Angehörigen als gultig angenommen und ihrem uranfänglichen communistischen Grundfage, daß jeder Glänbige seinen Guterüberfluß an die

Gemeinschaft zu Gunsten der Armen abzugeben habe, entsagt hatte. So lange das lettere Princip in der christlichen Gemeinschaft bestand, mußte das Ausleihen von Capitalien gegen Zins allerdings unerlaubt sein, allein neben der Anersennung des Capitaleigenthumsrechtes das Zinsnehmen zu verbieten, war unvernünftig und haltlos.

§. 8.

Dan fonnte auf Grund ber Unschauung, bag im Binsabnehmen und Binebegebren eine Ungerechtigfeit jum Rachtheile ber Arbeit liege, wie bieß von mancher Seite ber behauptet wird, bas Ansleiben von Capitalien gegen Bine auch noch auf ben leibweifen Austaufch berfelben beidranfen mollen: barnad murbe unr berienige berechtigt fein. fein Capital auf Bine gu verleiben, welcher entgegen ein bem Entleiber eigenthumliches, fur ibn felbft unverwendbares Capital von Diefem gur Benngung gegen gleichen Bine übernehmen wollte. Unf Diefe Beife wurde dem fruber eingewendeten Ucbelftande, daß ohne Geftattung der leibweifen Benngung eine große Menge Capitalefraft jum Schaben bes Einzelnen und ber Wesammtheit tott liegen bleiben murde, und bas Intereffe für Die Erarbeitung und Unfammlung von Ravitalien meiftentheils aufboren mußte, porgebeugt ericbeinen, mabrent fic auf ber anderen Geite Die gegenseitig in gleicher Bobe geforberten und zugeftanbenen Berginfungen vollständig ansgleichen murben, daber auch von einer Ungerechtigfeit Des Berleibers gegen ben Entleiber feine Rebe mehr fein fonnte.

Allein in der Regel ift gerade derjenige, welcher die Unterstützung einer bestimmten Capitaletraft am meisten benöthigt und dieselbe daber entleihen will, ohne eigenen Besitz einer folden übershaupt und nur in den seltensten Fällen wird er in der Lage sein, ein ihm überschäftiges und für ihn unverwendbares Capital abgeben zu konnen. Demnach würde die Zahl der Rehmer von Capitalien wenn nicht ganz fehlen, so doch fehr beschräntt sein.

Auf ber anderen Seite ift aber ebenso berjenige, welcher Capitalien ju verleihen hat, wenig Billens und oft auch gar nicht in ber Lage, gu seinem Besite noch weitere Capitalien zu übernehmen und zu benugen, und es würde baher ebenso bas Verleihen ber Capitalien unter obiger Beschränfung auf seltene Fälle eingengt sein. Unter solchen Berhaltniffen kann aber auch bavon keine Rebe mehr sein, daß burch ben leihweisen Austansch ber gegenseitig benothigten Capitalien bie Benükung berielben zu verwirflichen fei.

Bir glanben nicht nothig zu haben, auch noch auf die Schwierige feiten hinsichtlich des Zusammenfindens zwischen Capitalanges bot und Capitalnachfrage des Beiteren aufwerfam zu machen, und glauben, daß diese auch durch die Anfrichtung einer in Borfchlag

gebrachten allgemeinen Zanichbant, welche ben Anstanich der vorhandenen Capitalien unter den bedürftigen Gefellichaftsmitgliedern gnvermitteln hatte, nicht behoben fein wurden.

§. 9.

Aus der vorstehend entwickelten Berechtigung des Capitalzinses beantwortet fich auch die Frage über die Art des Binfes, ob derfelbe in Geld oder in anderartigen Gutern zu leiften fein foll.

Im gemeinen Leben wird die fur die Benühung eines ftehenden, nicht durch seinen Berbrauch ungbaren Capitals entrichtete Abgabe, der Miethzins und die Abgabe fur die Berwendung eines beweglichen, insbesondere des Geldkapitales, der Zins schlechtweg genannt, beide Arten des Zinses werden aber in der modernen Gesellschaft von dem Bermiether oder Berleiber in Geld eingesordert und zugestanden.

Nachdem der Bins überhaupt nur die zwischen dem Berleiher und Entleiher vereinbarte oder bestimmte Abgabe für die Rugung des Capitals ift, so kann vernunftgemäß diese Abgabe in nichts Anderem besteben, als in einem Theile derjenigen Guter, welche dem Entleiber durch den Gebrauch des fremden Capitals zugegangen sind. Da nun aber diese Güter stels beweglicher Art find und in jeder ökonomisch entwickelten Gesellschaft das Geld als der Inbegriff aller beweglichen Gnter angesehen werden kann, so gilt der Capitalist in der modernen Gesellschaft für berechtigt, den Zins stets in Geld zu begehren. Allein anch in der ökonomisch entwickelten Gesellschaft ist das an den Entleiher gestellte Begehren, den Zins in Geld zu bezahlen, doch etwas Anderes und in vielen Fällen — anch zu erfüllen Schwierigeres, als die Zahlung des Zinses in den erarbeiteten Gütern.

Benn Die beweglichen Guter im Allgemeinen anch in Gelb umfetbar find, fo find fie foldes boch nicht nothwendig und immer und letteres inebefondere oft gang obne Berichulden bes Befigere fur Diefen gerade ju berjenigen Beit nicht, ju welcher ber Bins an ben Capitaliften bezahlt werden foll. In einem folden Falle wird der Entleiber besondere Unftrengungen aus feinen übrigen Mitteln machen muffen, um den Berleiber befriedigen gn fonnen, b. b. ber Entleiher wird in Folge bes an ibn geftellten Begehrens, ben Bins in Geld gu bezahlen, Berlufte gu tragen haben, welche ben Betrag bes von ibm bezahlten Binfes fehr bedeuten berboben tonnen, mabrend ber Capitalift bloß beghalb, weil er mit feinem Capitale nicht felbft arbeitet, bem Drude folder Berhaltniffe entzogen bleibt. In Diefem Salle jedoch mird auch Die Rente nicht mehr allein ans bem Capitale felbft, fonbern aus bem übrigen Bermogen bes Arbeitere bezogen, auf welches ber Capis talift burchaus feinen gerechtfertigten Anspruch bat. Bei folden Um. flanden ift burch die Bindjahlung im Gelbe bie Bermendung bes

fremden Capitales zum offenbaren Rachtheile geworden, mahrend bas Begehren eines Zinfes überhaupt doch nur durch den Bortheil gerechtfertigt ift, welcher dem Entleiber durch das Capital zugeht, oder boch zugeben follte.

Wegen Diefe unftreitig vorhandene und im gemeinen Leben auch taglich fichtbare Gefahr eines folden von bem Entleiher gu Bunften Des Berleibers ju tragenden, und bem letteren gang ungerechtfertigt aufgeburdeten Schadens, gabe es nur das eine und ficbere Bemahrungemittel, daß bem Entleiber freigestellt bleibt, ben Bine auch in Broducten feiner mit Gulfe bee Capitale vergrößerten Arbeitefraft bezahlen gu durfen, deren Art und Berth fur Die Dauer des Ausleihevertrages von Borneberein einverftandlich festgeftellt ober periodifch regulirt merben mußte. Much ließe fich ber am Binstermine bestebende Marttpreis der bezüglichen Artifel, welcher eine ftete ju erhebenbe, von bem Capitaliften und Schuldner un= abhangige Große ift, als Dafftab der Ginheit fur Die Bineberechnung im Ralle einer folden Urt ber Binebegablung eine fur allemal festfeten, und murde auf Diefe Beife meder ber Rapitalift noch ber Schuldner burch an geringen Empfang oder ju große Leiftung ungerecht beschwert merben. Begen eine folche von der Befellichaft ausgebende Bestimmung batte ber Rapitalift fein Recht fich anfaulebnen, benn fein Rapital. Gigenthum befteht nur durch und in der Befellichaft, welche andererfeits die Berpflichtung bat, ibre Mitglieder por jedem Schaben, melder ihnen burch Die aufgerichteten Inftitutionen zugeben fonnte, möglichft gu bewahren. Burde jugleich auch die Berpflichtung besteben, bas nicht felbft verwendete Rapital nur an die fapitalebedurftige Arbeit gur Benugung gegen Bins berausgeben gu durfen, fo murde fich ber Rapitalift Diefem gerechten Begebren Des Entleibere binfichtlich ber Urt ber Binggablung auch nicht leicht entzieben fonnen.

Die Bestimmung, daß es dem Entleiher stets freistehen foll, den Bins nach seinem Belieben auch in den aus der Benühung des Kapitals erzielten Erfolgen seiner Arbeit bezahlen zu können, ware ferner auch durchaus nicht gegen das Besen des dem Kapitale zuerkannten Eigenthumsrechtes selbst; denn der Kapitalist wird dadurch im Genuffe seines Kapitales nicht gehindert; es würde nur das mit dem Eigenthumsrechte gar nicht zusammenhäugende besondere Privilegium den Bins in Geld zu verlangen, zu Gunsten der Gesellschaft nur dem Rechte des Entleihers entsprechend, abgeändert worden sein. Der Kapitalist wörde bei dem Bestande dieser Ordnung sein überschiffiges Kapital auch noch immer ansleihen, es würde deßhalb Richts davon todt liegen bleiben, der Kapitalsbesiger würde nur für den Berkauf oder Unstausch der ihm als Jins zugesommenen Güter zu sorgen haben,

und badurch felbft an der Arbeit betheiligt bleiben, mas für ihn vielleicht weniger angenehm, aber für die Gefellichaft von um fo größerem Bortheil fein murde.

§. 10.

Es wird nun aber auch möglich sein, daß Kapitalien ins, besondere in Geld an Personen ausgeliehen werden, die entweder gar nicht arbeiten, oder aber solche Arbeiten verrichten, bei denen die directen Arbeitsersolge im Besige der Arbeitgeber verbleiben.

Bas nun diese letteren Arbeiten anbelangt, so werden diefelben in der ökonomisch entwickelten Gesculschaft mit Geld entsohnt, und besteht daher auch der Erfolg jeder Rapitalsverwendung, welche zur Erhaltung ober Bermehrung der Arbeitskraft zu Hulfe genommen wird, in Geld. Darnach wird von diesen Entleihern der Rapitalzins auch in Geld bergahlt werden mussen.

Bas aber die Kapitalien anbelangt, welche an Gesellschaftsmitglieder ausgelichen werben, die gar nicht arbeiten, d. h. bloß verbrauchen, und demnach das ausgeliehene Kapital lediglich für ihren Genuß verwenden, so erscheint das Ausleihen an solche Personen als ein der Gesellschaft durch Bergeudung von Kapitalsfraft zugehender Schade, zu dessen der Bereitung bieselbe Borsorge zu treffen, gewiß berechtigt ift. Es würde das Ausleihen von Kapitalien an Nichtarbeiter aber gewiß nicht besser verhütet werden können, als dadurch, daß die Gesellchaft solchen Berleihern die Sanction für das Recht auf Rückzahlung und Berzinsung der verliehenen Kapitalien überhaupt entziehen würde, wie dieß in der modernen Gesellchaft z. B. binsichtlich der Spielschulden bereits gesellich ist.

Die Berschwendung und Möglichkeit sein überkommenes Kapitalvermögen leichtstning durchzubeingen, würde durch das Berbot des Geldausleisens an Nichtarbeiter gewiß noch immer dorhanden sein, denn man tann dassleibe umgehen und auch 3. B. durch leichtsinnigen Bertauf seines Eigenthumes sich Geld verschaffen. Allein es handelt sich sir uns auch gar nicht darum, die Berschwendung und den Leichtsin unter den Benschen durch Gestes abschaften zu wollen, als vielmehr dahin zu wirten, daß das Kapital, insbesonder aber das Geldkapital, möglichs nur der Arbeit zu Gute kommen sol, zu deren Unterstützung es bestimmt ist, und zu veldem Zweck allein die Gesellschaft das Eigenthumsercht auch auf diese Art von Bestig ausgedehnt hat.

#### §. 11.

Eine andere Frage rudfichtlich des Rapitalzinfes ift die Gobe beffelben.

Entfprechend ber natürlichen Berechtigung bes Binfes überhaupt muß fich die hohe besielben bestimmen aus dem Ersage für den Berth ber durch den Entleiher geschenen Abnügung des Rapitals und zweitens aus der hohe des von dem Entleiher mittelft des Rapitals erzielten Arbeitserfolges, abzüglich des auf die dabei verwendete Arbeitsfraft fallenden Berdienstes.

Bei dem Bermiethen von stehenden Kapitalsobjetten fann die Abnügung je nach dem Gegenstande verschieden hoch sein; dieser Theil des Miethzinses wurde stets am einfachsten daburch geleistet werden, daß der Miethzinses wurde stets am einfachsten daburch geleistet werden, daß der Miethmann alle mit der Infandhaltung des Kapitals verbundenen Auslagen selbst zu bestreiten übernimmt, und daher nach abgelausener Miethzeit das Object dem Kapitalisten in früherem Justande wieder zurückseit das Object dem Kapitalisten in früherem Justande wieder zurückselt. Die meisten Miethobjecte können jedoch durch Ausbesserungen in gleich brauchdarem Justande nicht erhalten werden, sondern ihre Bennthung an und für sich ist einer Beringerung des Werthes versunden. Für solche Objecte wird die durch den Entleiher verursachte Berthverminderung zissermäßig erhoben und and vorhandenen Auhaltspunkten einwerständlich geschät und besonders vergätet werden müssen. Diese Isisser biltet dann auch zugleich die Rückerstattung des von dem Riether verbrauchten Kapitales selbst, welche zu begehren der Kapitalis berechtigt ist.

Beim Geldkapitale und bei jeder Art von beweglichem Rapital überhaupt, welches seinen Gebrauch durch die Berzehrung des Objectes findet, wie z. B. bei Fenerungsmitteln u. dal., entfällt jede Art der Berrechnung des Werthes der natürlichen Abnühung, sondern es muß das Kapital in Geld von gleichem Berthe oder sonft in Objetten gleicher Art zuruckaestellt werden.

Richt ebenso einsach läßt sich die hohr des Antheiles bestimmen, welcher ans den von dem Entleiher erzielten Arbeitserfolgen für den Rapitalisten auf den Zins entfällt. Eine Berechnung darüber läßt sich für den Rapitalisten höchstens beiläufig und auch für den Entleiher nicht mit Sicherheit anstellen, so daß dieser Theil des Zinsbetrages stets der freien Bereinbarung beider wird vorbehalten bleiben muffen. Denn die wirklichen Arbeitsersolge können für den Rapitalisten den Waßstad zur Berechnung nicht abgeben, da dieselben neben dem Ersolge aus dem dabei verwendeten Rapital hauptsächlich durch die personlichen Eigenschaften des Arbeiters auch höhere oder niedrigere werden können. Es wäre ebenso ungerecht in Folge des auf solche Weise erzielten größeren Arbeitsersolges den Zins an den Rapitalisten zu erhöhen, als im anderen Falle zu erniedrigen.

Das freie Uebereinsommen rudfichtlich ber Sobe des Binfes wird aber immerbin naturliche Grangen haben, innerhalb welcher fich sowohl das Begehren des Rapitalisten, als das Zugeständniß des Entleihers bewegen nuß. Die Granze für den Ersteren wird in dem Zinsfuße liegen, welcher sich in Folge des bestehenden Berhaltnisses zwischen Rapitalangebot und Nachfrage in der bestimmten Gesellschaft herausgebildet hat. Der Eutleiher aber wird feinen höheren Zins zugestehen können, als denjenigen Betrag, um welchen er seine Arbeitserfolge durch Zuhülfenahme

des Rapitals nach ben bestehenden Berhaltniffen ver größern gu tonnen, vernünftigerweise annehmen darf.

Auf Grund von besonderen Berhaltuissen, 3. B. eines localen Geldmangels ober eines dringenden Bedarfes tes Entleihers oder einer für denselben besonders günftigen Gelegenheit zur Berwendung von Rapital, wird der Rapitalift seine Zinsforderung vorübergebend anch über den gewöhnlichen Ziussesse binans fleigern können, und der Entleiher wird ich zu dessen Bezahlung verstehen müssen, wenn er nicht in Folge der Erkentunis des ihm durch den höheren Zins brohenden Schadens vernanftigerweise vorzieht, auf die Benügung des Rapitals zu verzichten.

In der modernen Gefellschaft, unter welcher für den Kapitaliften feine Berpflichtung rudfichtlich der Bermendung seiner Kapitalstraft besteht, ift das Ansleihen überhaupt ein vollständig freier Alt zwischen den betheiligten Bersonen. In Folge bessen wird in derselben auch die Bobe des Zinses, ganz unabhängig von seiner natürlichen Berechtigung, nur durch ein freiwtliges Uebereinfommen zwischen dem Kapitalisten und Entleiher feftgestellt werden fonnen.

#### §. 12.

Der Zinsfuß, das heißt die höhe tesjenigen Theiles vom Rapitalsbetrage, welcher für die Benugung desselben auf Jahresdauer von den Entleihern unter gewöhnlichen Umfländen in der Gesellschaft bezahlt wird, entwickelt sich aus dem in derselben bestehenden Berhaltnisse zwischen Rapitalangebot und Rapitalnachfrage. Der Zinssuß ist, wie die Ursache seiner Entstehung, in jeder Gesellschaft ein wech selnder, höher, wenn der Begehr nach Rapital, niederer, wenn das Angebot von Rapital überwiegt.

Damit fich der Begehr nach Rapital bei den arbeitenden Gefellschaftsmitgliedern geltend mache, ift vor Allem die Erkenntnis nothwendig, daß und welche Möglichleit vorhanden sei, die eigene Arbeitstraft höher verwerthen zu können, b. h. ob und wie aus der eigenen Arbeit mit Zuhulsenahme eines Rapitales nach Abzug des für bessen Benutzung zu zahlenden Zinses noch ein Mehr von Gütern zu erzielen sei.

Es wird weiters auch ber Bille vorhanden fein muffen, die eigene Arbeitstraft über bas bisherige Mag hinaus, und insbesondere in geistiger Richtung anzustrengen, und ebenso auch wird das Bewußtfein der personlichen Tauglichkeit feststehen muffen, das Kapital zum eigenen Ruten und unter Befriedigung des Rechtes des Kapitalisten benuten oder verwenden zu können.

In der mobernen Gesellichaft bangt ber Begehr nach Rapital nicht bloß ab von bem bei ben einzelnen arbeitenden Gesellichaftsmitgliebern vorhaudenen Bedurfniffe, ihre Arbeitsfraft durch Buhulfenahme von Rapital zu verftarfen, fondern auch von ber Menge ber übrigen in ber Wefellichaft gur Geftung tommenben Rapitalbedurfniffe verschiedener Art.

Ebenfo nimmt auf bas Angebot von Rapital in ber modernen Gefollschaft nicht blog bas Borhandenfein von Rapitalien Ginfing, sondern auch der Wille der Rapitaliften, welche mit dem Ansleihen insbesondere der Geldfapitalien auch beliebig gurudhalten konnen.

Daburd wird aber auch ein hoberer und funftlicher Binsfuß bes Rapitales entstehen können, welcher im Interesse ber Rapitaliften liegt, und von benfelben bei einiger Organisation bes Geldmarktes sowohl erzwungen werden fann, als auch mit Gulfe ber Borfen und Rreditinstitute zum Schaben ber kapitalsbedurftigen Arbeit burchgeführt wirb.

In ben modernen Staaten kann fich ein funftlicher Zinsfuß ferner nicht bloß in Folge bes dem Rapitalseigenthume zugestandenen besonderen Brivilegiums sowohl im Angebote als in der Nachfrage herausbilden, sondern es wird nicht felten anch von den Regierungen versucht, einen besonderen Zinsfuß mittelst Wuchergeses estzuttellen und zu erhalten.

Ueber die Ungerechtigkeit und Ungwedmäßigkeit dieser Art Einmischung der Regierungen in die wirthschaftliche Thätigkeit des Bolkes ein Mehreres zu sprechen, erscheint heutzutage bereits überflüssig, nachdem das Urtheil darüber bei allen vorurtheilsfreien verftändigen Menschen einstimmig sesstlicht. Es darf jedoch uicht übersehm werden, daß diesen Buchergesehen, wie sie sich nach und nach herausgebildet haben, auch eine bessere Einsicht zu Grunde gelegen hat. Es ist dieß die Einsicht über die Nothwendigkeit, das moderne Kapitalseigenthum binsichtlich gewisser möglicher Uebergriffe einzuschanken. Eine solche Einschränkung von Uebergriffen ist auch gewiß gerechtsertiget, hingegen ist das bier in Anwendung gebrachte Mittel von Wuchergesehen ein gänzlich versehltes.

Begründet fann diese Einschränfung des freibeliebigen Zinsnehmens durch die Erfenntniß werden, daß es der Gesellschaft zum Schaden gereicht, wenn Rapitalien nicht zur Unterftugung der Arbeit, sondern auf Bergeudung in Genuß oder zu unfruchtbaren Zweden überhaupt verliehen werden, und weiters durch die Erfenntniß über das Borhandensein einer von den Rapitalisten ausgehenden Störung des natürlichen Berhältnisse zwischen Ungebot und Nachfrage nach Rapital, welche sich zum speciellen Schaden der fapitalsbedurftigen Arbeiter durch Erhöhung des Zinssusses in Folge des dem Rapitalseigenthum zurerlannten Privilegiums des beliebigen Gebranches äußert. Allein diesen Lebelstfänden fann durch Buchersgese nicht abgeholsen werden, sondern nach allen in genug langer Zeit über die Wirfung solcher Gesebe festgestellten Erfahrungen zeigte sich durch bieselben nitzgends weder das Rapital der Arbeit zugesführt und gesichert, noch der Zinssus für die Rapitalse

bedürftigen auf der natürlichen Gobe erhalten; im Begentheile maren Die Buchergefete in Diefen Begiebungen ftete nur eine ben Belbfavitaliften noch jugegebene besondere Bramie.

Rach unferer Meinung mare bas zwedentsprechenbfte und einfachfte Mittel, um bas Rapital in den richtigen Bahnen moglichft feftzubalten, jenes, welches wir bereits ermabnt baben, namlich, baf bie Befellichaft jedem nicht an die Arbeit und zu deren Rugen verliebenen Ravitale Die Sanction fur Das Rudiablungs. und Rinsbegebren verfagte. Gine folde Dagregel wird gwar nicht die Luft bes Borgens und die Bereitwilligfeit ju boben Binfengablungen von Seite Des Gelbbedurftigen verringern, allein für Die Belblente Die Enft Des Ausleibens bortbin, mo Ravital und Bine anf's Bodfte gefährdet ericbeinen.

In Folge ber vielfach verschiedenen und für und gegeneinander wirfenden Be-ftimmungsgründe für Kapitalnachfrage und Angebot ift auch der Zinsfuß in den ver-ichiedenen Staaten Europa's ein jehr verschiedener und wechselnder.

In England beträgt berfelbe berzeit 3 bis 5 Prozent; in Frankreich fteht er zu Paris niedriger 4 bis 5 Prozent, und hoher in den Departements 6 bis 7 Prozent, in Dentschland 3 bie 5 Brogent und im fubweftlichen Theile niedriger ale im öftlichen und nördlichen; in Orsterreich 8 bis 10 Prozent, wie im nördlichen Aufland, woggen er im sublichen Aufland 10 bis 12 Prozent beträgt; in den Donaufürstenthumern 12 Prozent, in Griechenland 15 bis 18, in der Türkei 18 bis 24 Prozent.

Bon biefem im freien Gefchaftevertebre bestehenden natürlich entwickelten Binefuße ift jeboch ber gefetliche zu untericheiben, bort, wo ein folder burch Buchergejete vorgefchrieben ift und ebenfo jene Binshohe, welche in einzelnen Fallen je nach ben be-ionderen Berhaltniffen ber Gelbbedurftigen und nach der Gewinnlucht des Geldgebers überall weit über den reellen Binsfuß hinausgehen tann. Auch ift hier nur ber mirt. liche Rapitalzinefuß verftanden, nicht jener bes Gelbmarftes, welcher fich in fortmabrenben Schwantungen befindet, mabrend der eigentliche Rapitalzinefuß bon biefen momentanen Schwantungen in ber Regel gang unberührt bleibt.

#### §. 13.

Das Rapital fann nicht bloß in Folge ber Benugung burch ben Miether, fondern anch in Folge anderer gufälliger Urfachen vor ber Beit ju Grunde geben. Es fragt fid nun, ob ber Gigenthumer berechtigt ift, Diefe beftebende Befahr bei ber Berechnung der Sobe Des Miethzinfes bem Diether in Unfchlag gn bringen.

Rachdem es im Begriffe und Befen jedes und fo auch des dem Bermiether geblicbenen Gigenthumes gelegen ift, bag alle anger Berichulben eines Dritten Das Gigenthumsobjeft troffenden Bufalle bem Gigenthumer ju Schaden und Rugen gereichen, fo wird er fich auch allein gegen Die mogliche Gefahr eines vorzeitigen Ravitaleverluftes vorzusorgen baben. In jeder öfonomifd entwidelten Befellichaft lagt fich auch foldem Coaben burch gegenseitige Affecuranggefellschaften vorbeugen und wollte ber Bermiether Die Befahren auch noch bem Miether mittelft bes Diethzinfes in Rechnung bringen, fo batte er fich baburch fein Ravital mit einem Debrbetrage, welcher ibm nicht gebührt, gurudbegabten laffen.

Ans demfelben allgemein anerkannten natürlichen Rechtsgrunde wird aber auch ber Eigenthumer eines Gelbkapitales nicht berechtigt fein, bei der Zinsberechnung die Gefahr eines möglichen Rapitalsverluftes bem Schuldner in Anichlag zu bringen. Denn diese Gefahr kann für bas Gelbkapital nur in der bei der Berfon des Schuldners liegenden Art ber Berwendung bestehen, welche denselben außer Stande sett, das entsiebene Geld wieder zurudzubezablen.

Die Unmöglichfeit, bas entliebene Rapital gurndanbezahlen, fann eintreten burch Unglüdefalle, melde ben Edulbner treffen, und beffen aus bem entliebenen Ravital erzielte Arbeiteerfolge und Berthobiccte ober barüber binaus auch noch fein übriges Sab und But vernichten. fann die Unmöglichfeit bes Burudgablens aber auch baburch eintreten, baß mit bem Rapitale gar feine anderartigen Berthe vom Schuldner beigeschafft morben find, fondern bag letterer baffelbe lediglich auf feine Berfon vergeudet bat, und aufer Stande bleibt, bas Bergendete aus eigenen Mitteln mieber ju ermerben und vertragemafig jurudauftellen. Begen bie erftere Urt von Gefahr fann fich ber Rapitalift baburch fongen, bag er fic vom Schuldner die mit bem entliebenen Gelbfapital befchaffenen Berthobiecte ober Arbeiteerfolge jum Pfande verichreiben, und an feinen Bunften allenfalls auch verfichern lagt, gleich wie letteres binfictlich ber Diethobjecte geschicht. Berben im anderen Salle jedoch Rapitalien verlieben, obne bag bafur Begenwerthe beigeschafft merben, baber nicht behufe Unterftugung ber Arbeitefraft, joudern fur ben Genuß bes Souldners, bann ift bie Befahr rudnichtlich ber Rudgablung eine folde, in welche fich ber Rapitalift vernunftigerweife nicht batte begeben follen. Beil ber Ravitalverluft in foldem Kalle aber nicht ben Ravitaliffen allein, fondern auch die Gefellichaft trifft, fo bat biefe ein Recht, gegen bas Berleiben von Rapitalien an berartige unfichere Schuldner Borforge ju treffen, und wird biefe in feiner einfacheren und ficherer wirfenben Beife burchführen tounen, ale wenn fie die Rudgablung und Berginfung für folde leichtfinnig geliebene Rapitalien überhaupt nicht fanctionirt.

Bestände übrigens die Einrechnung der Rudgahlungsgefahr in die Binshöhe ju Accht, so wurde dem Kapitalisten natürlicher Beise auch jeder Schuldner unsichere erscheinen. Wenn nun der unsichere Schuldner das Kapital aber doch zurudbezahlt, wie es in der Regel der Fall ift, so hatte der Kapitalist sein Kapital doppelt zuruderhalten und eingefordert, einmal durch die Prämie, welche vor dem Bersust des Kapitales schügen sollte, und dann durch den Kapitalsbetrag selbst.

Gerechterweise können auch die dem Ansleiher auflaufenden Roften für das Aufsuchen eines Schuldners dem letteren nicht in Aufrechnung gebracht werden. Dagegen fallen diesem die mit der Eintreibung von Rapital und Zinsen für den Fall einer Saumfal in der

Rudjahlung verbundenen Auslagen zur Laft; jedoch tonnen dielelben ebenfalls nicht gleich voruberein in die Binshohe eingerechnet, sondern muffen eintretenden Falls besonders vergutet werden, ba die Möglichkeit und Bahrscheinlichkeit der Rudjablung für jeden Entleiher zur Zeit bes Ansleihens außer Frage stehen muß.

#### 8. 14.

Ans bem in ber modernen Gesellschaft herrschenden Zinssuße kann mit Richtigkeit nicht auf die hohe des bei derfelben vorbandenen Kapitalvermögens geschlossen werden, derart, daß der höhere Zinssuß das Zeichen ware einer Verminderung und ber niedrige Zinssuß einer Vermehrung des im Lande befindlichen Capitalvermögens. Denn da die höhe des Zinssußes von dem Verhältnisse zwischen Kapitalangebet und Nachsrage abhängt, so bestimmt sich berselbe überhandt nicht einseitig, weder nach der Vermehrung, noch nach der Verminderung der im Lande befindlichen Kapitalien.

Die Bermehrung ber vorbandenen Kapitalien hat nämlich nicht augleich nothwendig zur Folge, daß dieselben auch auf den Markt kommen und das Angebot vermehren, da in der modernen Gesellschaft die Berpflichtung dazu gar nicht besteht, und das Zurücksalten der Kapitalien wenigstens auf Zeit sogar im Interesse der Kapitalbestzer ist, welches mit Hilfe der Geldinstitute um so leichter versolgt werden kann. Audererseits kann die Bermehrung der mitslich undanfenden Kapitalien auch eine Bermehrung der Kapitalinachfrage zur Folge haben, und wird dieß in der Regel sogar der Fall sein. Bleibt nun die Setigerung des Begehrens in gleichem Berhältnisse mit der Steigerung des Angebotes, so wird der Zinssuß gleich bleiben; steigt der Begehr höher, so wird sogar tretz des vermehrten Kapitalvermögens eine Erhöhung des Zinssußes eintreten, und nur wenn sich der Begehr langsamer einstellt, als das Mehraugebot von Kapital, wird der Zinssuß in Folge des Letztere fallen.

Ebenso ist es mit dem Einflusse einer Berminderning der im Lande umlausenden Rapitalien. Fallt mit der Abnahme des Rapitalver, mögens auch der Begehr nach Rapital in gleichem Maße, so wird der Zinssus auf gleicher Sobe bleiben; derselbe kann auch bei fortwährender Abnahme des Rapitals immer weiter fallen, wenn der Begehr von Rapital fortwährend in größerem Mose abnimmt, als das Angebot zurückgeht. Ein solches Berhältniß ist dann aber auch das sicher Rennzeichen einer vorhandenen Indolenz und Arbeitssche der Geselschaftsmitglieder, welche mit der fortschreitenden Kapitalsverarmung auch stets hand in hand geht. Steigen wird der Zinssus in Folge der Berminderung des Kapitalsvermögens nur dann, wenn der Begehr nach Kapital in der Geselschaft gleich bleibt, oder ebenfalls steigt,

Es fann baher ein großes Rapitalovermögen in der Gesellschaft vorhanden sein, und trogdem auch der Zinssuß hoch fleben, was ein Beweis der fleigenden Thätigkeit der Gesellschafts mitglieder ift, für welche die vorhandene Rapitalomenge noch immer nicht ausreicht; es kann aber auch bei geringem Rapitalovermögen in der Gesellschaft ein niedriger Zinssuß und dafür eine um so größere Indolenz der Gesellschaft smitglieder besteben.

## §. 15.

Ift es fehlerhaft, aus ber Sobe bes in ber modernen Gesellschaft bestehenden Zinssußes auf die Menge ber bei berselben vorhandenen Kapitalien zu schließen, so ist es noch mehr gesehlt, die Menge des im Lande um au fenden Geldes zum Maßstabe für den Reichthum der Gesellschaft und die Größe ibres Kapitalsvermögens nehmen zu wollen. Denn wenn selbst der unrichtigen Anschauung nachgegangen werden wollte, daß der Reichthum eines Bolses allein nach der Größe der bei demselben vorhandenen Kapitalstraft zu schägen sei, so ist doch gerade das Geld nicht immer auch Kapital und der Geldmarkt etwas Anderes als der Kapitalmarkt.

Es barf nicht übersehen werden, baß das Geld gunachft nur bas Werkzeug gur Vermittlung bes Guterverkehres ift, und daß nur erft berjenige Betrag desselben, welcher babei keine Verwendung findet, einen wirklichen Ueberschuß an Gutern repräsentirt, und in Ravitalskraft umgesetzt werden kann. Es ift nun fur's Erste möglich, daß gur Vermittlung des im Lande bestehenden Guter-Verkehres eine größere oder kleinere Menge Geldes verwendet wird im Verhältnisse gur Größer der Geringfügigkeit seines Guterverkehres und handelsbetriebes. Eine größere Geschunge wird

insbesondere bort nothwendig sein, wo ein bedeutenderer aus wärtiger Sandel getrieben wird, und dieselbe fann sich dann auf den Saupthandelsplägen auch bis zu einem momentanen llebersuß ansammeln, und den Jinssuß des Geldmarktes drücken; eben so plöglich und vorübergehend wird das Geld dann aber auch wieder zu wenig, der Jinssuß fleigt auf die abnormste Weise, und es ist dieses hin und herschwarten in Extremen wohl der deutlichste Beweis, daß man es hier mit Geld zu thun hat, welches nicht wirklich Kapital, ja nicht ein mal Eigenthum der Gesellschaftsmitglieder, sondern seiglich eine den Bestiger wechselnde Baare ift, bestimmt, dem handelsbetriebe zu dienen.

Im gemeinen Leben ift man gerne geneigt, die im Sandel girfuliren. ben Gelbsummen ale wirfliche Rapitalien ju betrachten, und bem Reich. thume jugugablen, allein bieß ift febr unrichtig. Denn ber Sandel bat in der Regel gu jedem bestimmten Momente ebensoviel Berbindlich. feiten b. b. Soulden auf fich laufen, ale er Gelb ober Belbmerthe in feinen Raffen befitt, um Die auf feinen Ramen laufenden Guter begablen zu konnen. Das wirkliche Activum bes Sandels befieht immer nur in bem Ueberichuffe, welcher fich ju feinen Gunften aus ben fur ben Baarencintauf und Berfauf umgefehrten Gelbfummen berausstellt; Diefer Ueberichuß tann je nach Belingen ber Speculation gering fein, mabrend Die von ihm in Bewegung gefegten Geldmeugen um fo größer werben, je ausgebreiteter fein Sandelsbetrieb ift. In allen vorzugemeife Sandel treibenden Befellichaften, bildet fich baber auch umfomehr eine Berichice benbeit bes Geldmarftes vom Rapitalmarfte beraus, erfterer mit einem fcmantenden, letterer mit bem eigentlichen Binefuße, mas bei ber Beurtheilung ber vollewirthichaftlichen Buftanbe eines bestimmten Staates wohl bemerft merben muß. Go wie ber einzelne Raufmann und Banquier beghalb noch nicht mirtlich reich ift, weil er taglich gefüllte Raffen befigt, und über bedeutende Geldfummen bisponirt, fo ift-es auch beim Bolfe im Bangen, und insbefondere barf man fich bei ber Beurtheilung bes Reichthumes ber Sandelsvölfer burch Die in ihrem gande porbandenen Geldmengen nicht taufchen laffen.

Es fann aber zweitens auch ber Fall fein, daß fur die Bermittlung des inneren Guterverkehres in einer Gesellschaft mehr Gelb benöthiget wird, als verhältnismäßig für den gleich großen Berkehr in einer anderen Gesellschaft. Dieß wird nothwendig dort vorhanden sein, wo sich der Guterverkehr langsamer vollzieht. Bollte man hier aus der vorhandenen größeren Geldmenge auf den größeren Reichtum der Gesellschaft schließen, so ware der Irrthum wo möglich noch größer, als er es hinsichtich eines handeltreibenden Boltes sein tann. Denn je schneller sich der Guterverkehr in einer Gesellschaft vollzieht, d. h. je weniger Zeit und Arbeit fur die Bermittlung des Austausches

awischen Produktion und Berbrauch aufgewendet wird, desto weniger Geld wird auch für diese Bermittlung nöthig sein, weil sich das vorhandene desto öfter in einer bestimmten Zeit dem Berkeftre zur Benügung darbietet. Ze schneller sich aber der Lerkeft vollzieht, und je weniger das Geld dafür ins Mittel tritt, desto mehr in der Zeit wirkende Arbeitskrast wird für die Gütererzeugung, und desto mehr wird Geld zur Umsehung in wirkliches Kapital frei, d. h. also desto reicher wird ein solches Volf mit weniger Geld, jedoch größerer Verkehrsent: wicklung.

Man rechnet von den in Europa derzeit in Metal und Papier umlausenbem Geldmengen in England auf den Kopf 38 Gulden, woder jedoch in Anschlag gebracht werden muß, daß das englisch Geld auch für die außereuropäisch- englischen Länder zirkulier, deren Bevölkerung in die obige Kopfzahl nicht eingerechnet ist, daher sich der Geldbetrag per Kopf sitt England viel niedriger selftl. In Frankreich rechnet man al Gulden, in Holland 52, in Besselfen 28, in Deutschland durchschnittich 28 Gulden auf den Kopf. England hat aber gewiß viel mehr Kapital und ist viel reicher als Frankreich, und verhältnissmäßig auch wie Holland, während ebenso Deutschland trop seiner geringeren Geldmenge per Kopf mehr Kapitalvermögen besitzt und reicher ist, als Frankreich.

#### §. 16.

So wenig, als fich ber Reichthum eines Bolfes nach bem bei ihm ftehenden Zinsfuße, oder nach der bei demfelben vorhandenen Geldmenge richtig beurtheilen läßt, ebensowenig gibt die Menge der in der Gefellschaft angesammelten Kapitalien allein den richtigen Maßstab für das vorhandene Bolfsvermögen überhaupt.

Es ift gwar richtig, bag jebes Rapital gleich Reichthum ift, und daß bemnach mit dem Anmachsen ber Rapitalien auch der Reichthum beim Bolle machft; allein das Bermogen des Bolles beftebt, wie jenes ber einzelnen Menichen, nicht blog in feiner Rapitalefraft, fondern auch in beffen übrigen Rraften, und in ber Urt und Beife, wic von benfelben, insbefondere aber vom Ravitale, Gebrauch gemacht wirb. Es fann ein Bolt feine geringere Rapitalefraft burch eine größere Thatigfeit und Arbeiteluft, burch eine verftandigere und fraftigere Ausnugung ber in ber Gefellichaftsbildung liegenden befonderen gutererzengenden Elemente, burch die Ginrichtung befferer Staateinstitutionen, vollständig und auch noch barüber binaus erfeten. Gine berartig organifirte Bicfellichaft wird unter fonft gleichen Berhaltniffen in ihrem Gefammtvermogen gleich ftarf und auch überlegen fein tonnen einem weniger fleißigen und weniger intelligenten Bolle mit ichiechteren Staatseinrichtungen, bei welchem fich vielleicht in Folge besonderer Ergiebigfeit von Grund und Boden, oder aus anderen außerhalb der Boltsbetriebsamfeit liegenden Grunden eine großere Menge Rapital angesammelt bat.

Borauf es aber auch bei fonft gang gleichen Berhaltniffen hinfichtlich bes Rapitalvermögens antommt, ist die Art und Beife ber Be-Raurus, Boltswirtsschaftselebre. nugung berselben. Wie der einzelne Menich in Besige von überwiegender Kapitalefraft in Folge von Indolenz, Unverstand, vielleicht auch Unglud bei seinen Unternehmungen, weniger zu Stande bringt, und statt seinen Güterbesig mit hilfe des vorhandenen Kapitales zu vermehren, wit demselben abwärts geht, während der kleine Kapitalist durch Fleiß, Intelligenz und Borsicht bei seiner Arbeit vorwärts kommt, so sind die Resultate auch beim Bolle im Ganzen.

Die Bergendung des Rapitalvermögens ift in der Regel auch bort größer, wo mehr davon zu Gebote fteht. Benn aber bei einem Bolle der angesammelte Rapital-Reichthum zur Fahrlässigleit in der Anwendung auch der übrigen Kräfte, zur Berweichlichung, zur Genufflicht und Berschwendung geführt hat, dann ist eine solche Geschlichaft daran, troh ihres Kapitalreichthumes und gerade aus Beraulaffung desselben zu Grunde zu gehen, wie die Beltgeschichte uns genug Beispiele davon bietet.

In ber Regel haben die weniger reichen, aber fraftigeren und ftrebsameren Boller, die reicheren entweder physisch unterjocht, oder auf geistigem Gebiete überslügelt, und badurch an moralischer Macht gewonnen, d. h. das Bermögen der Ersteren mar trop der geringeren Kapitalefraft größer, als jenes der Letteren.

"Hur die Wahrheit der vorstehenden Behauptungen ift die Geschichte voll von Zeugnissen. In der Gegenwart vollzieht sich bieser Brozes vor unseren Augen in dem Kample, welchen das au Cinwohnerzahl und Kapitalekraft viel ärmere Preußen mit Desterreich aufgenommen hat. Während in letzteren die Bollskraft zersplittert, gelähmt oder verschwendet wird, weiß Preußen durch die Bereinigung der im Lande vorhandenen Kräfte große Ersolge zu erringen.

#### §. 17.

Die Gesellschaft, welche ben 3wed ihrer wirthschaftlichen Thattigkeit, nämlich ben Bohlstand bes Einzelnen und ber Gesammtheit immer weiter zu entwickeln und hinsichtlich ber Befriedigung ber Bedürfnisse vom Nothwendigen zum Ueberflüssigen und Bessere vorwärts zu dringen, erfüllen will, darf sich also in Rücksicht des Kapitalevermögens nicht damit begnügen, bei sich Kapitalen nur anzus ann meln. Dieselben mussen vielnehr unter Anftrengung auch aller übrigen im Volke vorhandenen Kräfte productiv verwendet werden, d. b. es mußsich aus der mit bem Kapitale verbundenen Arbeit eine immer steigende Gütermenge entbinden.

Der Bolfswohlstand fann aber nicht bloß burch Indolenz und Richtbenütung der vorhandenen Kräfte aller Art, sondern auch durch eine unrichtige Unfpannung desselben rudwärts gehen. Dieß wird insbesondere der Fall sein, wenn das Bolfsvermögen z. B. für Kriege zur Befriedigung von Nationaleitelleit, Ruhmsucht oder Ersoberung in Unspruch genommen wird, oder wenn die Gesellchaft gezwungen ware, sich gegen derartige Angriffe von Außen fortwährend zu

vertheibigen; benn eine folde Berwendung ber vorhandenen Rrafte lagt nicht nur feine wirflichen Guter, weder directe noch indirecte gurud, sonden vernichtet auch mehr oder weniger von bem bereits vorhandenen Bermogen.

Bird der Boltswohlftand durch außerhalb der menschlichen Macht liegende Raturereignisse schwer betroffen und zurückgeset, was auch der Fall sein tann, so wird er sich dort, wo Fleiß, Arbeitskraft und Intelligenz beim Bolle bleiben, auch bald wieder erholen, da sich die Energie desselben im Gauzen und jedes Einzelnen in der Regel dann um so höher auspaunt; beginnt der allgemeine Wohlstand jedoch in Bolge innerer in der Organisation der Gesellichaft liegens der Ursachen zu sinken, dann geht dieß immer auch unaufhaltsam und in steigender Progression bis zum endlichen Ruine fort, wie ebenfalls die Geschichte lehrt.

§. 18.

Benn beim Borhandensein aller vorerwähnten Bedingungen der Bohlstand des Bolles im Algemeinen wirklich und dauernd steigt, und in Folge dessen sich auch immer mehr Rapitalsvermögen eutbindet, welches nach und nach den Bedarf der Arbeit sättiget, so mussen endlich auch die Rapitalien selbst überschüssig werden, und ein andauerndes Sinken des Zinkfußes in der Gesclischaft eintreten. Das einzelne Kapital sindet dann nicht immer und fosort ausreichende Berwendung in der Gesclischaft, nicht weil der Begehr darnach in Folge des abnehmenden Bollesseisse zurückzegangen ift, soudern weil sich die Arbeitskräfte des Einzelnen nicht mehr weiter auspannen können.

Es könnte nun scheinen, als ob sich das Rapitalseigenthum in setter Consequenz durch Ersüllung seiner Bestimmung selbst vernichte, indem ein Theil desselben schlieblich auch ganz ohne Berwendung bleiben mußte, und baber auch aufhören wurde, seinem Besitzer einen Genuß zu geben. Allein von diesem Ende bleibt das Kapitalvermögen innmer gerade so weit entsernt, als von der Möglichkeit, daß ce auch für einen Theil des Arbeitsvermögens einmal feine Berwendung mehr geben werde, nach der Meinung, daß auch ein höchstwösicher Guterbesitz erreichbar sei, und der Güterverdrauch zu einer Größe gelangen könne, wo eine Geigerung nicht mehr eintritt. Denn für's Erste seigt das Verlangen nach neuem Genuß stets mit dem Borhandensein der Mittel, denselben befriedigen zu können, und steigt nicht bloß quantitativ, sondern, was viel eindringlicher auf die vermehrte Verwendung von Arbeits: und Kapitalskraft wirft, auch qualitativ.

Benn wir ben vor unseren Augen fich vollziebenden Gang ber Dinge in diefer Beziehung jum Anhaltspunfte fur die Benrtheilung nehmen, so lagt fich wohl ber Schluß rechtfertigen, bag ein Ende der

fo gestalteten Entwidsung außer durch eine gewaltsame Unterbrechung gar nicht abzusehen ist; eine solche gewaltsame Unterbrechung wurde jedoch gerade zuerst und am meisten das Rapitalsvermögen vernichtest und verringern, — serner fixirt sich bei andauernd steigendem Boblistande des Boltes das umlausende Geldsapital auch im steigenden Maße und wird mit selfstehenden Objetten aller Art zu deren Berschönerung und Ausschmussung in bleibende Berbindung gebracht, so daß entgegen dem Buströmen von Kapitalien auch ein fortwährender Absluß derselben vom Markte stattsfindet, wodurch dem zu schnellen Fallen des Jins. fußes ein ausgiebiger Damm entgegengesett wird.

Enblich aber fann das Gelbfapital so wenig, wie der Mensch selbst an eine geographische Granze gebunden werden, dasselbe kann und wird daher bei ungureichendem oder wenig sohnendem Begehr im Jusande, ins Ausland wandern können, dorthin, wo sich ihm eine sichere Anlage mit besserver Berzinsung darbietet. Solche kapitalsbedürftige Bölker und dem-nach auch Kapitalzins wird es aber immer geben; denn im anderen Falle müßte dem utopischen Gedanken gehulbiget werden wollen, daß es in irgend einer Zeit einen allgemein gleichen und gleichmäßig steigenden Wohlstand des ganzen über die Erde ausgebreiteten Menschengeschlechtes geben werde, unter dessen Borausseging allein auch der Zinssus ein überall gleich hoher sein würde.

to be the set in the server agree decide

# Das Berhältniß zwijden Ravital und Arbeit.

Das Rapital ift im natürlichen Gange ber Entwidlung fein Feind ber Arbeit. - Untericied amifchen ben Birtungen bes Rapitales und ber Dafchinen binfichtlich ber Erfparung von Arbeitefraft.

Das Rapitaleigenthum an und fur fich wirft nicht nothwendig ichablich auf bie Arbeit. - Das moberne RapitalBeigenthum ftellt Die Mutbarmachung beffelben fir die Arbeit bem Belieben bes Rapitaliften angeim und tann ba-

burch ichablich wirten.

Die bem Rapitaliften auferlegte Berpflichtung, Die Rapitalien entweber für Die eigene Arbeit zu benüten, ober nur an Die Arbeit auszuleihen vom Stand-§. 3. puntte bes Befellichafterechtes.

Der Egoismus bes Rapitaliften tann binreichen, um gum Ausleiben ber Ra-8. 4.

pitalien überhaupt zu bestimmen, aber nicht zum Ausleihen an die Arbeit. Die praktische Durchsührbarkeit eines Gesetzes, durch welches die Kapitalien der Arbeit zugeführt werden sollen. — Die natürlichen Gründe, welche dasselbe unterftiligen.

untersutzen. Zynammenfassung der Ursachen, welche das Kapital in der modernen Geschlichaft zum Feinde der Arbeit machen. — Das Ausleihen der Kapitalien an Richtarbeiter macht die Kapitalssen zu Schmarohern am Bolkvermögen. Die Borichläge der Socialisen gegen die schäblichen Birkungen des Kapitals auf die Arbeit. — Das Project einer allgemeinen Tausch und Teeditbank. — Das aus den erkannten Ursachen des Drucks servorgehende Mittel zum Schuse der Arbeit gegen die lebergriffe des Kapitalss. Das richtig gestellte Berhältniß zwischen Kapital und Arbeit sührt zur Annährenung der Gleichheit im materiellen Güterbessige und zur Förderung der bilvoorksichen und habitischen. 8. 7.

dergerlichen und politischen Freiheit der Gesellschaftsmitglieder. In der Abroelung der Ind und plate in der Freiheit der Gefellschaftsmitglieder. In den Inderigerem Zinsfuß der Arbeitslohn höher, und auch das Kapital gewinnt an der Größe seines Einkommens im Gegen chate zu dem Berhältnisse im Ageitulturstaaten. — Das Weien des in Industriestaaten bestehenden höheren Arbeitslohnes. — Geschichtliches für den Busammenhang swifchen ber Entwicklung bes Anditalvermögens und ber Er-mäßigung bes Zinsfußes mit ber Erhöhung bes Arbeitssohnes und bem Fortfdritte gur Bleichheit und Freiheit.

§ 10. Das Befen und bie Birtungen ber gemeinschaftlichen Arbeitseinftellungen.

#### §. 1.

Im natürlichen Bange ber menschlichen Entwidlung ift bas Ravital an und fur fich fein geind ber Arbeit. 3m Gegentheile ift basfelbe ber befte Rreund ber letteren, indem es bem Menichen bei ber jur Befriedigung ber Bedürfniffe nothigen Arbeit ju Gilfe fommt, Rraftanstrengungen erfpart, und eine Denge von Thatigfeit frei gibt, welche jur Befriedigung bee Ueberfluffigen und jur Erreichung bee Befferen permentet merben fann.

Die Wirkung des Kapitales überhaupt auf die Arbeit außert fich aber nicht bloß durch Freimachung von Arbeitstraft fur anderartige Berwendung, sondern auch durch die mit der gleichgebliebenen oder einer verringerten Anstrengung erzielten größeren Arbeitserfolge. Der Gebrauch des Pfluges 3. B. sest den Landmann in Stand, ein bestimmtes Feld nicht nur mit weniger Arastauswahd und in fürzerer Zeit umzuadern, wodurch ihm die Wöglichkeit gegeben wird, entweder einen größeren Acfer zu bebauen oder aber eine anderartige Arbeit zum Rugen seines Saudwesens zu verrichten, sondern der Pflug bewirft außerdem durch die besseren Bearbeitung bes Bodens auch ein größeres Ersträgniß an Früchten von der gleichen Acferstäche.

Wenn durch Buhilfenahme von Kapital am Aufwand von Arbeitstraft für die Erzengung bestimmter Güter erspart wird, so bleibt diese Birkung auch wesentlich verschieden von jener Art der Ersparung, welche durch die Anwendung von Maschinen hinsichtlich der Arbeitskraft erzielt wird. Denn die Maschinen seizen sich in einem gegebenen Womente vollständig an die Stelle der in Verwendung siehenden meuschlichen Arbeit, machen dieselbe gaus übersissing und entziehen der Lohnarbeit den ihr die dahin überlassen gewesenen Arbeitskroff, ohne gleichzeitig einen Ersät dahin überlassen; durch das Kapital jedoch wird die Verwendung von Arbeitskraft nicht beseitiget, sondern zu gesteizgerter Thätigkeit ausgesordert, indem es auch die Gelegenheit zur sofortigen Verwendung der ersparten Arbeitskraft in einer neuen Richtung stets mit sich bringt.

Die Maschinen äußern ferner ihre Wirfungen auf die Arbeit stets in zwingender Weise, und die Lohnarbeit ist ohnmächtig, sich derselben zu erwehren; das Berhältniß zwischen Rapital und Arbeit jedoch ist ein gegenseitig freiwilliges, indem die Arbeit bei natürlichem Gange der Entwicklung immer nur zu wenig Kapital in Benügung haben und einen vergrößerten Best bavon wunschen wird, während der Fall einer Beschwerung durch zu großes Kapitalvermögen gar nicht eintreten kann, indem es bem Arbeiter dann stets freistehen wurde, von dem vorhandenen und ihm zu Gebot stehenden Kapitalsvermögen auch keinen Gebrauch zur Unterstügung der eigenen Arbeit zu machen, sondern dasselbe in anderer Beise für sich zu verwenden.

#### 6. 2.

And das Rapitaleigenthum an und für fich wirft nicht schädlich auf die Arbeit. Wenn jedoch bem Rapitaleigenthume das Privilegium der Nichtbenühung ober beliebigen Benühung in der Gefellichaft eingeraumt wird, jo wird es burch ten Gebranch biefes Privilegiums

um so schädlicher mirten können, ale in dem Rapitale nicht bloß Arbeite, floff, sondern auch Arbeitekraft enthalten ift, und demnach auch der Arbeit ein erhöhter Werth fur die Benükung entsogen wird.

Das Ravitaleigenthum wirft baber in ber modernen Gefellichaft por Mllem badurch und insbesondere auf Die Arbeit, daß es fich der letteren gur Berfügung ftellen, ober auch entgieben tann; infofern aber bas Rapitaleigenthum an britte Berfonen gur Benügung verlieben mird, mirft es auf die Arbeit auch durch die Bobe bes Binsbegehrens. Denn Da Die Arbeit nicht jede vom Ravitaliffen geforberte Binebobe gu bezahlen im Stande ift, fondern nur eine folche, bei welcher fie felbft befteben fann, und ihre Rechnung findet, fo bangt von Diefer Bobe Des Binebegebrens auch die Bermendung von Rapitalien fur die Arbeit überhaupt ab, fo daß die Bobe des Ravitglginfes nothwendig gurudwirft auf Die Entwidlung ber Arbeit und bes Bobiftandes in ber Gefellicaft. Burbe fich bas Rapital mit ber Arbeit gar nicht verbinden und ber Gigenthumer baffelbe meber gur Unterftugung feiner eigenen Arbeit verwenden, noch ber fremden Arbeit gur Benützung ausleiben, ober murbe bas Binsbegehren ber Rapitaliften in Folge anderweitig möglicher Berwendung der Ravitalien fo boch fteigen, daß die Arbeit von benfelben feinen Bebrauch machen fonnte, fo mußten Die Birfungen Des Arbeits: vermögens bis auf den urfprunglichen Buftand gurudgeben, und es murbe faum mehr ale bas Rothwendigfte gur Befriedigung ber erften Lebens: bedurfniffe gearbeitet werden. Dagegen wird fich die Arbeit einem fols den Buftande immer mehr entwinden, je mehr Rapitalien von ten Gigenthumern fur die eigene Arbeit benutt, oder gegen annehmbaren Bins an die fremde Arbeit ansgelieben werden.

Bei dieser großen Birfung bes Rapitales auf das Arbeitsvermögen und damit auf den Bohlstand jedes einzelnen Gesellichaftsmitgliedes und ber Gesammtheit, muß aber auch jede Gesellschaft die Art der Berwendung des Kapitalvermögens ihrer besonderen Beaufsichtigung unterziehen, und es kann nicht ins freie Belieben, insbesondere ber Geldkapitalisten gestellt bleiben, sich der Arbeit anzubieten, oder aus was immer für einem Grunde vorzueuthalten. Durch eine solche Freihelt erscheint nichts Geringeres, als die Erfüllung des Gesellschaftszweites seich felbst in die Habe der Kapitalisten allein gelegt, indem diese die allgemeine Bohlsahrt und den Bohlstand des Einzelnen burch Jurückziehen der Kapitalien von der Arbeit jederzeit wieder in Frage stellen können. Im Gegentheile wird vernünftiger Beise dafür gesorgt werden müssen, daß die Krast der Kapitalien und insbesondere der Geldkapitalien dem Arbeitsvermögen gesichert bleibe, und vollständigt zu aut komme.

Whited by Google

§. 3.

Wir halten eine von der Gefellschaft ben Kapitalisten auferlegte Berpflichtung, die eigenthumlichen Kapitalien entweder gur eigenen Arbeit zu verwenden, oder an die Arbeit dritter Bersonen auszuleihen, für das Mittel, um die in der Gesellschaft vorhandenen Geldfapitalien, unter auch im Uebrigen natürlichen Berhaltniffen, der Arbeit zuzuführen und festzuhalten.

Die Auferlegung einer folden Berbindlichfeit wird burd ben Gefellichaftegmed vollftanbig gerechtfertiget. Deun berfelbe beftebt in ber Entwidlung und Rugbarmachung aller überhanpt porbandenen, und im gefellichaftlichen Bufammenleben insbefondere liegenden gutererzeugenden Rrafte, burch beren Birffamfeit Die Boblfahrt jedes einzelnen Gefellichaftemitgliedes und der Gefammtheit moglichft gefordert werden foll; das Rapital ift aber eine Diefer und amar eine ber mirffamften unter biefen gutererzeugenden Rraften, und basfelbe barf bemnach nicht unbennst liegen bleiben. Die gutererzeugende Rraft bes Rapitales jedoch nur burch feine Berbindung mit bem Arbeitevermogen außern fann, fo befebt anch bas Begehren ju Recht, bag bas Rapital überhaupt unr aur Unterffukung ber Arbeit in Bermenbung fommen foll, und ba ferner jebes Gefellichaftemitglied ein gleiches Recht bat, ju verlangen, bag alles Dasienige geichebe, mas fur die Erfullung bes Befellichaftegmedes noth: wendig und geeignet ift, fo bat auch Jedermann in Der Gefellichaft bas Recht zu begehren, daß Borforge getroffen wird, bamit bie in berfelben porbandenen Ravitalien mirflich ber Arbeit nutbar merben.

Es gründet fich dieses Recht also auf die Gemeinsamkeit und Gleichheit bes Gesellschaftszweckes, worin auch die Bahrheit von einem gemeinschaftlichen Eigenthume der Gesellschaftsmitglieder zu suchen ift. Dieses gemeinschaftliche Eigenthum besteht in dem Einflusse, welchen jedes Gesellschaftsmitglied durch seine wirthschaftlichen Sandlungen auf die Bohlfahrt des Ganzen nimmt, und in dem Antheile, welcher darans auf die Bohlfahrt jedes Ginzelnen entfällt, welchem gemeinschaftlichen Eigenthumsrechte die gleiche Berpflichtung jedes Gesellschaftsmitgliedes entspricht, die bei ihm vorhandenen Krafte aller Art zweckmäßig zu verwenden und ungbar zu machen.

Das moderne Bankwesen gibt den Geldkapitalisten heutzutage überall ausreichende Gelegenheit, ihr Geld gegen Zins in Depot zu geben und dasselbe für eine mögliche und gewinndringendere Verwendung, als durch Ausleihen an die Arbeit, flüssig zu halten. Ob und in wie serne aber diese Gelddepold durch Wermittlung der modernen Bankinstitute in der entsprechenden Weise der Arbeit zu Gunte fommen, wird dort, wo wir das Areditwesen abhandeln, des Räheren gezeigt werden.

§. 4.

Es könnte nun scheinen, daß es gar nicht nothwendig sei, ben Rapitaliften eine besondere Verpflichtung zur Rugbarmachung ihrer Rapitalien aufzuerlegen, denn es bestimme fie dazu schon der eigene Nugen in ausreichendem Maße. Allein gegen die Richtigkeit dieser Anschauung überhaupt sprechen schon die Thatsachen, und dieselben Grunde, welche in der modernen Gesellschaft von der Benügung des eigenthumslichen Grund und Bodens abhalten, können auch bei der Rapitalsbenügung eintreten.

Es tommt bei dem Kapitale aber auch zumeift auf die Art an, wie es nugbringend gemacht wird. Denn besteht in dieser Richtung feine Berbindlichfeit, so faun der Kapitalist sein Geldtapital auch an Müßigganger und in Geschäfte ausleihen, welche Richts zur Bermehrung der Güterproduktion beitragen, und es wird dies um so mehr der Fall sein, als derlei Schuldner, wohn auch die modernen Staatsregierungen gehören, jederzeit bereitwillig sind, böhere Zinsen zu bezahlen. Unter dieser Boraussegung wird die Arbeit jedoch nicht nur um ihren berechtigten Anspruch an diese Kapitalien kommen, sondern sie wird sich auch noch durch den höheren Insesse gedrückt seben, welcher in Fosge der anderweitigen dem Geldkapitale offen stehenden Berwendung, nothwendig eintreten muß.

Der Maugel einer Berpflichtung, das Rapital zur Rugung an die Arbeit herauszugeben, macht es ben Geldkapitalisten ferner auch möglich, sich eine bevorzugte, unnatürliche, und die Arbeit besdrückende Stellung in der Gesellschaft zu verschaffen, indem die letztere um die Kapitalien dort bittlich werden muß, wo sie ein gutes Recht hat, zu fordern. Den bevorzugten Kapitalisten wird es bei einiger Organisation des Geldmarkes auch ein Leichtes, durch zeitgemäßes und vorsichtiges Zurückhalten des Kapitalangebotes, sowie durch andere Mittel, den ohnedieß für die Arbeit schon erhöhten Zinssus auf der höchsinöglichen Gränze festzuhalten, und badurch noch weiter schällich auf die Arbeit einzuwirfen.

§. 5.

So wie es unnöthig erscheinen wollte, dem Rapitale eine besondere Berpflichtung hinsichtlich der Benügung aufzuerlegen, so könnte
man auch meinen, ein derartiges Gesetz sei ganz unpraktisch, weil
bem Geldkapitale ja doch Mittel und Bege genug zu Gebote stünden,
um sich einer derartigen Bevormundung zu entziehen, wenn es sich derselben nicht fügen wollte. Allein wir verweisen auch in dieser Beziehung
darauf, daß es sich weniger darum handelt, den Kapitalisten zu zwingen,
daß er sein Kapital entweder selbst benüge, ober an dritte Personen gegen
Bins ausleihe, d. h. überhaupt in Berwendung nehme, sondern zu be-

wirten, daß das freie Rapital eben nur an die Arbeit ausgeliehen werde, und diefer im vollen Umfange zu gut fomme. Burbe eine dabin gehende Berpflichtung zugleich mit der Canftion versehen, daß jedes an Nichtarbeiter ausgeliehene Geldkapital des Rechtes, Ruckzahlung und Berzinsung vom Schuldner fordern zu können, verluftig sei, so ware ein solches Gesch weder unpraftisch noch machtlos.

llebrigens tommen einem derartigen Gesetze auch besondere natürliche Gründe autgegen, welche den Kapitalisten zum Ansleihen seines Geldkapitales an die Arbeit mehr bestimmen werden, als den Grundbesigenthümer zur Berpachtung seines Grundbesiges. Denn der Grundbesig kann, auch wenn er schlecht und ungenügend bearbeitet wird, noch immer ein Erträgniß, wenn auch ein geringeres, geben, und es können sich für den Grundeigenthümer verschiedene Gründe geltend machen, welche ihn bestimmen, sein Grundeigenthum auch bei geringerem Errägniß in Selbstbewirthschaftung oder auch nur im Selbstbessiehen kraftes zu behalten, statt es in Pacht hinauszugeden, wenn dieß auch für ihn einträglicher sein wurde. Es wird dieß um so mehr der Fall sein können, je reicher ein solcher Grundeigenthümer überhaupt ist, und je weniger er veranlaßt sein sourde, auf Bermehrung seines ohnedieß mehr als ansreichenden Einsommens Bedacht zu nehmen.

Bang andere ift dieg Berhaltuig beim Geldfapitale. Daffelbe gibt bei ichlechter Bermendung in eigener Arbeit nicht nur gar fein Ertragnig, fondern vermindert fich auch in feiner Gubftang bis gum ganglichen Berlufte. Bird bas Gelbfapital aber gar nicht verwendet, fo gibt es auch gar feinen, wie immer gearteten Benug. Wenn nun beim Ansleihen an Richtarbeiter alle Bahricheinlichfeit bes Rapitaleverluftes brobt, auf ber anderen Geite aber Die Arbeit ftebt, welche Giderbeit bietet, nicht nur, bag bas entliebene Ravital wieber guruderftattet. fondern auch entsprechend verginst merde, fo follte man meinen, bag fur einen vernünftigen Menfchen wenigstens Die Babl gwifden Beiben nicht fcmer fein durfte. Dagn fommt noch, bag bas Ausleiben von Gelb. tapitalien überhaupt und die Beauffichtigung des auf Diefe Beife der fremden Arbeit gur Benütung überlaffenen Ravitaleigenthums mit viel meniger Comieriafeit und Umftandlichfeit verbunden ift, ale Dieß bei der Berpachtung von Grund und Boben beffeht. Denn lettere erfordert auch in tiefem Salle noch immer eine Anftrengung bes Bachtberrn, durch bie nothige Controlle ber Arbeit bes Bachters, Durch bie Beauffichtigung rudfichtlich ber Ginhaltung ber Bachtbedingniffe, inebefondere wenn babin auch die Erhaltung eines Birthichafteinventare, Baulichfeiten, Dungung u. bgl. geboren. Der Gelbverleiber bingegen bat fich um nichts Derartiges ju fummern und lediglich nur ben Bins eingunebmen.

Bird ber Rapitalzins von Seite bes Schuldners in Gelb bezahlt, fo ift die zur Angbarmachung des Rapitales angewendete Arbeit auf das geringste mögliche Maß zurückgeführt; wird ber Zins aber in Gütern anderer Art entrichtet, so wird sich die Arbeit des Kapitalisten auf die Berwerthung dieser Güter beschränken, wenn er sie nicht für sich selbst gebrauchen kann; in keinem Falle wird der Geldkapitalist besonders angestrengt und in schlechterer Lage fein, als der Grundeigenthumer, welcher seine Rente ebenfalls in Bobenfrüchten übernehmen müßte, wenn es der Rachter vorzieben würde.

Wollte sich das Geldfapital unter diefen Verhaltniffen noch immer der Arbeit entziehen, so könnte die Ursache davon nur in üblem Willen und Unverstand liegen. Gegen diese Eigenschaften kann allerdings jede Berordnung machtlos werden, aber eine solche Wöglichkeit rechtsertiger noch nicht bas Fallenlassen eines für nothwendig erkannten Gesehes.

§. 6.

Wenn wir nun das Rapitaleigenthum betrachten, wie es in unferen modernen Staaten zu Recht besteht, fo lagt es fich nicht leugnen, daß es ein arger Feind der Arbeit und der Gefellschaft überbaupt fein tann.

Denn ter Kapitalist ist bei uns weder verpflichtet, sein Geldfapital auf die eigene Arbeit zu verwenden, noch es ber Arbeit dritter Personen zur Benügung zu übersassen. Der Kapitalist kann sein Geldsapital auch an Nichtarbeiter verleihen und es dadurch der Arbeit nicht nur entziehen, sondern auch auf die Erhöhung des Zinsssusses zum Nachtheile der kapitalsbedurftigen Arbeit hinwirken. Der Kapitalist leiht in der That an Mußiggänger und Berschwender um so lieber, wenigstens auf so lange diese Schuldner Deckung mittelst anderer Werthobjette geben können, als von dieser Seite stets und willfahrig höhere Zinsen gezahlt werden, welche die Arbeit zuzugestehen in der Regel nicht in der Lage ift.

Dazu kommt noch bas moderne Staatsschuldenwesen, welches, wenn auch mit Zuhilfenahme des Aredites aufgethurmt, doch die weitaus größere Menge alles in Europa vorhandenen Geldkapitales an fich lockt und festhalt. In der modernen Gesellschaft wird das Geldkapital für die Arbeit erst dann frei, wenn der Kapitalist für sein Geld keine bessere, das ift, für ihn gewinnbringendere Verwendung findet.

Das moderne Rapitaleigenthum tann ferner feindlich gegen bie Arbeit durch das ihm zustehende Privilegium wirten, daß es berechtigt ift, ben Bins unter allen Umftanden in Geld zu begehren. Denn um diefer Anforderung zu genügen, muß ber Arbeiter nicht felten auch diejenigen seiner Arbeitserfolge hingeben, welche ihm aus anderen Mitteln, und außerhalb ber in Berwendung gebrachten fremden Rapitaletraft zuge-

gangen find; hat ber Arbeiter jedoch Richts jugufegen, fo wird er gezwungen, das entliehene Geld gerade zu einer Zeit zuruckzuerstatten, wo es ihm am Nöthigsten ift, und er muß sich dasselbe mit vulgarem Ausbrucke aus seinem Fleische schneiben laffen, das heißt, der Arbeiter wird in solchem Falle durch den Kapitalisten thatsächlich zu Grunde gerichtet.

Das moderne Kapitalbeigenthum erzeugt aber auch in Person ber Geldkapitaliften felbst eine besondere Klasse von Müßiggangern, welche um so gefährlicher fur die Gesellschaft werden kann, als dieselbe, wie vorstebend gezeigt wurde, nicht bloß vom Zinse ihrer Kapitalien, sondern auf Kollen ber Arbeit lebt.

Durch Ausleihen an Nichtarbeiter ermöglichen die Rapitaliften ferner nicht nur die Bergeudung des bei diefen vorhandenen Kapitalvermögens, sondern nehmen selbst an der Bergeudung Theil, indem, wie die Ruderstattung, so auch die Berginsung der an solche Schuldner ausgeliehenen Kapitalien, doch nur aus dem sonstigen Rapitalvermögen des letzteren erfolgen kann, da durch Arbeit von ihnen Nichts erworben wird.

Die Rapitalisten können baher in ber modernen Gesellschaft zu wirklichen Schmarogern am Boltsvermögen werden, und die Arbeit hat Grund und Recht genug, über das Berhältniß, in welches sich das Geldapital zu ihr gestellt hat, Rlage zu erheben, und eine Aenderung zu begehren. Und da die in der Entwicklung vorwärtsschreitende Arbeit immer wieder neue Rapitalien und Kapitalisten zu schaffen bestimmt ist, so erscheint sie auch fast wie verurtheilt, sich ihren Feind immer wieder neu und ohne Aufbören selbst zu erzeugen, und man ist versucht, das natürliche Gebot des Fortschrittes auch in dieser Beziehung als mit sich selbst im Widerspruche stehend, zu erkennen.

| Die Bobe der Staatsichuld Englands betrug 1861 rund . 9600 Dill. Gul | lden |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| jene Frankreichs zu Anfang 1865 rund 6600 "                          | **   |
| jene Defterreichs bergeit rund                                       |      |
| jene Ruflands im Jahre 1859 rund 3235 " ,                            |      |
| Staliene 1865 rund                                                   |      |
| Breugens 1864 rund                                                   |      |
| bie ber übrigen hauptfächtichen beutschen Stagten Enbe 1865          | •    |
| zusammen rund                                                        | ,    |

welche ungehenerliche Gesammtjumme von fast 27 Milliarben Staatsschuldicheinen bem Kapitale durchweg eine höhere als die normale und nicht selten vom Staate nebenher durch Buchergefege festgebaltene Berginfung bieten.

§. 7.

Die Darlegung der schädlichen Birfungen des Geldfapitales auf die Arbeit haben sich die Sozialisten flets zur hauptaufgabe gemacht, und es fehlt von dieser Seite auch nicht an Borschlägen, wie benselben abzuhelfen sei. Die kommunistische Idee, das Rapital als gemeinschaftliches Eigenthum zu erklären, und es durch Bermittlung des Staates der Arbeit zuzuführen, mußte um so unpraktischer ersichen, als insbesondere das Geldfapital nicht ebenso faßbar ift, wie

das Grundeigenthum. Dafür ift man geneigt, das Rapitaleigenthum als foldes indirect anzugreifen.

Ueber Die in Diefer Richtung vorgeschlagene Ginrichtung von Rationalwertstätten und freien Arbeitefabrifen, mit ber Tendeng, bas Rapital auf foldem Bege birecte ben Arbeitern guguführen, mar bereite gelegentlich ber Erörterung über Die Lohnarbeit Die Rede; von anderer Seite wird gemeint, mittelft einer von ber Befellichaft au rollziehenden befonderen Organisation bes Creditmefens Die Arbeit von bem Drude Des verfonlichen Ravitaleigenthumes emancipiren gu fonnen. Es wird namlich in Borfchlag gebracht, eine allgemeine Taufchant ju errichten, welche an Die Stelle alles circulirenben Belbes ihre auf ben in einem bestimmten Momente ber Abichagung porbandenen Reichthum ber Befellichaft gezogenen Bechfel in Bertebr fegen wurde, nachdem Jedermann in der Befellichaft verpflichtet mare, Diefe Bechfel an Bablungsftatt fur feine Producte anzunehmen. Durch Diefe Taufchant folle bas Metallgeld überhaupt entbebrlich merben, bas von ber Arbeit benöthigte Rapital berfelben gleich von vorneberein gur Berfugung gestellt fein, ber Drud bes Binfes murbe aufboren, weil er bei ben Banftbeilhabern verbliebe, welche jugleich auch die Binegablenben find, die Circulation ber Buter murbe befchleuniget, und badurch ber Reichthum fur Jebermann vermehrt werden; es murbe nicht mehr nothia fein, Steuern und Bolle ju erheben, und bie Staatsichulben murben auf Die einfachfte Beife gurudbezahlt merben u. bal. außerorbentliche Leiftungen mebr.

Allein wir halten es fur überfluffig, bes Raberen auf Die Art ber Organisation, und in die Rritit ber Birtungen und Ausführbarfeit Diefes Brojectes einzugeben, weil wir glauben auch nicht nothig zu haben, au einem fo weit gebeuden und binfichtlich ber praftifchen Durchführung jedenfalls auf ein Zeitalter bes emigen Rriedens und nur Giner Ration angewiefenen Mittel greifen zu muffen, um Die Arbeit von bem ungerechten Drude, mit welchem bas Gelbfavitgl auf ihr in ber mobernen Gefellichaft laftet, ju befreien. Rachdem wir die Urfachen biefes Drudes tennen gelernt baben, glauben wir, bag bemfelben grundlich burch ein Gefen begegnet werden fonnte, welches ben Rapitaliften verpflichtet, fein Gelbfapital entweder gur eigenen Arbeit gu verwenden, ober nur an bie arbeitenben Befellichaftemitglieder auszuleiben, und ben Bine nach dem freien Billen bee Schuldnere auch in beffen Arbeiteproducten annehmen ju muffen. Bir glauben auch, bag ein folches Gefen fur ben angeftrebten 3med. fowie zugleich bafur, bag andererfeite bas Rapital von ber Arbeit auch wirflich ju bem angegebenen 3mede verwendet merbe, ausreichend fein wurde, wenn bamit jugleich ausgesprochen mare, bag bem Rapitaliften, welcher fein Gelbfapital an Richtarbeiter ausleibt, Die richterliche

oulfe beim Begehren von Rapital und Bins verfagt fei. Durch ein berartiges Geset murbe auch ber perfonlichen lleberhebung bes Rapitaliften über bie Arbeiter ein wirkfamer Damm gefest bleiben, und bas Rapital wurde ber Arbeit zum natürlichen Minimum bes Binfes zufallen, wodurch schließlich auch ber Widerspruch, welcher zwischen ber Entwicklung ber Arbeit und ber Gegenwirkung des Kapitales zu bestehen ichein, feine Löfung finden tonnte.

§. 8. Burben nun Rapital und Arbeit auf folche Beife ins richtige Berhaltniß zu einander gebracht worben fein. fo mare die nothwendige Folge bavon, bag ber Arbeit auch immer mehr von ben felbfts erarbeiteten Rapitalien guftromen mußte. In Folge beffen mußten auch die Birfungen ber Arbeit immer größere merten, und ber Arbeiter felbit murbe von feinen Arbeiteerfolgen immer mehr erubrigen und ichlieflich auch ju eigener Rapitalfraft gelangen tonnen. Bei biefer fortsteigenben Starfung ber Arbeitefraft murbe bavon fur die laufende Buterproduction immer weniger nothig fein, weil fie burch bie vermehrte Thatigfeit bes Rapitales erfest merten murbe, bas beißt es murbe auch immer weniger Arbeitefraft nothig fein, um neues Rapital gu erzengen. Dit ben fleigenden Erfolgen der Arbeitsfraft murbe aber auch der Berth derfelben fteigen, und mit bem fteigenden Berthe der Arbeit mußte Die Erhöhung des Arbeitelobnes überall Sand in Sand geben, mo fich bie Bobe beffelben nach bem Mafftabe bes Berthes ber Arbeitsleiftung vollzieht. Gleichzeitig murbe fich die befondere Macht, welche bas Ras pital rudfichtlich der Arbeitserfolge in ber modernen Befellichaft in Anfpruch nimmt, immer mehr berabmindern, ber Urbeiter fich immer mehr bem Rapitaliften nabern, und auf biefem Bege Die Gleichheit unter ben Denfchen and binfictlich ihres Gnterbefiges und materiellen Boblftandes vom Standpunfte ber verfchiedenen Bedurftigfeit, fich immer mehr vollzieben. Dit biefem Fortidritte gur Bleichheit im materiellen Bobibefinden tonnte aber auch jene allgemeine politifche und burgerliche Freiheit im Staate gur Bahrheit werden, welche fich nur bei materieller Unabhangigfeit fefiftellt, und bei

Die vollständige Gleicheit der Gesellschaftsmitglieder wird aber auch auf diesem Bege ber Burudführung des Rapitals auf seine eigentliche Bestimmung nicht erreichbar fein; benn Rapital und Reichthum erzeugen fich immer mieder von Neuem, und es ift unvermeiblich, daß sich dieselben auch bei einzelnen Gesellschaftsmitgliedern, wenn es auch nur vorübergehend wäre, vorwiegend auf ammeln. Deshalb wird auch der Einfluß des Reicheren auf die Arbeit niemals aufhören, allein was

ber modernen gefellichaftlichen Dragnifation, wo bie Arbeit vom Rapitale

abbangig ift, niemale erwartet merben fann.

Dabei aufhören tann und foll, ift bas menichtich Ungerechte, welches in ber modernen Gefollichaft thatfachlich besteht und mit ber Erreichung biefes Bieles werden wir und auch begnugen muffen.

8. 9.

Für die Richtigkeit der Behauptungen, daß in jeder Gefellichaft mit der fortschreitenden Bermehrung der im Dienste der Arbeit verwenbeten Kapitalien auch der Arbeitolohn steigt, und die Zinobobe fallt, während Gleichheit und Freiheit immer mehr Gemeingnt der verschiedenen Gesellichaftollen werden, gibt die Geschichte aller Loller Zeugniß.

Auch in der Gegen wart finden wir überall dort, wo die Arbeit über eine große Menge Rapital verfügt, alfo in den Industriest aaten, den Zinefuß niedriger, dagegen den Arbeitelohn höher, die Gleichheit vorgeschrittener, und die Freiheit fraftiger entwickelt, als in den Aders bau ftaaten, wo der Zine hoch, der Arbeitelohn niedrig, die materielle Ungleichheit vom Standpunfte der Bedürsnisse eine größere ift, und die politische Freiheit für den größeren Theil der Gesellschaftsmitglieder gar nicht besteht.

Trop bes niedrigeren Binsfußes ift jedoch auch bas Rapital in ben Induftrieftaaten nicht ichlechter baran; benn wenn ber Binefuß auch niedriger ftebt, fo ift bafur ber Rapitalebetrag um fo großer, meil ber niedrige Bins eben nur eine Folge bes vermehrt vorhandenen Rapitals Bevor aber ber Binefuß in Der Gefellichaft auf Die Balfte bee früheren fällt, wird bie Rapitalmenge ftete mehr ale verboppelt worden fein muffen, weil fich, wie wir bereite bemerft haben, mit der vorichreitenden Rapitalvermehrung auch Rapital figirt, b. 6. bem Umlaufe ente Benn alfo bas Rapital im Industrieftaate g. B. nur mit brei Brogent verginft wirb, fo wird es bem Befammtbetrage nach in ber Befell. fchaft boch noch immer mehr abwerfen, als in jenen Agrifulturftaaten, wo der Binefuß auf funf Prozent ftunde. Augerdem nimmt ber Rapitalift aber auch Theil an ber Bermoblfeilung aller von ihm begebrten Lebensauter, melde eine nothwendige Rolge ber Arbeits. und Rapitaleentwidelung ift, und worin Jeder mehr ale ben Erfat fur die niedrigere Bindeinnahme findet.

Ju biefem letteren Umstande hauptsächlich besteht auch das Befferbefinden des Cohnarbeiters im Industriestaate mehr, als durch seinen der Einheit und Biffer nach vielleicht hoheren Cohnbetrag. Denn auch bei geringerem Arbeitslohne kann er dort wegen der gesunkenen Breise aller Gewerbeartikel über das Nothwendigste hinaus, auch jur bessern Befriedigung seiner Bedürsnisse gelangen.

Benn vor dreihundert Jahren der Zinsfuß in England gehn Brogent betrug, und zugleich Sungerenoth unter einer viel geringeren Einwohnerzahl feine ungewöhnliche Erscheinung war, wenn damals ber

Genuß von Fleisch und ein Rod von Tuch bloß ben Reichen und Bornehmen möglich gewesen ift, und die Gesellschaft sich nur in herren und Stlaven theilte, — während heutzutage in demselben Lande ein Kapitalszinsssuß von drei Procent besteht und bei einer sechssachen Bevölkerung Hungersnoth, wenigstens unter dem Landvolke nur vom hörensagen befannt ist, Fleisch und Tuch auf dem Tisch und im hause jedes Pächters zu finden sind, und der vierte Stand eben daran ist, auf Grund seiner größer gewordenen materiellen Unabhängigkeit auch die Anerkennung seiner politischen Rechte im Staate durchzukampsen, so gibt dieß wohl hiulänglich Beweis über den Zusammenhang, in welchem die Entwicklung des Arbeitslohnes und zum Fortschritt auf dem Wege zur Erböhung des Arbeitslohnes und zum Fortschritt auf dem Wege zur Gleichheit und Kreibeit steht.

§. 10.

Anders als die Socialisten glauben, die Arbeit vom Drude des Rapitals emancipiren zu können, versuchen es die Lohnarbeiter selbst in neuester Zeit, sich der Ausbeutung durch die Kapitalisten zu widerfegen. Ausgebend von der Thatsache; daß die Arbeitsleistung dem Fabriksbestiger und dal. ebenfalls unbedingt nothwendig sei, soll er selbst mit seinem Geschäftsbetriebe existiren können, greifen die Arbeiter zum Mittel einer allgemeinen Arbeitseinstellung, um ihre Lohnberru gu einer herabsehung der Arbeitseit, oder zu einer ziffermäßigen Erböhung des Lohnbetrages, oder solls zu einem Zugeständnisse rücksichtich der Arbeitsleistung zu zwingen.

Es ift flar, daß berlei Arbeitseinstellungen — Strifes -- nur dann eine Wirkung auf die Lohnherren überhaupt ausüben können, wenn dieselben wirklich allgemein, oder doch von einer überwiegenden Menge der für eine bestimmte Art von Arbeitsleistung verwendbaren Lohnarbeiter zu gleicher Zeit und in Uebereinstimmt ung gemacht werden. Denn im anderen Falle würde es der Minorität der Lohnherren ein Leichtes sein, sich ihren Bedarf aus der übrigen Menge der arbeitsbedürstigen Proletarier neu zu refrutiren, und über die Zersplitterung zu triumphiren. Deßhalb sind die Strifes auch in jenem Industriestaate Europas, in welchem ein allgemein d. h. auch für die Arbeiterklasse giltiges Bereinsrecht anerkannt ist, nämlich in England zuerst entstanden, und konnten bisher auch nur dort einigen Erfolg erreichen.

Ueber bas natürliche Recht ber Lohnarbeiter, fich mit Bubulfenahme ber freien Bereinigung zur Bertretung und Wahrung ihrer Interessen gegenüber ben Lohnherren zu organisten, und bem allgemein schädlichen Drude ber Rapitalisten mit einem vernünftigen, bem Bestande ber Arbeit zuträglichen Gegendrucke zu erwidern, haben wir uns im Allgemeinen bereits ausgesprochen. Auch unterliegt es keinem Zweifel, daß

Die Strifes praftifch wirffam, und befto wirffamer werben fonnen, je mehr fic bas Bereinemefen ber Arbeiter ausbifdet, und je mebr benfelben auf Diefem Bege jugleich Die Mittel gu Webote geftellt find, ben Lobuberren gegenüber mit ber Arbeiteinstellung auch ansaubalten; benn maren biefe Mittel nicht verhanden, und bat ber Lobuberr Renutnig von biefem Umftanbe, bann weiß er and recht qut, bag er rubig und nicht lange abzuwarten braucht, bis ihm die Roth feine Arbeiter wieder guführt, und fie fich bann um fo mehr feinen Lobnbeftimmungen an fugen, gezwungen feben werden. Es reducirt fich daber in ber modernen Befellichaft felbft unter bem freieften und bestorganifirten Bereinsmefen bes Arbeiterftandes, Die Birffamfeit Des Dittele ber Etrifes auf eine Beitfrage, namlich mer von ben beiben fich befampfenben Barteien, Die Arbeiter ober Die Lobnberren, ben Arbeitoftillftand, b. b. ben Mangel an Ginfommen und Berbienft, langer auszuhalten, ober was baffelbe ift, von feinem Rapitalevorrathe langer ju gebren im Ctanbe ift.

Da nun in der modernen Gefellschaft der Lohnherr in der Regel auch der größere Kapitalist ift, als der Arbeiter, so wird der Erstere, auch abgesehen von allen übrigen Bortheilen, welche er durch die zu seinen Gunsten bestehenden gesellschaftlichen Institutionen in die Bagischale legen kann, schon allein beshalb die Arbeitsunterbrechung länger aushalten können, als der Arbeiter, welchem dagegen doch nur seine mageren Lohnersparnisse und die Aushülfe durch Breeinskassen zu Gebote fleben, welche durch die zu diesem Zwede zurückgelegten fleinen Lohnersparnisse gefüllt worden sind. In lester Consequenz muffen die Strifes daher nicht nur unwirtsam bleiben, sondern die Lage der Lohnarbeiter auch verschlechtern statt bessern.

Dabei tann es aber allerdings gescheben, das die Lobnherren in der Erkenntnis, daß ihnen auch bei dem Zugeständnisse der Arbeiterforderung noch immer ein besonderer, wenn auch verkleinerter Gewinn ans der Arbeit bleibt, so wie and aus anderen Gründen, für den Augeublick nachgeben, ohne es aufs Neußerste antommen zu lassen, und es wird dieß insbesondere dann der Fallsein, wenn ein momentan zu erreichender besondere großer Unternehmungsgewinn dabei in Frage sicht. Allein was ist nun in diesen gunfligsten Falle von den Arbeitern thatsächlich erreicht worden? Saben sie ihre Lage dadurch wirklich gebessert und insbesondere die Besserung auch dauernd gesichert? Reines von Beiden.

Die allenfalls burchgesette Verminderung ber Arbeitszeit ift gleich einer Berminderung ber Arbeit überhaupt, und nicht dann tann es bem Lobnarbeiter banernd beffer geben, wenn er weniger, sondern im Gegentheile, wenn er fo viel wie möglich arbeiten tann; was aber

Maurus, Bolfemirth fhaftelebre.

in Bahrbeit dabei sehlt, nämlich die Entlohnung nach dem Berthe der Leistung, fann durch Strikes nicht erreicht werden. Bollte man glauben, die herabsehnng der Arbeitszeit wirke gleich einer Lohnierhohung, indem daburch dem Arbeiter Zeit freigemacht worden sei, welche er nun zur Berbessenung seiner und seiner Familie Existenz durch anderartige Arbeit ausfüllen könne, so zeigt sich dieß im praktischen Leben kaum als etwas Anderes, wie eitel Theorie. Ob sich der Arbeiter vierzehn oder nur zwölf Stunden in seiner Fabris abgemüht hat, er arbeitet in der Birklichkeit des Beiteren gleich Biel, das heißt, in der Regel Richts, weder für seine Bildung, noch um Lohn; und es ist ihm dieß in der That bei den für ihn bestehenden Berhältmissen anch nicht zu verzurgen, selbst wenn in der Regel nicht zugleich auch die Gelegenheit für eine Berwendung der Arbeitstraft in dieser sogenannten freien Zeit feblen würde.

Die mittelft Strife durchgefeste giffermagige Lobnerbobung ift fur ben Arbeiter jedoch in ber Regel nur eine größere ober geringere Taufdung. Go lange fich die Lobnbobe nach bem Berbaltniffe von Arbeitsangebot und Nachfrage vollzieht, und fo lange biefes Berbaltnif burch ben Umftand, bag in ber Gefellicaft in Rolge ber willfurlichen Benütung ber vorbandenen Arbeitsmittel ein unnaturlicher Ueberfluß von Arbeitsbedurftigen beftebt, ein unfreies ift, fo lange bleibt der Lobnarbeiter auch abbangig von bem Lobnberrn, wie in feinen verfonlichen Begiebungen, fo auch bei ber Bestimmung des Lobnes felbft, fo lange wird Die Lobnbobe auch flets ju Gunften bes Lobnberen ausfallen, und fo lange tann auch mittelft eines gegenseitig freien Uebereintommens zwifden Lohnberrn und Lohnarbeiter die Lohnhobe auf Grund bes Berthes ber Arbeiteleiftung nicht aufgerichtet werben. Auf Die erzwungene Lobnerhöhung von beute, wird unter biefen Berhaltniffen ichon morgen mieder eine Lobnberabfegung unter Diefer ober jener Form folgen tonnen, wenn die Lobnerhobung nicht icon von allem Unfange ber an Bedingungen im Bergleichemege gefnupft mar, wodurch Diefelbe illuforifch murbe, wie es in ber Regel ber Sall ift. Jedenfalls muß bei jeder burch Strife erreichten Lohnerhöhung von bem einzelnen Arbeiter auch ber Raufpreis in Unichlag gebracht merben, mit welchem Diefelbe feinerfeite bezahlt murbe. In ber Regel ift Diefer Raufpreis für ben Arbeiter ein fo bober, daß er taum durch die folgende, wenn auch die gange übrige Lebenszeit andauernde Lohnerhöhung bereingebracht merben fann.

Unter allen Umftänden aber bleiben die Strifes ein gemeinichadliches Mittel, weil fie gleich find einem empfindlichen Berlufte an Arbeits- und Rapitalsfraft, für die Gefellschaft. Jedoch ließe es fich ebensowenig rechtfertigen, wollten bie Strifes von Geiten der Gefeffchaft mit gewaltsanien Mitteln in directer oder indirecter Beise zu verhindern versucht werden, da solches gleich wäre mit einem gewaltsamen Eingriffe in die persönliche Freiheit eines Theiles der Gesellschaftsmitglieder zu Gunften eines anderen Theiles. Es bleiben diese jeht modern gewordenen allgemeinen Arbeites einstellungen baher ebensooftmalige Mahnungen an die Gesellschaft, daß es nothwendig sei, die Arbeit derart zu emancipiren, daß ihr zunächst sowohl Arbeitsstoff als Kapital in dem ganzen Umfange, wie solche in der Gesellschaft überhaupt vorhanden sind, zur Benügung gestellt verbleiben.

## Gilftes Rapitel.

# Das Monopolevermögen.

Begriff und Befen des Monopoles überhanpt. - Das Monopol des Arbeitefloffes. - Das Monopol ber Arbeitefraft. - Das Gigenthum ift an und für fich nicht auch bas Monopol.

Der Monopolift wird jum Burudhalten in ber Ausbentnug bes Monopolftoffee bestimmt. - Die Bertheuerung ber Monopoleartitel und beren Bir-

tung im Allgemeinen.

Das Monopol außerhalb der Gefellichaft. - Dasfelbe in ber Gefellichaft und §. 3. in Berbindung mit bem Eigenthume. - Durch bas in ber modernen Befellfcaft bem Eigenthume guertannte besondere Privilegium entfteben Donopole für Arbeitsstoff und Arbeitstraft. Das natürliche Monopol des Arbeitsstoffes findet seine Gegenwirtung in dem

§. 4. wieberholten Bortommen bee Stoffee felbft. - Die bon ber Befellichaft gur

Brfampfung biefes Dionopoles ju ergreifenden Mittel.

Die Birffamteit bes menfchlichen Beiftes gegen bas natürliche Monopol bes š. 5.

Arbeiteftoffes.

Gegen die Wirtungen des Monopoles der Arbeitstraft bleibt der Einzelne machtlos. — Das Recht der Gesellichaft, die Herausgabe der Erfindung gegen Entlohnung zu begehren. — Die praktische Durchführbarkeit eines solchen Begehrens. Das burch bie natürliche Bereinigung ber einzelnen gutererzeugenden Factoren

in einer Berfon angeftrebte Monopol. - Das Streben nach einem folchen Monopole wirft fordernd und nicht icablic auf bie Guterproduction. - Bei natürlichen Entwicklungezuftanden entfteht aus biefer Bereinigung niemals bas Monopol.

Den ichablichen Birtungen ber natürlichen Monopole fann in ber Gefellichaft

mit Erfolg überhaupt begegnet merben.

Das Berfahren in ber mobernen Gefellichaft, funftliche Monopole aufzurichten und, ftatt den natürlichen Monopolen entgegenzutreten, biefelben gu fanktioniren.

§ 10. Der ben Regierungen jugeftanbene Domanenbefit in feinen monopoliftifchen Birfungen. - Die gur Bertheidigung bes Domanenbefites angeführten Grunde find nicht flichhaltig.

Das von ben Regierungen behauptete Bergbauregal fiberbaupt. - Das Galamonopol. - Die ichablichen Birfungen besfelben. - Das Galpeterregal ift

zwechwidrig. — Das Tabalmonopol und feine Gemeinschädlichteit. § 12. Der Fabritebetrieb ber Regierungen zur Zugutebringung der Monopoleftoffe.

Das Monopol jum Betriebe bes Boft-, Telegraphen-, Gifenbahn- und Strafenbaumefens. - Das Müngregal.

§ 13. Die den Ersindern ertheilten Privilegien. — Die besonderen Wirtungen der Privilegien auf die wirthschaftliche Thätigkeit überhaupt und als ungerechte Eingriffe in das Arbeitsvermögen der Gesellschaftsmitglieder insbesondere. § 14. Das an die Association ertheilte Privilegium. — Die privilegirten Associa-

tionen find gegen die Entwidlung bes wirthichaftlichen Fortichrittes.

Benn von einer überlegenen gutererzengenten Rraft ein berartiger Gebrauch gemacht wird, bag baburd bie in ber gleichen Richtung beichäftigte wirthichaftliche Thatigfeit ber übrigen Gesclifchaftsmitglieber Eintrag leidet, fo wird ein Monopol ausgendt. Jum Vorhandensein eines Monopoles gehört also der Besitz einer überlegenen gutererzeugenden Kraft und die gemeinschabtliche Wirfung des Gebranches berfelben.

Die überlegene gutererzengende Rraft fann verschiedener Art sein, und wird unter den Menschen schon angerhalb ber Gefellschaft durch ben Besits eines für die Gutererzengung vorzüglich oder einzig tauglichen Arbeitsfloffes, und ebenso durch den Besits eines besonderen, bei den übrigen Menschen nicht vorhandenen Arbeitsmittels oder in einer überlegenen Arbeitsfraft zur Neußerung sommen fonnen.

Das Monopol des Arbeitoftoffes ift je nach ber Art bes Stoffes selbst wieder verschieden, entweder fur die Bodenarbeit oder auf die Gewerbearbeit wirkend, und kann seine Ursache haben in einer überlegenen Fruchtbarkeit des Grundes und Bodens überhaupt, oder aber in einer besonderen Tauglichkeit besielben, gemisse Erzeugnisse des Pflangenreiches hervorzubringen, insbesondere aber wird das Monopol bei den Stoffen des Mineralreiches eintreten konnen, wegen deren Seltenheit überhaupt und der bestehenden natürsichen Unterbrechungen der Mineralsacerstätten.

Das Monopol ber Arbeitsfraft ift immer nur geistigen Ursprunges nud außert sich direct auf die wiruhschaftliche Thatigseit der übrigen Gesellschaftsmitglieder durch die Erfindungen, indirect auch durch die anderartigen Erzeugnisse der geistigen Arbeit. Die überlegene physische Gewalt allein führt niemals zu einem danernden Monopole, da dieselbe für's Erste an die allen Jufallen des Lebens ausgesetzte Perfonlichteit des Menschen gebunden ist, und weil jeder übergroßen physischen Kraft eines Einzelnen eine gleiche oder überlegene Kraft durch Lereinigung der Krafte Mehrerer oder durch die Anwendung von Geistesstaft entgegengeschlt werden fann.

Das Cigenthum an und für sich ift nicht auch bas Donopol, denn dasselbe foll nur das Rocht sein zur ausschließlichen Benühung des eigenthumlichen Stoffes und der eigenthümlichen Rraft; diese
lettere wird durch das Eigenthum weder zu einer überlegenen Kraft
gemacht, weil das Eigenthumsrecht für Jedermann in der Gesellschaft
in gleicher Beise besteht, noch wirst die Lenühung des Eigenthumes
nothwendigerweise schädlich auf die wirthschaftliche Thätigkeit der übrigen Gesellschaftsmitglieder. Allein das Eigenthum kann der persönlichen
Arbeit gegenüber gleich einem Monopole schädlich wirksam werden, wenn
es in Stand gesetz ist, der letzteren Arbeitostoff und die vorhandenen
Mittel zur Körderung der Arbeit zu entziehen.

Und ber Bejig eines in ber Befellicaft einzig vorhandenen Arbeitoftoffes g. B. Des einzigen Quedfilberbergbaues, ift an und für nich noch nicht nothwendig ein Monovol, fondern er wird biefes erft bann, wenn von bem Befige ein berartiger Gebrauch gemacht wird, daß badurch die wirthichaftliche Thatigfeit berjenigen, welche Diefes Mineral verwenden, in ihren Arbeiterfolgen ober in ihrer Entwidelung überhaupt beeintrachtigt wird. Diefes murbe ftete bann ber Rall fein, wenn ber Befiger ben Umftand, bag er allein nber Diefen bestimmten Arbeiteftoff verfugt, babin benutt, baß er benfelben ben übrigen Gefellichaftmitgliedern überhanpt vorenthielte ober nur gegen Bedingungen ablaffen wollte, welche über ben Berth ber von ibm auf die Besitzergreifung und Zugutebringung bes Arbeitoffes aufgewendeten Roften willfurlich binausgeben, wodurch ber Monopolift von den nach feinem Gnte begehrenden Menfchen mehr abverlangt, als er an begehren ein naturliches Recht befitt.

#### §. 2

Es fonnte icheinen, als ob nicht bas Borenthalten, fondern im Gegentheile bas größtmögliche Ausbeuten bes Monopolftoffes im Interesse seiner Besiter liegen wurde.

Allein ein bestimmtes Dag bes Borentbaltens ber Mono: volsauter mird von Geite ber Monovoliften flete eintreten muffen, wenn eben ber besondere Bewinn ans bem Monopolbesite ficher gezogen werden will. Denn je weniger von dem Monopolegegenftande auf bem Martte gur Befriedigung bes Begehrens erfcheint, ein befto boberer Breis mird bafur verlangt merben fonnen, und besto mehr merben fich bie Ranfer genothigt feben, ben letteren ju bezahlen. Undererfeits fonnte in bem Ralle, als ber Monopols. gegenftand bem Berberben burch bie Beit unterliegen murbe ober feine Bugntebringung mit bedeutenden Borauslagen verbunden mare, Der Monopolift fid nach einer gemiffen Beit genothigt feben, einen fur Die fofortige Befriedigung bes laufenden Begebrens in Bereitschaft gehaltenen Borrath feines Monopolartitels, um nicht größeren Schaden ju leiden, auch unter bem fonft behaupteten Breis vertaufen ju muffen, welcher Eventualität er fich nicht ausset, wenn er mit ber Erzengung feines Monopolartitels ftets hinter ber Broge ber Rachfrage bleibt, bas beißt ibn ber Arbeit bis ju einem gemiffen Grabe vorenthalt, fomeit bieß eben in feiner Dacht und Billfur liegt. Das gangliche und bleibende Borenthalten eines Monopolgegenftandes ift gwar möglich, wird jedoch nur ausnahmsmeife eintreten, ba boch Jedermann, wenn er überhanpt im Bewußtsein eines berartigen Befigthumes ift, befto eber bavon Bebrauch machen wird, je gewinnbringender berfelbe erfcheint.

Es besteht also ber Nachtheil, welchen bas Monopol ängert, hauptsächlich in ber Bertheuerung eines von ben übrigen Mensichen begehrten Gutes; diese Bertheuerung eutsteht badurch, bas es in der Billfür des Monopolisten liegt, die hohe des Entzgeldes für die Ueberlassung oder Benügung des Monopolsartisch zu bestimmen und die Möglichseit für letzteres liegt in dem Umstande, das von anderer Seite her tein Angebot des Monopolgegenstandes gesichieht. Durch diese Art der Verthenerung zehrt der Monopolist in der That an den Arbeitsersolgen aller derzeuigen, welche es nöthig haben oder verlangen, von dem Monopolartisch Gebrauch zu machen, und er lebt und bereichert sich daher vom fremden Gute. Dieser Ausbeutung könnte nur derzeuige entgehen, welcher auf den Gebrauch des Ronopolsartisch nicht augewiesen wäre, oder im anderen Falle auf denselben zu seinem anderweitigen Schaden Berzicht leisten würde.

### §. 3.

Der Besit eines Monopoles fann ebensowohl im Zustande außerhalb, als in der Gesellschaft vorkommen, allein außerhalb der Gesellschaft wird fich eine schädliche Wirkung desselben weniger auch benn im Zustande der gegenseitigen Unabhängigkeit findet sich auch tein directer oder indirecter Zwang zum Gebrauche des Monopologegenstandes und anderseits wird auch sein Begehr danach bestehen, da die Bedürsnisse der Menschen auf's Nothwendigste beschräntt sind, und die zu deren Befriedigung nöthigen Arbeitisstoffe von der Erde im Ueberssusse angeboten werden. Ein Monopol bezüglich dieser letzteren mittelst einer darauf verwendeten überlegenen Arbeitstraft ausznüben, ist aber aus eben demselben Grunde nicht möglich.

Anders ift es jedoch mit den Birfungen eines Monopoles in der Gefellschaft. Da nämlich die wirthschaftliche Thätigkeit der Gesellschaftsmitglieder eine ganz andere in der Gesellschaft ift, als außerhalb derfelben, so wird sich das bei einem Einzelnen, sei es in Folge des Besibes eines besonderen Arbeitsstoffes oder einer überlegenen Arbeitstraft, vorhandene Monopol, auf die übrigen Gesellschaftsmitglieder ebenfalls anders, und zwar bei der engen Berbindung derselben untereinander, unausweichlich und zum Schaden außern. Denn nicht nur, daß in Folge der in jeder Gesellschaft sowohl der Menge als Art nach eintretenden Steigerung der Lebensbedürsnisse, und der zur Bestriedigung derselben in gleicher Beise fortschreitenden Gutererzeugung, die Lettere sich schließlich auf die Bearbeitung des Monopolzegenstandes ausdehnen wird, und dem nach ein Begehr nach dem bestimmten Entwickelungsstadium der Gesellschaft dieser Begehr nach dem Ronopolsartisel bis zur Rothwendig keit steitet Begehr nach dem

Berbrand, jene Güter nicht dargestellt werden können, deren Besit allen oder einem Theile der Gesellichaftsmitglieder zum Bedürfniß geworden ist.

Dazu tommt aber noch. bag ber Befit bes Monopolitoffes in ber Befellichaft jum Eigenthum geworben ift, wodurch fich ber Rreis feiner Birfung, und bemnach Die Rraft beffelben viel weiter ausbehnt, ale bieß außerhalb ber Gefellichaft moglich mare. Denn felbft in bem Ralle, ale bas Gigenthumerecht an die Bearbeitung Des Monopolftoffes gebunden mare, murde der Umfang ber Angbarmerdung beffelben fur Dritte Doch flets mehr ober weniger von dem blogen Billen Des Mono. poliften abhangen, ba es icon in ber Ratur ber Cache liegt, bag Do. nopoloftoffe ber Regel nach in ber eigenen Bearbeitung Des Gigenthumers verbleiben, weil ber mogliche Gewinn burch Sinausgabe ber Bearbeitung an Dritte nicht erreicht wird. Die Urt ber von bem Gigenthumer geführten Bearbeitung eines Monopolftoffes zu controlliren, ift aber um fo fdmieriger, ale berfelbe in ber Regel nicht wie Grund und Boben allen Mugen bloß und juganglich liegt, ober wie bas Rapital bei fcblechter Benütung auch gar fein Erträgniß gibt, oter auf Die entsprechende Berwendung beffelben in anderer Beife Ginflug genommen werden fann. Die Geltenbeit Des Borfommens ber Monopoloftoffe, und Die un. gewöhnliche Urt ihrer Bearbeitung, maden es bem Monopoliften leicht möglich, fein Gigenthum mit einem gemiffen Webeimniffe ju um. geben, in beffen Schatten er Diejenige Art ber Bearbeitung burchführen fann, welche fur ibn die gewinnbringendfte, wenn auch fur bie Gefells ichaft bie nachtbeiligere ift.

Daffelbe gilt in noch boberem Grade von tem Monopole Der Ar. beitetraft, wenn beffen Benutung bem einzelnen Gigenthumer überlaffen bleibt. Rommt nun in ber modernen Befellichaft bas formliche Augeständniß einer beliebigen Benütung bes Monopoleigenthumes noch bagu, fo ift es mobl natürlich, baf bie icablicen Birfungen beffelben auf Die mirthichaftliche Thatigfeit ber übrigen Gefellichaftemitglieber noch weiter vergrößert werden muffen, ale wenn ein foldes Brivilegium nicht befteben murbe. In Rolge Diefer Ausbehnung bes Gigenthumsrechtes tonnen in der modernen Gefellichaft Ronovole entfteben, melde außerhalb derfelben überhaupt gar nicht möglich find. 3. B. fann fich ein Befellichaftemitglied burch Unfauf aller Minerallager berfelben Urt. welche an verschiedenen Bunften des gesellschaftlichen Territoriums und fo weit dieß möglich ift, auch außerhalb berfelben vorfommen, ober burch Untauf berjenigen Bobenarten, welche allein gur Gultur einer beftimmten Fruchtgattung tauglich find, ein Monopol bes Arbeiteftoffes ermerben. denn da er fein jufammengefauftes Eigenthum nicht auch ju bearbeiten verpflichtet ift, fo wird bas Angebot bes Monopolartifels, und baber auch der Preis beffelben bis gur Grange bes überhaupt Doglichen voll.

ftanbig in ber Billfur bes Eigenthuners liegen, wenigstens fur ben Bedarf eines bestimmten Umfreifes, in welchen bie Concurrenz anberer Gigenthumer beffelben Arbeitsftoffes nicht einbringen fann.

Gbenfo ift es mit dem Monopol ber Arbeitkraft. Während daffelbe in natürlicher Beife fich nur in der Perföulichkeit des überlegenen Geiftes außern kann, können in der modernen Gesellschaft, welche Erfindungspatente und Nachdrudsgesetze eingeführt hat, auch dritte Perfonen mit der überlegenen Geistedkraft des Erfinders, Schriftsellers oder Künftlers ein Monopol ausüben, sofern sie dasselbe nur nach den bestehenden Gesehen käusich an sich gebracht baben.

5. 4.

Rachdem jedes Monopol eine hemmende, d. i. schädliche Wirlung auf die wirthschaftliche Thatigkeit der übrigen Menschen ansübt, so ift es flar, daß mit jeder in der Gesellichaft fich vollziehenden Ausbehnung des Kreises, in welchem. es sich außert, auch der Schade ein größerer sein muß. Es fragt sich nun, in wie weit es möglich sei, diesen ich ablichen Birtungen der in jeder Gesellschaft auftretenden natürlichen Monopole entgegengutreten, und ob die Gesellschaft als solche überhaupt ein Recht habe, gegen die Monopole einzuschreiten.

Bas das natürliche Monopol des Arbeitsstoffes betrifft, so hat die Gesellichaft nur ein Recht, von jedem Eigenthümer die vollständige Bearbeitung und Rugbarmachung ides nach Art oder Menge seiner Ergiebigkeit überlegenen Stoffes zu begehren. Dagegen, daß für ein bestimmtes Gesellschaftsmitglied in Folge eines außer oder mit seinem Juthun eingetretenen günstigen Umstandes der von ihm beseinen Stoff eine besondere oder überlegene Tauglichkeit besigt, zu einem bestimmten Gute verarbeitet zu werden, hat die Gesellschaft so wenig ein Recht einzuschreiten, als gegen den Besig überhaupt, welchen sich das Gesellschaftsmitglied durch seine Arbeit erwirbt. Auch würde ein solches Einschretten ganz nuglos seine Arbeit erwirbt. Auch würde ein solches Einschretten ganz nuglos sein, da dieß ja doch die besondere Art des Stoffes nicht verändern könnte, und nur dessen Bearbeitung überhaupt verboten werden müßte, was aber dem Gesellschaftszwecke vollständig widerstreiten würde.

Daß das Eigenthumsrecht an und für fich unschäblich bleibt und überhaupt nicht wie das Monopol wirkt, wenn es des Privileginms der beliebigen Benügung oder Nichtbenügung des Stoffes oder Arbeitsmittels entkleidet wird, wurde bereits dargethan; allein auch das mahre Monopol wirkt nur bis auf eine gewisse Ansdehnung bin schlich, nämlich so weit, bis es auf den Wirkungskreis eines Stoffes oder einer Kraft derselben Art stößt, über welchen es sich nicht erheben kann.

Rur in bem galle, ale ein Denich in ben Befit ber gangen Stoffmenge einer Urt gefommen fein wurde, welche auf ber Erbe überhaupt vortommt oder befannt ift, wurde biefer Gludliche ein Monopol fur die gange Erbe und allen Menichen gegenüber befigen. Allein berlei Monopole gibt es nicht, und wenn ein solcher Alleinbefig eines dann auch äußerst felten vortommenden Stoffes wirklich befünde, so hatte derselbe wieder um so weniger schädlichen Ginfluß, je geringer der Begehr nach einem solchen Gute vorhanden sein wurde, welches den meisten Menschen der Erde gang unsichtbar bliebe und je weniger sich eine besondere wirthschaftliche Thatigfeit in gleicher Richtung auf einen unbekaunten oder unerreichbaren Arbeitsstoff hatte entwickln können.

In Diefem mit der Große bes Begebrene ftete in einis gem Berhaltniffe ftebenden öfteren Bortommen eines beftimmten Stoffes auf verschiedenen Bunften ber Erbe liegt baber auch Das erfte und von der Ratur felbft gegebene Mittel, gegen Das Monopol des Arbeiteftoffes angutampfen. Wenn es namlich ber Rall ift, daß in einem Lande vermöge feines natürlichen Reichthums, fei es an bestimmten Mineralien, oder in Rolge befonderer Bodenfruchtbarfeit ober anderer Urfachen Ueberfluß an einer bestimmten Guterart berricht, welche in einem anderen Lande in Rolge bes geringen in ber Sand eines Einzelnen ober nur weniger Gigenthumer vereinigten Bortommens als Monopol behauptet wird, fo wird es nur an ter Ginrichtung von Anstalten liegen, welche ber Gingelne ober bie Gefellicaft treffen fann, bas mit das Ericheinen des einbeimifchen Monopolsartifels von außen ber auf dem Marfte bewertstelligt wird. Dieg fann ges ichehen durch verbefferte und neu geöffnete Communicationsmittel aller Urt, insbefondere aber auch burch Beforberung und Freigebung bes Bertebres mit bem Monopolsartifel gwiften ben Angeborigen der verschiedenen Lander. Denn fowie einerfeits, je mehr bas bedurftige Land von bem Lande bes Ueberfluffes im Bertebre abgefchloffen ift, fei es megen mangelnber oder fchlechter Communication, fei es in Rolge beftebender Ginrichtungen anderer Art, wie Bollichranten, Bolizeiverbote u. dgl., der Birfungefreis eines folden Monopole ein befto ausgebebnterer ift, defto enger muß fich andererfeite terfelbe gufammengichen, wenn von dem gleichen Artifel aus bem Lande des Ueberfluffes in Rolge bes verbefferten und verwohlfeilten Transportes, ober in Rolge Anfhebung ber bis dabin bestandenen Beschränfungen bes Guteranstausches in bas Land des Monopoles immer mehr eindringen fann, bis auf folche Beife ein früher bestandenes Monopol auch gang verschwindet.

Auf diesem Wege find die meisten der in Europa noch bis in die neueste Zeit herein in ben verschiedenen Ländern insbesondere hinsichtlich ber mineralischen Stoffe bestandenen Monopole gebrochen worden, und wir sehen vor unseren Augen, wie sich in Folge der Fortschritte des Eisenbahnwesens, einer au's scheindar Unmögliche granzenden Entwicklung

der Schifffahrt und in Folge des Fallens der Zollschraufen die Gleichftellung diefer ehemaligen Wonopolsartifel bis auf die Differeng der gegenseitigen Transportkoften in den einzelnen Ländern Europa immer mehr vollzieht.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß auf demselben Bege auch ein Monopol in die Gesellschaft ein geführt werden kann, welches dann der Fall sein wurde, wenn die in einer anderen Gesellschaft rudssichtlich eines bestimmten Zweiges der Güterproduction vorhandene besondere Kraft eine derart überwiegende wäre, daß die einheimischen Kräfte dagegen nicht auftommen konnten, demnach die Einfuhr aus der Fremde nicht zur Concurrenz, sondern zur Unterdrückung des vorhandenen einheimischen Zweiges der Güterproduction führen würde. Dieselben Gründe, welche für die Gesellschaft vorhanden sind, um dem sich geltend machenden einheimischen Monopole durch Beförderung der Einfuhr des betreffenden Berbranche Artistels aus der Fremde entgegenzweirfen, berechtigen und verpsichten bieselbe anch, die Birtungen eines von außen her eindringenden Nonopols durch entsprechende Vorlehrungen von sich abzuwehren.

8. 5.

In noch höherem Grabe als auf dem Wege von besonderen Berlehrseinrichtungen kann die Rraft des meuschtlichen Geistes directe gegen das Monopol wirksam werden, weil auf diesem Bege die Möglichkeit liegt, die Gaben der Natur selbst zu ersesen. Denn die geistige Kraft ist im Stande der Natur die Ursache abzulauschen, warum sie z. B. gerade auf einem bestimmten Flecke der Erde diese oder sene bestimmte Pflanzengatung hervordringt, und diese erkannte Ursache wird nicht selten auch auf einen anderen Punkt der Erde zu übertragen möglich, wo die gleichen Ersolge erzielt werden. Auf diese Beise wird z. B. das von den amerikausschen Baumwollplantagen früher behauptete Monopol durch die Enstur der Baumwollftaude in Negypten, Indien zeimmer mehr gebrochen, und auf diese Weise wurde das seiner Zeit von Westindien ausgesibte Tabakmonopol durch den Ausau der Tabakpslanze auf den dafür in Europa tauglichen Landstrichen beschänft.

Die geistige Rraft wird aber noch weiter gegen das Monopol wirfsam, indem fie auch das Befen des monopolifirenden Arbeitsitoffes analysirt und mit Erfolg bemüht ift, das davon eigentlich Berthvolle und für den Menschen Brauchbare aus Stoffen anderer Art darzustellen. Auf diesem Bege wurde 3. B. das Monopol des Zuckerrohres durch die Runkelrüben-Zuckerfabrikation gebrochen und wurde das Monopol der Holgefiger in manchen Gegenden durch die Berwendung von Mineralkohlen, das Monopol der Letteren wieder durch die Berwendung von Wineralkohlen, das Monopol der Letteren wieder durch die Berwendung von Vorf ze, beschrähtt.

Durch die geiftige Arbeitsfraft werden insbesondere gerade die wichtigsten Monopole, namlich jene des Besiges von nach Art oder Reichthum überlegenen Minerallagerstätten gebrochen, indem es dem Studium der Gesteinschichtung und seiner prastischen Anwendung getingt, neue Minerallager derselben Art und Ergiedigseit an anderen Punten der Erde aufzussinden, wie sich dieses am auffallendsten durch die sortgebende Entdedung neuer Goldländer, Erz. und Roblenlager u. das. vor unseren Augen vollziebt. Durch jede dieser Arten von geistiger Arbeit wird dem Monopolisten das Angebot eines gleichartigen oder dem bestehenden menschlichen Bedürfnisse gleichdienenden Gutes gegenübergestellt, und es bat nun mit der willfürlichen Vertheuerung des bisherigen Monopolsarttels sein Ende, und zwar bis zur Grenze des Werthes der auf dem Warste sich geltend machenden Concurrenz.

§. 6.

Dem Monopole der Arbeitsfraft, dem Erfinder, und dem überlegenen Geifte überhaupt gegenüber ift das vereinzelte Gefellichaftsmitglied in der Regel machtles. Der überlegenen geistigen Arbeit läßt fich auch nicht durch Affociation, sondern nur mit noch größerer Geistestraft erfolgreich entgegnen, und da schon die Geistesüberlegenheit etwas Außergewöhnliches ift, so wird die Bekampfung derselben in noch selteneren Fallen erwartet werden dürfen.

Die Beiftestraft lagt fich auch nicht erfeten, noch meniger auf funftlichem Bege entbeden und auch burd Musbilbung ber bei ben Einzelnen vorhandenen Beiftesfähigfeiten lagt es fich bem geborenen Benie nicht gleichfommen, und feinen Birfungen auf Die Wefellichaft einen Damm entgegenftellen, wenn fie fcabliche fein murben. wird inebefondere bei jenen Erfindungen ber Kall fein, welche ber Erfinder ju feinem besonderen Muten ausbenten wollte und fonnte. Gine berartige Erfindung fann Die bieberige Art ber Bearbeitung eines beftimmten Berbrauchsartifels gang aufheben, und fo meit ber Erfinder benfelben gn mobifeileren Breifen ober in befferer Qualitat auf ben Darft bringt, den in berfelben Richtung beschäftigten Arbeitern ben empfind. lichften Gintrag thun. Dier fann nur die Wesellschaft als folde wirffame Bilfe bringen, indem fie vom Erfinder Die Beransgabe feiner Erfindung gegen vollständige Entlobnung Des berfelben gufommenden Berthes begehrt, und fodann Die Benügung ber Erfindung allen in Diefer Richtung beschäftigten Arbeitern freigibt.

Bir haben bereits an fruherer Stelle von der Verpflichtung gesprochen, welche die Gefellichaft hat, die Berte der Geistesarbeit in Biffenschaft, Runft und Erfindungen gegen Entlohnung ihres Berthes zu übernehmen, und dieselben nicht durch Nachdrudsgesese und Erfindungspatente, sondern mit dem in der Gesellschaft gangbaren Gelde zu bezahlen. Es bleibt jedoch noch die Frage übrig, ob die Gesellschaft auch

ein Recht bat, von bem geiftigen Arbeiter Die Berausgabe feiner Leiftung an begebren, ober mas baffelbe ift, ob ber Erfinder gur Berausgabe feiner Gifindung ebenfalls verhalten merden tann. Bir muffen bieg vom Standpuntte des Bejellicaftegwedes, welcher in der möglichften Beforberung ber Boblfabrt jedes einzelnen Befellichaftemitaliebes und nicht in der Sanftion Der Ueberhebung des Ginen über den Underen beftebt, unbedingt bejaben, und es rechtfertiget fich bas an ben Erfinder gestellte Begehren um Berausgabe feiner Erfindung jum 3mede ihrer allgemeinen Mutbarmachung um fo mehr, als ber Erfinder baburch in Richts bei feinem Erwerbe und in bem Genuffe feiner Arbeit gefchmalert wird, im Wegentheile bemfelben ber Berth bafur vollftaubig gutommen foll.

Dabei fann allerdinge ber Rall eintreten, bag bie Gesclichaft ben Berth ber Erfindung entweder gar nicht erfenut, ober benfelben nach ber Anschauung Des Erfinders ju niedrig anfest, bann bleibt es ibm aber auch freigestellt, feine Erfindung mittelft eigener Arbeit felbft an verwerthen, und fich bafur auch Gilfe unter bem Bublifum ju fuchen. 3ft bie Erfindung in foldem Ralle aber wirflich von feinem ober nur von geringem Berthe, fo mird fie auf ben Arbeitsbetrieb ber übrigen Wefellicaftsmitglieder and feinen bemmenden Ginfluß ausuben.

Bir glauben auch, bag ein an ben Erfinder geftelltes Begehren um Beransgabe feiner Erfindung praftifch vollftandig burchführbar Denn eine etma pon bem Grfinder aus besonderen Grunden beabfichtigte Berbeimlichung ber Erfindung wird nur fur folange ftatt. finden fonnen, ale die lettere nicht gur Unwendung gebracht wird; gefchieht Diefes, fo wird ihre Birfung von ben in gleicher Richtung arbeitenben Wefellichaftemitgliedern gewiß auch bald bemerft und fann von ber Wefellfcaft behufe Entlohnung und Freigebung ber nenen Arbeitemethobe eingeforbert werden. Es ift aber auch gar nicht angunehmen, bag fich irgend ein Erfinder vernünftigermeife meigern follte, einer folden Aufforderung Rolge an leiften, im Begentheil wird fich jeder Erfinder dorthin brangen, wo er bie vollftanbige Entlobnung fur feine Erfindung erwarten fann. Denn ba er mit feiner Erfindung boch nur auf fo lange Monopolift bleiben tonnte, bis fie nicht and von einem anderen Wefellichaftemitgliebe ergruntet und in Unwendung gebracht wird, mas um fo eber ber gall fein fann, je mehr die Birtungen ber Erfindung bemerfbar werben, jo wird er allen Grund baben fich ju beeilen, bas Borrecht feiner Erfindung geltend ju machen, und beren Ablofung burd bie Gefell. icait ju begebren, melde eben nur bas mirflich beftebenbe Erfindungs. Monopol gegen Entlohnung ju übernehmen verpflichtet ift.

Gin Gefelicaftemitglieb, in beffen Berfon fich gufällig ober abfichtlich ber Befig von Arbeiteftoff, Rapital und Arbeite.

fraft in hervorragender Beife vereiniget, fann versucht fein, seinen Geschäftsbetrieb zu einer berart dominirenden Große und Ausbehnung in Quantität und Qualität seines speziellen Arbeitsartikels zu bringen, daß dadurch die nebenan bestehenden Keineren Geschäftsbetriebe gleicher Richtung er brudt werden.

Da fich nun die einmal zu Grunde gerichtete tleine Industrie nicht so leicht und schnell wieder zu erheben vermag, so schweint es, daß fich auf biesem Bege die Beberrschung des Marktes in einem bestimmten Artisel durch ein einzelnes Gesellschaftsmitglied wirklich, wenigstens für eine Zeitlang erreichen läßt, sowie, daß in Folge dessen stellen für derlei Artisel auch höbere Preise begehrt werden tönnten, als solche früher aur Zeit, da auch noch die kleinen Geschäftsbetriebe den Markt mitversforgten, bestanden hatten. Es erscheint dieser Borgang analog mit dem Drucke, welchen das Auftreten der Fabrisbarbeit auf den Gewerbebetrieb ausübt, jedoch mit dem Unterschiede, daß sich dieser Ornet jest innerhalb des Kreises der Fabrislanten selbst vollzieht, und daher auch mehr diese, als die Berbältnisse der eigentlichen Arbeiter betrifft.

So lange nun erft das Bestreben besteht ein berartiges Monopol zu erreichen, ist dasselbe von keinen gemeinschädlichen Folgen begleitet, und wirft im Gegentheile gleich wie die höchst mögliche Anstrengung der bei dem betreffenden Gesellschaftsmitgliede vorhandenen Kräfte, daher dem Gesellschaftszwecke vollkommen entsprechend. Benn in Folge dieses Strebens durch die überwiegende Kraft des Einzelnen die vorhandenen mehreren kleineren Kräfte absorbitt werden, so ist dadurch weder Arbeit noch Rapital weniger und die Gütererzeugung nicht vermindert word en, denn eben nur durch die bessere Bearbeitung des Stoffes, durch die vermehrte Rapitalsbenügung und durch die größere Erzeugung find die stellenen Fabrikanten überflüssig geworden, und es ist Mehr und Besseres in der Güterexeugung an deren Stelle getreten.

Ein wirkliches Monopol wird jedoch bei naturlichen Entswicklungszuftanden auf diesem Bege faum jemals erreicht, und niemals behauptet werden tounen. Denn ba die Ursache des überwiegenden Ginflusses nur in der Bereinigung von Arbeitsftoff, Rapitals und Urbeitsfraft in einer Hand besteht, so lagt sich derselben jederzeit ein Gegengewicht ftellen, indem eine gleiche Bereinigung dieser Factoren von einzelnen Besigern derselben auf dem Bege der Afsociation zu Stande gebracht werden sann.

In jedem fich frei und natürlich entwidelnden Gefellichafteleben wird es gewiß baber auch der Fall fein, daß fich jedem in obiger Weise groß gewordenen Unternehmen eines Einzelnen, sofort ein anderes, wenn auch gesclichaftlich ausgeführtes, von eben solcher Größe und mit dem gleichen Streben gegen überftellt, und biefes wird um so mehr geschehen, je

gewinnbringender das Unternehmen erscheint; es wird sich bann das Rapital bereit finden einer anerkannten Arbeitskraft beizutreten, und auch ben nöthigen Arbeitskoff zu beschaffen, damit ein Unternehmen ausgerichtet werde, welches sicheren Gewinn in Anssicht stellt; und da dieses neue Unternehmen ebenso das Bestreben haben wird, die bereits vorhandenen Arbeitsgrößen derselben Richtung nach Möglichseit zu übersbieten, so entwickelt sich aus dem Streben nach einem Monopole jener rege Wetteiser, nnter welchem die Gütererzeugung immer weiter vermehrt und rerwohlseilt wird, was der Wohlfahrt des Einzelnen und Allgemeinen nur zu Gute kommt, statt schällich zu wirken.

\$. 8.

Bir seben also in jeder Gefellschaft und auch außerhalb derfelben naturliche Monopole entstehen und vorhanden, durch welche
die wirthschaftliche Thätigkeit der übrigen Menschen schädlich beeinflußt
werden kann.

Allein wir sehen auch die Möglich eit ben schädlichen Wirfungen solcher Monopole entgegenzuarbeiten, und zwar dem Monopole des Arbeitsstoffes durch die Freigebung und Besörderung des Verschres mit den Monopolsartiseln, und durch die Gegenüberstellung des Verschres mit den Monopolsartiseln, und durch die Gegenüberstellung der geistigen Arbeitstraft; dem Monopole der letteren durch Gegenüberstellung des der Gesellschaft zustehenden Rechtes die Herandsgabe der Erzeugnisse der geistigen Arbeit gegen Entschung bes Arbeiters mit dem vollen Werthe seiner Exfindung begehren zu können, damit dieselbe freigegeben werde, und jedem einzelnen Gesclischaftsmitgliede zu Gute komme. Gegen das Monopol, welches durch Berbindung der Factoren der Gütererzeugung, nämlich des Besiges von Arbeitsstoff, Kapital und Arbeitskraft in der Handeines Einzelnen entstehen könnte, ist die Assication wirkam, welche im Stande ist, jedes derartige Monopol nicht nur zu verhindern, sondern im Gegentheile sördernd auf die Entwicklung der Gütererzeugung zu wirken.

Demnach scheint auch bas gesellschaftliche Zusammenleben selbst vollkommen ausreichend, um dem Monopole überall, wo es sich geltend machen will, entgegenzuwirken.

§. 9.

Die moderne Gefellichaft jedoch befindet fich nicht nur abfeits von biefem Bege jur Beschränkung der natürlichen Monopole, sondern schafft sich beren sogar funftliche, und dieß geschieht auch in denjenigen erwopäischen Staaten, welche für liberal, aufgeflärt, und ben vollswirthschaftlichen Interessen entsprechend regiert, gehalten werden wollen. Und nicht bloß von der absoluten Regierungsgewalt, melche aus ben selbst geschaffenen Monopolen einen großen Theil ihrer Steuereinnahmen zieht, sondern unbegreislicher Beise auch von bestehenden

Bollevertretungen, welche nicht bloß Scheinvertretungen, sondern mit einer wahrhaften gesetzgebenden Nacht ansgestattet find, sehen wir detartige Monopole aufrecht erhalten. Bir sagen unbegreisticher Beise, weil selbst im zugegebenen Falle, daß die durch die Monopole den Regierungen zugehenden Geldeinnahmen zur Bestreitung von vollkändig gerechtsertigten Aussagen derselben verwendet werden würden, und daher bei Aushebung der Monopole in anderer Beise durch directe Steuerzahlungen von Seiten der Gesellschaftsmitglieder aufgedracht werden müßten, es doch jedem Birthschaftsverständigen flar sein soll, daß bei dieser letztern Art der directen Steuerzahlung daß Voll viel billiger behandelt, und in seinen wirthschaftsichen Interessen viel weniger geschädigt sein würde, als durch den Bestand von Monopolen, welche nicht nur den Steuerbetrag wegnehmen, sondern auch der Entwistlung aller jener Arbeit hem mend im Wege stehen, welche mit den Monopolsartiseln in traend einem Ausammenbanae steht.

Aber nicht nur aus bem Grunde, bag unter vollem Bemuftfein ber Betheiligten ben einzelnen Gefellichaftemitgliedern und ber Gefammtheit ein gang unberechenbarer Chabe burch ben Bestand von Monopolen fortmabrend ingebt, muß nus biefes Gebaren in ber mobernen Gefell. ichaft unbegreiflich erscheinen, fondern es mird biefes noch mehr, wenn Die großen Roften berechnet merben, melde mit ber Bebauptung und lebermadung bes Monopol Ginfommens aufgewendet werden muffen, und wenn man die baburch bervorgerufenen Berationen von Geiten ber Auffichtsorgane und Beborben betrachtet, benen faum irgend Jemand im Ctaate entgeben fann. Gleichzeitig aber ertont die Rednerbubne ber moternen Bolfevertretungen in folden Staaten ven ten iconften Phrafen über perfonliche Freiheit und vollewirthichafts lichen Fortidritt, über Rechteffagt und Entfernung aller Billfur: freilich ift ber moderne Liberalismus eben auch nur ein Rind ber mobernen Befellichaft, und wie diefe ein Reind aller energifden Dagregeln fur bort. wo ce fich um bas mabrhafte Bolfeintereffe bantelt.

Wir haben bereits hinlänglich bargethan, wie die moderne Gefellschaft bas Eigenthum durch bas demfelben zuerkannte Privilegium ber beliebigen Benühung gegenüber aller personlichen Arbeit zum Monopose macht; bes Weiteren wird aber bas Monopol bes Arbeitsstoffes auch von Seiten ber Gefellschaft, richtiger der Regierungen, mittelst bessen Wonopol der Arbeitsstoffes auch von Seiten der Gefellschaft, richtiger der Regierungen, mittelst bessen Wonopol der Arbeitsstraft durch besondets ertheite Privilegien bei den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern sestgehalten und bestehen anstatt ter freien Also einziel ist in die modernen Bereinkacische.

Das Tabalmonopol in Defterreich 3. B. belaftete bas Staatebubget pro 1864 mit einer Anelage von 30,049,344 fl. fur Beauffichtigung und Fabrication, gegen eine

Einnahme von 61,960,280 Gulben. Es tam baher die Netto-Einnahme aus diefem Monopole auf 31,910,936 si. oder per Kopf ber Bevölftrung nach der Zählung vom Jahre 1857 auf rund 91 tr. öftr. Bahrung. Butten diese 91 tr., — wenn sich von Staatshaushalt überhaupt unentbehrlich — in gerechter Weise vertheilt von der Bevölftrung direct ethoben werden, so wäre nicht nur das Schatsbubgt um 30 Millionen Gulben erleichtert, sondern die jeht vom Staate betriebenen Fabriten lönnten auch gut vertauft werden, während gleichzeitig die Steuererhöhung für die Bewölftrung durch die Bewohlsfeilung ihres Tadaberbrauches mehr als ausgegalichen sein würde.

§. 10.

Das Monopol rudfichtlich des Arbeitsstoffes wird in der modernen Gesculichaft den Regierungen auszunden zugestanden, insbesondere durch die denselben als Ertragsquelle zur Bewirthschaftung zugewiesenen Domanen. Diefelben wirten gleich wie jeder nicht oder schlecht benütte Großgrundbesit durch Entziehen von Arbeitsfloff nachtheilig auf die persönliche Arbeit der Gesellschaftsmitglieder überhaupt.

Daß durch die von den Regierungen betriebene Bemirtbicaftung der Domanenguter, ob gelbe oder Baldboden, Die Benügung von Grund und Boben nur febr unvollfommen gefdiebt, ift beute mobl fein Gegenftand bes 3meifels mehr. Allein auch bas von Regierungen eingefcblagene Spftem ber Berpachtungen führt nicht zu befonberer Beffernna Des Berhaltniffes. Denn Diefe Berpachtungen gescheben wieber nur in großeren Butecomplexen, bas beift an Belbipeculanten, gegen meift au geringe, nach ben gehabten eigenen Erträgniffen veranschlagte Bacht. ichillinge, welche burch allerlei bei ben Berpachtungen vorfommenbe Umtriebe und Ginverftandniffe ber menigen Bachtunternehmer noch meiter berabgemindert merben. Der Bachter eines folden Staatsautes ift in ber Regel icon mit Unterfdrift bes Pachtcontractes ein gemachter Mann und bat es barum auch nicht nothig, beffer ju mirthichaften , ale ein anderer Großgrundbefiger; außerdem ift ibm zumeift auch noch verboten, bas Pachtobjeft theilmeije an Unterpachter ju vergeben. - Insbesondere aber geschieht bei folden Berpachtungen, trop contractlicher Borbehalte, Richts fur Die Berbefferung von Grund und Boben, nicht einmal bas Mothige fur bie Erhaltung ber Ertragefähigfeit. Es banbelt fic nur barum, fo viel wie moglich in ber fürzeften Beit aus bem Grund und Boden berauszugieben, und das Beitere dem Beiteren ju überlaffen. Gibt es aber nur halbmege einen Digmache, wenn er auch gnmeift burch bie eigene ichlechte Bewirthichaftung verurfacht ift, fo fehlt es nicht an Mitteln und Wegen, um Bachtnachlaffe ju erlangen, welche Aussicht gleich einer besonderen Pramie auf Die Nadlaffigfeit bes Bachtere mirft. -

Man will den Bestand von Domänen insbesondere auch durch die Nothwendigkeit von Musterwirthschaften zur Belehrung für die Laudwirthe, und rücksichtlich des Waldbesites durch die der Regierung obliegende Sorge für die Erhaltung des Holzbestandes, um Raurus, Vollswirthschaftesiehre.

mittelft regelmäßiger und verftändiger Aufforstung ber Schläge einem etwaigen Holamangel vorzubeugen, rechtfertigen. Allein in der Birklichteit findet sich von alledem gerade das Gegentheil. Die sogenannten Musterwirthschaften zeigen vielmehr in der Regel, wie man verwirth, schaftet, und in der Forstwirthschaft findet man viel häusiger, wenigstens in den Staatsforsten der europäischen Alpengegenden, den maßlosen Holzabtried in friedlichem Rebeneinander mit der vollständigen Nichtenübung des nicht weit davon in lleberständigseit zu Grunde gehenden Polzes, statt einer geregelten Schlageinthessung, und am wenigsten eine mur halbwegs außreichende und sachverständige Aufforstung des Walbodens. Dazu tommt die tostspielige Administration durch ein heer von Beamten, welche Grund und Boden büreaufratisch bearbeiten, wodurch für die Geselschaft nicht nur an Territorium in Folge schlechter Bewirthschaftung, sondern auch an kostspielige, jedoch unnüß ausgewendeter Arbeitskraft vergeudet wird.

Man will ben Domanenbesit inbegriffen Staatsbergbau und Fabriten auch als ein Mittel zur Erhaltung des Staatscredites, und zur Benütung bei momentan nöthigen finanziellen Operationen vertheidigen, andererseits auch den Berkauf desselben als eine ungerechtsertigte Berzichtleistung auf die im Laufe der Zeit daraus zu erwartenden steigen den Erträg nifse zum Nachtheile der Steuerzahler hinstellen. Allein eine gut regierte Gesellschaft, welche Ordnung hält in ihren Ausgaben, hat in der Regel auch keine besonderen finanziellen Operationen durchzusühren nöthig; in außerordentlichen Bällen aber wird sie den ausgiedigsten und sichersten Credit bei den eigenen Steuerzahlern sinden, und diese werden auch in der Lage sein, auszubelsen; denn heutzutage gibt sich doch kein Staatsgläubiger noch der Ilusion hin, daß eine Pfandbestellung von Domänen mehr sei, als eine bloße Formalität, weil berlei Pfandobjette nicht ezequirbar, und wenn lehteres, doch nicht realisitabar sind.

Bas aber die Berzichtleistung auf die zu erwartenden höheren Erträgnisse anbelangt, so kann eine solche Anschauung nur dort Geltung finden, wo man über die ersten Grundprincipien des Jusammenhanges zwischen Bollswirthschaft und Steuer noch nicht im Klaren ist. Wenn es nämlich sicher ist, daß die Domänen im Besibe von Privaten zu jeder Zeit ein weitaus größeres Erträgnis abwerfen, wenn es gewiß ist, daß durch die gesteigerte Arbeitsthätigkeit im Algemeinen auch der Reichthum des Bolles wächst, aus welchem allein die Steuer auf die Dauer fließen fann, dann muß man auch begreisen, daß durch den Berkauf der Domänen niemals von Seiten der Gesellschaft auf die späteren höheren Erträgnisse Berzicht geleistet, sondern daß im Gegentheise damit nur eine weitere Erhöhung derselben gesichert wird, welche in der Art der erhöhten Steuerkraft den nachfolgenden Generationen in viel

höherem Maße zu Gute kommt, als durch festgehaltene eigene Bewirthe' schaftung der Domänen.

Bur Zeit als es noch feine Steuerspfleme gab, und die hoheit der Fürsten von denselben aus eigenen Mitteln bestritten werden mußte, waren die Domanen die einzigen Einnahmsquellen zur Bestreitung der mit der Erhaltung des Staatswesens und bes fürstlichen haushaltes verbundenen Auslagen. Damals war ber Besig von Domanen für die Regierungsgewalt eine Nothwendigkeit, — heute kann davon nicht mehr die Rede fein.

| Die Domanen in Defterreich umfaßten 1864 in eigentlichen Gutswirthichaften einen                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flächenraum von                                                                                                                                                 |
| in Waldungen                                                                                                                                                    |
| Bon diesen war die Einnahme und Ausgabe veranschlagt pro 1864:                                                                                                  |
| Bon diesen war die Ginnahme und Ausgabe veranschlagt pro 1864:                                                                                                  |
| Brutto-Ertrag der Feldgüter 6,647,372 fl.                                                                                                                       |
| " " Waldungen                                                                                                                                                   |
| Brutto-Ertrag der Felbgüter                                                                                                                                     |
| Die Bewirthichaftungetoften ac. Auslagen                                                                                                                        |
| ber Relbgilter auf 6,465,746 ft.                                                                                                                                |
| der Waldungen auf 8,758,866 ft.                                                                                                                                 |
| Sewitthhaftungstoffen 2c. Auslagen 6,465,746 fl. ber Waldungen auf                                                                                              |
| bleibt Netto-Ertrag                                                                                                                                             |
| für 6,174,000 Jody ober per Jody Durchschnitt ein rundes Erträgnig bon 48 ft.                                                                                   |
| Rimmt man aber bie Relbguter und Balbungen für fich, fo werfen Erftere ein Rein-                                                                                |
| erträgniß von rund 26 fr. und die Balbungen 50 fr. per 3och ab.                                                                                                 |
| Erträgniß und Betriebetoften fleben baber unzweifelhaft außer allem Berhaltniffe gu                                                                             |
| dem felbft am folechteften bewirthichafteten Grund und Boden des privaten Groß-                                                                                 |
| grundbesites, und dem Staate wird aus bem Domanenbesit nicht einmal die Grund-                                                                                  |
| fteuer burch biefes Erträgniß bezahlt.                                                                                                                          |
| Beffer — jedoch nur im Berhältniß zu Desterreich — stellt fich bas Erträgniß bes Domanenbefiges in Breufen.                                                     |
| Daselfift gibt es 1 283 035 Margen Telbafter                                                                                                                    |
| Domänenbesities in Preußen. Dafelbst gibt es                                                                                                                    |
| aufommen 9.249.594 Mora Staatshamanen                                                                                                                           |
| Die Ginnahmen aus ben berhachteten Gelbautern sammt Erh- und Grundzinsen ac                                                                                     |
| hetrigen 1861: Brutto 4965 030 Thir                                                                                                                             |
| betrugen 1861: Brutto                                                                                                                                           |
| zusammen 11,533,570 Thir.                                                                                                                                       |
| Die ThuiriBustian Platian für bie Cathaliten be.                                                                                                                |
| trugen                                                                                                                                                          |
| Die Baldwirthichaftsauslagen 3,317,340 Thir.                                                                                                                    |
| trigen                                                                                                                                                          |
| Bleiht Mettas Ertrag 7 391 170 Thir                                                                                                                             |
| ober per Morgen Durchschnitt 24 Sar., mas per Joch à 1600 Riftr, berechnet                                                                                      |
| 04 Ogt. 00tt 178 24tt. 410t.                                                                                                                                    |
| Berechnet man aber fpeziell ben Reinertrag ber preufifchen Felbguter, fo ftellt fich                                                                            |
| berfelbe rund auf 3 Thir. 7 Sgr. per Morgen ober per Joch auf 7 Thir. 7 Sgr.                                                                                    |
| und fur ben Morgen Balb auf rund 12 Sgr. ober per Joch berechnet auf 27 Sgr.                                                                                    |
| Rimmt man die Abminiftrations- und Bewirthichaftungetoften für fich, fo betragen die-                                                                           |
| selben in Desterreich per Joch Felbgüter 9 fl. 5 fr. und per Joch Wald rund 1 fl. 60 fr.;                                                                       |
| dagegen in Preußen per Morgen Felbgüter 19 Sgr., b. i. per Joch 1 Thir. 13 Sgr.                                                                                 |
| und per Morgen Balb 12 Sgr. ober per Joch 27 Sgr. und es ftellt sich herans, um wie viel tofispieliger bie Staatsbomanen in Defterreich abministrirt werben als |
| in Preugen, was feine Erflarung hauptfächlich bezuglich ber Feldguter barin findet,                                                                             |
| in prengen, was feine Cetturing gauptfachtig bezingtich ber Fetognier butin finder,                                                                             |

bag lettere in Breugen burchmeg und auch in fleinen Pargellen berpachtet werben, flatt diefelben, wie in Defterreich, größtentheils in eigener Regie ju bewirthichaften ober im Großen zu verpachten.

6. 11.

Runftliche Monopole, welche birect auf bestimmte Arten ber Bobenarbeit einwirfen, besteben in ber modernen Gefellichaft burch bie Bergbauregalien bes Staates, und burch Berordnungen, welche ben Unbau gemiffer Bflangenarten burch Brivate entweder gang verbieten ober nur fur Staatsrechnung erlauben, b. b. unter ber Berpflichtung, Die erbaute Frucht an Die Regierung gegen Bergutung eines von ihr bestimmten Breifes abzulicfern.

In mittelalterlicher Beit mar ber Bergbau überhaupt faft durchgebends in Europa ale ein Regal ber Regierungen behauptet, und murbe nur durch diefe felbft ober in einer besonderen Art von Bachtmege, burch britte - in Deutschland oft frembe - Berfonen betrieben. Diefes Bergbauregal mar baber vollständig verschieden von dem burch bie Befellichaft heutzutage in Anspruch genommenen Auffichterechte rudfichtlich bes Bergbaubetriebes, von welchem bereits bie

Rede gewesen ift.

Bon biefem allgemeinen Bergbauregale ift bergeit bei uns noch bas Monopol von Galg und Galpeter geblieben, und felbft biefes mirb in ben mirthichaftlich vorgeschrittenen Staaten bereite aufgegeben.

Das Monopol ber Salgewinnung burch bie Regierung wirft in jedem Lande um fo ichablicher auf Die wirthichaftliche Thatigfeit ber Befellichaftemitglieder, je nothwendiger und ausgebehnter ber Salgverbrauch ift. Das Salzmonopol besteht aber nicht blog burch den audichließenden Betrieb der Salzbergwerte von Seiten der Regierung, fondern es fann auch die Bufubr Des Galges ausschließend burch bie Regierung gescheben, und in beiden Fallen wird fich bas Monopol auch auf ben Bertauf bes Salges erftreden muffen.

Babrend nun bas Galg eines ber nothwendigften Lebensmittel für den Menschen ift, infoferne beffen Genuß fur Die Erhaltung ber Befundbeit nach der Individualität und Nahrungsart mehr ober meniger geforbert wird, mabrent bas Calg fur bie wiedertauenben Sausthiere geradezu unentbehrlich ift, und von bemfelben alfo bie Entwidlung ber Biebzucht abbangt, - bas Galg ferner ein wichtiges Dungunge. mittel und zur Bereitung bestimmter Gewerbeartitel, wie Glas, Leber, Seife u. bgl., welche fur jebe einigermaßen entwidelte Befellichaft gu den nothwendigen Gntern geboren, unentbehrlich ift, - mird burch bas Salgmonopol nicht nur ber nothwendige Berbrauch Diefes Artifels nach allen Richtungen vertheuert und erschwert, fondern es bleiben bort, mo ber Staat felbft ben Salzbergbau betreibt, auch die vorhandenen Salglager felbft ichlecht und theilweife auch gang unbenügt. Und außer diefen Nachtheilen besteht in Staaten, wo ber Salzbergban Monopol ift, jur Sicherung deffelben, auch das Werbot in dem weiten Umfreise des muthmaßlichen Borfommens der Salzlagerung, Bergbau überhaupt zu betreiben, wodurch also auch andere Minerallager ber Ausbeute entzogen bleiben tonnen.

Aber anch als Steuer beurtheilt, ift das Salzmonopol verwerflich, wenn man auch noch so viel für die Bequemlichkeit und den numerklichen Druck dieser Art von Steuererhebung anführen will. Deun die Salzsteuer ift, weil sie sich nicht nach dem Besige, sondern anf die Person der Gesclichaftsmitglieder vertheilt, die ungerechteste der Steuern; nicht nur, daß der Reiche kaum mehr Salz verzehrt, als der Arme, und während der Erstere die Steuer nicht spintt, dieselbe für den Legteren drückend und um so drückender wird, je größer die Jamilie ist, welche er zu versorgen hat, so braucht der Arme im Berhältuisse auch noch mehr Salz für seine Gesundheit, weil ihm weniger möglich ist, sich mit Reisich zu nähren.

Diesen schablichen Wirfungen wird weber burch Ermäßigung ber Salzpreise nberhaupt, noch durch Einführung von Preisabstnfungen und verschiedener Qualitaten von Salz, um den verschiedenen Arten des Berbrauches und der Gewerbearbeit Erleichterungen zu geben, abgeholsen. — Gelbst wenn die Regierung bis zum eigenen Kostenpreise des Salzes im Bertaufe herabzehen wollte, wurde dasselbe noch immer theurer bleiben, als es der Fall ware, wenn die Salzewinnung, wie jede andere

Arbeit, Jedermann frei gegeben werden murbe.

Das Salpeterregal wird da und dort von den Regierungen noch aufrecht erhalten, in der Sorge, um für alle Fälle des Besiges dieses zur Bereitung des Schiegenlvers nöthigen Gulfostoffes sicher zu sein. Allein abgesehen davon, daß der Salpeter auch für die Erzeugung anderer Gewerbeartitel nöthig ist, wird durch Monopoliftrung desselben auch der Zwed der Regierungen, injoweit derselbe doch auch auf die Bergrößerung der Salpetererzeugung gerichtet sein muß, eher gebindert als gesordert, wenn das Aufsuchen und die Bearbeitung des Stoffes nicht Zedermann freigegeben, sondern an lästige Bedingungen gefnüpft ist.

Auf die Bodenarbeit birect ichablich wird auch in benjenigen Staaten gewirkt, wo bas Taba km o nopol besteht.

Daffelbe betrifft zwar keinen nothwendigen Berbrauchsartikel, wie das Salz, allein es belaftet die freie Bodenarbeit nachtheilig dadurch, daß ber Anbau und Berkauf der Tabakpflanze überhaupt nicht Jedermann, oder doch nur unter sehr beläftigenden und beschrauben Bedingungen erlaubt ift. Dadurch geschieht es, daß nicht nur das Ackerland nicht zu dem durch den Anbau dieses handelsgewächses ermöglichten besseren Ertrage gelangt

fondern bag auch der Gigenthumer an feinem Erwerbe Chaben leibet. In Defferreich g. B., mo bas Tabafmonopol in aller Strenge beftebt, fonnte die Tabaffabritation vermoge ber besonders gunftigen Bodenbeschaffenheit einiger Landstriche, ein bedeutender und werthvoller Musfubrartifel und damit Quelle Des Nationalreichthums merben, mabrend unter bem herrichenden Tabafmonopol ber Anbau Diefer lohnenderen Bflange eber rudwarts acht und bas Bollevermogen burch bie Be. brudung ber Bobenarbeit und burch bie gleichzeitige maß. lofe Bertheuerung der Tabaffabritate doppelten und um fo größeren Schaden erleidet, je mehr es fich babei um ben Berbrauch eines Artifels banbelt, welcher im eigentlichften Ginne in Rauch aufgebt, b. b. welcher nichts an neuen Berthen binter fich lagt. Dag burch Berpad. tung ber Ansbeutung Diefer Art von Monopole an Brivate bas Berhaltniß berfelben jum Boltevermogen und zu ben Forberungen bes wirthichaftlichen Fortidrittes nicht verbeffert, fondern eber verschlechtert wird, da ber Brivate als Bachter außer bem Bachticbillinge an Die Regierung, auch noch feinen eigenen Gewinn aus bem Monopole ju gieben beftrebt fein muß, - bedarf mohl nicht erft einer weiteren Auseinanderfegung.

Das Salamonopol besteht in vollem Umfange noch in Defterreich, Baiern, Burtemberg und Baben (bod) ift in letteren brei Staaten bie Aufhebung bereits befchloffen) — in Preufen wurde es neuestens gegen eine Salzsteuer aufgegeben. — In ber Schweiz, in Italien, Sachsen besteht nur das Monopol des Salzhandels; in Belgien, Frantreich und Rufiland wird eine Salzsteuer erhoben, in England jedoch gibt es gar

feine Art bon Galgmonopol.

Bie febr bas Salzmonopol ben Salzverbrauch ber Bevolferung gurudhalt, zeigt ich am besten aus seiner Zunahme, lobald eine Ermäsigung der Salpreise inritt. Dies vor 3. B. am auffalendsten in England der Fall, wo die 1828 eine hohe Salzstener von 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Schill. per 3. Itr. bestand. Während die hahin von der Verbenzugung durchschriftig nur eirea 1 Million Itr. à 112 Zollps, verbraucht wurden, werden jeht 6.800,000 Zoll. Itr. der 24 Kinnd per Kopf consumit. Als in Prensen im Jahre 1842 bie Salgpreife herabgefett wurden, flieg ber Berbrauch um 9 Brocent, in Burtemberg bei gleicher Urfache um 28 Procent, in Baben um 16 Procent ec.

Das Bruttoeintommen bes öfterreichischen Staates aus bem Salzmonopole murbe pro 1864 auf 41,849,147 fl. veranschlagt, bei einer auf bemfelben haftenden Auslage bon 6,832,517 fl.; ber Reinertrag mar baber 35,016,630 fl. und es laftete bie Bertheuerung des Galges burch bas Monopol mit rund 1 fl. auf bem Ropfe ber Bevolterung. Außerbem wird aber ber Galgverbrauch in Defterreich, wie auch in allen anderen Monopolftaaten vertheuert durch die in Folge ber gu hoben Staatsproductionstoften an und für fich ichon zu hoben Preise, und weiters burch bie ungenligende, wohl auch gang tobt liegende Ausbeutung ber vorhandenen Salziagerftätten, wie letteres 3. B. fpeziell mit ben Galglagern in ben Rarpathen ber Fall ift.

In Preußen betrug die Belastung der Bewöllerung durch das Salimonopol 37 fr., in Frantreich 29 fr., in Rusland 15 fr. per Kopf. Dafür beträgt der Salzverbrauch in Desterreich erst 15 Zollpfund per Kopf, in Preußen 18 Pf., in Frantreich 19 Pf.,

in Rufiland 21 Pf., in England, wie oben bemerkt, 24 Pf.
Das Tabalsmonopol brudt am schwersten in Frankreich, und zwar im Jahre 1862
mit 2 Gulben sibb. Währ. per Kopf, in Desterreich 1864 mit 91 fr. Dest. Währ., in Spanien 1862 mit 11/8 Gulben, in Sarbinien mit 1,44 Gulben. Die Tabatsteuer an die Stelle des Monopoles zu setzen, ist nur eine principielle Ungerechtigkeit anderer Art, wenn dieselbe vom Cabalsbaner oder Fabrikanten als eine ihn und seine Arbeit tressende besondere Steuer eingehoben wird. Wenn der Cabalgenuß als Lurus betrachtet werben will, und besthalb einer besonberen Besteuerung unterworfen werben soll, so mußte die Steuer auch möglichst unmittelbar vom Consumenten erhoben werben, und dieß fönnte nur geschehen, durch die besonbere Besteuerung und Organisation bes Tacksverichteises.

#### §. 12.

Beitere funfliche Monopole halt die moderne Gefellichaft daburch aufrecht, daß fie auch große gemeinnüßige Arbeitszweige bei fich fest halt, welche von den einzelnen Gefellschaftsmitgliedern ebenso gut und beffer betrieben werden konnten.

Das Monopol äußert sich babei barin, baß jede gleichartige Beschäftigung ben Brivatpersonen ganz verboten oder an specielle Erlaubniß ber Regierung geknüpft wird, mit dem Zwecke, um aus dem vorbeshaltenen Geschäftsbetriebe einen besonderen Gewinn zu ziehen, also auch auf diesem Bege Steuern zu erheben. Dahin gehören der Fabriksbetrieb zur Zugutebringung der vorbenannten Monopolissoffe, Salz und Tabak, ferner der Betrieb des Posts und Telegraphenwesens, sowie auch das Münzregal.

Im Allgemeinen betrachtet, wird durch diese von der Regierung durchgeführten Geschäftsbetriebe die Freiheit der Arbeits, und damit auch die Entwidelung derselben in dem betreffenden Arbeitszweige nicht nur gehindert, sondern die sammtlichen Gesellschaftsmitglieder muffen auch unter einer Bertheuerung der vorbehaltenen Arbeiten leiden, in Folge des besonderen Gewinnes, welchen die Regierung daraus für sich ziehen will. Dieser Gewinne fann um so willkurlicher erhöht wers den, als eben die Privateoneurenz von dem Geschäftsbetriebe ausgesschlosen und diese Bertheuerung kann wieder um so empfindlicher werden, je nothwendiger und allgemeiner Jedermann in der Gesellschaft an den Gebrauch der von der Regierung betriebenen Geschäftszweige gewiesen ist, und um so ungerechter, je mehr in solchem Falle auch der Arme nach seiner Person und nicht nach dem Besipe zu dem Geswinne beizusteuern genötbigt wird.

Bas speciell die Ingutebringung ber Monopolsstoffe anbelangt, so ift es außer Zweifel, daß die Fabriksarbeit des Staates überhaupt viel theuerer ift, als jene von Privaten, und daß demnach selbst in dem Falle, als die Regierung Salz und Tabakfabrikate zu den Gestehungskostenpreisen ablassen wollte, der Consument doch noch immer diese höheren Gestehung stoften bezahlen müßte. Es bleibt dieß aber gleich einem neuen Berluste am Boltsverwögen, einer durch schlechten Geschäftsbetrieb verursachten Guterverschwendung, aus welcher ebensowenig die Regierung einen Gewinn bezieht, indem sich auch für diese die im Monopolswege vom Bolte erhobene Steuer um den Betrag der erhöhten Erzeugungskosten verringert. Rudfichtlich des Betriebes der Boft- und Telegrapheneinrichtung laffen fich die Borguge einer einheitlichen Administration und Gesichäftsführung für den gangen Umfang des gesculschaftlichen Territoriums nicht verfennen, indem dadurch das materielle und geistige Bertehrsleben der Gesellschaftsmitglieder ebenso gefordert, wie im Gegentheil geftört werden fann; warum aus dieser Ursache diese Geschäfte aber gerade durch die Regierungen betrieben werden mußten, ist nicht zu begründen außer mit Juhulfenahme des polizeilichen Intresses, welches den letzteren auch rudfichtlich der Ueberwachung des Verfehres zugeftanden werden will.

Doch meniger gerechtfertigt ift jedoch, bag Diefe Bertebreanftalten auch ale Beffenerungemittel bienen follen, benn baburch wird ibr Bebrauch nicht nur in Rolge ber großeren Ubminiftrationstoften und bes aus bem Betriebe ju giebenden Steuerbetrages überhaupt vertheuert, fonbern burd bie Bertheuerung wird auch bie größt mögliche Benugung Diefer Unftalten jum Nachtheile ber Bertebreentwickelung gebemmt und es vertheilt fich bie auf Diefem Bege eingehobene Steuer nicht weniger ungerecht auf Die einzelnen Gefellichaftemitglieber, ale es bei ber Galafteuer ber Rall ift. Es ift mobl außer Zweifel, bag burd Brivate ber Boft. und Telegraphendienft eben fo zwedentiprechend unter bloger Aufficht ber Regierung, jugleich aber auch, vorausgefest, bag fein Monopol bafur beftunde, um ben Betrag ber boberen Abminiftrationefoffen und eines großen Theiles des Dabei gesuchten Steuergewinnes billiger geführt werden fonnte, ba ber Brivatbetrieb fich mit einer viel niedrigeren Berginfung bes babei vermenbeten Ravitals begnugen murbe. Regierung aber murbe in der burch die Aufhebung des Mono. pole geringeren Belaftung aller Gefcaftebetriebe ber Gefellichaftemit. glieder volltommenen Erfat jur Dedung bes Ausfalles ber Steuerein. nahme finden fonnen. Die Richtigfeit ber Unichauung, bag ber Betrieb Diefer ben Intereffen von Sandel und Bertehr Dienenden Unftalten burch Die Regierungen burchaus nicht nothig ift, zeigt fich beutlich genug baburd, bag die Gifenbabnen von Brivatgefellichaften vollständig entiprechend betrieben werden und es ift nicht abgufeben, marum baffelbe insbefondere bei ber Bleichartigfeit und engen Berbindung Diefer Berfebreanstalten nicht auch rudfichtlich bes Boft- und Telegraphenmefens Gültigfeit baben folle.

Bas noch das Mungregale betrifft, so murde daffelbe in fruherer Beit als ein besonderes, mit der Person des Landesfürsten verbundenes Hoheitsrecht behauptet, und war in Berbindung mit dem Bergbauregale und Domänenbesite ein Mittel des Landesherrn, um sich das nothwendige Geld nicht blog zu erarbeiten, fondern daffelbe auch durch in Geheim betriebene Mungverschlechterungen in persönlichen Nothfällen zu vermehren. Deutzutage wirft das Mungregal nicht mehr in letterer

Art auf die wirthichaftliche Thatigfeit ber Boller. Das Bragen ber Beldmungen ift beute fein perfonliches Erwerbsmittel bes Landesberrn und an die Stelle ber Dungverichlechterungen ift bie Erfindung bes Bapiergelbes getreten, fo daß die erftere burchzuführen gang überfluffig ericbeint. Das Monopol bes Mungrechtes wirft aber nichtsbestoweniger noch immer beläftigend auf die Arbeit burch bas mit bemfelben in ber Regel verbundene Begebren, bag bie im Lande gemachte Erzeugung von edlen Metallen an die Regierung gegen eine von ihr feftgefette Bergutung jur Dungpragung abgeliefert merben muffe, moburch bie Bergbauarbeit in der freien und möglichermeife auch befferen Bermerthung ibrer Erzeugung behindert wird. Denn bei Diefer allgemein gultigen Bervflich. tung ift es flar, bag bie Regierung ben Schlagfat, b. b. bie Bergutung, welche fie burch bas Auspragen bes Metalles gur Dunge nimmt, beliebig und baber möglichft boch ftellen fann, um fich baraus ben gefuchten Bewinn zu verschaffen, welcher in Diefem Ralle um fo ungerechter ericheint, als er nur von einer fleinen Babl von Befellichaftsmitgliedern birect aus beren Arbeit beigesteuert werden muß. Allein, wenn die Regierung aus bem Mungregale felbft feine Steuerquelle machen murbe, leidet die Bergbauarbeit, welche ihre Erzeugniffe an die Munge abliefern muß, unter ber Belaftung mit einem ju boben Schlagfate auch in Folge bes Umftandes, weil bie Pragearbeit der Regierung, aleich jedem anderen Geschäftsbetriebe, theurer zu fteben fommt, als menn Diefelbe der Privatarbeit, wenn auch unter Aufficht der Regierung, überlaffen bliebe.

Die beutsche Reichsverfassung vom 28. März 1849 erkannte kein Postregal, sondern hielt die Einheit des Postwesse für genüglich gewahrt dadurch, daß der Reichsgemalt das Recht und die Pflicht der Gesetzgedung, und Oberausschlicht über das gesammte deutsche Postwesen, namentlich auch über die Organisation und Tarise der einzelnen Postverwaltungen zuerkannt wurde. Diese letztern, wenn auch als Regale der Einzel-Asspiration und controlierten Postverwaltungen wören badurch zu don der Reichsewalt abhängigen und controlierten Unternehmungen geworden, und hätten dann gewie den se entsprechend durch Privatpersonen betrieben werden können.

#### §. 13.

Durch die Ertheilung von befonderen Privilegien an die Erfinder wird das natürliche Monopol einer überlegenen Urbeitstraft sanctionirt, statt daß solches dem Gesellschaftszwede zufolge vielmehr befämpft werden sollte.

Durch das Privilegium wird einem Gesellschaftsmitgliede das aussichließliche Recht zuerkannt, von einer gemachten Erfindung sediglich zu seinem perfonlichen Rugen eine bestimmte, von ihm felbst begehrte Zeit hindurch ausschließenden Gebrauch zu machen, derart, daß während dieser Zeit jedem anderen Gesellschaftsmitgliede, wenn demselben auch das Wesen und die Anwendung der Erfindung ganz selbständig, sei es

durch eigene oder fremde Entdedung besonnt geworden ware, untersagt bleibt, die privilegirte Erfindung bei seiner Arbeit in Auwendung zu bringen.

Mit dem Befige eines von der modernen Gesculschaft ertheilten Privilegiums ist weiter auch noch das Recht verbunden, diese gegen die Arbeit aller anderen in gleicher Richtung beschäftigten Gesellschaftsmitglieder gerichtete Bedrückung, an dritte Personen zu verkaufen, wodurch es geschieht, daß die Privilegien Sandelsobjecte und schließlich von Personen zu ihrem ausschließenden Bortheile ausgenügt werden, welche an dem Berdienste der Erfindung selbst gar keinen anderen Autheil besigen, als daß sie es verstanden haben, dieselbe um möglichst billigen Preis aus dem Besige des Ersuders oder des Privilegiumshändlers an sich zu bringen. Wirft nun schon das natürliche Monopol der überlegenen Arbeitstraft schädlich auf die Arbeit anderer Gesellschaftsmitglieder, so muß dieß noch mehr nach Ertheilung eines Privilegiums der Fall zieh, da durch das letztere auch noch die im anderen Falle Jedermann frei gebliebene Möglichteit abgeschnitten wird, sich den schädlichen Wirfungen des Monopols zu entziehen.

Bir haben bereits früher dargethan, wie fich das Patentwesen im Staate durch Richts rechtsertigen lasse, weder durch die der Gesellschaft abliegende Berpsichtung, den Erfinder für seine geistige Arbeitsleistung zu entsohnen, noch durch die Rothweudigkeit, anregend auf den Ersindungsgeist zu wirken, und wir haben bemerkt, daß derselbe überhaupt, fatt nüglich für die Geschlchaft zu sein, im Gegentheile zur Vergeudung von Arbeitse und Kapitalskraft auf unfruchtdare Hrngespinnste und werthlose Reuerungen führe; wir haben ferner bereits dargethan, daß und warum die Gesellschaft ein Recht besiße, von dem Ersinder zur Verhütung eines natürlichen Arbeitsmonopols die Gerausgabe der Ersindung

gegen Entlobnung ju begebren.

Bir muffen in bem Privilegium aber auch einen weitergebenben Directen Gingriff in bas freie Arbeitsvermogen anderer Befellicaftemitglieder ertennen, infofern benfelben baburch unterfagt wird, Die eigenen Rrafte in einer bestimmten Beife ju permenben und ju versuchen, fich burch felbständige Erfindung und Unmendung Arbeitevortheiles pon bem Monopoliften benütten ber eigenen Arbeit laftenben Drucke ju entziehen. Das Brivilegium ift nicht minder auch beghalb eine Ungerechtigfeit, weil in bem immerhin möglichen und thatfachlich auch oft vorfommenden Ralle, baß eine und Diefelbe Erfindung burch mehrere von einander gang unabbangige Berfonen an benfelben ober an verschiedenen Orten felbftandig gemacht wird, nur berjenige einen Benuß feiner Arbeit bavontragt, welcher feine Erfindung fruber patentiren gu laffen burch irgend einen Jufall in der Lage war, mabrend die Uebrigen leer aus, geben, felbst wenn von ihnen die Erfindung thatsachlich früher gemacht worden ware. Auf diese Weise tommt eine gang selbständig gemachte geistige Arbeit um jede mögliche Art der Entsohnung, indem es dem Erfinder in Folge einer ihm vorgetommenen Patentertheilung nun auch untersagt ift, seine Erfindung selbst zu benügen, was doch gewiß aller Bernunft widerspricht.

Die Brivilegiumsertheilung wird ebenfalls als eine Steuersquelle durch bas Begehren von Privilegiumstagen benügt. Bir haben uns über die Ungerechtigkeit und den Drud folder Privilegiumstagen nicht besonders auszulassen, weil wir die Brivilegiumsertheilung selbst für eine Ungerechtigkeit erklären; wenn jedoch der geringe Betrag dieser jährlich in den Regierungssädel abfallenden Privilegiumstagen verglichen wird mit dem Schaden und der Ungerechtigkeit, welche personliche Privilegien der freien Arbeitsthätigkeit einzelner davon betroffenen Gesclichaftsmitglieder direct zusugen und weiter der Berlust in Rechnung gezogen wird, welchen die Gesellschaft durch das Jurudbeiben des Bolfsvermögens, demzusolge auch der Steuertraft, indirect erleidet, so muß das Fortbestehen dieses dem Fortschritte der neuesten Zeit zur Erfindung vorbesteln gebliebenen wirthschaftlichen Biderspruches wirklich unbegreissich erscheinen.

So unbedeutend die Patentsteuer in allen Staaten für die Regierungseinnahmen ist, so bedeutend if sie für die Patentwerber selbst, und dernigt oft allein isson zum Bertaufe der gemachten Erfindungen an einen Zwissenhabter. In England z. B. tostet ein für 3 Jahre giltiges Patent 80 Pf. St., für 7 Jahre Giltigkeit 180 Pfund. In Destructed beträgt sie auf die Giltigkeit von san Destrerich beträgt sie auf die Giltigkeit von san Jahren 100 sit, für 14 Jahre 700 Gulben. In Frankreich auf 5 Jahre 500, auf 10 Jahre 1000 und auf 15 Jahre 1500 Francs.

#### S. 14.

Bie die Arbeitstraft bes Einzelnen, fo wird auch die Affociation zu einem Gegenstande des Privilegiums in allen benjenigen Staaten, wo die freie Bereinigung der Menschen zur Durchführung
eines bestimmten, dem Besen der Gesellichaft nicht zuwiderlaufenden
Bwedes, nicht als ein natürliches Recht anerkannt, sondern vielmehr und
allgemein verboten ist, indem die Bildung und Birtsamkeit jeder solchen
Gesellschaft an die besondere Bewilligung der Regierung gebunden wird.

In solchen Staaten nun kann ein durch die Bereinigung von überwiesgendem Stoffs und Kapitalsbefige angestrebtes Monopol in der Gütererzeugung wirklich zur Geltung kommen, und zwar aus der Ursache, weil die Bildung jeder neuen Concurrenz bietenden Gesellschaft wieder an die Erlaubnis von Seite der Regierung geknüpft ist, welche von ihr auch versagt werden kann und verfagt werden muß, wenn sie den besonderen Privilegiumsrechten der früher privilegirten Gesellschaft Eintragebun würde.

Durch bas an Affociationen ertheilte Privilegium tann fic aber auch ein Monopol für Die einzelnen Factoren ber Guterergen. aung und in einzelnen Arbeitezweigen entwideln. Es tonnen fich eingelne Rapitale: und Stoffbefiger fur einen bestimmten Bebrauch ibrer Geld. und Arbeitemittel unter einem Brivilegium affociren, und baburch, baß ben übrigen Ravitale: und Stoffbefigern Die Affociation gu gleichem 3mede nicht erlaubt wirt, einen Drud in ber bestimmten Richtung auf Die freie Bewegung anderer Wefellichaftemitglieder ausüben. Beife feben mir die icablichen monopoliftifden Birfungen, inebefondere jener privilegirten Justitute entsteben, welche bas Gelbfavital bei fic vereinigen und auf Die Butheilung beffelben an bie Arbeit einen funftlich ju Stande gebrachten Ginfluß nehmen, wir feben Befellichaften befteben, welche unter bem Coupe eines Brivilegiums Die Ausbeutung einer beftimmten Art von Bodenarbeit, insbefondere eines Mineralvorfommens monopolifiren tonnen, wir feben die privilegirten Gifenbabu- und Schiff. fabrte-Gefellichaften, welche Aulage und Betrieb von Concurrenglinien jum Nachtheile ber Bertebreentwicklung verbieten, und fo fort privilegirte Befellichaften aller Urt, fo baß es icon im gewöhnlichen Leben faum moglich ift, fich ju bewegen, obne babei auf eine privilegirte Befellicaft zu ftogen.

In ber Berallgemeinung ber Privilegiumsertheilungen lage in ber That and ein Mittel, burch welches biefelben unfcablic werden fonnten, bas beißt, wenn bas Privilegium jeder Befellichaft ertheilt merben murbe, welche ju mas immer fur einem 3med gebilbet werden will, unter bem einzigen Borbehalte, daß berfelbe nur bem Staate, wede felbft nicht wiberfpricht. Dann mare bas Brivilegium an einer blogen Form geworben, welche werthlos, von fich felbft aufboren wurde, begehrt zu werden. Allein durch die Ginfeitigfeit, mit welcher an Befellichaften Privilegien ertbeilt werden, werden bie Uffociationen ftatt Begengewichte bes Monopoles felbft ju Monopolen und mirfen in Diefer Ginfeitigfeit um fo icablider und ungerechter bort, wo in der modernen Befellichaft mohl Die Rapitale. und Stoffbefiger, nicht aber auch die Bereinigungen ber Arbeitefraft mit bem Brivilegium ber Erlaubnig zur Affociation ausgestattet werben. In Rolge bes let. teren Umftandes mird bie Arbeit noch abbangiger vom Ravital und Stoff, ale fie es burch bie fonftigen in ber modernen Befellichaft bestehenden Institutionen ohnedieß icon gemesen ift, und gerath in jene Sclaverei Diefer Dachte, in welcher wir Diefelbe thatfachlich in Guropa bergeit finden.

Die privilegirten Affociationen ber Rengeit bienen nicht - für, sondern find gegen die gesunde Entwidelung des wirthschaftlichen Fortschrittes ber Gesellichaft, weil gegen die Freiheit und das gleiche

Recht ber Arbeit gerichtet. Durch bie privilegirten Affociationen aller Art wird die Butererzeugung nur scheinbar gefordert; dieselben find nicht die wahre Concurrenz, beuten im Gegentheile ihr Privilegium nur dahin aus, um Beniger und Schlechter an die Stelle des durch die frei entwidelte Thatigkeit der Gesellschaftsmitglieder herzustellenden Mehr und Besser zu seben. Die Affociation kann ihre segensreichen Birfungen für den wirthschaftlichen Fortschritt nur unter dem Zeichen der Freiheit, nicht unter jenem des Privilegiums entsalten.

## 3molftes Rapitel.

# Das Concurrengbermögen.

Begriff und Entftehung ber Concurreng.

Die fich natürlich entwickelnbe Concurreng wirft als ein besonberes Bermogen für bie Guterproduction überhaupt. - Die Wirtungen ber Concurreng in Angebot und bei ber Rachfrage von Gutern.

Die Birfungen ber Concurreng in Angebot und nachfrage auf bie einzelnen

Factoren der Guterproduction, Stoff, Arbeit und Kapital. Die ausgleichenden Birtungen der Concurrenz zwischen dem Werthe der Arbeitsmittel und dem Werthe der Arbeitsmittel und dem Werthe der Arbeitsfraft. — In der modernen Gefellfcaft wird ber natürliche Bortheil bes Befigers jur unnatürlichen Ueberlegenbeit bes privilegirten Gigenthumers.

Die fünftlich bewirfte Concurren; im Angebote und in der Rachfrage von Gutern. — Das Pramienwesen. — Die von den Regierungen durch den Selbfibetrieb von Fabriten bergeftellte Concurreng. - Die Birtungen ber

funftlich gefteigerten Rachfrage. Die im Bege ber natürlichen Affociation hergestellte Concurreng. — Die Wirfungen ber burch privilegirte Affociationen aufgerichteten Concurreng.

Die Mittel gur Befampfung der ichablichen Wirfungen des Concurrenzvermögens. — Das Zunftwefen. — Die Befampfung der Concurrenz durch die Concurrenz. — Die Berrichtung der Güterproduction für Rechnung der Gemeinichaft. — In dem Begehren nach Abichaffung aller Monopole und Privilegien liegt bie Barole für den wirthichaftlichen Fortichritt und für die Reform ber mobernen Befellichaft.

## §. 1.

Benn ein und baffelbe But mehrfach fur bie Befriedigung bes Begehres vorhanden ift, fo daß bemjenigen, welcher nach beffen Befit ftrebt, Die Möglichkeit einer Ausmahl unter bem Ungebote gegeben ift. fo befteht eine Concurreng ober Mitbewerbung in bem Ungebote Diefes bestimmten Gutes. Auf ber anderen Geite fann aber auch eine Concurreng in ber Machfrage berart befteben, bag es in ber Möglichfeit bes Befigers ober Erzeugers eines bestimmten Ontes ftebt, unter ben barnach begehrenden Berfonen eine Bahl gu treffen, und baffelbe biefem oder jenem zu überlaffen.

Burde jedes Befellichaftemitglied immer nur Diejenigen Guter ergeugen, welche es fur feine eigenen fortlaufenden Bedurfniffe benotbiget und verbraucht, fo murbe es überhaupt feine Concurreng geben; Diefelbe fann erft bann eintreten und gmar beim Angebote, wenn gleichartige Guter mehrfeitig producirt merden und die Producenten Diefelben nicht felbft

verbrauchen, sondern dafür Abuehmer suchen, und eine Concurrenz in der Rachfrage tann fich erft dann entwickeln, wenn mehrseitig nach Gutern verlangt wird, welche die Begehrenden aus irgend einem Grunde nicht selbst erzeugen, oder welche bei ihnen überhaupt nicht vorhanden find. Diese Boraussegungen entstehen aber in der Gesellschaft durch die Arbeitstheilung und daher liegt in dieser auch der erste Grund aller Concurrenz überhaupt, und ohne die Arbeitstheilung unter den Gesellschaftsmitgliedern gabe es auch keine Concurrenz. Darans folgt aber auch, daß mit der fortschreitenden Entwicklung der Arbeitstheilung, das heißt mit dem wirthschaftlichen Fortschritte der Gesellschaft überhaupt, auch die Concurrenz in derselben immer mehr auftreten und ihre Wirtungen immer eindringlicher äußeren wird.

Die Arbeitstheilung ift zwar ber nothwendige, aber nicht ber einzige Grund ber Concurreng. Sowie namlich die Arbeitstheilung selbst ihre Ursache in dem Bestreben und Berlangen des Menschen findet, eine besser vollständigere Befriedigung der zur Geltung gesommenen Lebensbedurfnisse zu erzielen, ebenso steht bieses Bestreben auch nach dem Bollauge der Arbeitstheilung noch nicht stille; die Menschen suchen fich vielmehr, um in den Bestig einer noch weiter vergrößerten Menge oder werthvolleren Art von Gütern zu gelangen, bei dem Ungebote ihrer Gutervorduction, oder bei der Nachstrage nach bestimmten Gütern gegenseitig zu überbieten, und auf diese Meise einen angestrebten Bortheil an sich zu berbieten, und auf diese Meise einen angestrebten Bortheil an sich zu bringen; die Triebseder der Concurrenz ist daher, wie jene aller menschlichen Arbeit überhaupt, der menschliche Egoismus.

Es ift allerdings manchmal auch vorhanden, daß Jemand bloß aus Luft und Freude an der Arbeit fich bemüht, daß er aus edlem Betteifer und ohne eigenen materiellen Nugen, lediglich für den Bortheil Anderer arbeitet; allein es find dieß so seltene Ausnahmen, daß dieselben als eine Enstehungsursache der in ber Gesellschaft auftretenden Concurrenz wohl nicht in Betracht gezogen werden tonnen.

Ungweifelhaft murbe, wenn ber menschliche Egoismus in der Gesellchaft teine Nahrung mehr fande, wenn es in Folge von was immer für einer socialen Cinrichtung für den eigenen Bortheil der einzelnen Gesellichaftsmitglieder Nichts mehr anzustreben, einen besseren Bustand nicht mehr zu erreichen gabe, auch die Concurrenz und damit alle die Wirfungen aufhören, welche sie auf die Gütererzeugung ausübt; diesen Ginfing naher zu betrachten, ist der Zwect des Nachfolgenden.

§. 2

Die fich aus ber Arbeitstheilung und bem menschlichen Egoismus naturlich entwidelnde Concurreng wirft als ein befonderes Bermögen fur die Förderung der Guterproduction überhaupt. Denn ba der Zwed ber Concurreng im Guterangebote der ift, den Begehr unter mehreren bafür vorhandenen und auch von anderer Seite gestellten Anerbietungen auf das eigene Erzengniß zu leiten und bei demselben sestzubalten, dieser Zwed am sichersten aber dann erreicht werden wird, wenn das eigene Erzeugniß für die Nachstrage entweder wohlseiler im Preise oder besser in der Art dargestellt wird, so sind Berwohlseilung oder bessere Unalität der Erzeugnisse die nothwendigen Folgen der sich geltend machenden Concurrenz. Da nun sowohl die Berwohlseilung der Güter durch die Ermöglichung eines größeren Berbrauches derselben, als auch der Gebrauch eines zur Leftiedigung des Bedürsnisses tauglicheren Gutes, die Bermehrung der menschlichen Kraft zur Folge hat, von wecher die Bermehrung der Production überhaupt abhängt, so führt die Concurrenz in ihren Consequenzen zur Bermehrung der Gutern Genzeunzen zur Bermehrung der

Allein die Concurrenz wirft nicht nur indirecte zu Gunsten des Fortschrittes in der wirthschaftlichen Entwidlung durch Berminderung der Broductionstoften und Befämpfung des Schlendrians und der Nachlässige feit bei der Gütererzengung, sondern sie wird dafür auch directe thätig. Denn durch die Concurrenz hauptfächlich wird der Erfindungsgeist angespornt, welchem es gelingt, ein bestimmtes, vielbegehrtes Gut auf ganz neuem Wege, oder aus einem bis dahin ganz unbeachteten Stoffe darzustellen, wodurch ein förmlicher Umflurz zu Gunsten des vermehrten Gebrauches dieses Artisels eintreten faun.

Die Concurrenz wirft nicht nur directe und indirecte auf die Bermehrung und Berbesserung der Guterproduction, sowie auf die Berminderung der Gestehungskosten, sondern dieselbe ist ferner nothwendig, um überhaupt zur Fest ftellung des wahren Tauschwerthes der Güter für den Berkehr zu gelangen. Denn würde sir einen bestimmten mehrseitig begehrten Artisel keine Concurrenz im Angebote bestehn, so würde sein Erzeuger ein Wonopol ausüben können, und sür die Uebersasjung des begehrten Gutes denjenigen Preis begehren, welcher ihm gutdünkt, ganz ohne Rücksicht auf seine mit der Justandebringung des Gutes verbunden gewesenen Auslagen, und ganz ohne Rücksich auf den größeren oder geringeren Grad der Tauglichkeit desselben zur Befriedigung des vorhandenen Bedürsnisses.

Der Monopolist wird feinen Preis stets bis an die Granze hinaufschrauben können, wo aller Bortheil aus dem Erwerbe des Gutes für den darnach Begehrenden aufhören, und dieser auf den Gebrauch beffelben daher verzichten wurde. Besteht jedoch eine Concurrenz, so werden, je träftiger fich dieselbe gettend macht, die Monopolspreise immer naber bis zu den Gestehungskosen herabgedrückt. Die Concurrenz in dem Angebote von Gütern wirft auch in jeder der vorstehenden Beziehungen fordernd auf die Gütererzengung für sich, unabhängig von der dafür

bestehenden Rachfrage; denn ihre Thätigseit ist überhaupt nicht durch die lettere, sondern durch das Mitwerben der übrigen Broducenten desielben Artisels bestimmt, und vielmehr darauf berechnet, die

Rachfrage erft befondere anguregen und hervorzurufen.

Betrachten wir nun, wie die Concurrenz in der Nachfrage auf die Gutererzeugung im Allgemeinen einwirkt, so finden wir, daß durch dieselbe die Bermehrung der Production in dem vielfach begehrten Artifel ebenfalls angeregt werden muß; allein, da sich nit der vermehrten Rachfrage auch die Erhöhung der Berkaufspreise und die Erzeugung schlechterer Qualität einstellen wird, so wird, wenn sich der gesteigerten Nachfrage entsprechend nicht auch eine gesteigerte Concurrenz im Angebote entwicklt, die Befriedigung der Bedürsnisse immer unvolltommeuer vor sich gehen, das heißt die Kraft des Consumenten wird, statt zu steigen, wieder zurückgehen, und damit auch der gesteigerte Begehr und mit dem Ansbleiben des Letztere auch die Production selbst abnehmen.

§. 3.

Die Concurrenz außert ihre Birfingen aber nicht nur auf die Gutererzeugung überhaupt, sondern fie tann auch in jedem Factor ber letteren auftreten, das brift in Stoff, Arbeit und Kapital, und fann hinsichtlich jedes Einzelnen dieser Factoren wieder, sowohl beim Angebote als bei der Nachfrage vorbanden fein.

Dabei folgen Stoff und Rapital ben gleichen Gesegen, und wirft bie Concurrenz im Angebote berselben fördernd, jene in der Nachfrage hemmend auf die Entwicklung der Guterproduction, vorausgesetz jedoch, daß der dritte Factor, welchem Stoff und Rapital angeboten wird, oder von dem die Concurrenz in der Nachfrage ausgeht, eben die Arbeit sei.

Burde fich, wie es unter den modernen gesclischaftlichen Infitutionen allerdings der Fall sein kann, die Concurrenz im Angebote des Geldkapitales auch für die Befriedigung der Genuglucht, für nicht reelle Unternehmungen und Speculationen, für Erhaltung und Deckung unproductiver Auslagen, für Unterflügung einer verkehrten und verschwenderischen Regierungswirtsschaft u. dgl. ftatt bloß für die Arbeit einstellen, so wirft diese Concurrenz im Rapitalangebote nicht fördernd, sondern im Gegentheile hemmend auf den Fortschritt in der Güterproduction. Je mehr Stoff und Kapital jedoch der Arbeit angeboten wird, desso mehr und besser wird dieselbe auch unter den Wirfungen der Concurrenz produciren, und desto mehr wird sich die septere auch zur Entsaltung der ihr eigenen Kräfte angeregt sehen.

Unter Der Gereschaft einer Concurreng in der Nachfrage nach Stoff und Rapital, das heißt, wenn die Arbeitsmittel von der Arbeit mehr be-Maurus, Bollswirthschaftslebte. gehrt und ungenügend angeboten werden, geht in der Gefellchaft der Berth des Stoffes und aller Arbeitsmittel überhaupt immer mehr zurud.

Für den ersten Angenblid könnte es scheinen, als ob mit dem größeren Begehre nach Stoff und Rapital der Werth bessehen vielmehr fteigen musse; allein diese Meinung könnte eine gang irrige sein, wenn nicht das Berhältnis des Angebotes ebenfalls mit in Nechnung genommen wurde, da in der modernen Gesellschaft Stoff und Kapital trop des darnach stehenden Begehres vermöge des Eigenthumsprivilegiums überhaupt und insbesondere ter Arbeit zurückgehalten werden können. Je weniger in letzterem Falle nun Stoff und Kapital angeboten wird, nud je mehr in Bolge dessen die Arbeit ohne Berwendung bleibt, desto mehr ift die letztere auch in Abhängigkeit vom Stoffbesiger und in der Stlaverei dessehn, desto geringer ist die Kraft der Menschen und beste weniger sind dieselben in der Lage, die Früchte von Grund und Boden dem Eigenthümer adzunehmen und an denselben zu vergüten. Der Acker ist aber dert wenig oder gar Nichts werth, wo seine Erzengnisse wenig oder gar klichts werth,

Man fönnte glauben, daß in einem solchen Falle der Absat für die Bodenfrüchte oder sonstigen Arbeiterzengnisse ja auch angerhalb der Gessellschaft, im Anslande gesucht werden fönne, und daß sich berselbe von dort gerade bei solchen Verhältnissen and einstellen müsse. Allein bei einem Ueberflusse an unverwendeter und deßhalb allgesammt im Elende bestholicher Arbeitstraft gibt es in der Gesellschaft keinen Ueberfluß an Früchten der Arbeit. Die schlecht belobute oder Stlavenarbeit bringt für den Stoffbesitzer nur das Nothwendige, nud auf die Daner wenigstens niemals den Ueberfluß; unter derartigen Berhältnissen nimmt mit der schwindenden Kraft der Arbeiter auch die Ergiedigkeit des Grund und Bodens immer mehr ab, und mit dem Elende der Arbeiter verfällt auch der Bodenbesiger in Armuth und Noth, seine unbebauten Belder und ser stehenden Pflauzungen liefern keine Erträgnisse und sind wertblos.

## §. 4.

Das Auftreten der Concurrenz im Angebote der Arbeitsmittel aller Art ist abhängig vom Vorbandensein derselben. Da nun die letzteren bei einer sich immer weiter entwickelnden Arbeitstheilung und der sich immer mehr entbindenden Kapitalöfraft nothweudig der Wenge nach steigen mussen, während im Gegentheile die Concurrenz im Angebote von persönlicher Arbeitsfraft, je mehr dieselbe durch das Angebot von Stoff und Kapital Berwendung sindet, nothwendig geringer werden muß, so erscheint es als eine Wirfung der sich natürlich entwickelnden Concurrenz überhaupt, daß der Werts der Arbeitsmittel immer mehr fallen, dagegen

der Berth der Arbeitsfrast immer mehr steigen müßte, das heißt: die Conentrenz wirft für den Ansgleich des Berthes der Arbeiter gegenüber den Stoffbesitzern und Kapitalisten.

Diefer Ausgleich wird fich jedoch niemals vollständig vollziehen, anch abgefeben von allen gesellchaftlichen Inflitutionen, welche ber natürlichen Entwicklung hindernd in den Beg treten können. Denn fürs erfte steigt mit der Abnahme des Angebotes von Arbeitskraft das Bestreben, dieselbe durch Maschinen zu ersegen, und der immer ftarker angeregte Erfindung sgeist tritt als besonderer Concurrent neben dem Arbeiter auf, andererseits ift es auch die Berschiedenheit in der Dringlichkeit des Angebotes, welche den Stoffe und Kapitalbesigern ein Uebergewicht über den Arbeiter sichern.

Babrend nämlich ber Arbeiter feine Arbeitefraft verfaufen muß, um nich bie nothwendigften Bedürfniffe feines Lebens befriedigen gn fonnen, welche fich ohne Unterlag taglich und in gleicher Dringlichfeit geltend machen, fo bag ibre Befriedigung feinen Aufschub erleidet, fann ber Gigenthumer bee Stoffes ober Arbeitsmittels je nach ber Urt berfelben und je nach feinen besonderen Berhaltniffen langere oder furgere Beit mit ber Bermerthung gurndbalten. Es ift aber flar, daß unter folden Umftanden ber Bortbeil bei ber Concurreng im Angebote gwifden Stoffbefitern und Arbeitern im Allgemeinen ftete auf Seite ber Erfteren bleiben wird. Ereten bagu nun noch gefellichaftliche Inftitutionen in Birffamteit, welche die Conenrreng im Angebote von Stoff und Rapital an Die Arbeit thatfachlich vermindern, und andererfeits Die Dringlichfeit des Ungebotes von Arbeitefraft vermehren, bann muß ber naturs lide Bortheil in Die unnatürliche Heberlegenheit ber Eigenthumer ausarten, und es fann auch bas Concurrengvermogen in ber modernen Gefellichaft nicht von jener forbernden Birfung fur Die Buterproduction fein, welche daffelbe feinem Grunde und Befen nach ausüben fonnte.

#### S. 5.

In ber modernen Gefellichaft wird die Concurreng im Angebote von Gutern auch funftlich herbeiguführen gefucht.

Bir meinen damit nicht jene Art und Beise, auf welche dem Monopole entgegengearbeitet werden fann und soll, um demselben eine natürliche Concurrenz auf natürlichem Wege und durch natürliche Mittel gegenstberzustellen, wie davon bereits die Rede gewesen ift. Die fünstliche Concurrenz ist vielmehr diejenige, welche sich die moderne Gesellschaft mittelst besonderer von ihr angenommener Infiitutionen schafft.

Diefelben find bestimmt, entweder birecte ober indirecte auf Die Bergrößerung der Concurreng in bestimmten Gebrauchsgegenftanden zu mirten;

au ersteren Mitteln gehören hauptsächlich die Bramien, welche gur Aneiserung und Eutwicklung eines bestimmten Productionszweiges dienen sollen, ferner die von der Regierung durch eigenen Fabriks oder Geschäftsbetrieb gemachte Concurrenz auf dem allgemeinen Gutermarkte. Bu den indirecten Mitteln gehören jene Einrichtungen, welche eine kunfliche Nachfrage hervorrusen und rege halten, oder dieselbe wohl auch gar nur in Aussicht stellen.

Die jur Förderung bestimmter Arten von wirthschaftlicher Thätigleit ausgesetzten Prämien sind nicht zu rechtsertigen, weil sie eine aus bem Säckel des Gesellschaftsvermögens gemachte unnöthige und unfruchtbare Ausgade sind. Deun entweder ist der betreffende Arbeitszweig ein gewinndringender oder nicht; im ersteren Falle ist die Prämie unnöthig, weil sich die Arbeit desselben auch ohne Prämie bemächtigen wird, sowie sich das Bedürsis nach dem Gute überhaupt in der Gesellschaft entwicklt hat; in diesem Falle schreden die gütererzeugenden Kräfte selbst dann nicht zuruck, wenn der Gewinn noch unsicher und die ersten Unternehmungen mißglückt wären. Werden die gütererzeugenden Kräfte in der Gesellschaft durch Regierungsprämien aber auf die Berwendung in unfruchtbaren Geschäften geleitet, so ist dieß gleich einer künstlich genährten und fortdauernden Verschwendung, welche in doppelter Weise schädlich auf die wirthschaftliche Entwicklung der Gesellschaft zurückwirken muß.

Eine besondere Unregung burch Bramien benothiget Die menfchliche Thatigfeit, welche ben ausgiebigften Stachel im eigenen Egoismus befitt, gerade fo menig, als wie ber Erfindungsgeift bas Batent, um fic au verfuchen. Alles, mas bie Befellichaft fur Die Anciferung jum Ergreifen eines neuen lohnenden Arbeitszweiges zu thun bat, ift, Die Rreibeit ber Arbeit in feiner Beife gu beschranten, und ber ngturlichen Entwidlung bes Berfebres fur ben materiellen und geiftigen Guteraustaufch nirgende florend in ben Beg ju treten. Unter Diefer Boransfegung merden auch felbft Ermunterungsmittel, falls fich folche für den Betrieb eines bestimmten Productionszweiges wirklich forderlich zeigen murden, nicht fehlen. Brivatperfonen, welche an ber Entwid. lung des betreffenden Broductionegweiges betheiliget find, werden benfelben auch in Diefer Richtung pflegen, und der Unterschied babei wird nur ber fein, daß biefe zwedmäßiger und lohnender mirten merden, als es von Seite ber bem Befen ber Sache boch ftete viel ferner ftebeuden Regierung erwartet merben fann.

Eine in berfelben Beife zu beurtheilende, jedoch noch mehr zum Schaden der wirthichaftlichen Thätigkeit in der Gefellchaft wirkende Concurrenz ist diejenige, welche die Regierung durch ben Selbstbetrieb von Fabriken u. dgl. funftlich herzustellen bestiffen ift.

In wie ferne jede Art ber auf directe Gutererzengung verwendeten Regierungsthätigkeit überhaupt schälich für die Gesellschaft wirkt, haben wir bereits hinlanglich nachgewiesen; um die dadnrch angestellte Concurrenz zu ermöglichen, muß die Fabrissarbeit des Staates, wenn ste nicht als Monopol geübt wird, zu Berlust und Schlenderpreisen verkaufen. Abgesehen davon, daß der auf solche Beise stets vorshandene Ausfall aus dem Sadel der Gesellschaft bezahlt werden muß, während der Bortheil der Concurrenz durch Freigebung der Arbeit auch ohne diese Judusse erreicht werden könnte, so ist es auch flar, wie die in besonderen Fällen von Absasstangen von Seite der Staatssabrien viel leichter und maßluser gemachten Schlenderpreise vollständig ruivon einer Concurrenz, soudern von dem Erdrücken derselben gesprochen werden muß.

Eine funftliche Rachfrage fur bestimmte Fabrifationszweige fann in ber Wefellichaft bervorgerufen werben burch Regierungemaß. regeln, welche die auswärtige Concurreng in den betreffenten Artiteln auf bem einheimischen Martte erschweren ober verbindern, und ebenfo auch, wenn momentan ein befonders großer Bedarf j. B. durch auszu. führende größere Banlichfeiten, ober außerordentliche Uneruffungen für Regierungezwede hervorgerufen wird, und lettere fich aus mas immer fur Grunden beftimmt ober genothiget findet, gur Deding Diefes Bebarfes bie einheimischen Sabrifen aufzufordern, und biefen die Lieferungen quaufichern ober porgubebalten. Daburd wird ein funftliches Emporfdnellen der betreffenden Rabritation &zweige eintreten, es werden gur Bergrößerung ber Ctabliffements bedeutende Rapitalien anfgewendet, Arbeitofraft wird von allen Seiten berangezogen, und von momentan weniger lobuenden Weichaftegweigen abwendig gemacht werden. Allein Die auf folde Beife gesteigerte Nachfrage findet nothwendigerweife auch wieder ibr Ende, und mobl nur felten ift bie mabrend berfelben ansgeführte Guterproduftion eine folde gewefen, daß bas Bollevermo. gen baburch berart geftiegen und gefraftiget worden mare, bag bie früher fünftlich gefteigerte Rachfrage nun burch eine nas turliche erfest worden mare, und ben vergrößerten gabriten bie gleiche Groke ber Rachfrage auch fort verblieben fein murbe.

Insbesondere ift dies niemals hinsichtlich der von der Regierung direft ausgegangenen Rachfrage der Fall, und auf solche Beise geschieht es, daß nicht nur der Preis diefer momentan mehr gefragten Artikel für Zedermann in der Gesellschaft funstlich vertheuert und die Qualität dersselben verschlechtert wurde, sondern mit dem Stoden des Absahes sieht sich die fünftlich herbeigezogene Arbeitstraft dem Clende Preis gegeben,

der Fabrikant felbst ist vom Ruine bedroht, wenn er, wie es in der Regel der Fall ift, die Bergrößerung seiner Production durch Zuhilfenahme fremder Kapitalien bewirft hat, — und ebenso erscheint eine Menge von Kapitalstraft in diesen nunmehr unbeschäftigten Unternehmungen festgelegt, und bleibt dem Bedarfe anderer Arbeitszweige für lange Zeit entzogen.

§. G.

Das fich naturgemäß aus ber Arbeitetheilung und dem Egoissmus entwidelnde Concurrenzvermögen, wirft bei jedem einzelnen Gefellsschaftsmitgliede für sich, mit der Macht des ihm eigenthumlichen matertiellen oder geistigen Bermögens überhaupt, und zwar nüglich oder schädslich für die Güterproduktion, wie wir solches bereits gezeigt haben.

Das Concurrenzvermögen kann sich aber auch organifiren, b. h. mit Zuhilsenahme ber Affociation seine Kraft steigern. Wenn nämlich der Einzelne sieht, daß die ihm eigenthümlichen Kräfte allein nicht hinreichen, um eine ausgiebige Concurrenz zu machen, so such er dieselben durch Bereinigung mit den Kräften Anderer zu verstärken. Diese Lereinigung kann eine derartige sein, daß sich die gleichartigen Faktoren der Gütererzeugung zusammenthun, Arbeitsfraft mit Arbeitsfraft, — Kapital zu Kapital, Arbeitssfroff mit Arbeitssfroff, oder die Bereinigung geschieht in einer Berbindung zwischen den verschiedenen der Güterproduction dienenden Kräften. Lestere Arten der Affociation sind die überhaupt wirksameren, und insbesondere ist es darunter wieder die Bereinigung zwischen Arbeitsfraft und Kapital, welche sur die Kräftigung der Concurrenz von entscheidendem Einflusse ist, weil die Erfolge der menschlichen Arbeit durch die Zuhilsenahme von Rapitalskraft in's Unberechendare gesteigert werden können.

Bird nun die Concurrenz durch eine solche naturliche Bereinigung der einzelnen ebenfalls auf natürliche Beise in der Gesellschaft thätigen Factoren der Gutererzeugung zu Stande gebracht, so wirft dieselbe in der gleichen Art fördernd auf die letztere, wie wir solches bereits gelegentlich unserer Abhandlung über das durch die Alfociation angestrebte Monopol entwickelt haben. Diese Art von Concurrenz wird nie schädlich, sondern im Gegentheil fördernd auf die Guterproduction zurudwirfen, weil sie stets durch eine in derselben Beise und gleichsam aus sich selbst entstehende neue Association betämpft werden kann, und in Folge des Betteisers der Producenten sich gegenseitig zu überbieten, die Menge der Guter vermehrt, die Preise vermindert, und die Qualität derselben verbessert werden wird.

Unders jedoch ftellt fich biefes, wenn die Concurreng fich nicht mehr auf naturlichem Wege, fondern mit Bubilfenahme des Bri-

vilegiums in ber Befellichaft organifirt. Das Brivilegium fann fur eine angeblich ber Concurreng Dienente Mfociation berart in Birtfamfeit treten, daß bie Bilbung einer gleichartigen und nach gleichem 3mede ftrebenden Bereinigung in ber Befellichaft nicht geftattet wird, ober es ift jede Uffociation überhaupt an eine besondere Erlaubnif von Geiten ber Regierung gebunden; ober bas Brivileginm fann auch barin befteben, daß burch baffelbe Einer ber fur Die concurrirende Guter. erzeugung in Birffamfeit ftebenben Ractoren, fei es nun Stoff, Ravital oder Arbeitefraft, mit einem fünftlichen Monopole ansgeruftet wirb. Eine auf Dieje Beife aufgerichtete Concurreng wirft gleich bem Monopole felbft, und noch ichablicher ale biefes, weil beren Rraft eine um fo größere und zu befampfen unmöglich ift. Dief lentere wird um fo mehr ber Rall fein, wenn ber babei privilegirte Ractor bas Gelbfapital ift und am meiften, wenn babei auch noch bie moberne Organifation bes Creditmefens thatig wird, wie ce bei ben meiften ber angeblich gur forberung ber Buterproduction und bes wirthichaftlichen Fortidrittes in ben mobernen Staaten aufgerichteten privilegirten Gefellicaften ber Kall Diefe privilegirte Concurreng entwidelt fatt Freiheit und Fortfdritt Die Dacht jener Kinaugariftofratie, welche man nicht anfteben fann, ben größten Uebeln beigngablen, unter melden Die gegenmartige Beit ju leiden bat.

Diefe privilegirten Gefellichaften machen nicht Concurreng, fondern vernichten Diefelbe, indem fie ben fleinen Befit abforbiren, Die freie Arbeitothatigfeit aufheben, um fich felbft an deren Stelle gum ichlieflichen Nachtheile aller Confumenten und der Gefellichaft an feten. vilegirte Concurreng nimmt Arbeit und Brod aus ben Banden gablreicher, oft von ber Ratur felbft auf einen bestimmten Sabrifations: zweig angemiefener Menfchen, und vernrtheilt Diefelben unter ber Bebauptung, ben gleichen Artitel unter bem Schute einer ber Ratur gegenübergeftellten privilegirten Rapitalefraft anderwarte billiger und beffer erzeugen ju wollen, jur dauernden Berarmung, ohne Rugen fur die Confumenten und die Befellichaft, nur jur eigenen felbftfuchtigen Bereicherung, und nicht felten bleibt auch diefe lettere in Folge ungeschidter Beidafteführung gurud. Denn ift auf folde Beife bie naturmuchfige Arbeit einer Gegend einmal durch die privilegirten Befellichaften au Grunde gerichtet, bann gibt es auch Dichts mehr, mas Die letteren abhalten follte, die Breife bes jum Monopole geworbenen Fabrifates wieder binaufaufdranben, und ichlechte Qualitat zu erzeugen, fo baß Benes, mas bie Wesculichaft burch Diefe von ibr felbft aufgerichtete Concurreng gewonnen gu haben glaubte, in Babrbeit gu einem offenen Ber-Infte am Bolfevermogen geworben ift.

## 8. 7.

Daß die Concurrenz auch schädlich wirken konne, wurde zu allen Zeiten und bei allen nur halbwegs zum Bewußtsein des wirthschaftlichen Lebens gekommenen Bolkern erkannt; auch waren immer und überall Mittel in Anwendung und Borschlag, um den Birkungen der Concurrenz zu begegnen.

Im Mittelalter waren es die Junftverfassung und andere gegen die freie Thatigkeit im Erwerb und Berkehr aufgerichtete Beschänkungen aller Art, welche dem schällich erkannten Einflusse des Concurrenzvermögens zu begegnen bestimmt waren. In der nach jeder Richtung beschänkten Anschauung der damaligen Zeit hielt man sich auch in Bezug auf die Wirfdauung der Concurrenz an das zunächst Liegende und Sichtbare, und glaubte, die durch die naturgemäße Concurrenz herbeigeführte Siörung in dem Arbeitsverdienste der einzelnen Bürger am besten durch ein densselben verliehenes Arbeits. Privilegium betämpsen zu können. Wie hätte man auch zu einer Zeit, wo die Freiheit nirgends vorhanden war, und das Verlangen darnach als eine Aussehnung gegen die von Gott gesetzt Drbnung der Dinge verurtheilt wurde, den wohltstätigen und anszleichenden Einsluß derselben gerade auf die wirtschaftliche Thätigskeit würdigen können, und war es nicht vielmehr nur consequent, an die Stelle der Kreibeit der Arbeit das Arbeitlealum zu seken?

In unferer Beit hingegen führt man die Freiheit zwar ftete im Dunde, und man behauptet, Die Concurreng muffe und tonne durch bie Concurreng felbft befampft werden, allein nebenbei lagt man auch bas Brivilegiumennmefen nicht nur befteben, fondern fordert daffelbe fogar nenerlich und in fraftiger Beife, wenn auch in einer gegen bie Reubalgeit vericbiebenen Form, ale eine Rothwendigfeit fur Die Forberung und Entwidlung ber Guterproduction. Goll Die Concurreng wirflich burch bie Concurreng befampft und unschadlich gemacht werden fonnen, fo muß ber Arbeit vor Allem Die volle Freiheit ber Entwicklung überall und in jeder Richtung jugeftanden werden, insbefondere aber muß auch Die Freiheit der Affociation ein für jeden einzelnen Ractor ber Gutererzeugung gleichmäßig in ber Befellichaft giltiges Recht fein, nicht aber, bag man bie Affociation überhaupt an eine befondere Erlaubnig fnupft und biefe Erlaubnig bann noch überdieß mit befonderen Privilegien ausstattet, wie es in ber modernen Befellichaft geschieht. Berben Diefe Privilegien aber vorzugeweise noch ben Rapitals-Affociationen gugeftanden, bann ift bamit bie Concurreng in Babrbeit tobt, aber nicht frei gemacht.

Die Socialiften und Communiften glauben ben in ber Concurreng enthaltenen Biberfpruch baburch lofen gn tonnen, bag fie bie Guter-

erzeugung überhaupt ju einer Befellfchaftsfache erflaren, welche fur Rechnung ber Gemeinschaft in Rationalwerffatten u. bal. verrichtet werden foll. Auf biefe Beife fonnten unn allerdings bie fcablichen Birfungen ber Concurreng unmöglich geworden fein, allein ebenfo grundlich maren auch alle mobitbatigen Rolgen berfelben vernichtet. Denn wenn der Menfch von feiner besonderen Thatigfeit und Rraft nicht auch einen befonderen Directen Erfolg fur fich gieben tonnte, fondern letterer im Befentlichen ftete ber Gemeinschaft zufallen wurde, welche gegen Die Berbindlichfeit allen Arbeitern und Ravitalien Beidaftigung und Berwendung ju geben, and die Resultate bavon fur fich in Unfpruch nehmen murbe, wenn es bem Menfchen nicht vor Angen ftunde, burch eine Debrober eine besondere Unftrengung feiner Rrafte fich auch einen befonderen Benuß verschaffen zu tonnen, weil feine Bedurfniffe bis gu einem gemiffen Grade von Gefellichaftemitteln befriediget find, und eine darüber binansachende Befriedigung unmöglich oder verfagt mare, bann murbe auch alle in der Individualitat und im Egoismus des Gingelnen liegende Unregung gur Gutwidlung und Unftrengung ber bei ibm vorbandenen autererzeugenden Rrafte aufgebort baben. Denn außerhalb bes Egoismus fest fich die menfchliche Rraft in der Regel nicht in Thatigfeit und ce entwidelt fich auch feine Concurreng; mer aber foll auch überhaupt bort concurriren, mo ber Staat ber alleinige Broducent nud Uebernehmer fur Alles fein murbe, daber alle Gnterproduction bes Gingelnen in bem allgewaltigen Monopole ber Befellicaft aufgegangen fein mußte?

Nicht dadurch, daß an die Stelle der jest in der Gefellichaft bestehenden unnatürlichen Inflitutionen, ein tunftlicherer der Menschennatur noch mehr widerstrebender Ban aufgerichtet wird, kann sich dasjenige, was in Folge dieser Institutionen schädlich auf die wirthschaftliche Thätigekeit wirkt, bessern, sondern nur durch Beseitigung dieser Inflitutionen oder durch Zuruckstrung derselben auf ihre

natürliche Berechtigung.

Aus dem Rechte auf Arbeit folgt für das einzelne Geschäftsmitglied nicht das Recht auf eine Berforgung in Rationalwerfsstätten u. dgl., sondern das Recht auf die volle Freiheit in der Bewegung seiner Arbeitstraft, welche sich bis an die Schrauten des anerkannten Geschlichaftszweckes unbehindert ausdehnen kann, und für zedermann und für jede Art der Beschäftigung in gleicher Beise giltig sein muß.

Die Aufgabe der Gefellichaft überhaupt ift es, bie hinderniffe, welche der Freiheit der menschlichen Thatigkeit im Wege stehen, möglichst aus dem Wege zu raumen und die Parole des Fortschrittes und der socialen Reform für die moderne Gesellschaft tann in dieser Beziehung nur im Begehren nach Abschaffung aller Privilegien liegen, ob dieselben nun für Personen oder Sachen gelten sollten. Dabei ift es nichts Gewaltthätiges, Nichts was sich nur auf dem Wege des Umsurzes alles Bestehenden vollziehen fann, welches uns zu thun nöthig erscheint; denn die Abschaffung der jest herrschenden Privilegien aller Art wird ohne Zuckungen und wie von sich selbst vor sich gegangen sein von dem Tage an, als dieselben durch die Gesellschaft nicht mehr autorisitt und ertheilt werden.

Dritte Abtheilung.

Der Güteraustausch.

· ~

\*

4.5

. 9

.

· .

# Dreigehntes Rapitel.

# Der Bertehr überhaupt.

§. 1. Das natürliche Entiftehen des Gitreaustaufches in Fosse der Arbeitstheitung. S. 2. Der Taulch ist nur ein Art Ms Güterverlehres und nicht der Bertehr selbst. — Begriff des Berkehres. — Die Bedingungen im Allgemeinen, von welchen

Arbeitsaufwand die größte Menge von Tauschaften zu vollziehen.

3. Einstuß des Bertehres auf den Werth der Güter für den Produzenten.
Die Nothwendigkeit des Güteraustausches sieht auscheinend im Widerspruche mit der vom Forlichritte begehrten Erhöhung des Werthes der Güter. — Die auf dem Güteraustausche lastenden Kosen müssen die Bermehrung und Berbessenung der Production für die Gesellschaft eriebt werden.

§. 4. Die Verringerung der Kosten des Gilteranstausches durch des unmittelbare Räherruden zwischen Consumenten und Produzenten und durch die Annäherung zwischen den einzelnen Arten der productiven Arbeit. — Die natürlichen und die von der Gesellschaft bassur zu ergreisenden Mittel im Allgemeinen.

 Die Kosten ber Hortbewegung ber Guter. — Die Urjachen im Allgemeinen, uach welchen sich die Sosse der Transportschen bestimmt. — Der Fortschritt binsichtlich ber Berminderung der Transportsoften.

§. 6. Die Birtungen ber Befchleinigung bes Guterverlehres auf die Bermehrung ber Guterzeigung und baburch auf Freiheit und Gleichheit unter ben Gefellichgitemitgliebern.

§. 7. Die Folgen ber Entwidlung bes Bertehrslebens burch bie Annaherung ber Bejellichaftsmitglieber insbesondere fur bie Entwidlung ber Bobenproduction.

§. 8. Auf bem Rohproducte liegen verhaltniffmäßig die höchften Transportfosten und bie möglichste selbsteigene Berarbeitung derselben ist daher für jede Gesellschaft gehoten.

geboten. 9. Berichiedene Entwicklung ber Berkehrsthätigkeit in den modernen Staaten. — Die Induftriestaaten und die Agrikulturstaaten. — Jede Gefellichaft ift berufen, aus dem Stadium bes Agrikulturstaates zu jenem des Industriestaates vorwarts zu schreiten, wenn sie nicht rudwarts geben will, wie die Geschichte

§. 10. Lander mit geringer Bertehrsentwicklung leiden an Bergendung von Arbeitstraft und verhältnismäßiger Werthfosigfeit ihrer Bodenerzeugniffe. — Die Lage der Bodenproduction im Augemeinen in den Agrikultur- und in den Industrieftaaten.

\$.11. In Agrifullurstaaten find bie Aussaugung von Grund und Boben, ber Raubban, und bie ichtiestiche Berarmung auch ber großen Grundbefiger nothwenbige Folgen. — Geschichtige Benertung.

§. 12. In Agrifulturstaaten gibt es feine Entwicklung ber burgerlichen Freiheit. — Die Gesellicaft icheibet fich in herren und Rnechte.

#### S. 1.

Beber Menich benöthiget jur Befriedigung feiner verschiedenartigen Lebensbedurfniffe auch verschiedenartiger Guter, welche er fich auf ber unterften Stufe ber olonomischen Entwidlung fammtlich felbft und unmittelbar zu erarbeiten bestrebt ift. Angewiesen auf sich allein und auf die eigene Kraft, ohne Berbindung mit anderen Menschen, gewinnt der einsam mit seiner Familie lebende Bilde auch nicht mehr durch seine Arbeit, als das Nothwendigste, um seine ersten Lebensbedürfutsse auf die robeste Weise befriedigen zu können, obgleich ihm die Erde in weitem Territorium zur Bearbeitung offen fecht.

In dem Streben nach einer vollsommeneren und bessern Art ber Befriedigung vollzieht sich aber schon innerhalb bes Familienlebens eine bestimmte Art von Arbeitstheilung zwischen Mann und Frau und Kindern. Die einzelnen Familienglieder verlegen sich je nach Kraft, Reigung und Geschicklicheit auf die Erarbeitung der einzelnen dem gemeinschaftlichen Saushalte nöthigen Güterarten, und es vermehrt sich in Folge der gusschließenden Berwendung ihrer Thätigkeit in der Ginen bestimmten Richtung die Menge, und bessert sich die Art ber den Bedürsniffen dienenden Güter. Es ist klar, daß, wenn Fran und Kinder des Wilden densselben auf seinen Jagdzügen begleiten, und ihn bei seiner Arbeit auf verselben unterstügen würden, dieß die Jagdbeute nur unbedentend versmehren würde, und daß, wenn dadurch auch für die nothwendigste Rahrung der Familie besser gesorgt wäre, es um so schlechter mit der notwendigen Kleidung und Wohnung für dieselbe stünde.

Anders und beffer ftellt fich dieß, wenn Weib und Rinder, mahrend der Mann ber Jagdarbeit nachgeht, bei der hatte bleiben, ein um die selbe gelegenes Stud Erde bebauen und bepflanzen, fich mit ber Einbringung der Felbfrüchte, mit ber Erhaltung und Ausbesserung der Bohnung, und mit Bereitung der nothwendigen Aleidungsfluck aus ben vorhandenen Thier- oder Pflanzenstoffen beschäftigen, die zur Förderung der Jagd und der hanslichen Arbeiten erfundenen Wertzenge zubereiten und das daran schablaft Erwordene ausbesseren.

Innerhalb bes Familienlebens gibt es noch feinen . Austausch ber von ben einzelnen Familiengliedern auf diese Beise erarbeiteten einzelnen Güterarten; benn das einzelne Familienglied arbeitet nicht selbstftandig für fich, — sondern fur die Gemeinschaft, oder eigentlich für das Familienoberhaupt, in dessen Berfügungsrecht die erarbeiteten Güter zusammenströmen, und von welchem dassenige, mas aus der einzelnen Art sedem Familiengliede nothwendig ift, aus der Summe der vorhandenen Gütermenge zugetheilt wird.

Die Arbeitstheilung vollzieht fich jedoch auch im gesellschaftlichen 311summenleben und in Folge besselben berart, baß von ben einzelnen die Gesellschaft bildenden Personen oder Familien, nicht mehr für sich allein alle zum eigenen Lebensunterhalte nöthigen Guter erarbeitet werden wolfen, sondern es vertheilen fich diese Arbeiten auch außerhalb des Kamilienlebens unter den verschiedenen Gesellschaftsmitgliedern felbst, je nach Individualität und Sabigfeit. Bahrend ein Theil der im Uebrigen von einander ganz unabhängigen Gesellschaftsmitglieder oder Familien ansschließend oder vorwiegend zur Erzengung
der Nahrungsmittel thätig ift, und demnach teine oder zu wenig Kraft
übrig hat, um auch die herftellung des zur Bohnung und Kleidung
Röthigen selbst bestreiten zu können, beschätiget sich ein zweiter und
dritter Theil der Gesellschaftsmitglieder wieder ansschließend oder vorwiegend nur mit der Berfertigung der ten legteren Bedürsniffen dienenden Giterarten, und kaun sich dagegen nicht zugleich auch die selbstbenöthigten Nahrungsmittel erzengen.

Unter tiefen einzelnen Claffen ber Gefellichaftemitglieder wird fich nun ein Berfehr behufe Erwerbung ber von ber einen Geite benöthigten, und auf der anderen Seite überfluffig vorhandenen Güterarten entwideln muffen, und diefer Berfehr wird fich überall zunächst als unmittelbarer Anstaufch der von den Bedürftigen weche felleitig benothigten Güter darftellen.

## §. 2.

Der Taufch selbst ift nur ein Afr des Bertebres unter ben Guterbedürftigen und nicht ber Bertebr selbst. Letterer enthält in fich noch mancherlei andere Arten ber meuschlichen Thatigkeit, welche in größerem oder geringerem Maße nöthig flut, damit jener lette Aft, nämlich die Besitzergreisung des benöthigten Gutes von Seiten tes Bedürftigen stattfinden fann. Der Bertebr ist also die Summe jener menschlichen Thatigkeit, weche aufzuwenden nöthig wird, damit sich ter Austausch der Giter unter den Geselschaftsmitgliedern unmittelbar (im Gegenfaße zur handelsthätigseit) vollziehe.

In einer bestimmten Gesellschaft wird die Größe des Berfebres, auf den Tauschaft bezogen, daher vor Allem abhängen von ter Größe ter für den Anstausch vorhandenen Gütermenge, von der Menge und Berschiedenartigleit der bei den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern sich geltend machenden Bedürfnisse, und von der Ausdehnung, in welcher sich die Arbeitstheilung unter denselben bereits vollzogen hat. Wenn die Gesellschaftsmitglieder wenige und nur die einsachen Lebensbedürfnisse haben, wenn in Folge dessen auch nur weniger Güter begehrt und vorhanden sind, und die Arbeitstheilung sich ebensalls nur innerhalb dieses Nothwendigen vollzieht, so gibt es auch nur wenig zu thun, um die wechselseitig benötigten Güter in die Sände der Bedürftigen zu briugen, weil diese wenig bedürfen, wenig Götter vorhanden sind, und weil sie sich selbst den größten Theil ihrer wenig mannigsaltigen Verkbenrft produciren. Demansolge wird der Berkehr in der Beschlächaft auch mit der Zuughme der Behürfnisse, der zur Bes

friedigung der legteren vorhandenen Gutermenge und mit dem Fortichritte ber Arbeitstheilung fleigen.

Da ber Taufch aber nur ein Alt bes Berfchres ift, so fann die Größe des letteren in ter Gefellschaft auch ganz unabhängig von der Menge der Taufchafte fleigen und fallen, je nach der Menge der auf die letteren aufgewendeten Arbeit. Wenn nun der Berfehr in einer bestimmten Gesclischaft größer ift, in Folge der vergrößerten Menge der nöttigen Taufchafte, so ist solches ein Beweis von Befriedigung gesteigerter Bedürfnisse und größerer Production; besteht jedoch der größere Bersehr nur in Folge der auf eine geringere Menge von Tauschaften aufgewendeten größeren Arbeitstraft, so fann die Steigerung nur auf Kosten der Entwicklung der Güteraustausch verwendeten Kräfte entzogen werden.

Der Fortschritt im Bertehre besteht also im Allgemeinen darin, mit möglichst wenig Arbeitsaufwand die größte Menge von Tauschaften zu vollziehen, und es gilt dieser Grundsat für jede Art des Berkehres, ob nämlich die zur unmittelbaren oder mittelbaren Befriedigung vorhandenen Bedürfnisse begehrten Güter oder Werkzeuge selbst, gegeneinander zwischen den Bedürftigen ausgetauscht werden, oder ob beim Berkehre das Geld ins Mittel tritt, und die Güter gesauft und verkanft werden. Auch ist es gewiß, daß jene Gesellschaft, in welcher sich der Austausch der Güter zwischen den Bedürftigen direct und ohne Bermittlung von Geld ebenso rasch und ausreichend vollziehen würde, wie mit hilse dieses letzteren Werzeuges, die ösonomisch am besten organistrte sein mußte.

#### §. 3.

Der Tanschaft sowohl an und für sich, als die demselben zu seiner Ermöglichung nothwendig vorgehenden Aeußerungen der meuschlichen Thätigkeit, lasten auf jedem im Bege des Tausches, statt der eigenen Production, erwordenen Gute als ebensoviele Rosten, welche dessen Gebranch erschweren, d. h. der Werth der Tauschäfter, die Tauslichseit derselben zur Befriedigung der Bedürfnisse wird für die Producenten durch die Nothwendigseit des Tausches und je nach der Größe des für den Austausch ersordertichen Thätigkeitsauswandes, mehr oder weniger verringert. Da der Fortschritt jedoch in der Vermehrung des Werthes der Giter besteht, das heißt in der Verringerung des zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse Thätigkeitsauswandes, so erscheint der in Folge der Arbeitssheilung nothwendig gewordene Güteraustausch fürs Erste als dem Fortschritt entgegen, und dieses desto mehr, je größer der Versehr in der Geselschaft ift, je

mehr Taufchafte ju vollziehen, und je mehr Arbeiter auf ben Bollgug ber Taufchafte zu verwenden nothig find.

Allein die Arbeitstheilung macht nicht nur den Giteraustausch nöthig, sondern fie wirft durch die aus ihr hervorgehende Bermehrung der Kraft des Einzelnen, durch die Entwicklung der Individualität, durch das Rusbarmachen der Kräfte auch des Schwächeren, und insbesondere durch die Freimachung der Geistestraft, auch auf die Bermehrung und Berbefferung der Production, so daß die Ansbarmachung des Stoffes mit immer weniger Arbeit vollzogen wird, und die Productionsfosten mit der fortschreitenden Arbeitstheilung sich immer mehr verringern.

Davon nun, ob die durch die Arbeitstheilung folgende Berringerung ber Productionstoften, ober die Belaftung des Guterwerthes durch die mit ihrem Austausch nothwendig verbundenen Austagen, das überwiegende Moment ift, wird es speciell abhangen, ob der Berkehr in einer bestimmten Gesellschaft fortschrittlicher Natur und Art ift.

Da aber die burch Arbeitotheilung eintretende Berminberung ber Bro-Ductionstoften bei natürlichem Entwidlungsgange ftets mehr beträgt, als Die Belaftung ber Gutererzeugung burch ben barauf folgenden nothwendigen Guteraustaufch, fo wird jede Urt bes fich aus ber naturlich voll. gieben ben Arbeitetheilung entwidelnden und fleigenden Berfehres auch immer fortidrittlich fein. Allein ber Buteraustaufch erzenat fich' und beftebt in der modernen Befellicaft nicht immer blog in Rolge ber natürlichen Entwidlung ber Arbeitetheilung, fontern ift auch oft Rolae ander er von Innen und Augen ber mirfender Urfachen, und fann bann auch fur Die Boblfahrt bes Gingelnen und ber Befellichaft icatliche Birfungen außern, inebefondere wenn bie Roften beffelben innerhalb ber Gefellichaft burch Richts erfest werben, wie wir bieg bes Raberen im fpateren Berlaufe ausführlich ju zeigen, öfter Belegenheit baben merden. In jeder Gefellichaft muß alfo ber Musdehnung Des Berfebres Die Bermehrung ber Arbeit und Broduction burch Entwidlung ter Arbeitetheilung vorausgeben, und nur je mehr lettere fleigt, mirb Die Steigerung ber erfteren eine mabrhaft fortidrittliche fein. Je mehr Taufchafte in Rolge ber vergrößerten Brobuction in ber Befellichaft nothig werden, befto großer die Boblfabrt, weil der Ueberichuß aus ber Berminderung der Broductionstoften gegen jene bes Guteraustaufches ein immer großerer wird und bem Gingelnen und ber Befellicaft ju Bute fommt.

Aber and innerhalb der fur den Bollgug ber Taufchafte nöthigen Arbeiten felbst fann fich ein Fortschritt dadurch vollziehen, daß dieselben geringer werden, um die gleiche ober eine größere Renge Raurus, Boltewirthschaftslebre. Tanschafte ju Stande zu bringen. Denn auch je weniger Arbeit zum Bollzuge der Tauschafte nöthig ist, desto größer muß der Ueberschuß sein, welchen die Arbeitstheilung über die Rosten des Tanschaftes zuruckläßt. S. 4.

Unter dem fur ben Bollgug Des Taufchaftes nothigen Arbeite. aufwande, ift ber Anstaufch felbft mit ben geringften Roften verbunden; bagegen fallen bie meiften berfelben auf die Ueberwindung ber Entfernung, melde gwifden bem Orte ber Erzengung Des bestimmten Butes und jenem befteht, wo daffelbe verbrancht wirb. Diefe Roften ber Entfernung bemeffen fich por Allem nach bem Berthe ber auf ben Transport verwendeten Beit, in welcher Die Arbeitefraft Des Grachters ober Lafttragers nicht gur Guterproduction bermendet merben fonnte und fie fteigen in geometrifder Brogreffion gur Große ber au übermindenden Entfernung baburch, daß ber gleiche Reitauf= wand jedesmal gur Bin- und Burudbewegung fur den Bedurftigen nothmendig wird, menn bas Transportverbaltnif in biefer Begiebung nicht durch eine besondere Organisation, j. B. von Rudfrachten oder durch Berrichtung fpecieller Sandarbeiten von Geiten ber Frachter ober Laft. trager auf dem bin. ober Rudwege gebeffert wird. Benn baber ber Fortichritt fur den Bertebr in der Berminderung der mit demfelben verbundenen Roften beftebt, fo muß diefe Berminderung por Allem in dem Ausgleiche ber Entfernung gefucht, b. b. Die Erzeugungs= und Berbrauchsorte ber Gnter muffen immer naber gerudt merben.

Die Annaherung zwischen den Orten der Production und Confumtion vollzieht sich unabsichtlich von Seiten der Menschen und auf natürlichem Bege durch die in Folge der Befriedigung des Geschlechtstriebes und durch natürliche Einwanderung eintretende Bermehrung der Bevöllerung in einer bestimmten Gesellschaft, welche den zwischen den Bewohnern des Territoriums sich ausbreitenden leeren Naum immer mehr verkleinert, und die einzelnen Menschen und daher auch den Güterverfehr derselben immer näher an einander rückt. Diese Annäherung fann aber auch absichtlich von den Gesellschaftsmitgliedern auf dem Bege des freiwilligen gegenseitigen Räherrückens zwischen Producenten und Conjumenten herbeigesuhrt werden, und Ales, was dieses Räherrücken zwischen Production und Consumtion behus des unmittelbaren Güteraustausches befördert, oder die demselben entgegenstehenden hindernisse beseitiget, wird für den wirthschaftlichen Fortschritt gethan sein.

Da fich die gesammte Guterproduction dem Befentlichen nach in Bearbeitung von Grund und Boden und in die gewerbs, oder fabrifmäßige Erzeugung der den menschlichen Bedurfniffen dienenden Mittel und Bermittlungsguter theilt, so wird es baher vor Allem im wirthschaftlichen

Rortidritte liegen, daß fich Die Bemerbe. und Rabritsarbeit überall im ganbe unmittelbar an ber Geite ber Bobenarbeit feftfene, ba bas Umgefehrte nicht moglich ift. 2Bo bief nicht ber Rall, merden fomobl ben Landbauern Die von denfelben benothig. ten Gemerbeartifel, als auch ben Stattebewohnern Die benothigten Lebensmittel, fowie Die als Arbeiteftoff benothigten Bobenfruchte nicht nur vertheuert fein, fondern es geht auch eine Menge Arbeitefraft, welche bem Bollauge des Taufchaftes geopfert werben muß, bem Gingelnen und ber Gefellichaft fur bie Guterproduction verloren. Undererfeite merben fich bei meiter porgefdrittener Arbeitetbeilung Die Erzeuger von Salb. fabritaten mit jenen, welche fich mit ber Augutbringung ber letteren beicaftigen, aus tem gleichen Grunde moglichft nabe aneinanderschließen muffen, und es merben fich baber bei naturlicher Entwidlung bes Bertebrelebene in ber Befellichaft auch Ansammlungen von Meniden in Stabten, gerffreut über bas gange bewohnte und cultivirte Territorium, nothwendig bilben.

Auch die Annaherung der Arbeitseraft felbft an ihren eigenen Berbrauchsort ift von Bichtigkeit, und baher wird jedes einzelne Gesellschaftsmitglied trachten sollen, feinem Arbeitsobjette möglichft nahe zu bleiben, um nicht Muhe und Beit verloren zu haben, bewor es noch zur eigentlichen Arbeit gesommen ift. Dieß gilt insbesondere von ber Boben arbeit, und die Ansammlung der Bobnhaufer in Dörfenn bort, wo der Einzelne noch größere Bobenstächen zu bebauen, oder sonst zu benüßen hat, statt daß der Bauer inmitten seiner Felter und Gründe seine Anwesen aufgerichtet halt, ift ebenso gegen die Forberung einer gesunden Berkehrsentwicklung, als wenn berfelbe zum Anfause der ihm nöthigen haushaltungsartifel und Arbeitswerfzeuge einen weiten Weg bis zum Mohnstige des betreffenden Gewerbsmannes zu machen, oder diese Artifel von einem in seinem Dorfe angesedelten hander zu theuerem Preise und sobeschefter Oualität zu kaufen genötligt ist.

Die Gefellschaft wird baber im Interesse ber Berminderung Des fur den Guteraustausch nothigen Arbeitsaufwandes weder der naturlichen Bermehrung der Bevölferung, noch der Freigugigfeit der Gesellschaftsmitglieder hindernisse in den Beg legen durfen, vielmehr bedacht fein muffen, Alles zu beseitigen, was Derartiges etwa besteben sollte.

Dahin gehören insbesondere die in der Gesellschaft rudfichtlich der Ebe, und der Pflege und Berforgung der unehelichen Rinder und Baisen geltenden Bestimmungen, welche solche sein sollen, daß das Eingeben des Chebundnisses an feine wie immer gearteten lästigen und beschränkenden Bedingungen gebunden wird, und daß uneheliche Kinder und Baisen, denen die älterliche Pflege und Erziehung mangelt, von der Gesellschaft selbst zur Ausbildung übernommen werden und nicht den

fleinen Geburtsgemeinden überlaffen bleiben, wo in ter Regel Die enge bergigften Anschanungen und Borurtheile jum Rachtheile solcher Kinter fich geltend machen.

Benn fich ferner bie Cinwanderung auch natürlich dorthin vollzieht, wo sich besiere Bedingungen der Lebensezistenz fur den Menschen bieten, so wird boch jede Gesellschaft, beren Gebiet noch unzulänglich bebant und bevölfert ift, anger diesen allgemeinen Bedingungen, welche die Einwanderungsluft von anders woher auregen, and besondere Mittel in Anwendung bringen können, mit welchen den aus ber Frente gestomnenen Einwanderern hülfreich für den ersten Angenblief an die hand gegangen wird, 3. B. durch Errichtung von öffentlichen Auslinsteslanzsleien, wo über die beste Art der Berwendung ber mitgebrachten Arbeitsoder Kapitalstraft uneigennühige und richtige Anstläung und Anleitung ertheilt wird, oder durch Bormerfung des vorhandenen Arbeitsbedarfes für Einwanderer, durch Schup berselben vor Ausbentung ihrer Undefanntschaft und Leichtgläubigseit durch Gauner und Betrüger n. das.

Die größtmögliche Annaherung ber verschiedenen Arten von Arbeit wird die Gesellschaft in negativer Birksamfeit burch Aufgeben aller bie Freigigigfeit des Gewerdes einengenden Schranken befordern. Die Riederlassung und Ansabung der Gewerbearbeit an dem vom Gewerbsmanne gewählten Orte darf weder von Seite der betreffenden Ortsegemeinde, noch durch allgemeine Kormen an irgend welche Bedingungen gefinibet werden.

.....

§. 5.

Die Entfernung zwischen dem Productions und Consumtionsorte macht nicht bloß einen Answand von Arbeitszeit für ben Einen oder Andern nöthig, um in den Bests der benöthigten Guter an gelangen, sondern es ist der Ausgleich solcher Entfernungen anch außerdem noch mit den besonderen Kosten bes Transportes der Guter verbunden. Diese neben dem Werth des Zeitauswandes bestehenden Kosten sind versichtener Art und Größe, je nach Art der zu überwindenden Entfernung und je nach der Beschaftenbeit des zu transportirenden Gegenstandes. Benn der Landmann eine Ausbesserung seines schaftst gewordenen Gefährtes benöthigt, und dasselse zum nächsten mehrere Stunden enternten Schmid oder Wagner bringen muß, so versäumt er sethst oder sein Lehnarbeiter nicht bloß Arbeitszeit durch das hin- und Zurücksabren, sondern er verliert anch die Arbeitszeit durch das hin- und Zurücksabei verwendet wird.

Derartige besondere Roften treten bei der Fortbewegung der Guter vom Productions, jum Berbrauchsorte in größerem Dage auf, je schwieriger dieselbe ift, b. h. je mehr Kraftanfwand nothig wird, um ben Transport ju bewerkstelligen, und letteres ift der Fall, je

schwerer im Gewicht und je unebener der Boden und je größer der Umweg ift, auf welchem bie Fortbewegung zu geschehn hat. Demuach richtet fich tie hobe der Transportsoften durchaus nicht nach dem Berthe der Giter, und es ist in Gegentheile der Fall, daß die werthvollsten und theuersten Güter in der Regel am wesnigsten, dagen die gewöhnlichsten und unentbehrlichsten Güter, insbesondere alle Lebensmittel und Rohproducte, wie z. B. Getreide, Bolle, Mineralien u. das. mit den höchsten Transportkosten belastet sind.

Bei vorgeschrittener ökonomischer Entwidelung wird der Gutertransport auch zu einer besonderen Art der Beschäftigung in der Gesellschaft, bei welcher die Bermittler des Transportes nicht bloß die aufgewendeten Rosten und den Werth der Zeit ersett haben wollen, sondern aus dem Geschäfte auch noch einen besonderen Gewinn für fich zu ziehen bestrebt find, welcher den Guteraustausch vertheuert.

Der Kortidritt binfictlich ber auf bem Berfebre laftenben Transportfoften wird alfo im Allgemeinen barin liegen, bag bie fdmeren voluminojen Robproducte moglichft am Broductions. orte felbft verbraucht ober verarbeitet werden, und daß gur 216. furgung und leichteren Uebermindung ber Transportidmierigfeit eben e Stragen in möglichft gerablinigen Richtungen erbaut merben. Die geradlinigften und ebenften Strafen find Die Gifenbabnen, und wenn auf benfelben die Dampffraft jum Gutertransporte benügt wird, fo hat bieg ben toppelten Bortheil, nicht nur Arbeitefraft von Menfchen und Thieren fur ben Gutertransport ju erfparen, fondern auch tie raumliche Entfernung zwischen ben Orten ber Broduction und Confumtion abzufurgen burch Die größere Schnelligfeit, mit welcher Die Fort. bewegung mittelft Anwendung ter Dampffraft gefcheben fann. Die Unlage von Gifenbahnen überall, mo folde angulegen möglich und begehrt find, und die Reaulirung von Stragengugen, mo Gijenbabnen nicht gebaut werden tonnen, foll baber ftets eine Sauptaufgabe und Gorge ber Befellichaft fein, ba bie Rraft tes Gingelnen gur Bewältigung von berartigen Baulichfeiten nicht ausreicht. Bas aber ten besonderen Bewinn ber Krachter betrifft, mit welchem ter Butertransport belaftet wird, fo fann berfelbe vermindert werden burch Berftellung ber freien Concurreng im Grachtgeschäfte, und er murte auch gang aufboren, wenn ber Bro-Dugent felbft jugleich Frachter für feine Artifel fein wurde, welches burch eine besondere Organisation Des Frachtgeschaftes im Bege ber Affociation von Seite ber Erfteren burchguführen wohl möglich erscheint.

§. 6.

Bird nun die Zeit, welche jur Bollziehung ber Taufchafte nöthig ift, birch Berringerung ober schnellere lleberwindung ber zwischen ben Broducenten und Consumenten liegenden Entfernung immer mehr abgefürzt und werben bie auf bem Transporte laftenten Kosten auf bem vorstebend im Allgemeinen bezeichneten Bege immer geringer, so wird anch in der Gesellschaft nicht nur immer mehr von der auf den Transport verwendeten Arbeitstraft für die Güterproduction direct oder für die hertsellung weiterer Transportmittel und badurch indirect, für den Fortschritt ber Production frei, son dern der Güteraustausch siebst wird auch beschlennigt.

Diese Beschleunigung wirft aber gleich einer Bermehrung ber in der Gesellschaft thatigen Rrafte, benn je schneller fich die nothwendigen Taufchafte vollziehen, besto mehr in der Zeit wirfende Rraft wird zu anderer

Broductions-Bermendung entbunden.

Wenn daher anch durch den Berkehr selbst keine Güter producirt werden, sondern derselbe bas Borhandensein der Güter vielmehr voraussiest, so wirkt die Berminderung der Transportfossen und die Beschennigung des Berkehres doch sordennt auf die Gütererzengung in der Gessellschaft. Da aber die in Folge der Beschlennigung und Berwehlseilung des Berkehres vermehrte Gütererzeugung zur vollständigeren und bessperiedigung der gesteigerten Bedürfnisse in der Gesellschaft sührt, wodert die Abhängigsteit, in welcher sich der Mensch von der Anturgewalt und von der überlegenen Kraft der einzelnen flärkeren Gesellschaftsmitsslieder besindet, immer mehr verschwindet, so nimmt die Organistrung des Berkehres in der Gesellschaft auch Einfluß auf die Beförderung von Freiheit und Gleichheit unter den Gesellschafts mitsgliedern.

§. 7.

Die Entwidlung des Berfehres unter den Gesellschaftsmitgliedern burch die machsende Annaherung derselben und die in Folge deffen immer weiter schreitende Berminderung der Transportsoften bringt es in sebesondere für die Bodenproduction mit sich, daß jene schweren Sacke und Gattenfrüchte erbant werden können, welche die Natur massenhaft liesert, wie in unserem Klima die Knollengewächse, Rübengattungen, Mais, Hüsenfrüchte u. d. Die Cultur dieser Gewächse kann dort keinen Ausschwung nehmen, wo deren Absas auf weite Entsernungen ansgewiesen ist; denn dieselben vertragen keinen weiten Transport und können für den Berkanf und zum Berbranche für andere Menschen nur dann gebaut werben, weum sich die Abnehmer in der unmittelbaren Nähe des Laudbauers besinden. Es ift aber der Anban dieselben bessere wächse ein Fortschritt für die Menschen, weil dieselben bessere

und ausgiebigere Nahrungsmittel abgeben, als die verschiedenen Getreidearten, deren Anbau fur eine gleich große Menge Nahrungsfloff eine verbaltnißmäßig viel größere Bobenflache erfordert.

Die Entwidlung des Berkehres in der Gefellschaft durch machjende Annaherung der Gesellschaftsmitglieder bewirft auch die Möglichkeit einer befferen und entsprechenten Düngung des bebauten Grund und Boden 8. Auch ter Dünger verträgt keine großen Transportkoften und doch ift seine Berwendung von größtem Werthe; tenn er erhält nicht nur die Fruchtbarkeit des Ertbodens überhaupt, sondern vermehrt auch die Quantität der auf demselben erzeugten Früchte, macht es möglich, auf einem und demselben Acker jährlich auch mehrere Erndten zu machen, und jene besonders nahrhaften Gewächse wiederholt zu bauen, von welchen oben die Rede war.

Die Berminderung der Transportsoften erklart in letter Reihe hauptsächlich die Erscheinung, warum das Ackerland in der Rabe von Städten ums Mehrsache höher im Preise steht, als auf mehrere Meilen Entfernung, wohin auch der ans dem Zusammenfinsse der Menschen abfallende Dunger nicht mehr gebracht werden kaun, weil Gewicht und Bosum desselben die Kosten der Verfrachtung so hoch stellen, daß der größere Ersolg der Erndte dessen Berwendung nicht mehr sohnt. In einem dicht bevölkerten Laude und mit dem Räherruden der Menschen ist die Bodenproduction nach allen Richtungen hin mit den wenigsten Transportsosten sowohl fur ihre Früchte als für den ihr nottigen Dünger belastet, die Bodenpreise werden sich immer mehr ausgleichen, und der Ackerdau wird sich daselbst immer mehr zum Gartenbau entwickln können.

§. 8.

Ein bestimmtes Gut wird mit Rudficht auf die Rothwendigseit des Berkehres mit demfelben den hochsten Werth dann haben, wenn es am Orte feiner Erzeugung und durch ben Bedarf des Producenten selbst, seine entsprechende Berwendung findet. Geschieht die Berwendung zwar an densessenden Drte, aber von einem ritten Consumenten, so ist der betreffende Artisel bereits mit besonderer Auslage belastet, welche seinen Werth für den Producenten vermindert, der in irgend einer Form die Kosten des Austausches tragen muß. Mit der zunehmenden Größe der Entfernung und der zunehmenden höße der Eransportsosten, fann diese Werthverminderung so groß werden, daß das betreffende Obsett aushört, ein Gut für den Besther zu sein. Holz z. B. in schwer zugänglicher Höchlage und in Gegenden, wo genug davon in der Ebene oder aus leichter zugänglichen Orten zu haben, wird für ten Waldeigenthumer ganz werthlos bleiben, so lange sich diese Verhältnisse nicht andern.

Da die Transportkoften mit der Junahme von Gewicht und Umfang der Objecte fteigen, so werden dieselben für die Rohproducte auch stets größer sein, als für die aus benfelben erarbeiteten Artikel, und das Rohproduct wird daber überhaupt für den Besiger, welcher es in Berkehr segen muß, einen verhältnismäßig geringeren Berth haben, als das aus demselben durch weiteren Aufwand von Arbeitskraft dargestellte Gut, das heißt, der Producent wird ich außer dem Unterschiede zwischen den Ben Rohproducte stehenden geringeren Erzeugungskoften auch noch den Unterschied der für dasselbe größeren Transportkosten beim Berkauf oder Tausch in Abzug bringen lassen mussen.

. Darnach ift es flar, bag ber mefentlichfte Fortidritt rudfichtlich ber befferen Berwerthung ber eigenen Production in ber vollständigft moalichen felbfteigenen Berarbeitung der Robproducte für Bebermann liegt, und daß berfelbe daber auch von ber Befellichaft in Diefer Richtung augeftrebt werden muß. Das bolg, welches ale Baum. ftamm nicht verwerthbar, weil nicht transportabel gemefen ift, fann es in ber Form von Brettern, als Bundbolgerdraht u. bgl. merben; bas in einer abgelegenen Begend erzeugte Betreibe verträgt in Rornerform nicht ben Transport auf den nachften Darft, mobl aber tann es befreit von ben Bulfen und bei geringerem Bolum als Debl mit bem vollen Erfat ber auf die Bermablung aufgewendeten Roften dabin gebracht merden. Und fo welt fann dieß geben, baß fogar fremde Robproducte eingeführt, und in der Gefellichaft jum 3mede bes Erwerbes verarbeitet merben fonnen berart, daß der Bewinn fur ben Rabrifanten nur aus dem Unterichiede der Transportfosten zwifden Robproduct und Fabrifat resultirt, vorausgefest, daß der Robproducent auf der einen Geite und der Rabrifant auf ber andern die Krachtfoften bis jum Berbrauchsorte Der ergengten Buter bezahlen, wie es fo im naturlichen Bange ber Dinge auch ftete ber Sall ift.

## § 9.

. Ueberbliden wir die Verhältniffe der bestehenden modernen Staaten binsichtlich des Berkehres, so finden wir denselben verschieden entwicklt, und zwar insbesondere in dieser Richtung, daß es Länder gibt, welche ihre Rohproducte selbst zu verarbeiten und zu verbrauchen bestrebt sind, und wieder audere, welche dieselben hauptsächlich auszusühren verkangen, und zwar dorthin, wo die Berarbeitung der Rohproducte bereits zu einer höhe entwickelt ist, daß die Wenge der einheimischen Rohproduction zur Beschäftigung der Fabriken nicht mehr hinreicht. Diesenigen Länder, welche ihr Angenmert weniger auf die Entwicklung ihres inneren Berkebers in der Richtung des selbsteigenen Berbrauches und der Ber-

arbeitung ibrer Robproducte richten, fondern gufrieden find, Diefelben nur ausführen gu fonnen, find bie Agriculturftaaten.

Es wird nicht felten behanptet, daß gemiffe gander in Rolge ibrer Bodenbeidaffenbeit, befonderen Frudtbarfeit, geographijden Lage n. bgl. pon Ratur ans barauf angemicfen feien, Agriculturftaaten gu bleiben, mabrend bagegen andere von ber Ratur weniger ober in anderer Beife begunftigte gander berufen ober bemuffiget feien, vorzugemeife bie Berarbeitung ber eingeführten Robproducte gu betreiben, und burch großere menichliche Thatigleit basienige ju erfeken, mas die Ratur bem Lande jur Boblfahrt verfagt habe.

Seben mir Diefen an fich vollftandig unrichtigen Bebauptungen, wie fpater ausführlicher bargethan werden joll, auf ben Uriprung, fo finden mir Diefelben ausgebend innerhalb bes eigenen gandes ftete von jenen Claffen ber Bejellichaftemitglieter, melde überbaupt gegen bie Breibeit und Gleichbeit im Ctaate find, unterftust von einem falichen Regierungefofteme, welches in der Entwidlung Des inneren Berfebres die Bunghme der Boblfahrt und Gelbftffandigfeit bes Staats amar ertennen zu wollen geneigt mare, aber eben begbalb nicht forbern au follen glaubt, weil ce fdwerer fcheint, eine Gefellichaft von felbftftan-Digen Burgern, und leichter eine Daffe armer Unterthanen gu beberrichen. Bon Außen ber aber merben die Bortbeile ber Mariculturftagten gepriefen burch jene Rationen, welche in richtigerer Erfenntnif bes mabren ofonomifden Fortidrittes eine Suprematie über die Nachbarn qu erreichen beftrebt, oder mobl auch durch einen bereits erreichten, vielleicht unna. türlichen Grad ber Entwidlung ihrer Induftrie gewiffermaßen genothigt find, fich die gur Beschäftigung ihrer Sabriten nothigen Robftoffe in ausreichentem Dage und zu billigften Breifen gegen Abfat ber Rabritate in fremden Landern ju verschaffen.

In Babrbeit ift aber jede Befellicaft bagu bernfen. aus dem Stadium bes Agriculturftaates in jenes ber Berarbeitung und Des größtmöglichen Berbrauches ber auf eigenem Territorium erbauten Robproducte überzugeben, und wenn fie Diefem natürlichen Fortidritte nicht folgt, fondern aus mas immer fur einem Grund bei ber Musfuhr ber Rohproducte fleben bleibt, fo wird fie in der bis babin erreichten Boblfahrt und Gelbftftandigfeit fowohl bes Ginzelnen, als auch der Befammtbeit rudwarte geben, und fruber ober fpater, je nach ber Beit, in welcher Die von ber Ratur gegebenen Mittel aufgezehrt find, eine Beute ber induftriellen Rachbarn werden. Durch ein foldes falfches Regierungefpftem, welches die Berrichaft bes großen Grundbefiges begunfligte, und die Betriebfamfeit des Bolfes in Bergrbeitung ber Robproducte, ale gefährlich fur Die Berrichaft, ju bindern beftrebt mar, find Spanien und Bortugal gefallen, und find bie ebemale blubenben gandschaften ber Balfanhalbinfel heute veröbet und verarmt. Als Opfer aber ber Politik und bes Unsfaugungsjyftemes fremder Nationen steht in Europa am eindringlichften Irland und in Ufien Indien vor uns, welche Länder durch Bernichtung ihres ehemaligen inneren Berkehres auf alle Weife gezwungen wurden, ihre wichtigsten einheimischen Rohproducte nach England zur Berarbeitung abzugeben.

§. 10.

In Landern mit geringem inneren Betehr, wo die Rohproducte ftatt nach Maggabe der vorhandenen Arbeitsfrafte felbst verarbeitet zu werden, zur Aussinhr fommen, sind Bergendung der Arbeitsfraft neben verhältnißmäßiger Berthlosigkeit der Bodenerzengniffe nothwendige Kolgen.

Einzelne große Grundbefiger begieben burch bie Ausfuhr ibrer Rob. producte allerdings zeitweilig großes Ginfommen, allein bem Reichthume Diefer Benigen ficht die um fo größere Berarmung ber übrigen Gefellichaftemitalieder gegenüber. Die Arbeitefraft ber letteren mirb in eramungenen Leiftungen fur ben ichlechten Unbau fremden Bobens, und fur ben Transport ber Bobenfrnichte auf ichlechten Strafen und mit mangelhaften Ditteln, ohne Entschädigung vergeudet. Mit diefen boben Transportfoften des Robproductes vom Erzeugungs- jum Berbrauchsorte wird aber ber Broducent belaftet, gleichviel ob er biefelben felbft beftreitet, und bagegen ben boberen Baarenpreis bes fremben Darttes bezahlt erhalt, ober ob ibm die Eransportfoften vom Breife burch ben Raufer gleich vornberein abgezogen merten, und Diefer ben Transport fich felbit beforgt, mas in feinem befonderen Intereffe liegen tann. Der Berth ber erzeugten Bodenproducte wird auf biefe Beife nicht nur bebentend verringert, fonbern bestimmt fich fur ben Broducenten auch hanptfachlich nach ben ich mantenben großeren ober geringeren Transportfoften und nach ben gufälligen Berbaltniffen eines fremben Darftes, auf welchen von ibm gar tein Ginfluß genommen merben fann.

Ungarn und die unteren Donaulander mit dem fublichen Rußland find die in Europa vor Angen liegenden Beweise über Arbeitsvergeudung, Berthlosigkeit und Preisschwankungen der Bodenproducte in Landern, welche einen nur schwach entwicklen inneren Berkehr haben und auf die Aussiuhr ihrer Rohproducte angewiesen sind. Bahrend dort in Jahren großer allgemeiner Fruchtbarkeit das Getreide fast werthlos wird, weil es im Auslande keinen Kaufer findet, da die Transportkoften dahin dem dort bestehenden Marktpreise gleichsommen, oder ihn auch überskeigen, und der geringe einheimische Markt die vorhandenen größeren Quantitäten nicht aufzunehmen im Stande und zu arm ift, um dieselben überhaupt bezahlen zu können, muß der große Grundherr in soschen gesegneten Jahren froh

fein, Die Roften feiner Production aus bem Betreibeverlaufe berausgufchlagen. Bei umgefehrter Conjunctur gibt es gwar Abfat, aber bafur eine geringe Quantitat der Broduction, und nur in Ausnahmsfallen bei gleichzeitigem Digwachs in fremben gandern trifft es fic, bag eine gefegnete Erndte bem Grundberen auch bas entfprechende großere Gintoms men bringt. Betrachten mir bagegen Die Induftrieftaaten bes Beftens von Europa, fo haben die im Lande erzeugten Robproducte bort immer ibren ficheren Martt nud menig fcmantenbe Breife. Birb in gefegneten Sabren viel producirt, und bedt bick ben beimifchen Bebarf, fo mirft folches nur auf die Bufuhr aus ber Frembe gurud, und ber Bodenproducent findet fur bie burch grokere Concurreng allenfalls ermäßigten Marftpreife, Bergutung in ber größeren Quantitat feines Bertaufes. In fchlechten Jahren ift er aber immer bes bochften Breifes ficher, um welchen die fremden Broducte juguglich ber Transportfoften auf ben einbeimifden Darft gelangen fonnen, und er findet alfo fur ben Ausfall in ber Quantitat Erfat burd bobere Breife.

§. 11.

In ganbern, welche die Robproducte fatt felbft nach Doglichfeit gu verarbeiten, ausführen, ift auch bie Ansfangung von Grund und Boden und ber Raubbau in allen 3meigen ber Bobenpro-Duction, Damit aber auch Die endliche Berarmung ber fruber reichen Grundeigenthumer und Landesberren, die nothwendige Folge. Denn ba die Breife niedrig und ichwantend, der Abfat überhanpt unficher und die Einnahmen ber Grundeigenthumer ungewiß find, fo ift bie Folge bavon, bag ber fleinere Befiger fich nicht balten tann, ju Grunde geht und feinen Befit an Die großeren Gigenthumer verliert, welche Diefe Schwankungen langer aushalten. Diefe aber find, je größer ihr Befig wird, befto meniger in ber Lage, Die gur Berbefferung Des Bodens notbigen Auslagen aufzuwenden, und ba megen Mangel ber Dungung und Gultur bie Ertragniffe immer geringer und bie Breife ber Broducte nicht beffer merben, weil auch die Absagverhaltuiffe und Transporttoften nicht gebeffert find, fo wird auch ber reiche Grundeigenthamer immer mehr verarmen, und endlich inmitten feiner ausgefaugten Relber als Bettler fteben.

Auf folche Beise können aus Mangel des Berkehrslebens durch eine falsche und beschränkte Auffaffung der ökonomischen Berhälkniffe, oder durch absichtliches Zurudhalten des natürlichen Entwicklungsganges, die fruchtbarften Länder zu öden Steppen für Menschen und Thiere werden, und die früher von einer zahlreichen Bevölkerung in blübenden Dörfern und Städten bewohnte Laubschaft liegt in Folge solcher Miswirthschaft nach wenigen Generationen entvölkert vor unseren Augen.

Die alte Bobeneuftur von Rleinaffen, Griechenland, Italien, Spanien und Rorbafrifa ift auf biefem Bege ju Grunde gegangen, und viele der vor zweitansend Jahren fruchtbarften und bevölkertsten Landftriche liegen bente noch verödet und verlaffen vor uns mit den Ruinen ihrer ehemaligen Größe und Herrlichfeit. Die nenere Zeit aber gibt und Beipiele in Irland, Indien, in der Türkei, in den ehemals spanischen Landern Gudamerikas, und anch in den Gudstaaten der amerikanischen Union, wohin ein System führt, welches sich die Aussinhr der Rohyroducte flatt der Entwicklung bes einheimischen Berkehres jum Zwecke fest.

§. 12.

In einer Gefellichaft, welche die Ausfuhr ter einheimischen Robproducte auf Rosten der Entwicklung tes Berkehres betreibt, muß auch bie allgemeine Freiheit immer mehr abnehmen.

Denn burgerliche und personliche Freiheit kann nur bei gleichzeitiger materieller Unabhängigfeit bestehen, sei es, daß lettere in Folge Reichthumes, oder in Folge geringerer Bedürsnisse des Individunms vorhanden ist, welche durch die eigene selbsiständige Arbeit befriediget werden tonnen. Die Meinung, daß die personliche und bürgerliche Freiheit allein durch und in der Staatenbildung im Gegensaße zum Naturzustande, wo angeblich die Gewaltthat herrschen soll, erreicht und gesichert werden konne, ist eine irrige; benn ohne materielle Unabhängigfeit gibt es auch in der Gesellschaft feine Freiheit des Individunms, ja gerade in der Gesellschaft noch um so viel wensger.

Benn nun in Folge der Aussuhr der Rohproducte die selbsiständige Arbeit in der Gesellschaft immer weniger, und die Lohnarbeit immer schlechter bezahlt wird, weil die Berthe der Producte immer geringere werden, so must die Abhängigseit des arbeitenden Theiles von den Besitzenden immer größer werden, und zugleich die Menge und das Elend der Unfreien immer mehr zunehmen, und nur Auswanderung, Seuche und Hungersnoth werden die steigende Zahl der Bestillesen vermindern.

Gibt es in einer folden Gefellschaft nur herren und Knechte, wie überall in ben reinen Agrienlturstaaten ju sehen ift, so gerathen aber anch die herren bes Landes mit der burch die schlechte und ungenügende Bearbeitung bes ihnen eigenthümlichen Grund und Bobens fleigenden Berminderung der Erträgnisse, und burch ihre Abhangigsteit vom ausländischen Martte immer mehr in Berarmung und Unfreiheit, und werden früher oder später auch in ihren bürgerlichen und politischen Angelegenheiten dem Machtgebote bessenigen Staates folgen, auf bessen Martten sie ihre Lebensexisten zum Bertaufe bringen.

## Bierzehntes Rapitel.

# Der Sandel überhaupt.

Begriff und natürliche Entftehungeurlachen ber Sanbelethätigfeit.

Die verichiebenen Arten ber Sanbelethätigfeit. - Binnenhandel und ausmartiger Sanbel. - Grofhandel und Rleinhandel. - Land- und Seehandel. -Activ- und Baffinhandet.

§. 3. Der besondere Berth des Sandels in Bezug auf die Beforberung ber Guterproduction. - Der ötonomifche Fortfdritt ber Befellicaft erforbert, baf fich an die Stelle des Binnenhandels immer mehr ber unmittelbare Bertebr febe.

Die Berthenerung ber Guter burch ben Binnenhandel fur Die Gefellichaftemitglieber. - Die Bortheile ber Sanbelethatigfeit tommen weniger ben Brobuzenten und Ronfumenten, als bem Sandelsmanne ju Gute. Die Entwidlung bes Binnenhaubels auf Roften bes unmittelbaren Bertehrs

§. 5.

führt jum Berfalle ber Gefellichaft.

Der Binnenhandel ist gegen die Transporterleichterungen für den Lotalvertehr. Die in den modernen Staaten für die Beschränfung des Binnenhandels in Anwendung stehenden Mittel. — Die von der kommunistischen und sozialistischen

Schule bafür in Borichlag gebrachten Mittel im Allgemeinen patient Die Berechtigung bes auswärtigen handels und die der Gefellschaft durch beisen nathliche Entwicklung zugehenden Bortheile. — Der auswärtige Handel ift nicht bestimmt wie der Binnenhandel durch den Berkehr erletzt zu werden.

Die Bortheile bes auswärtigen Activhandels.

§. 9. Die Ausartungen bes ansmärtigen Sanbels in Gewaltthat gegen ichmachere Bollerichaften und im Rrieg ber handelsftaaten unter einander. — Der auswärtige handel ift feine Beichäftigung bes Friedens, bie Geschichte ber hanbelevolter zeigt bas Begentheil.

§. 10. Das Entfleben ber Rolonialpolitit. - Das heutige Spftem berfelben beftebt barin, bie Rolonieen burch Rothigung jur Abgabe ber Rohproducte und jur

Abnahme ber Fabritate auszusaugen.

§. 11. Die Schablichen Folgen ber Rolonialpolitit für die einheimische Bevollerung ber Rolonieen nach bem Bengniffe ber Beichichte.

§. 12. Die icabliden Rudwirfungen und Befahren ber Rolonialpolitit für bas Mutterland. 5. 13. Der auf bem Bege ber Rolonialpolitit fich entwidelnbe Sanbeleftaat tragt

ben Reim bes politifchen und focialen Berfalles in fich. - Der auswärtige Sanbel ber Befellichaft tann fich auch ohne Rolonieen entwideln.

5. 14. Bertehr und Sanbeisthätigteit im Berhaltniffe gegen einander und beren Gin-wirtung auf Die fociale Entwicklung ber Gejellichaft im Allgemeinen.

Babrend der Berfebr ben in Rolge ber Arbeitetheilung nothigen Guteraustaujd un mittelbar zwijden ben beffelben bedurftigen Deniden bezwedt, tritt ber Sandel ale Bermittler biefes Aus. taufdes auf, indem er fich amifchen Die Bedürftigen ftellt, und vom Broducenten ftatt ber unmittelbar Bedürftigen fauft, um Die gefauften Artitel an die letteren wieder ju verfaufen. Diefe Art der Thatigfeit bes

Menichen, die Arbeit bes handels, entsteht auf natürliche Beije in ber Gesellichaft und entwickelt fich insbesondere bann, wenn-die Producenten nud Consumenten bestimmter Artifel weiter entfernt von einsander leben, und ber unmittelbare Berfehr zwischen benselben nur mit großem Zeit- und Arbeitsverluft, oder mit größeren Schwierigsetten, wohl auch mit Gefahren für Personen und Sachen verbunden ift.

Die Rothwendigleit einer Bermittlung des Gnteraustausches macht fich aber auch dadurch geltend, daß die Consumtion mit der Production oder umgekehrt nicht immer im entsprechenden Berhältnisse fieht, indem die Production die Berbrauchsartikel im Großen und anf einmal zu erzeugen bestrebt ift und liefert, während sich die Consumtion der Guter ins Einzelne zerholittert. Der handel nimmt es nun auf sich, diesen Unterschied auszugleichen, indem er im Großen einkauft, und im Detail nach dem täglichen Bedarf au die Bedürftigen verkauft.

Der hauptentstehningsgrund ber handelsthätigfeit, und beshalb kein weniger natürlicher, ift jedoch die Gewinnsucht der Renschen. Denn der handelsmann begehrt für seine vermittelnde Thätigkeit von den güterbedürstigen Barteien eine Entschnung, und soweit dieselbe nichts Anderes ware, als der Ersat der für den Güteraustausch soust von den Bedürftigen selbst auszuwendenden Kosten, ist dieses Begehren auch gewiß gerechtsertiget. Allein der handelsmann ist weit entsernt, sich mit einer solchen Entschnung, welche nebst dem Ersate der Transportauslagen nur die Bergütung für den zur Bermittlung des Austausches gehabten personischen Arbeitsauswand enthalten würde, zu begnügen, sondern er begehrt darüber hinaus noch einen besonderen Gewinn zu beziehen, zu welchem ihm die Unkenntuiß oder Leichtglaubigkeit der Güterbedürstigen über die Berhältnisse von Production und Consumtion, sowie die gegensseitige Notblage der Consumenten und Producenten verhelsen müssen.

Da nun dieser Gewinn bei nur einiger Renntniß der Productions, und Consumtionsverhaltnisse in einem bestimmten Artikel für eine bestimmte Gegend um so sicherer zu erreichen ift, als er von zwei Seiten, vom Producenten beim Einkauf, und vom Consumenten beim Berkauf der Artikel bezogen werden kann, so ist es wohl erklärlich, daß sich die Menschen zu einer solchen Berwendung ihrer Arbeitsthätigkeit drangen, bei welcher der Auswand für Mübe und Zeit bei verhältnismäßig so geringen Kenntniffen weitans die beste Entlohnung findet, und bei besonders glüdlichen Umftanden schnell zu Reichthum und Unabhängigkeit fübren kann.

§. 2.

Der Sandel wird, wenn er fich mit ber gewinnbringenden Bermittlung ber von ben einheimischen Broducenten bargeftellten Guter an einheimische

Consumenten beschäftiget, Binnenhandel genannt, und ift in Diesem Falle nichts Anderes, als ein mehr oder weniger nothwendiges 3wischen- fadium bes Berkehres.

Die Sandelsthätigfeit fann sich aber auch auf die Bermittlung bes Austausches von außerhalb ber Gesellschaft producirten Gutern an einheimische Consumenten verlegen und nungesehrt, es können auch die in
der Gesellschaft erzeugten Guter an Consumenten ins Aussand verhaubelt werden, und es bilden diese Arten der Sandelstfätigkeit dann den
auswärtigen Sandel der Gesellschaft. heutzutage ist in der modernen
Gesellschaft in jedem größeren flandigen Sandelsgeschäfte in der Regel
der Betrieb des Binnenhandels mit dem auswärtigen Sandel veretniget,
obwohl es auch größere Sandelsgeschäfte gibt, welche sich ausschließlich
nur mit der einen oder anderen Art des Sandelsbetriebes beschäftigen.

Der Sandel wird ferner Großbandel genannt, wenn ber Sanbelemann ben Ginfauf und Berfauf ber Gnter im Großen betreibt, und in Diefem galle lediglich ale eine Bwifchenperfon gur Bermittlung bes Abfages ber Broduction auftritt, indem er Die Buter nicht Directe ben Confumenten, fondern ben Rleinbandlern, Detailiften guführt. Die Thatigfeit bes Großbandlers ift jumeift auf Die Speculation gerichtet, und awar einerfeite, um ben Broducenten burch Abnahme großerer Mengen feiner Erzeugniffe, insbefondere jur Beit momentaner Abfanftodungen, gu befondere billigen Berfaufepreifen ju bestimmen, und anderfeite, um burch Biedervertauf gur Beit des großeren Begebres gu boberen Breifen boppelten Bewinn zu erzielen. Der Großbandler fauft und verfauft in ber Regel nur auf bem Bapier, und bat die gefanften Artifel nicht felten weder felbft gefeben, noch in feinem Befit gehabt. Der Großhandel ift eine befondere Art ber Bermenbung bes Geldfapitals, und fur ben Sall von Glud in ber Speculation und Borausficht, mobl die gewinnbringenofte. Der Rleinhandel fauft bestimmte Artifel in großeren Mengen nach Dag und Gewicht vom Großbandler oder Broducenten ein, um Diefelben Directe an Die einzelnen Confumenten nach ihrem perfonlichen Bedarfe mit Beminn wieder ju verlaufen. Diefen Gewinn ift Der Rleinhandel angewiesen mehr beim Berfanfe, ale bei feinem Gintaufe ju fuchen, inebefondere wenn er nicht birecte beim Broducenten, fondern beim Großbandler fauft, welcher ben bochftmöglichen Gintaufegewinn für fich allein festzuhalten beftrebt ift.

Je nachdem die Guter ju Land oder übers Meer burch ben handel transportirt werden, spricht man von Land, oder Seehandel einer Besellichaft, und man unterscheidet neben dem Ans- und Einfuhrhandel auch einen Durch fuhrhandel, wenn fich fremdländische Producte zu dem Zwede auf dem gesellschaftlichen Territorium bewegen, um über daffelbe auf den fremdländischen Markt gebracht zu werben.

Der handel einer bestimmten Gesellschaft ift endlich Activ. oder Paffind andel, je nachdem die Bermittlung des Guteranstansches in berselben von den Gesellschaftemitgliedern selbst und durch denselben zugehörige Mittel oder durch Fremde vollzogen wird. Es ift flar, daß sich der Activ. und Passibandel in der Regel nur auf den Aus und Einsufr, und Durchsubrandel beziehen kann, weil der Binnenhandel, welscher sich mit der Bermittlung des Austausches einheimischer Producte an einheimische Consumenten beschäftiget, in der Regel wenigstens auch nur von den Gesellschaftsmitgliedern selbst betrieben wird. Ebenso wird aber auch in der Regel jede Gesclischaft sowohl Activhandel treiben, als auch Güter durch Bassischandel empfangen, und es ware daher richtiger, den Begriff von Activ. und Passischandel je nach Uederwiegen der einen oder anderen Art dieser in der Gesellschaft vorhandenen Thätigseit sestzustellen.

## §. 3.

Es lagt fich nicht verfennen, daß tie Sandeletbatigfeit förderlich für die Guterproduction, und barnach auch für die öfonomifche Entwidlung ber Befellichaft und auf Die Boblfahrt bee Gingelnen wirfen fann. Dieg wird insbesondere rudfichtlich bes Binnenbanbele bort ber Rall fein, mo berfelbe bie Bermittlung bee Unstaufches ber in weiter Entfernung producirten und begehrten Buter bemerfftelliget, indem ber Sandelemann einerseite ben Broducenten mit fruber unbetannten Confinmenten in Berbindung bringt und gur größeren Production antreibt, andererfeits auch bei ben Confumenten burch Anbieten bes betreffenden Gutes bas Bedurfnig reigt, und ben Begehr gu beffen Befriebigung entwidelt. Ebenfo mird ber Bandel badurch, daß er fich als befonderer Arbeitegmeig organifirt, icon nach ben Befegen ber Arbeite. theilung in Rolge ber Entwicklung ber Individualität und Aneignung besonderer Renntniffe fur feinen Beidaftebetrieb, im Stande und beftrebt fein, Die Roften Des Guteranstaufches ju vermindern, mas einerfeits eine Erhöhung bes Berthes ber Baaren fur ben Broducenten, und anderer= feits eine Bermobifeilung ber Preife berfelben fur Die Confumenten gur Rolge baben fann. And wird ber Confum überhaupt burch bas vom Sandel ansgebende immer nene Entgegenfommen binfichtlich der Befriebigung feines Begehres und Gefchmades immer weiter gereigt, und es wird ber Sandel alfo auch in Diefer Beife auf bie Steigerung ber Broduction in der Befellichaft gurudwirfen.

Allein eine abfolute Rothwendigfeit ift insbesondere ber Binnenhandel fur Bestand und Bohlfahrt der Gesellschaft nicht. Die Entwidlung der letteren geschieht vielmehr nur durch die immer größere Annaherung und Affociation der Gesellschaftsmitglieder untereinander und biese gieht den unmittelbaren Anstausch der Guter nach fich. Wenu es

aber im natürlichen Fortidritte des öfonomischen Lebens jeder Gesellschaft liegt, daß die Entsernungen zwischen den Producenten und Consumenten abnehmen dadurch, daß sich die zwischen ihnen bestehenden leeren Räume durch Vermehrung der Zahl der Gesellschaftsmitglieder und durch freiwillige Aunäherung immer mehr ausfüllen, so muß sich auch die gegensseitige Besanutschaft zwischen Production und Consumtion directe organissen, und erstere wird und kann daher auch den Anserderungen des Consums rüdfücktlich Anantität und Qualität immer mehr selbst entgegenstommen. Darnach erscheint aber auch die Thätigseit des Binnenhandels bestimmt in jener des Producenten selbst aufzugehen, das heißt im autürlichen Fortschritte der ösonomischen Entwicklung der Gesellschaft wird der Berkehr immer mehr an die Stelle der Gesellschaft wird der Berkehr immer mehr an die Stelle der Dandelstbätigkeit treten müßen.

§. 4.

Da der Gewinn des handelsmaunes stets aus dem durch ihn behandelten Gute bezahlt werden muß, so ist jedes durch ihn jum Austausiche gebrachte Gut mit besouderen Koffen beschwert, d. h. vertheuert, und zwar entweder zum Nachtheile des Producenten, welcher sich neben dem Abzug der ordentlichen Entferungs- und Transportsoften auch noch jenen des handelsgewinnes gefallen lassen unß, oder zum Nachtheile des Consumenten, welcher den ihm durch den handelsmann gebrachten Artitel um den handelsgewinn böher bezahlt; in der Regel aber zum Nachtheile Beider, indem der handelsmann sowohl beim Producenten als Consumenten Gewinn zu nehmen bestrebt ist.

Ebenso ift es ber Fall, daß die früher angedenteten, in der Bertingerung der Transportsoften und Entwicklung der Bedürfniffe der Consumenten bestehenden Bortheile der Sandelsthätigkeit weniger den Producenten und Consumenten selbst, durch diesentsprechend gemachte besser Preise im Ginkuf und Berkauf zu Gute tommen, als vielmehr wieder nur dem Sandelsmaune, welcher die Bortheile aller derartigen Erleichterung und Bermehrung des Baarensbfages möglichst nur für sich selbst auszubeuten versuchen wird, und darin nur durch die Concurrenz in seinem eigenen Sandelsgeschäftszweige wird beschräuft werden können.

Aber auch die sich im Sandelsgeschäfte entwidelnde Concurrenz wird immier bestrebt sein, so wohlfeil wie möglich einzufausen, und so theuer wie möglich zu verlaufen, und sie wird sich daher mehr im Uebervortheilen der Producenten und Consumenten durch Zuvorkommen in der Ausnützung ihrer Unsenntniß und Nothlage außern, als darin, denselben bestere Einfauss und Bertaufspreise zu machen.

Fur ben Guteraustaufch zwifden ben in ber Gefelichaft bestebenden Producenten und Consumenten, ift Die Intervention ber haubelsthatigkeit

ichon nach bem Begriffe und Besen terselben eine Bedruckung, b. h. bie Bertheuerung der Guter, und wenn unter ber herrschaft berfelben die Guterproduction im Allgemeinen und die Bohlfahrt der einzelnen Gesellschaftsmitglieder benuoch Fortschritte machen, so sind diese Fortschritte nicht der Sandelsthätigkeit, sondern der eigentlichen Arbeit zuzuschreiben, an deren Erfolgen der Sandelsmann auf der einen Seite in gewiß größerem Maße zehrt, als er zur Entwicklung der Production auf der anderen Seite unzweifelhaft anregt.

In den Agrifulturstaaten und Ländern mit schwacher Bevölkerung, also im östlichen Europa, üben die Kausseute auf die übrigen Clossen Gere Bevölkerung, insbesondere aber auf die keite Gelbmangel leiderden Gutsherren, und durch diese auf bie fete Geben Berhältnisse, wenn auch nicht immer ofsen und directe, so doch den größten Einstlüglickerhaupt kann und wird in den Donauländern, in Polen, in Sildrussam, in der Tärtei kaum ein Kaus doer Berlant vollzogen, ohne dos ber Haussam dazwischen tritt und zu seinem Nuten vermittelt, das begehrte Gut aber auch allein herbeizuschaffen weiß. In diesen Tändern ist der Haussen der Aussendich auch geschiede, nud den einen Ruten der Reufschaum der isch, das das es kleicht auch geschiede, das das ausgesaugte Bolt und der bedrücken Gutsherr sich manchmal dahn vereinigen, um den Kausseuten auf dem Wege von Consideation, Plünderung oder Steuerbedrückung den gelamenten Reichtsum vollen abzunehmen.

Im westlichen Europa dagegen nimmt der Einstuß des handels und der frühere Reichthum der Kausseuler immer mehr ab, und würde sich bald ausschließend dei der eigentlich productiven Thätigkeit concentrient, wenn sich nicht in Folge der Ausbildiging des modernen Bant- und Ereditwesens eine besondere Art von Geldvermittlungsgeschäften entwicklich fätte, auf Grund welcher die Bauquiers im Besten der Arbeit gegenüber dieselbe Rolle spielen, wie die Kausseuler im Offen des Wieder dem Besten der Arbeit gegenüber dieselbe Rolle spielen, wie die Kausseuler im Offen gegenüber dieselbe Rolle spielen, wie die Kausseuler im Offen gegenüber dem Grundbestige.

#### S. 5.

Benn nach bem Borhergehenden die handelsthätigkeit nothwendig von der Production zehrt, und die der legteren durch den Binnenhandel zugehenden Bortheile geringer find, als die Rachtheile, mit denen er auf die productive Arbeit drüdt, so muß auch je mehr der Binnenshandel in der Gesellschaft an der Stelle des Berkehres sich entwickelt, desto mehr die Productions- und Consumtionsfraft der Gesellschaftsmitglieder abnehmen.

Die Folge dieser Abnahme ist aber die Berarmung junachst der producirenden Bolksclassen, und die Berarmung dieser führt nothwendig jur Entvölkerung und Berödung des Laudes, wie wir bereits gezeigt haben. Dagegen führt die Entwicklung der Handelsthätigkeit in demselben Maße als die Berarmung der producirenden Classen zunimmt, zur Bermehrung des Reichthumes einzelner glücklich speculirender Handelsleute, welche die in Noth verfinkende Arbeit ausbeuten, und dassenige an sich bringen, was sie noch an Kapital zuzusezen hat.

Es entsteht dann jenes fociale Migverhaltnig zwischen übergroßem Reichthum und tiefftem Elend in der Gefellschaft, welches in allen vorzugsweise handel treibenden Staaten fichtbar wird, wo die Entwicklung des Berkehres an der Stelle bes Binnenhandels

mit der Zunahme des answärtigen handels nicht hand in hand geht. Unter bem Bestande eines folden Migverhaltniffes tann aber teine Gefellschaft auf die Dauer gedeihen, und der innere Berfall und die politische Abhängigkeit nach Außen wird das unausbleibliche Loos derfelben fein.

Die handelsthätigfeit stellt fich zwischen die Producenten und Consumenten mit dem ausdrücklichen Zwecke, um aus dieser Zwischenstellung für fich einen besonderen Gewinn zu ziehen. Dieselbe wird daher der Ratur der Sache nach vor Allem bedacht sein, sich diese gewinndringende Stellung auch zu erhalten und Alles fordern, was die Nothwendigsteit einer solchen Bermittlung den Producen fen und Consumenten aufdringt. Da nun die Nothwendigseit der Handelsthätigkeit vorzüglich durch die größere Entserung zwischen den Producenten und Consumenten, ferner durch die Schwierigkeit, Kosspieligkeit und Unschehrt des Waarentransportes bedingt wird, so ist es nur natürlich, daß der Handel gegen Alles seinblich auftritt, was in dieser Beziehung der Berehr für seine Entwicklung begehrt.

Der Sandel gedeiht dort am beften, und erzielt dort die größten Bewinne, wo ce mit ben Communicationsmitteln noch am ichlechteften bestellt ift, und ce wird in feinem Bestreben liegen, die Confumenten durch allerlei Mittel von dem birecten Baarenbezuge bei dem Broducenten abzuhalten, fo lange es nur immer möglich ift. Wenn ber Banbel nach Berbefferung von Land. und Bafferftragen, nach Gifenbahnbau u. bgl. begehrt, und bereit ift, die Mittel dafur ju fcaffen, fo handelt es fich in der Regel nur um bas Intereffe bes auswärtigen Sanbels, gewiß aber nicht, um fur die Erleichterung bes birecten Buteraustaufches beigufteuern. Rur Strafen. und Gifenbabnbau gur Beforderung Des Localvertebres ergreift ber Sandel felten bas Bort, und wenn foldes ber Fall ift, fo fann man auch gewiß fein, bag babei eine Speculation des in der Sand des Raufmannes befindlichen Beldfapitales ins Mittel getreten ift, welches bei ber Betheiligung an bem Baue einer Localbabn einen außerordentlichen Geldgewinn fur fich in Mueficht nimmt.

§. 7.

Benn wir das bis jest über den Binnenhandel Gejagte zusammenfassen, so muffen wir erkennen, daß der mahre Fortschritt der Gesellschaft
in einer sich auf dem natürlichen Bege der Berkehrsentwicklung vollziehenden Beschränkung, nicht aber in der Zunahme dieser Art der Sanbelsthätigkeit gelegen ift. Demnach wird jede mit Bewußtsein an der
Förderung ihres Bohlstandes arbeitende Gesellschaft auch dar auf Bedacht
nehmen, dem unmittelbaren Güteranstausche zwischen Producenten und
Consumenten möglichst zu Gulfe zu kommen, und die durch den Sandel

bedrobte natürliche Berfehrsentwidlung möglichft ju befchleunigen. Es ift baber ber Gedante gewiß vollständig berechtiget, ju versuchen, wie etwa Die Befellichaft felbft ben Austaufch ber in ihr producirten Guter berart in bie Band nehmen und organifiren fonnte, daß die beichmerende Bermittlung einzelner Gefellichaftemitglieder ale unnöthig gang aufboren murbe.

In Diefer Erfenntnig entfteben in öfonomifc vorge. fdrittenen Gefellichaften, g. B. Martthallen aller Art gur Berminderung bee 3mifdenbandele im Lebensmittelverfebre, Baarenlagerbaufer fur Gemerbe, und Rabrifeerzeugniffe von Geite einer Affociation von Broducenten, oder einzelner Rabrifanten an den Orten bes Confums ju beffen birecter Befriedigung, es entwidelt fich bas Wefchaft ber fogenannten Sandelereifenden, foweit Diefelben mit Umgebung Der eigentlichen Sandelsleute ben großeren Confumenten Directe in alle Entfernungen nachgeben, um Diefelben gur Abnahme ber Erzeugniffe von jenen Kabriten, für welche fie reifen, ju beftimmen.

Es ift unzweifelhaft, daß es heutzutage bei der großen Ausbildung des Gifenbahnmefens in Europa, mehr ale je in der Sand auch ber einzelnen Broducenten und Consumenten felbft liegt, fich von ben Ginfluffen der Sandelsthätigfeit ju emancipiren, um fich und ber Gefellichaft alle Bortheile bes birecten Berfchre gugumenben, wenn wenigstens bie grokeren Confumenten ibren Bebarf ftete Direct an Die Brobucen. ten felbft, ftatt an die Bandelsleute ftellen, und die Broducenten wieder bem Confum durch Berfauf auch im Rleinen mehr entgegentommen, und ben Bertrieb ihrer Erzeugniffe ale einen 3meig ber Production felbft behandeln murben. In Diefer Begiebung ift aber in ben meiften euro. paifchen Staaten noch Bieles ju thun übrig und noch manches Borurtheil und noch manche Indoleng ju überwinden. Die Bortheile ber Arbeitstheilung murden durch eine folche Organifirung Des Directen Buteraustaufdes nicht verloren geben muffen, denn ber 3med wird vollständig erreicht, wenn ber Producent, wie er Die Arbeiten feiner Broduction an verschiedene Arbeiter gutheilt, fo auch den Berfauf feiner Erzeugniffe unmittelbar an die Confumenten, als einen gefonderten Zweig der ihm zufommenden Thatigfeit betrachten und dafür eigene Arbeiter und die erforderlichen Mittel beftellen murbe, ftatt, allerdings einfacher, aber ju feinem und ber Confumenten Schaben, an ben Sandelsmann zu verfaufen.

Die communiftischen und focialiftischen Schulen wollen ben birecten Buteraustaufch mit Musichluß aller Sandelsthätigfeit ermöglichen, Die Ginen, indem fie überhaupt alle Thatigfeit ber Befellichaftemitglieder unter bem Brincipe ber Gemeinschaft organifiren und jede Individualität in derfelben aufgeben laffen, Die Andern mittelft Errichtung von gefellschaftlichen Tauschbanken. Für beiderlei Leiftungen haben wir unsere Anschauung über die Unhaltbarkeit dieser Theorien bereits ausgesprochen. S. 8.

Das natürliche Beffreben tes Sandelsmannes, Die geminnbringende Bermittelung des Guteraustaufdes fur fich feftzuhalten und moglioft weiterbin anszudehnen, lagt beufelben feine Blide auch nach folden außerbalb ber eigenen Befellichaft vorbandenen Butern und Bedurfniffen richten, welche auf ben einbeimifden Darft gebracht, ober mit einbeimifden Ergeugniffen auf fremdem Marft befriedigt merben fonnten. Diefe nach auswarts gerichtete Santelethatigfeit nimmt eine befondere Berechtigung für fich baburch in Aufpruch, bag mit bem erweiterten Darft ben einheimischen Arbeitefraften burch bie Baaren-Ansfuhr auch eine erhöhte Bermendung geboten mirb, bergufolge bie Buter. production vergrößert und der Reichthum ber Befellicaft vermehrt werden wird. Chenfo mird bie Ginfuhr folder Guter aus der Rremde, melde im Inlande aus natürlichen Urfachen gar nicht bargeftellt merben fonnen, ober ale Monopoleobject behauptet werden wollen, gur Erbobung ber Boblfabrt ber Gefellichaftemitglieder, gur Bermebrung und Entwidelung der Güterproduction beitragen.

Benn wir unter ben Nachtbeilen, mit benen ber Binnenbandel auf Die Guterproduction wirft, vorzuglich die Bertheuernug ber Guter angeführt und behanptet haben, daß diefe Bertheuerung durch die in Folge ber Arbeitetheilung bervorgebende Berminberung der auf bem Guteraustaufde haftenden Roften nicht ausgeglichen wird, indem bie Sandels: lente aus ber gefchaftsgemaß betriebenen Austaufdvermittelung nicht nur einen viel größeren Geminn ju gieben beftrebt find, ale bie Berminderung der Roften Des Guterquetaufches beträgt, fondern inebefondere auch Diefe, wenn auch in ber Regel obne ibr eigenes Buthun praftifch geworbene Berminderung ber Transportfosten für fich als besonderen Berdienft in Unfpruch nehmen; - wenn wir als natürliche Folge bes Uebermucherus Diefer Urt von Sandelsthätigfeit Die Abnahme Der Bro-Ductione. und Confumtionefraft ber Gefellichaftemitglieder bingeftellt haben, mas ben Berfall bes Staates nach fich gieben muß, - fo gilt Dieg nicht ebenfo auch vom auswärtigen Sandel. Berben burch benfelben einheimische Brodufte, welche im Inlande feine 216: nehmer finden und von ber einheimischen Arbeit nicht in Bermendung genommen und aufgebraucht merden fonnen, ausgeführt, fo fallt ber Dabei von ben Bandelsteuten genommene Bewinn ber Sauptfache nach auf die answärtigen Ranfer gur Bablung und der eigenen Gefellichaft bleibt ein nberwiegender Rugen aus der erhöhten Arbeitsthatigfeit. Berben frembe Brobucte eingeführt, melde in ber Befellichaft vorhandene Bedürfniffe befriedigen oder gur Entwidelung

ber einheimischen Arbeit dienen, Producte, welche im Inlande entweder gar nicht, oder nur zu Monopolspreisen zu erhalten wären, so ist auch in diesem Falle der Bortheil aus solcher handelsthätigkeit für die Gessellschaft ein überwiegender, weil dieselbe zur Beschräntung des Monopoles im Wege der Concurrenz-Entwicklung beiträgt. Die fremden Güter anderer Art werden aber überhaupt nur dann gekauft, wenn dieselben dem kaufenden Gesellschaftsmitgliede einen Bortheil gegen Preis und Dualität des einheimischen Artikels gleicher Art bringen, oder sonst einen Gewinn für die eigene Arbeit oder rücksicht des Gennsses in Mussicht stellen. Der auswärtige Handel vermehrt also die einheimischen Muskicht stellen. Der auswärtige Handel vermehrt also die einheimische Müterproduction, und die Ausbehnung desselben sowohl der Einsuhr als Aussuhr nach, ist daher unter den vorstehend gegebenen Boraussehungen für den bkonomischen Kortschritt wirtsam.

Es ift wohl naturlich, daß die Bortheile der Guter-Aus: und Einsuhr für die Gesellschaft noch größere waren, wenn der Guteraustausch mit dem Auslande ebenfalls im Bege des unmittelbaren Berkehrs ohne Dazwischenkunft des Sandels stattfinden wurde. Allein der aus wartige Sandel ift nicht ebenso wie der Binnenhandel von Natur aus bestimmt, durch den Berkehr ersetz zu werden, indem mit der steigenden Entfernung zwischen Producenten und Consumenten die Nothwendigkeit der vermittelnden Sandelsthätigsteit immer zunimmt, und es im Besen und Entstehungsgrunde derselben neues Feld zur Befriedigung der Gewinnsucht zu eröffnen. In der gleichen Beise begehrt aber auch die fortschreitende Entwicklung der einheimischen Produktion nach immer größerer Ausdehnung des Absahmarktes und daher nach der Thätigkeit des answärtigen Sandels.

Die Bortheile des auswärtigen handels geben der Gesellschaft auch dann zu, wenn ihr handelsbetrieb ein passiver ift. Betreibt dieselbe den auswärtigen Sandel aber selbst activ, so wird dieß zur Erhöhung der allgemeinen Wohlfahrt und Bermehrung des Reichthums einzelner Gesellschaftsmitglieder noch weiter beitragen, indem dann auch der bei den fremden Producenten und Conjumenten gemachte handelsgewinn dem eigenen Lande verbleibt, und die einheimische Arbeit in der herstellung und im Betrieb der für den auswärtigen handel nothigen Transportmittel, neue und gewinnbringende Beschäftiauna findet.

§. 9.

Die nach Augen, fei es auf die Ginfuhr fremder Rohproducte gur Beschäftigung ber einheimischen Arbeit, oder auf die Ausfuhr und den Bertauf einheimischer Waaren im Auslande gerichtete Sandelsthätigfeit fann jedoch, wenn fie ben naturlichen Gang ber Entwickelung verläßt,

in die gewaftsame Bedrudung anderer Bollerschaften ausarten. Benn dieselbe insbesondere in Folge einer irrigen Auffassung des wahren ökonomischen Fortschrittes förmlich jur Staatsmaxime proclamirt wird, dann geht auch die Ungerechtigkeit des Krieges Sand in Sand mit der Sucht, den auswärtigen Sandel auszudehnen und zu entwickeln. Derartige Kriege können, wenn siegreich von der Gesellschaft geführt, zur Bergrößerung des Ansehens und der äußeren Machtstellung berselben beitragen, ihr auch über die Kosten des Krieges eine Bermehrung des Nationalvermögens einbringen, allein jeder solche Krieg ist doch nichts Anderes, als der im Großen ausgeführte Raub zur eigenen Bereicherung, und deshalb, weil er von Seite eines Staates gesibt wird, nicht weniger verwerstich, als bei dem Einzelnen, welcher für derlei Gewaltthat dem Strafgesetz verfällt.

Man nennt den Sandel überhaupt eine Beschäftigung bes Friedens, allein mit dem größten Unrecht. Der Sandel lebt seinem Besen und seiner Natur nach von der Uebervortheilung und Bedrückung der Mitmenschen; Riftrauen, haß und Streit ift demnach von demselben unzertrennlich. Man spricht von den friedlichen Eroberungen für die Eustur, welche durch die Ausbreitung des europäischen Sandels in fernen Belttheilen vollzogen werden, und in Bahrheit ift es das gerade Gegentbeil.

Ueberbliden mir bie Gefdichte ber Saupt. Sanbelevolter, welche die Erde fich entwickeln und von ihr wieder verfcminden fab, fo feben mir, bag querft bie Bbonigier, wie ibre Rachfolger, Die Rarthager, mobin fie tamen, um nach Robproduften gu forfchen, welche ihrem Sandelsbetriebe ober ihrer Juduftrie Dienen fonnten, Die Bewohner folder Lander burch Gewaltthat gur Berausgabe ibrer Naturichage gwangen und Die blutigften Rriege mit benfelben führten. Die italienischen Sandelerepubliten lebten nicht weniger in fortwährendem Rrieg und in Gifersucht, sowohl untereinander, als mit benjenigen Bolfern Des Drients, über welche fich ihre Sandelsmacht erftredte, und im europaifchen Rorben führte ber bentiche Sanfa-Bund feine Raufleute mit gewaffneter Sand in ibre Standorte im bentigen Danemart, Norwegen, Rugland und England, und die gewaltigften Rriege murben geführt, um bas Sandelemonopol in Diefen gandern gu behaupten. Art bes Buteraustaufches, welche von ben Spaniern und Bortngiefen mit ben neu entbedten ganbern Amerita's jum Ruin und Berberben ebemale gludlicher und bochcultivirter Bolferichaften betrieben murbe, gebort nur nebenber gu ermabnen, weil bie Bewohner ber fpanifchen Salbinfel niemals hervorragende Bandelevolfer maren; bagegen liefern Die Riederlande und neueftens England, Rordamerita, Franfreich und Rugland Beweis genng, daß Die funftliche Ansbreitung bes auswärtigen

Sandels flets Sand in Sand mit ben ungerechteften Rriegen und ben robeften Bewaltthaten gebeu.

Ungeheures Elend haben diese im Bege tes handels gemachten Eroberungen für die zweiselhafte enropäische Eultur bereits über die Erde gebracht, und Blut, Laster und Berarmung schreiten im Gesolge derselben einher; wenn der sogenannte Bilde oder Uncivilisitete den bezehrten Goldstaub oder Clefantenzahn u. dgl. für die angebotene Glasverle nicht gutwillig gibt, so wird er des begehrten Gutes beraubt, wohl auch dabei todtgeschlagen; und wenn der Chinese sich weigert, das ihm offertre Opium zu übernehmen, und dagegen seinen Thee berauszugeben, wenn der Japanese, durch Erfahrungen bei den übrigen Böllern gewißigt, sich weigert, sein hochentivirtes Land den unberusenen Fremden zu öffnen nud die Segnungen der fremden Civilisation von demselben abzuhalten bestrebt ist, dann bombarbirt man deren vollreiche Städte, mordet mit überlegenen Kriegswaffen die Einwohner nach Tausenden, zerstört fremdes Eigenthum nach Millionen Werth und kehrt nach diesen heldenthaten heim siegreich und geseiert als Kämpfer für die Civilisation.

8, 10,

Der ansmärtige Sandel führt in dem Bestreben, aus der Cinfuhr der fremden Rohproducte und aus der Aussuhr der einheimischen Waaren im Austansche mit einem und demfelben Lande einen doppelten Gewinn zu erzielen, zur Aufrichtung eines eigenen, von der Gesellchaft als solcher behaupteten, oder von einzelnen Gesellschaftsmitgliedern unter besonderem Schulze des einheimischen Staates ausgeführten Sandelssyltemes, nämlich der Colonialvolitit.

Darnach wird es von einer bestimmten Gefellichaft fur nothwendig im Intereffe bes Sandels und Reichthums erflart, in irgend ein frembes -Land, welches insbefondere mit Naturproducten reichlich gefegnet ift, eingudringen, fich burch Lift und Gewalt in ibm feftgufegen, baffelbe nach und nach ju erobern und unter bem Rechte ber Eroberung nach eigenen Befegen und bem 3mede folder Saudelspolitif entsprechend, ju regieren. Dabei wird die Befellichaft als folde entweder unmittelbar thatig durch Eroberung Des fremden Laudes, oder in direct, indem fie eingelnen Sandelsleuten oder Affociationen berfelben außerordentliche Bollmachten und Privilegien ertheilt, beren wesentlichfte die Berechtigung ift, fich an bestimmten Orten im fremden Lande niederzulaffen und bafelbft unter bem Schute ber einheimifchen Regierung ausschließend Sandel ju treiben, fo daß ein feindlicher Ungriff auf die Niederlaffung ale ein Angriff auf ben"eigenen Staat felbft betrachtet und mit Rrieg beftraft wird. Auf lettere Art entftanden feit der Entredung Des Geeweges nach Indien und Amerifa die Colonien, welche die Bollander auf ben oftindifchen Jufeln und die Briten auf bem Seftlande Oftindiens, in Beftindien, Afrika, Amerika noch heute festhalten, mahrend Frankreich feinen Colonialbesig in Nordafrika sich durch directes Einschreiten von Staatsmegen mittelft Kriegsrecht erworben hat und behauptet und Rufland in beiden Richtungen vorgeht. Nordamerika treibt Coloniafpolitik innerhalb seiner eigenen Granzen, b. b. es zieht dieser Staat vor, die von ihm zur Ausbentung bestimmten und bergehrten Länder seinem eigenen Staatencompleze im Bege des Ueberganges vom Bundesgebiet zum förmlichen Staate einzwerleiben, ein Experiment, welches sein Gegengewicht nur in ber vollsten Freiheit und Gleichberechtigung findet, welche bieser Staat seinen Burgern bietet.

Babrend ber 3med ber Spanier und Bortugiefen in bem von ibnen entbedten Amerita einfach ber offene Raub gemefen ift, um in Diefen ungludlichen Landern gu nehmen, mas und fo lange etwas Berthrolles porbanden mar, ift beute Die Colonialvolitit in ein formliches Spftem gebracht. Man ift in neuerer Beit gur Erfenntniß gefommen, daß ber mabre Berth einer Colonie barin beftebe, von berfelben Robproducte ju empfangen und dafür die einheimischen Rabrifate an Diefelbe abzugeben; barnach gwingt man Die Landeseingebornen jum Unban ber ihrem Clima und Boden entsprechenben Robproducte und verbietet benfelben beren eigene Berarbeitung, moburch fie genothigt find, Die letteren mobifeilft abzugeben und anderer. feite alle ben Lebenebedurfniffen Dienenden Gemerbeartitel vom Mutterlande ju bochft möglichen Breifen einzufaufen. Man giebt es vor, Die Colonien gu reinen Agrifulturftagten im Dienfte bes Mutterlandes gu entwideln und forgt burch die ftrengften Gefete bafur, bag bie allenfalls bestandene einheimische Industrie ansgerottet und verbrangt werde und daß eine folche fich nicht wieder entwickeln foll. - Alfo ift Die Berforgung ber Kabriten bes Mutterlandes mit Robftoff und Die Gicherung Des Baarenabiates auf bem Colonialterritorium beute ber 3med ber Colonialpolitit, mobei man behauptet, auch humanitat und Die Gegnungen friedlicher Gultur über Diefe gander fremder Belttbeile gu perbreiten. Much ift ber Bewinn nach Diefem Spftem größer und anhaltender, ale auf bem fruberen Bege ber Ausbeutung burch Raub und Bewaltthat. Mit biefem Spfteme und bem bumanen Anftriche beffelben baben fich felbit europäische Staaten icon gewinnen laffen, und Die nenefte Beit fieht mehrfach Bandelevertrage geschloffen, welche lediglich ben 3med verfolgen, bem vertragenden Staate Die einheimische Berarbeitung ber felbfterzeugten Robftoffe zu wehren, und ibn bagegen zu zwingen, Diefelben an ben Induftrieftaat ju vertaufen.

<sup>§. 11.</sup> Es fehlt nicht an Thatfachen, welche die Folgen folder Coslonialpolitif für die Colanialländer flar und deutlich genng zeigen.

Salten wir uns zu biefem Zwede nur an die größte europäische Colonialmacht, England und die Zustände bes größten Colonialsandes der Erde, Judien.

Es ift allgemein befannt, daß Indien ber Garten ber Erde, bas Bunderland ber Belt, Die Gehnsucht aller großen Eroberer von ber alteften Beit ber gemefen ift, bag Reichthum, Bracht und Gultur bort bestanden, wie bei feinem anderen Bolte ber Erbe. Dies mar fo lange ber Rall, ale bie Indier unter ber ihnen ureigenthumlichen burgerlichen und fogialen Berfaffung bas Land bebauten, und ihren einheimischen Berrichern von den gruchten ihrer Arbeit ftenerten. Damale verarbeite. ten bie Indier ibre Robftoffe auch felbft, und verfertigten die toftbarften Gemander, Baffen u. bgl. jum Schmude und nach Bedarf ber Reichen fomobl, wie ben Baumwollenzeng, in welchen fic ber Mermere fleibete. Beute, mit der Unebreitung der englischen Berricaft, find Die fruber in jedem Dorfe bestandenen Bebftuble verschwunden, und der Indier fleidet fich in die ichlechten und theuren englischen Benge, melde aus ben englifchen Sabriten tommen, benen die Banmwolle verlauft wird. Es ftebt aber auch bas balbe Land unbebaut, die funftlichen Bemafferungen von ebedem find verfallen, Sungerenoth und Glend ift an ber Tagesordnung, wo man foldes fruber nie fannte, Die Bevolferung ift becimirt, Die reichften Stabte ber Erbe find verobet und verfallen.

Dag es fo ftebt, ift die nothwendige Rolge einer Colonialpolitit, welche jede Entwidlung ber Berarbeitung ber einheimischen Robproducte burch die Gingebornen foftematifch unterbrudt, indem die Bebftuble und jede, auch die geringfugigfte Bewerbearbeit zu eigenem Sausgebrauche mit unerschwinglichen Steuern belaftet murbe, Die Benugung ber in Europa gemachten technischen Fortschritte und Erfindungen ben Indiern ftrenge verboten blieb, bagegen ihre einheimische Sabrifation ber Concurreng Diefer englischen Sabriten unterworfen, und bie Abnahme ber englischen Fabrifate den Indiern mit allen Mitteln von Lift und Gewalt auf. gedrungen murbe. - Auf Diefe Beife mußte Die einheimische Induftrie Indiens dort, wo fie bestand, ju Grunde geben, Die vorbandenen Arbeits. frafte murden ihrer gewohnten und mobiverftandenen Befchaftigung entjogen, ohne bafur eine nene gu finden, Die Robproducte aber aus Urfache bes Mangels aller Concurreng in ber Nachfrage gegwungen, fich um jeben Breis dem Englander ju überlaffen. Die Folge davon mußte aber fein, daß auch die Bodencultur immer weiter rudmarts ging, bis ihr mit ber Abnahme der in Mangel und Glend vertommenen Bevolferung die Rraft jum Anbau des Landes überhaupt ju fehlen begann. 3m Gefolge von Glend und Unterdrudung jogen aber auch Rachfucht, Mordluft, Erug und hinterlift ber Gingebornen einber. Blutige Aufftande erhoben fic gegen die fremden Beberricher, welche auf die granelvollfte Art unterbrudt werden mußten, und ftatt der vermeintlichen Cultur ichreitet bas einft so gludliche und hochgebildete Bolt Judiens, so weit es unter brittifder Gerricaft flebt, viel eber ber Barbarei entgegen.

Dies sind im Allgemeinen die Wirkungen der Colonialpolitit, und wie in Oflindien zeigt sich ganz dasselbe Resultat auch in Westindien und nicht anders vor unseren Augen in Irland, welches unter demselben Principe in wenig verschiedener Weise von England als Colonie behandelt und ansgeprest wurde. Dieses vor hundert Jahren noch fruchtbare und von gewerbsleißigen Cinwohnern dicht bevölserte Land, sah in einem Zeitraume von nur 10 Jahren fast zwei Willionen Menschen auswandern und verhungern, ein Drittheil der vorhandenen fruchtbaren Bodenstäcke liegt unbedaut, und seine mineralischen Schäße sind unbehoben. Der Frländer wurde in die Alternative gestellt, eutweder in seiner Heimath Hungers zu sterben oder anszuwandern, da die Industrie vernichtet, und der Boden in die Hande weniger englischer Grundherren gekommen war. Beides geschah, nud nun liegen die Accer versumpst oder als Haide, das Bolf ist durch Clend und Noth demoralistet, und zieht es vor, lieber gar nicht, als seinen Bedrückern um Hungerlohn zu arbeiten.

§. 12. Bas aber find die Folgen der Colonialpolitik fürs Mutterland?

Bunachft entfaltet fich ber Epeculationsgeift, und fcraubt Die Rabrifation ju einer funftlichen Bobe, benn ber privilegirte Berfauf folder Fabrifeerzeugniffe in die Colonien bringt eben jenen großen Gewinn noch ficher, welchem fleberhaft nachgejagt wird. In Diefem Rieber überfturgt fich aber auch die Production und es zeigen fich bald die Folgen ber Ueberproduction und Uebervolferung in ben Induftriebegirfen burch ben machfenden Bauperismus bes Mutterlandes, burch bas immer mehr um fich greifende Glend des Arbeiterftandes. Da ferner Die einheimischen Sabriten Die jum Betriebe nothigen Robftoffe großen Theile aus ben Colonien beziehen, fo bangt bie Beschäftigung ber einheimischen Arbeit auch von der Bufuhr und dem bortigen Ausfalle der Erndte in den benöthigten Robftoffen ab. Run fann aber Beides burch naturliche und funftliche Urfachen mehr oder weniger lang andauernde Storungen erfabren. Digmache, Emporung und Rrieg, welche fich gwifden bas Dutterland und die Colonie ftellen, fonnen das Erftere in Die ichlimmfte Lage verfeten, und jedenfalls leidet Die Rabrifarbeit unter fortmabrender Unficherheit und Abbangigfeit von bem Robproducte aus den fernen Colouien, welche Befahren befto großer werden, je mehr fich bie Rabrifation bereits entwidelt und Darauf eingerichtet bat. Dieg gilt fur Die Beit Des Auffcwunges, wenn die Colonie noch reiche Erndten liefert, Der Boben noch nicht ausgefaugt, und ber Gingeborne noch im Stande ift,

sowohl die von ihm begehrte directe, als auch jene noch viel mehr drückende indirecte Steuer zu bezahlen, welche ihm durch den Berkauf feiner Rohpproducte, und die Abnahme der Fabrikate vom Mutterlande auferlegt wird.

Die Folgen Diefer Birthichaft fonnen aber nicht ausbleiben; Die Colonie muß verarmen, außer die Bewohner murben fich noch recht: geitig aufraffen, und im Stande fein, ihre Blutfanger zu verjagen und fich auf eigene Suge gu ftellen. Die verarmte und ausgefaugte Colonie fann nun die Rabrifate bes Mutterlandes nicht mehr bezahlen, und es beginnen die Stodungen und Rrifen ber Rabritation im Mutterlande aus Urfache Des Abfagmangels; es folgen neue Lobnberabfegungen, neue Bedrudung, und neues Glend ber einheimifchen Arbeit, um moblfeiler ju produciren, und durch ermäßigte Preife gur Abnahme gu reigen. Allein Diefes Mittel reicht nicht aus, und fann es nicht, benn Die forts Schreitende Verarmung fomobl in der Colonie als im Mutterlande unter der Arbeitsbevolferung, macht es bald unmöglich anch die wohlfeileren Breife fur die auf den Martt gebrachten Artitel gu bezahlen. Da muß fich nun Angefichts ber Roth nud Wefahr, in welche ber gange Staats. organismus gerath, Die Wefellicaft entichliegen, neue Abfatmege fur Die einheimische Production aufzusuchen und fich Diefelben bei ber Dringlich. feit des Begehrens auch mit Baffengewalt gu eröffnen. Jede Gefell= Schaft wird durch die von ihr augenommene Colonialpolitit daber zu immer neuen Rriegen, und zu fort fich erneuernder Bewaltthat gegen fremde Bolfer gezwungen.

Bieder ift une das feit hundert Jahren meerbeberrichende England ber lebendige Beweis fur Die Richtigfeit biefes Banges ber Dinge. Die Arbeitefrifen aus mangelndem Robftoff, verringertem Abfat, und in Folge von Ueberproduction wiederholen fich bort in immer furgeren Beitraumen und intenfiverer Beife, Die Rriege gur Ermeiterung und Behaup. tung der Absatgebiete fur Die englische Production find außer Europa in Bermaneng, mit Gifersucht und Diftrauen wird die Gutwidlung ber Production anderer europäischer Staaten verfolgt, Zwiftigkeiten merden unter benfelben augeschurt, Bermurfniffe, Revolutionen und politifche Ummaljungen auf bem Reftlande Europa's eifrig gefbrbert; benn unter ber allgemeinen Bermirrung und Unficherheit, unter ber Sadel bes Rrieges leidet auch die Broductionsfraft Diefer Staaten, Die Concurreng berfelben auf dem Beltmarfte wird fur England verringert, und mas allenfalls an Abfat in Friedensartifeln fur bas neutral bleibende England an die friegführenden gander gurudbleibt, wird mehr ale bereingebracht burch Die Bufuhr bes Bedarfes an Rriegsartifeln.

Die auswärtige Bolitif eines vorzugsweise Sandel treibenden, und auf Colonien angewiesenen Staates fann feine andere fein, ale in ben

Colonien Ungerechtigfeit und Gewaltthat ju üben, und unter ben Rachbarn Berwirrung ju pflegen, ju Unfrieden ju veigen, und bie geschaffene Situation burch Rentralität fur feinen Sanbelsverfehr auszubenten.

### §. 13.

Beber in berartig nungtürlicher und ungerechter Beife fich entwidelnbe Sandeleffaat tragt aber auch ben Reim bes politifchen und fogia. len Berfalles in fic. 3mar im Anfange ber Action fleigt ber Reichthum und die Boblfabrt besfelben, feine außere Dacht und bas politifche Unfeben unter ben übrigen Stagten, in furgefter Beit zu einer überrafchenben, blendenden Bobe. Die gefammte Rraft des ausgefangten Colonials bobene, alle bort feit Sabrbunderten angefammelte Rapitalefraft ftromt, je energischer und treffender Die bagn bienenden Mittel in Unwendung gebracht werden, befto foneller ine Mutterland; und wenn auch viel bavon verschwendet wird, fo bient bas vermehrte Rapital boch gur Entwidlung ber einheimischen Arbeit, zur Erhöhung ber Production, und alle Glaf. fen ber Befellichaft gewinnen von Diefer Bermehrung Des Rational= vermogens. Allein Diefe auf Aussaugung und Blunderung fremder Bolfer baffrte Boblfahrt muß, je unnaturlider fie entstauden ift, befto ficherer wieder abwarts geben, wenn die Bedingungen berfelben zu mirten aufboren, mas nothwendig in einem bestimmten Zeitpunfte eintreten muß, wie gezeigt murbe. Dit ben gunebmenben einbeimifchen Arbeitefrifen muß bas Difverhaltniß gwifden Reichthum und Glend immer breiter, Die Befahr fur ben Staatsorganismus immer großer merben, und Die Rraft berfelben muß auch nach Außen bin, und felbft ben Colonien gegenüber, erlahmen. Der fleine Befitftand bes Mermeren verschwindet immer mehr, und geht in die Sande ber großen Grundeigenthumer und Rapitaliften über, die Arbeit wird auch im Mutterlande, wie in ben Colonien gur Sclaverei. Gin Staat mit folden unfichern gefellichaftlichen Buftans ben im Inneren fann aber nach Außen feine fraftige Bolitit entwideln. Es muß ihm vor allem barum ju thun fein, feinen Sandel flott ju erhalten, um die fogialen Gefahren nicht noch ju vergrößern, er wird fich Daber im Intereffe Diefes Bandels ju ben außerften Conceffionen an fremde fraftvoll auftretende Bolfer eutschließen muffen, und immer mehr und in fonelleren Schritten von der bobe feiner Großmacht wieder berab. fleigen.

Mit Aengklichkeit und unter Demuthigungen weicht z. B. England heute jedem Kriege mit ber amerifanischen Union aus, deren Flotten ihm seine Sandelsverbindung mit Indien, China, Afrika, Australien und Amerika sperren wurden, wodurch das Mutterland an den Abgrund geführt werden mußte, wenn auch tein fremder Feind ben Boden Altengslands betreten hatte. Ebenso ift nach Junen die productive Thatigkeit

im Befentlichen nur mehr barauf gerichtet, burch alle möglichen Mittel Die bereits bestebenbe Induftrie in Befchaftigung erhalten gu fonnen unter Bergicht auf jede Doglichfeit, Die fruber gewohnten großen Geminne ans berfelben ju gieben. Erogbem finden fich Jahr aus Jahr ein eine große Menge jener Schornfteine falt, welche Die beffere Beit aufgerichtet bat, ale Die Broduction in England noch weniger Störungen unterworfen mar. Benn Die brittifde Broduction nach flatiftifden Ausweisen im Bangen auch noch feine Abnahme zeigt, und wenn man berlei Answeise überhaupt gum Unhaltepunfte feines Urtheiles nehmen will, fo ift boch andererfeits ber conftante Rudagna aller Breife fur englifche Baaren auf bem Beltmarfte, qualeich mit bem Steigen ber Beftebungs. toften berfelben eine Thatfache, und wenn Diefer Berluft porerft auch nur eine Berminderung bes Bumachfes am Rationalvermogen barftellt, fo ift berfelbe boch febr ju bemerten, und ein bedeutsames Beichen fur ben begonnenen Rudidritt, welcher fich in fteigender Progreffion befchlennigen muß, fowie es überhaupt nicht mehr vormarts geht.

Dag ber ausmärtige Sandel fich auch auf naturliche Beife, und ohne Berbindung mit Colonialpolitit ent. mideln tann, geigt Deutschland. Der beutsche Raufmann vermittelt, ohne Rriegeflotten binter fich ju haben, auf allen befannten Bunften Der Erbe ben Abfat Deutscher Erzengniffe in Den entfernteften Landern, mo Die politischen Berhaltniffe foldes nur überhaupt gulaffen. Done Colonialbefit ift Die Deutsche Induftrie angewiesen, meniger überfeeische als europäische und die eigenen Robprodufte ju verarbeiten, und ift badurch in ihrer Thatigfeit geficherter und unabhangiger; mabrend Die Erzeugungetoften in England, in Rolge ber Unficherheit bes Abfages, Stodingen und Arbeitefrifen fleigen, fallen Diefelben in Deutschland bei befferen Lohnverhaltniffen und Buftanden ber Arbeiterbevolferung. Deutsche auswärtige Sandel mit Rob- und Induftrieproduften nimmt Sabr aus Jahr ein in ftetiger Beife ju auch ohne Colonialbefit, beutsche Baaren erobern fich nur durch Boblfeilheit, beffere Qualitat und menis ger anmagenden Sandelevertrich immer mehr den Beltmartt, und machen ben Rolonialftagten bereits überall Die mirffamfte Concurrent.

### 8. 14.

Faffen wir nun das vorstehend über Bertehr und Sandel Gesagte jusammen, und stellen wir das Berhältniß beider Arten der menschlichen Ehätigseit zu einander sest, so finden wir, daß der Sandel ein mehr oder weuiger nothwendiger, aber stets ein Eindringling in der natürlichen Entwicklung des Güteraustausches ift. Bahrend der zunehmende Berkehr in der Gesellschaft immer mehr Kraft zur weiteren Gütererzeugung überschüssig macht, vermindert der zuneh.

mende Binnenbandel die vorbandene gutererzeugende Rraft, weil er auf Roften ber Production und Confumtion lebt. Der Berfehr verwohlfeilt Die Berbrauchsgegeuftante in ber Gefellichaft, ber Sandel vertheuert Diefelben durch ben Geminn bes Raufmannes. Der Berfebr ermöglichet Die bochften Breife fur die Robftoffe, und ermäßiget die Breife ber gabrifate fur ben Confumenten, fucht alfo beibe ju nabren; ber Sanbel ftrebt nach den niedriaften Robftoffpreifen und nach ben bochitmoglichen Berfaufspreifen ber Rabrifate, ift alfo ein Reind ber Bleichheit. Die Entwidlung bes Berfebres bringt die Bermehrung ber Concurreng im Ginfauf von Robstoff und Arbeitofraft burch Die Annaberung ber Gefellichaftemitglieder, - ber Sandel bringt Die Roncurreng im Bertauf von Robftoff und Arbeit. Der Berfehr führt baber auch jur fortichrei. tenden Cultivirung, ber Bandel jur fortichreitenden Aussaugung von Grund und Boben und arbeitet gegen Die Entwicklung von Individualitat und Freiheit. Der Berfehr macht ben Arbeiter jum Rapitaliften, ber Sandel macht benfelben jum Taglobner. Die Entwidlung Des Berfehres ichafft viele über bas Land gerftreute Stabte, innerhalb melder fich bie Transportfoften fur bie mechfelfeitig benothigten Guter in gro-Berem Dage für die Robproducte, als fur die Erzeugniffe ber Induftric vermindern; ber Sandel bemirft Die Concentrirung ber Bevolferung in großen Städten, . und von einander entfernten Sandelsmetropolen. Der Berfehr vertheilt und verfleinert die Dacht der Reichthumes, der Sandel fongentrirt ben Reichthum, und macht ben Raufmann gum Berrn über Bauer und Bewerbemann. Der Berfebr erhöht Die eigene Productione. fraft und verringert Die Abbangigfeit vom auswartigen Robstoffe, Der Sandel verringert erftere und erhöht die lettere. Der Berfehr beforbert Frieden und Gintracht unter ben Denfchen, ber Sandel lebt von Dif. trauen und 3mietracht und führt ju Rriegen nach ausmarts.

Bei dieser Gegenüberstellung der mit der Entwicklung der Berkehrsoder handelsthätigkeit verbundenen Folgen kann es für die Gesellschaft wohl keinen Augenblick zweiselhaft sein, auf welche Seite sie sich mit den ihr zu Gebote ftebenden Förderungsmitteln im Allgemeinen zu wenden hat, und daß insbesondere die handelsthätigkeit der Gesellschaftsmitglieder, wenn und in so weit sie nothwendig ift, sich selbst und der eigenen Kraft überlaffen bleiben solle, nicht aber durch Privilegien auf Kosten des Berkehres und durch Aufrichtung einer gemeinschabtichen Colonialpolitit zu entwickeln sei.

In welcher Beije einzelnen Handelsgesellschaften in Bezug auf den auswärtigen Danbelsbetrieb eingeräumte Privilegien an bem Bolftwohlftande jowohl ber Colonien als bes Mutterlandes gehrten, zeigt die Thatfache, baft die 1602 gegründbete holländischindische Gelellschaft in den ersten 21 Jahren ihres Bestandes zusammen an Dividenden 425 Procent bes eingezahlten Capitales vertheilte, und einzelne Jahresbirdenden später 75%, 62%, und 40% betragen tonnten. Dosier wurden aber auch, um 3. B. das Monopol der Gewürzuellen sestzuhalten, alle berartigen Bäume, wo

man beren habhaft werden tounte, verbranut und bernichtet, bis auf eine einzige Nieberlassung. Wenn die im Jahre 1600 petviltegirte brittisch oftindische Sandelsgetchschaft nicht ebensolche Dividenden bezahlte, to lag der Grund davon hauptsächlich darin, daß die Beamten der Compaguie selbst die Früchte ihrer Erpressungen mehr in die eigene Tasche slieben lassen nicht nicht eigene Ausgaug und Bedrückung best Landes zu immer neuen Kriegen und Aufständen unter der Bevöllerung sichtet.

Wie hoch aber nichtsbestoweniger die Preise der Cosonialproducte sür Europa auch durch diese privilegirt Gesellschaft hinausgeschraubt waren, zeigt der Umstand, daß nach der im Jahre 1813 erfolgten Kreigebung des ofinivischen dandels auch sin Krivate 3. B. die Preise der Mustatnüsse von 14 Sch. 18 cm Jahre 1813 von jene der Mustatvlüsse von 14 Sch. 4½, B. auf 5 Sch. 1 B. sielen. Dassselbe geschaft, als im Jahre 1834 and der die dahin noch der Compaquie vorbedalten geweiene Dandel mit China freigegeben wurde; dereit im nächsten Jahre batte sich die Theseinschusse vorsibertanten um 12,408,030 Psinud vermehrt, und der Preis des selben war sir ordinare Qualität von 2 Sch. 3 P. auf 1 Sch. und darunter gezinnten.

# Fünfzehntes Rapitel.

# Das Geld überhanpt.

§. 1. Die natürlichen Entstehungsgründe eines in ber Gesellschaft giltigen Tauschnittels. — Begriff bes Gelbes. -- Die Gesellschaft auf ber höchsten und niebersten Stufe ber Entwicklung ist ohne Gelb.

§. 2. Das sich aus dem Bedürsnisse Eines Tauschmittels natürlich entwickelnde Geld ist siese in Gut von reellem Werthe. — Die bei verschiedenen Völken verschiedenen Arten des Geldes. — Der Gebrauch eines innerstich werthlosen Erbes. — Die dem Gelde nothwendigen Eigenschaften im Allgemeinen.

§. 3. Die Bortheile des Geldbesities in der Gesellichaft. — Die Macht des Geldes und bessen nathrliches Privilegium. — Die Abschffung des Geldes ift an und fur sich durchfuhrder, dagegen ift die in Folge besonderer Einrichtungen in der modernen Gesellichaft bewirkte Berftartung der Macht des Geldes zu brechen möglich.

§. 4. Die Menge des in der Gefellichaft umlaufenden Geldes richtet fich im Allgemeinen nach dem Bedarfe an benifelben. - Je vorgeschrittener die ölonomilde Entwicklung der Gefellichaft ift, defto weniger Geld foll verhältnismäßig für die Größe ihres Gitecaustausches in verfelben eirtnitren.

§. 5. Die Menge des in der Gefellichaft cirfulirenden Geldes ift fein Beweis für

die Große bes in berfelben fich vollziehenden Guteraustaufches.

 England gegen Krantreid liefert ben thatfächlichen Beweis, daß die ötonomisch entwiedetere Gesellichasi verh
ältnismäßig veniger Gelb f
ür ihren G
üteraustausch berwendet.

§. 7. Wenn sich die Menge des in der Gesellschaft cirkulirenden Geldes auch im Allgemeinen nach dem Bedarfe richtet, so ist Mangel oder Uebersluss des Umlausmittels doch für keine Gesellschaft gleichgiltig. — Schädlichkeit des Geldmangels. — Die Nothwendigkeit das Geld kinklich zu ersteyen, in so weit es der Gesellschaft im ersten Stadium der ötonomischen Entwicklung wirklich sehlt.

5. 8. Die ans der Berfassung der Gesellichaft und in Folge von bestehenden befonderen Einrichtungen herruhrenden Ursachen des Geldmangels für Production

und Guteraustaufch in ber Gefellichaft.

§. Die natürlichen Urfachen ber Geleberminberung in der Geleuschaft. — Der answärtige Sandel tann an der ben einheimischen Getraustausch und der Giterproduction nöchigen Gelomenge gebren und dadurch schäld wirten.

§. 10. Das einströmenbe frembe Gelb folgt frembem Interesse, und es ift fehlerbaft, basselbe in biefer Wirtsamteit burch Ertheilung besonderer Privilegien filt die Gelellichaft anzugieben

## §. 1.

Je weiter die Theilung ber Arbeit in der öfonomisch entwickelten Gesculichaft vorwarts geschritten ift, besto mehr muß es nothwendiger Beise auch vorkommen, daß in einem bestimmten Areise von unmittelbar verkehrenden Personen die zur Befriedigung ihrer eigentlichen Lebens- oder Rapitalbedurfnisse benöthigten Guter gar nicht vorbanden find,

Raurus, Bolfemirtbichaftelebre,

und daß Güter gum Mustaufche fommen, welche von feiner der taufdenden Berfonen unmittelbar für die eigene Berfon ober Arbeit verbraucht merben, fondern der Zaufch mird beghalb vollzogen, weil es möglich erscheint, mit dem eingetauschten Gute leichter jene weiteren Taufche ju vollziehen, burch welche ben Bedurftigen endlich basjenige gutommt, mas jum eigenen Gebrauche bient und begehrt wird. Benn aber ber Unstaufch unmittelbar nicht verbrauchbarer Guter felbft im Bertehrsleben nothwendig eintreten muß, fo ift bas Befen des Sandels geradezu und allein auf biefe Art des Guter. austaufdes gerichtet. Der Saudelsmann verfchafft fich Guter, welche er in ber Regel gar nicht in ber Lage ift, gewiß aber nicht bie Abficht bat, auf feine perfonlichen Bedurfniffe ju verwenden, fondern nur ju bem 3mede, um biefelben an britte Berfonen gegen Guter anderer Art auszutaufden, welche er jedoch ebenfalls wieder nur zum Bollzuge meis terer Taufchgeschäfte ichon von Borneberein bestimmt bat. Da jedoch alle Diefe Taufche nur ben letten 3med haben, bem Bedurftigen wie bem Sandelemanne jene Guter juguführen, welche fie felbft jum Berbrauche für ihre Lebensbedurfniffe benothigen, und ba je mehr und öfter wieberholte Taufchafte gur Erreichung Diefes Bieles erforberlich find, auch befto mehr in ber Beit wirfende Arbeitefraft auf beren Bolling aufaes wendet wird, fo ift es flar, daß der Fortichritt beim Buteraustaufche auch darin liegen muß, wenn Jedermann, welcher ein Gut abgibt, fur basfelbe, wenn nicht bas feinen Bedurfniffen birect bienenbe, fo boch ein foldes But empfangen murbe, mittelft meldes er fich die benöthigten Lebensguter ohne nochmaligen 3wijchen. taufch birect und von Jebermann, welcher biefelben nur über. haupt bergeben will, ju verschaffen im Stande ift.

Ein Gut, mittelst welches man sich zu jeder Zeit und von Jedermann jedes beliebige andere Gut verschaffen kann, wurde aber nur ein solches sein, welches wieder von Jedermann und zu jeder Zeit benöthiget und verwendet werden könnte. Da dieß jedoch selbst von den unentbehrlichsten menschlichen Gutern z. B. von den Rahrungsmitteln nicht gelten wurde, jo kann es nur kunftlicher Art, ein durch und in der Gesellschaft geschaffenes Wittel sein, welchem übereingesommener Ragen die Eigenschaft beigelegt wird, als allgemein giltiger Gegenwerth für den Empfang jedes anderen Gutes zu dienen, vermöge welches es sowohl zum Eintausch als Austausch der begehrten und abzugebenden Guter gebraucht werden kann.

Das von ber Gefellichaft als Bermittlungswertzeug zur Bereinfachung bes nothwendigen Guteraustanfches anserfannte Gut, heißt das Geld.

Es ift gewiß, daß das Geld ale ein Beichen des öfonomischen Fortfcrittes in jeder Befellichaft ericheinen muß, allein es ift nach bem Borbergegangenen ebenfo einleuchtenb, daß bas Belb ben Guteranstaufch nur vermittelt und erleichtert, baber einen Buftand ber Befellichaft vorausfest, in welchem Diefe Bermittlung nothwendig ift, wo der Guteranstaufch fich baber nicht unmittelbar gwifden ben Bedurftigen vollzieht. Dit einem Buftante ber Gefellichaft, in welchem fich bei ber größeren Entwidlung der Arbeitstheilung auch bas Berfehrsleben berart entwidelt haben murbe, daß fich der Guteraustaufch unmittelbar vollzieben fonnte, welcher Buftand zugleich jener einer aufe bochfte entwidelten Affociation und Ruftnr ber neben einander in Frieden mobnenden Denfchen fein wurde, mußte and die Rothmendigfeit bes Gelbes megfallen, und auf ber bochften Stufe ber öfonomifchen Entwidlung murbe daher das Geld verfdminden, wie es auch auf ber niedrigften Stufe nicht porbanden ift. - Benn wir aber von Bolfern lefen, melde wie Die Mexifaner und Bernaner por ihrer Entbedung burch bie Europäer, ober von anderen alten Bolfern, welche ben Gebranch bes Beldes nicht gehabt baben follen, und doch unzweifelhaft bereits einen boben Grad der Gultur erreicht hatten, fo lagt fich jur Erflarung Des Umftandes, baf fein Gelb biefer Bolfericaften gefunden wird, nur annehmen, daß basfelbe in einem Materiale bestanden haben mag, welches im Laufe ber Beit zu einer jest unverftandlichen form verwittert ift; benn es ift meder nothig, daß das Geld gerade die Dung- Form, noch daß überhaupt das Edelmetall auch Geld fein muffe, und beides um fo meniger bei Bolfern, welche feinen besonderen ausmartigen Sandel treiben.

## §. 2.

Das Geld befteht in der Gesellschaft auf Grund einer allgemein giltig anerkannten Uebereinkunft der Gesellschafts mitglieder. Dadurch allein, baß die Gesellschaft bem Gelbe die Eigenschaft beilegt, jede Art ber in berselben vorhandenen Guter eintauschen zu können, wird das selbe auch selbst zum Gute, welches zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dient, ja der Berth desselben muß dadurch ein besonderen nud gegen andere Guter höherer werden, weil der Mensch durch den Besig besselben in Stand geset ift, sich damit jedes andere seinen Bedürfnissen unmittelbar dienende Gut verschaffen zu können, was mittelst eines anderartigen Besiges nicht der Fall ist.

Der Gebrauch und das Pringip des Geldes entwickelt fich jedoch überall ans dem eigenen Bedurfniffe in Folge der Nothwendigkeit des Guteraustausches in jeder Gesellschaft aus fich selbst, und es mar das Geld immer bereits früher schon im Gebrauche, bevor ein bestimmtes

Objeft von der Gefellichaft als allgemein giltiges Tauschmittel auch formlich anerkannt murbe.

Das naturlich in ber Gefellichaft entftebenbe Gelb wird immer auch einen felbftftandigen inneren Berth baben, und ce wird wohl gerade bas in ber Gesellichaft am meiften gangbare und begehrte Dbieft in der Regel überall querft bas Befen bes Weldes annehmen. Denn es ift Richts naturlicher, ale bag ber Denich bas von ibm befeffene Gut freiwillig nicht um etwas austaufden wird, welches von ibm fur berart werthlos erfannt wird, bak es meder jur birecten Befriedigung feiner Bedurf. niffe bient, noch zu meiterem Austaufde wieder mit ficherem Erfola vermendet merben fann. Bir finden bemnach bei ben pericbiebenen Bolfern ber Erbe und zu verichiebenen Beitabidnitten bie veridiedenften Arten, aber in der Reacl nur deren mertbrollfte Guter ale Geld im Gebrauche. Die Bolarvollerg. B. bedienen fich bes Belgwertes, ber Thierfelle, ihrer Renuthiere als Rechnungseinheit, Da und bort wird nach Milchtuben bewerthet; bei ben nordafiatifchen Romaden gilt der Tabat, bei den China guftreifenden mittelafiatifden Bolferichaften wird Thee in Biegelform geprefit, und getrodnet ale Taufdmittel verwendet, bei vielen afrifanifchen Bolfern merben zu gleichem 3mede Gifenftaugen, bei anderen wieder Galg, Muideln vermendet, in Reuengland find Stod's fifche, bei ben Indianern ift ber Bampum im Gebrauch; bei ben alten Mexifanern follen Cacaoforner Belb gemefen fein, jur Beit bee Montejuma Binn und Bronge, auch in Rederfiele gefüllte Goldforner u. bgl. Die meiften und gablreichften Boller ber befannten Erde baben jedoch ftete Die edlen Detalle, Gilber und Gold, ale Taufdmittel gebraucht. Abraham bezahlte bie Grabftatte feiner Garab mit einer abgewogenen Quantitat Gilber, und Die viel alteren befannten Boller ber Affprier, Babplonier, Indier, Chinesen und Phonizier in Affen, Die Meappter und Methpopier in Afrita benütten burchmeg Gold und Gilber, meldes fie auf die funftreichfte Beife ju Schmud und Sausgerathen verwendeten, and als Taufdwerfzeug unter fic.

Die Gefellichaft tann fich zwar jedes beliebige Objekt zum Gelde machen, wenn fie bie Anerkennung desselben als Gegenwerth fur jedes andere Gut sanktionirt, aber die Annahme des Geldes mußte erzwungen werden, wenn ibm nicht auch ein eigenthumlicher innerer Werth zusommen wurde, und insbesondere wurde berart werthloses Geld zur Taufchvermittlung im auswärtigen handel entweder gar nicht, oder nur unter besonderen Boraussegungen, welche derlei Geld wieder verwenden lassen, gebraucht werden konnen. Als erstes in der Geschichte befannte Beispiel eines von der Gesellschaft geseten innerlich werthlosen Geldes erscheint die farthagische Runge, oder auch Richts, welches Riemand

kannte, als die Geldverfertiger selbst; der Staat versah dasselbe mit einem bestimmten Zeichen, und dekretirte diesem Gelde einen bestimmten eingebildeten Werth, gegen welchen es im Umlauf blieb, und den Tausch vermittelte. Der Umffand, daß man niemals sicher wuste, was in einem bestimmten Lederftude enthalten war, und das anf dem Berfchlusse deeberstudes angebrachte Zeichen, durch bessen Berlegung die Munze werthlos wurde, galt als Wittel gegen das Nachmachen des Geldes, wie dieß Alles, nur in anderer Form, auch beutzutage in Uedung ift.

Außer dem inneren Berthe mird bas auch icon im naturlichen Bedürfniffe und ohne Dagwifdenfunft der Befellichaft entitandene Geld aber auch eine befondere Tauglichfeit fur bie Taufdvermittlung baben muffen. Bor allen wird die gleichformlae Beichaffen. beit der einzelnen als Gegenwerthe benütten Objefte und die befondere Dauerhaftigfeit berfelben zu wiederholtem Gebranche geschätt merden. Es wird aber auch eine folde Gigenschaft bes Taufchmittels, welches in fleinerem Umfange bereits einen größeren allgemein befannten Berth barftellt, und die Gigenschaft feiner leichten Theilbarfeit obne anderem Berlufte vom inneren Berthe, ale jenem welcher ber Berfleinerung entfpricht, - ju beffen Bermendbarfeit im Austaufche mefentlich beitragen, und es ift begbalb Richts naturlicher, ale daß endlich alle Bolfer, bei Denen Metalle und insbesondere Die viel leichter ju behandelnden edlen Metalle hanfiger gefunden werden, auf den Webrauch berfeiben ale Taufch: mittel gerade megen ber letteren Gigenschaften verfallen fint. Much fand fich Gold und Gilber in vergangener Beit viel baufiger und gediegen auf bem Ententboden ber alten Belt, ale Dieje Detalle in unferen Tagen in Ralifornien. Auftralien und Gibirien gegraben merben.

§. 3.

Das Geld ift fein der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse birrecte dienendes Gut, allein der Besig und Gebrauch desselben wird in jeder Gesellschaft zum Bedürfnisse, in welcher sich die Arbeitstheilung bereits derart entwickett hat, daß der unmittelbare Austausch der Güter zwischen en Bedürftigen nicht mehr direct geschechen kann, sondern wiederholte Täniche für den Einzelnen nöttig wären, um endlich in den Besig des zum eigenen Berbrauche begehrten Gutes zu gelangen. Dadurch, daß sich das Geld an die Stelle dieser mehreren Tänsche setzt, und dieselben entbehrlich macht, wirst es auch gleich einer besonderen productiven Kraft in der Gesellschaft, denn es erspart jedem Gesellschaftsmitgliede eine bestimmte Menge an die Zeit gebundenen Arbeitsauswandes, welcher sonst auf die Bollsührung tieser mehreren Tänsche hätte aufgewendet werden mufsen, der nun zur Bollsührung anderer Arbeit für die Güterproduction frei wird. Das Geld wirft auch dadurch nüßlich, daß es den Kreis der Güter erweitert, welchen man sich zu

jeder Zeit und überall mit feiner hilfe verschaffen fann; benn ohne die Dazwischenkunft eines solchen Tauschmittels waren die Tauschenden auf den Austausch mit jenem Gesellschaftsmitgliede beschränkt, welches gerade dasjenige Gut, und davon diesenige Art und Menge besit, und vertauschen will, welche begehrt wird. Wer austreichend Geld besit, fann sich für dasselbe jede Guterart und jede Menge derselben erwerben, und umgekehrt fann Alles gegen Geld gegeben werden, weil dieses eben das Mittel ift, sich durch dasselbe Alles für seinen Begehr wieder zu verschaffen.

In Diefen Gigenichaften Des Belbes liegt aber and augleich die befondere Dacht, welche deffen Befig in jeder Befellichaft ausnben muß. Das Gelb tragt in fich ein natur. liches Brivilegium, welches ben Reichen noch reicher, und ben Drud bes Reichthumes noch brudender und auch bem an Gutern anderer Art reichen Befellichaftemitgliede empfindlich machen fann. Denn alle anderartigen Zaufch-Guter muffen beim Gelbe bittlich merben, letteres beberricht die gange Guterproduction und allen Sandel mit Gutern. Der Beldbefiger tann unter ben verfchiebenen Geiten, von welchen ber ibm Guter geboten werben, mablen, und babei bas Brivilegium feines Gelbbefites befonders verwertben; ber Guterbefiter, welcher auf ben Bertauf angewiesen ift, muß fich bem Gelbe in ben meiften gallen, und gerabe bei benjenigen Gutern, welche am meiften verbraucht, angeboten und erzeugt werden, fugen. Es ift auch flar, daß fich biefe Dacht und Berrichaft des Beldes mit der Bunahme ber Arbeitotheilung, und der Bervielfaltigung ber nothigen Zaufchafte in ber Gefellichaft fteigern muß, und bag fich bie Schattenseiten beefelben gegen bie ber Befellichaft burch feinen Gebrauch jugebenden Bortbeile immer mehr ansbreiten.

Bet dieser drudenden Macht des Geldes bricht sich daher nothmendig der Gedanke Bahn, dasselbe abzuschaffen und Ideen und Borschläge dafür waren in dieser Richtung zu allen Zeiten, von Lykurg an bis zu den heutigen Kommunisten, vorhanden. Alle in fo lange der handel überhaupt besteht, wird auch das Geld als deffen Lebenselement nöthig sein, und es kann sich nur etwa um die Form des Geldes handeln, welches dabei thätig auftritt. Rur eine Geselschaft, welche keinen Handel treiben würde, weder auswärtigen aus Ursache natürlicher Abgeschlossenheit von der Berührung mit anderen Bölsern, noch Binnenhandel, weil sich bei ihm in Folge ungestörter Culturentwicklung und einsach gebliebener Bedürsnisse unter einem glücklichen himmelsstriche der Güteraustausch zwischen den Bedürstigen unmittelbar vollziehen könnte, wurde auch des Geldes wirklich entbehren können.

Jes ift eine schöne Idee, das Geld in der Gesellschaft ganglich abz zuschaffen, diesen Tyrannen und Gögen, der auf Zedermann druckt, und dem Alles huldiget und jum Opfer fällt. Allein ohne Geld kann nur die Gesellschaft auf der niedrigsten oder höchsten Einse der Entwicklung bestehen, wo es entweder gar teinen Austausch von Gütern gibt, oder einen derart entwickleten und vollendeten, daß Iedermann, zu jeder Zeit, sur das ihm unverwendbare Gut sofort und directe dasjenige eintauschen kann, was ihm begehrlich und verwendbar ift. Go lange sich die Geselschaft in dem Stadium zwischen beisen Extremen befindet, so lange der Güteraustausch sich nicht vollständig und directe zwischen den Bedürftigen selbst vollziehen kann, und ein Zwischen-Tausch zur Erleichterung nöthig ist, so lange bleibt auch das Geld eine Nothwendigkeit.

Dabei muß allerdings nicht gerade Gold und Gilber bas Geld fein; allein jeder Urt von Geld bleibt auch Die Dacht besfelben. wurde auch eine Ginrichtung, welche ben Guteraustausch burch eine Befellichaftsbant vermitteln wollte, bas Geld nicht abichaffen, und nur den Ramen und die Art besfelben, nicht feine Dacht und bas na. turliche Privilegium andern. Rur wenn die Taufchbant bei fich alle Urten von Gutern, welche in der Befellichaft erzeugt und verbrancht merden, berart concentriren fonnte, daß Jedermann, der Etwas ju verfanfen bat, bafelbft auch basjenige But und in berjenigen Art und Menge, wie er es gerade benothiget, fofort bafur erhalten murde, fonnte eine folche Bant Das Geld überfluffig machen. Dieß ift aber eine berartige Runftelei, baß an die praftifche Durchführbarfeit Diefes Gedantens vernunftigermeife fanm gedacht werden fann. Bei ber von ben Sozialiften vorgeschlagenen allgemeinen Guter-Tanichbant murde ber Bechiel, welchen Die Gefellichaft fur Die an fie abgegebene Baare ansftellt, Die Stelle Des Gelbes pertreten.

Anderfeits ift es aber ebenso gewiß, daß die natürliche und bleibende Macht bes Geldes in der modernen Gesellschaft noch funftlich gesteigert wird, wie solches theils bereits gezeigt wurde, theils noch gezeigt werden wird, wenn wir die Organisation des modernen Areditwesens besprechen werden. Diese durch gesellschaftliche Institutionen anfegerichtete und nicht in der Natur des Geldes selbst liegende Ausartung seiner Mach, wird im Wege einer sozialen Reform auch wieder beschränft werden können.

§. 4.

Im gemeinen Leben wird Antwort auf die Frage begehrt, wie groß benn die Menge des in einer bestimmten Gesellschaft in Umlauf befindlichen Geldes fein solle? — Im Allgemeinen benöthiget die Gesclichaft gewiß nur fo viel Geld, als fie zum Bollzuge des von ihr betriebenen Guteraustaufches brancht. Besigt die Gesell-

ichaft mehr von bem Tanichmittel, ale Diefes Rothige, fo mird bae Debr in fo weit bas Gelb ein an und fur fich werthrolles Gut a. B. Detall ift. in anderer Beife auf die Befriedigung von Bedurfniffen und ale Rapitalefraft Bermendung finden, und jum Reichthume ber Gefellichaft beitragen. In fo ferne bas Taufdmittel aber an und fur fich werthlos, a. B. Baviergeld mare, und feine anderartige Berwendung finden fonnte, fo murbe ber Ueberfluß bavon die Bermendung einer größeren Denge für ben Buteraustaufch jur Folge haben, b. b. es murbe eine Erbobung ber Marttyreife aller Guter gegenüber ber girculirenden Gelbeinbeit eintreten, ba Jedermann bereit ift, bas bei ibm befindliche Debr folder an und fur fich merthlofer anderweitig nicht verwentbarer Geldzeichen fur ben Unfauf bes begehrten Gutes zu geben, und auf ber anderen Seite and ber Berfaufer beftrebt fein murbe, moglichft viel von biefen nur funftlich beftebenden Beldzeichen fur fein effectives But gu erhalten um fur alle möglichen Falle einer Beranderung in bem funftlich gebaltenen Berthe bes fur fein But eingetaufchten Beldes befto mehr gebedt gu fein.

3ft die Menge des in der beftimmten Gefellicaft vorhandenen Belbes fur Die Bermittlung bes Guteraustaufches ju menig, fo faun Diefes bemmend auf Die Guterproduction und Die öfonomifche Entwicklung überhaupt mirfen Dadurch, daß auf ben birecten Buteraustaufch eine größere Menge Beit und Rraft aufgewendet merben muß, welche ber Broduction entzogen wird; und bies wird insbesondere bei einer Befellfchaft mit dunner Berolferung-auf weitem Territorium und mit fchlechten und mangelhaften Transportanstalten ber Kall fein. - Dagegen wird abgefeben bavon, daß in eine folche Befellichaft, mo Gelb als Bermittlungegut für ben Guteraustaufch gefucht, und ale folches befondere werth gehalten und daber auch bober verginst mird, dasfelbe von außen ber guftromt, ber Dangel an Taufchmitteln auch gur Befchleunigung Des Guteraustaufches treiben, und mancherlei Ginrichtungen bervorrufen, welche ben wirflichen Gintritt bes Belbes gur Bermittlung bes Guteraustaufches fur viele Ralle entbebrlich machen fonnen. Es gefchiebt bann. daß Producenten und Confumenten Die von ihnen gegenseitig ansgetauschten Guter, fatt im vollen Betrage, fich gegenseitig nur mit ber Differeng ihrer Marttpreife ausgleichen.

Aus dem Gefagten ergibt fich wohl bereits, daß die Menge des in einer bestimmten Gesellschaft für die Tauschvermitt-lung nöthigen Geldes eigentlich eine ganz unbestimmbare Größe sei, indem dieselbe eben von der Größe, Art und Entwicklung des Guteraustausches selbst, abhängig bleibt. Ift Geld über das Maß des für die Bermittlung des Guteraustausches Nothwendigen vorhanden, so vermindert sich die Menge desselben von selbst dadurch, daß es sich

entweder aus ber Zirculation zieht, oder daburch, daß nieht davon für den Austausch zu verwenden nöthig wird. Ift zu wenig Geld für den Guteraustausch vorhanden, dasselbe jedoch bei lebhafter Productionsentwicklung start begehrt, so strömt solches einerseits von außen herein, und anderseits führt dieser Mangel zu einem sparsameren Gebrauche desselben, zu Ersahmitteln und zur Beschleunigung des Güteraustausches. Benn nan Menge, Art und Entwicklung des in der Gesellschaft bestehen Güteraustausches auf die Menge des für dieselbe nötbigen Geldes den bestimmenden Ginsluß nehmen, und der ösonomische Fortschrit in letztere Beziehung davin besteht, daß die Gesellschaft zum directen Austausche unter möglichter Beschleunigung desselben gelangt, so lätt sich die allgemeine Regel aufstellen, daß, je vorgeschrittener die Gesellschaft in der ösonomischen Entwicklung ist, verhältnismäßig für die Größe ihres Güteraustauschaftes desto weniger Geld bei dersselben zirkuliren soll.

Es wird berechnet, daß im Jahre 1848 die gesammte Geldmenge in Europa rund 5900 Millionen Gulden, wovon 900 Millionen Papiergeld, betragen haben durfte. Bür beutzutage rechnet man die Seldmenge in England auf 75 Mil. Phund in Metall und 20 Millionen untebeckter Noten, nijammen 95 Millionen Phund oder rund 1125 Millionen Gulden. In Frankreich 2500 Millionen Kranes in Metall

und 250 Millionen in unbededtem Bapiergelb, gujammen 2750 Millionen France ober rund 1776 Dillionen Gulben fund. Bahrung.

In Holland und Belgien 842 Millionen Francs in Metall und 40 Millionen Papiergeld, zusammen 882 Millionen Francs oder rund 400 Millionen Gulden. In Deutschland, inbegriffen Preußen, jedoch ausschließlich Deutsch erferreich, rund 900 Millionen Gulden, von denen circa 316 Millionen Gulden Papier. In Desterreich waren am 30. Juni 1867 außer dem Betrage der Minzscheine und der Staats-Spechelar-Anweilungen im Betrage von 110,731,610 Gulden, an eigentlichem Papiergelde 501,071,780 Gulden in Circulation.

# §. 5.

Es wurde bereits bei früherer Gelegenheit gezeigt, daß die in der Gesellschaft vorhandene Menge des Geldes tein richtiger Maßtab für den bei derselben fiehenden Reichthum sei. Eben so wenig ift die Menge des für den Gniteraustaufch zirkulirenden Geldes ein Beweis für die Größe des Guteraustaufches selbst, und noch weniger ein Zeichen höherer ölonomischer Entwicklung. Denn, wenn es auch die fortschreitende Arbeitstheilung, die gesteigerte Production und Consumtion mit sich bringen, daß sinner mehr Giter gegeneinander auszulauschen sein werden, und daß sich daher die Jahl der nöthigen Täusche fortwährend vermehren muß, so bringt der ölonemische Fortschreit auch die wachsende Annäherung der Gesellschaftsmitglieder, in Folge der vermehrten Bevölserung, und vermehrter und verbesserter Communicationsmittel, die Entwicklung des Afsociationswesens u. d.g. mit sich, wodurch der unmittelbare Anstausch der Giter, welcher der Bermuttlung des Geldes nicht mehr bedarf, immer mehr Plaß greift.

Dig Led by Googl

In bem Dage alfo, ale ber Berfebr an Die Stelle bes Sanbels in ber Gefellichaft tritt, in bemfelben Dafe, ale Die öfonomifche Entwidlung fleigt, mird bei fleigender Menge ber Taufche meniger Gelb gur Bermittlung berfelben nothig fein, und befto mehr von dem vorbanbenen an und fur fich werthvollen Gelde wird gur Rapitalefraft ober für die Befchafte Des auswartigen Sandelsbetriebes freimerben, ober für die Lugnebedürfniffe bes Befigere Bermendung finden fonnen. Mukerbem daß ber Guteraustaufd meniger Beld in Rolge Des Umftan-Des benöthiget, baß fich mit ber fortidreitenden öfonomifchen Entwid. lung ber Berfebr an Die Stelle bes Binnenbandels fest, wird mit bem Raberruden ber Befellichaftemitglieder auch Die Schnelligfeit bes Buteraustaniches vermehrt, und es werden in Rolge beffen mit einer und berfelben Quantitat Beld in gleicher Bett um fo viel mehr Taufche vermittelt merben fonnen, je geringer ber Bwifdenraum ift, auf welchem fich die gegeneinander auszutaufdenden Guter gwifden Broduction und Ronfumtion bewegen. Diefer zweite Saftor wirft eben fo bebeutend auf Die Abnahme bes fur ben Guteraustansch nothwendigen Gelbes, fo bag Die Schnelligfeit bes Belbumlaufes Sand in Sand geht mit dem mach. fenden Guterverfehre überhaupt, und Sand in Sand mit ber Abnahme Der Menge Des in Der Gefellichaft fur ben Guteraustaufch Bermenbung findenden Gelbes.

Umgefehrt wird in einer öfonomisch noch wenig entwidelten Befellichaft zwar die Ungabl ber fich vollziehenden Zaufche geringer fein, benn Die Arbeitotheilung befindet fich noch auf niedriger Ctufe; aber fur ben Bollgug Diefer menigeren Taufche ift Die Bermendung von verhalt. nigmäßig viel mehr Beld notbig. Denn furs Erfte wird flete ber volle Marftyreis in Geld fur bas Taufchaut und zu öfteren Malen bin und ber gegeben werden muffen, bis basfelbe endlich an ben letten Berbraucher gelangt, und fure gweite werben bei ber großeren Entfernung gwifden Broduction und Ronfumtion, bei der geringen Bevollerung und dem wenigen Affociationsgeifte, mit ben Taufchgutern zugleich auch Die Taufch. mittel viel langere Beit branchen, um ans bem Befige bes Raufere in jenen des Berfaufers ju gelangen. Es benöthiget baber auch letterer viel langere Beit, um fich feinen eigenen Gnterbedarf beschaffen zu tonnen, und es bleibt mabrend biefer gangen Beit, welche bie behandelten Guter nothig baben, um ihre Befiger ju wechfeln, auch bas fur ben Antauf vermeudete Geld festgelegt, tann baber ju feiner anderen Taufchvermittlung gebraucht werben.

§. 6.

Um den Nachweis fur die Richtigkeit der vorftehenden allgemeinen Grundfage aus den bei den einzelnen enropäischen Staaten vorfindigen Geldmengen zu liefern, fehlen zwar alle ficheren Anhaltspunkte, denn die

Summe des bei denfelben überhaupt vorhandenen, und noch weniger die Summe des darunter für ben Guteraustausch verwendeten Geldes läßt sich nirgends seststellen, so sehr man es damit auch schon versucht hat. Insbesondere hat die neueste Zeit durch die in derselben auf so ezorbitante Weise in Schwung gesommene Papiergelde, Kredite und Staatssichuldenwirthschaft auch jenen Anhaltspunkt verrückt, welcher früher aus der Ausprägung von Metallgeld in den Mungstätten, und aus der genan gekannten, weil nur von wenig Seiten geschenen Ausgabe von Circulationsmitteln anderer Art genommen werden konnte. Richts dess von Girculationsmitteln anderer Art genommen werden konnte. Richts dess von Girculationsmitteln anderer Art genommen werden konnte. Richts des von Girculationsmitteln anderer Art genommen werden konnte Schäbung des Betrebatet Finanzwirthschaft pflegen, eine annähernde Schäbung des Betrebältnisses machen, in welchem dein eine ihnen eigenthümlichen Geldmengen zu dem sich bei denselben vollziebenden Grüteraustausche steben.

Dan ichatt die Denge des englischen Gelbes in Detall und Bantnoten auf rund 95 Millionen Bfund, und die Menge bee frangofifchen Beldes auf rund 2750 Millionen Francs ober 110 Millionen Bfund englifd. Rein Denfch wird aber zweifeln, bag in England jahraus jahrein eine viel größere Quantitat von Taufden gemacht wird, ale in Franfreich, und daß der Berth bes in England fich jabrlich vollzichen-Den Guteraustausches jenen in Franfreich bei weitem überfteigt. Denn wenn auch die Bevolferung Englands in Enropa ber Babl nach geringer ift, ale jene von Franfreich, fo muß bagegen in Unichlag gebracht werben, bag bas englische Bolt mit feiner obigen Belbmenge nicht blog feinen gegen Franfreich viel größeren und werthvolleren Guteraustaufc in Europa vollgiebt, fonbern bag burch benfelben auch ber gange ungebeure Sandel vermittelt mirb, welchen England mit feinen Colonien treibt, burch welchen englisches Gelb auf allen wichtigeren Stapelplagen ber Erbe in Circulation fieht. Gelbft ber auswartige Bandel anderer Rationen, wie g. B. ber beutiche, ruffifche und frangofifche bedient fich in Amerifa und Auftralien vielfach des englifden Geldes, welches bergeit als Die eigentliche Beltmunge ericeint. In welchem Berbaltniffe aber ftebt Rranfreich ju Diefem Beltbandel Englands? Und doch bat Rranf. reich mehr Gelb fur feinen geringeren Guteraustaufch in Bermenbung ale England. Allein in letterem gande find fich auch, wie faum irgendmo in Europa, Die Menfchen burch die auf gleichem Raum ftartere Bevollerung, burch die Ausbildung bes Affociationsmefens, burch verbefferte Communicationen nabe gerudt, und nirgende ift ber birecte Guteraustaufd unter ben Bedurftigen mehr entwidelt, als in England. Rirgends geht man mit ber Bermenbung von Gelb fur ben Guteraustauich fparfamer um, und nirgende wird baffelbe bort, mo es nothig ift, burch Inftitute aller Art in großerem Dage ju erfeten verftanden, und dieß nicht bloß fur ben inneren, fondern auch fur ben answärtigen Sandel. 3m Bege des vorgeschrittenen Affociationswesens vollziehen fich täglich Raufe und Bertaufe über die werthvollften Guter, welche im Augenblide des Raufsabichluffes vielleicht noch in weiter Ferne find, ohne daß dazu auch nur ein Schilling baares Gelb aufgewendet worden ware.

In derselben Beise ist anch die Schnelligkeit des Geldumlaufes in England eine viel größere als in Frankreich. Die in letterem Lande größeren Entfernungen zwischen den Producenten und Consumenten nöthigen Känfer und Verkäuser steits, eine größere Menge Geldes für den Bollaug der in Aussicht siehenden Käuse und Verkäuse eine längere Zeit dei sich dereit und sestzuhalten, während welcher dasselbe dem übrigen Berkehre entzogen bleibt. Insbesondere sieht auch die Centralisation des Geldwesens in Frankreich der Gelegenheit, das für den Moment unsverwendbare Geld sur den allgemeinen Berker nugbringend zu machen, hinderlich im Bege. In England findet durch die über das ganze Land zerstreuten Banfinstitute das Geld überall sosort Verwendung, und mit der gleichen Geldmenge werden daher eine weitaus größere Menge von Täuschen vermittelt, als in Frankreich.

In England, Irland und Schottland bestanden im Jahre 1860 zusammen 1255 öffentliche Bantinstitute, von denen 392 Sauptbanken mit 863 Filialen waren. Bon 813 biefer Banken wurden Roten emittitt, deren Betrag im Jahre 1863 die Summe von 38,054,513 Pfund St. betrag, von welchem Papiergeld jedoch beilänfig die Sälste durch in den Cassen der Renatreich der Benter und gedeckt war.

31 Frankreich besteht, wie im Cesterreich, nur je Eine Rationasbank mit dem Rechte

In Frantreich besteht, wie in Desterreich, nur je Eine Rationasbant mit bem Rechte ber Notenemisson, bieselben unterhalten jedoch in bem wichtigsten handels- und Fabrisstädten bes Landes Filialen. 3n Deutschland bestehen sanischen Sauptbanken mit einem arbeitenden Kapitale von 105,805,106 Thtm. ohne Recht ber Notennenigs von rund 31 Zettelbanken mit einer im September 1864 citruslienden Notenmenge von rund 181 Millionen Thirm, ausgerdem aber eine viel größere Zahl kleinerer concessioniten Banken und Geldinstitute, welche die gewöhnlichen Bantgeschäfte betreiben.

#### 8. 7.

Benn fich die Menge des in der Gefellichaft für den Güteraustausch eirfulirenden Geldes zu dem Bedarfe daran auch ins Gleichgewicht fest, wie früher gezeigt wurde, so ware es doch ganz unrichtig, daraus folgern zu wollen, es fei die Menge des in der Gefellschaft für die Bermittlung des Güteraustausches vorhandenen Geldes ganz gleichgiltig.

Jene Menge, welche zur Bermittlung nothig ift, muß auch ftets vorhanden fein, und wenn behauptet wird, daß eine Bermehrung des Geldes nichts Underes mit fich bringe, als eine nominelle Beranderung im Preise der Guter, welche sich schließlich zwischen Producenten und Conjumenten ausgleichen soll, so find die Wirkungen gewiß andere, wenn in einer Gesollschaft Geldmangel besteht, wenn derselbe auch nur vorübergebend wäre.

Es ift unrichtig ju glauben, daß fich in foldem Falle Die Preife ber Guter ebenfo berabandern werden, und daß man weniger Weld fur

dasselbe Gut wird geben können, weil weniger Geld vorhanden ift. Denn das Geld behauptet nicht nur einen besonderen Werth für sich, sei derselbe ein innerer oder ein von der Geschlichaft sestellter, sondern ein auch nur vorübergehender Mangel daran muß auf die Güterproduction flörend zurukmirken. Die Bestimmung des Geldes liegt nicht im Besige, sondern in der Berwendung desselben. Die Kraft des Geldes beschseuniget die Eirfulation der Güter und macht auf diese Weise beschseuniget die Eirfulation der Güter und macht auf diese Weise beschlende Kräfte für die Güterproduction frei, welche sonst auf den Austausch der Güter verwendet werden müßten. Die vermehrte Güterproduction führt zur Kräftigung der Wohlsahrt des Einzelnen und auf diesem Bege zur wahren Freiheit und Gleichheit der Menschen. Fehlt es am nöthigen Gelde in der Gesellschaft, so wird sich auch die gute Wirfung desselben nicht oder nicht in dem Maße äußern können, als es bei genügender Wenge der benöthigten Tauschmittel der Fall sein würde.

Go wie in jedem gande, mo das Geld reichlich cirfulirt, aus let. terem Grunde Die Guterproduction fich bebt, Bemerbe, Induftrie und Uderban in Aufichwung tommen, jeder Menich thatiger und intelligenter mirb und fich freier und felbftftandiger fublt, fo ift es bas Gegentheil in einer gelbarmen Wefellichaft. Degbalb find auch die im öfonomischen Fortidritte begriffenen Staaten bemubt, fic bas ju ihrem Guterans. taufde nothige Belb, fo weit fie fur ben Anfang ftete naturlichen Dangel baran haben, burch Geldgeichen zu erfegen, welche zum wenigften innerhalb des gefellichaftlichen Territoriums ben Guteraustaufch ju vermitteln eben fo geeignet fein tonnen, ale bas effective, b. b. einen eigenen inueren Werth besigende Belb. Denn Diefes effective Gelb fammelt fich in feiner Eigenschaft als Bermittlungswerfzeug in jeder Wefellichaft erft nach und nach, ale ber aus ber Broduction gezogene Ueberichuß an ber Befellicaft eigenthumlicher Rraft. Go lange Die Broduction nur ausreicht, um die Lebensbedurfniffe ju befriedigen, fo lange Mles, mas im Lande erzeugt, von ber Gefellichaft auch verzehrt wirt, bleibt auch Richts von Borratben übrig, melde einer anderweitigen Bermenbung bienen fonnten. In Diesem Stadium der öfonomischen Entwidlung befigt bie Befellichaft fein Beld von eigenem Berthe, wenn fie felbft im territorialen Befite von edlen Metallen mare. Diefe edlen Metalle find in folden Landern, wie bergeit in Ralifornien, Mexifo, Auftralien, Gibirien merthvolle Guter ber Bodenproduction und bilben als folche einen Gegenstand bes Musfuhrhandels, aber fie bienen bort nicht jum Gelbe, von bem im Begentheile Mangel beftebt, mas naturlich ift, weil jedes Land, meldes von der Ansfuhr feiner Robproducte gebrt, arm ift und bae Rothige an Rapital und Geld nicht bengen fann,

### §. 8.

Bir baben an fruberer Stelle gefagt, baß Weld wohl Rapital fein tann und bag ber Begriff von Ravital im gemeinen geben gewöhnlich auf den Gelbbefig übertragen wird, daß beides aber nicht immer ber Fall und richtig ift, indem bas Geld, wenn und in fo meit es gur Bermittlung bes Guteraustaufdes verwendet wird, nicht zugleich Rapital ift, beffen Befen in feiner Bermendung gur unmittelbaren Unterftugung ber productiven Arbeit licat. Allerdinge wirft auch das zur Bermittlung bes Guteraustaufches gebrauchte Weld fordernd auf Die Gnterproduction gurud, allein nur indirect, indem durch baffelbe Arbeitefraft überhaupt frei gemacht wird, welche gur Production verwendet werden fann, aber befbalb nicht auch wirflich verwendet mirb. wie foldes im Befen des Rapitale tiegt. Go menig alfo Gelb immer auch Rapital ift, fo fann es in der Befellichaft auch Beld geben, welches ebenfo nicht ber Bermittlung des Gnteraustaufches bient, fondern gang todt bleibt, nub es tonnen gefellichaftliche Ginrichtungen befteben, welche bie Unfammlung von foldem todten Gelbe noch befondere veranlaffen und fordern, fo . daß Arbeit und Gutertaufch an Geldmangel leiden, trog Des Umftandes, bag foldes in der Gefellicaft gur Be. nuge porbanden ift.

Benn auch bas eigene Intereffe gur nugbringenben Bermenbung Des Geldes treibt, fo ift bas Unfammeln von tobtem Gelde boch thats fachlich vorhanden, und bann ftete ein Zeichen ber ötonomifchen Trag. beit und bes babucch nothwendig folgenden Berfalles ber Befellichaft. Tobtes Geld fammelt fich aber auch in Rolge Digtrauens, welches unter ben Gefellichaftemitgliedern gegen Die eigene ichlechte Regierung einreißt, aus Furcht vor politifchen und focialen Ummalgungen, welche den Staatsorganismus zu bedroben icheinen, wenn die Erifteng bes Einzelnen meniaftens porubergebend in Frage gestellt mirb und Bebermann fich gegen eine folche Eventualitat burch Aufbewahrung von effectiven Belomitteln im eigenen Saufe möglichft fichern will. in Europa bergeit vorzüglich in Franfreich, Spanien und Defterreich ber Fall, wo eine große Menge von Metallgeld, in letterem Staate felbft nur Baviergelb, bei ben einzelnen Wefellichaftsmitgliedern aufbemabrt liegt, bloß aus Diftrauen gegen ben Beftand ber politifchen und focialen Ordnung, und ans gurcht vor Revolutionen und Unficherheit ber Lebenberifteng.

Mehr noch als diest kann durch ein schwerfälliges und schlecht organisirtes Steuerwesen, durch welches viel Geld aus dem Berkehre in die öffentlichen Raffen gezogen wird, und dort in Folge bureaukratischen Formenwesens lange liegen bleibt, bevor es wieder in Circulation fommt, — oder durch eine schlechte Finanzwirthschaft

ber Regierung überhaupt, Geld bem Dienste ber Production und bes Guteraustausches entzogen, und in ersterem Falle todt gelegt, in letterem Falle vergendet werden. In wie ferne auch durch das me, derne Creditwesen Geld ber Production und bem Guteraustausche für die Speculation zur Bereicherung der Bankolratie entzogen wird, werden wir später besonders zu erörtern haben.

§. 9.

Auf bem natürlichen Bege wird bie in einem Lande circulirende Geldmenge nur banu abnehmen, wenn bavon ein Ueberfluß beftebt, welcher beim Guteraustaufche im Binnen. ober ausmartigen Sandel feine Bermendung findet. Das Geld mird in bem Ralle als Rapital, theilweife and jur Befriedigung von Luxusbedurfniffen verwendet werben, noch vielmehr aber, poransgefest ben reellen Berth, wird baffelbe feinem naturlichen Buge folgend, bortbin abftromen, mo es am meiften Bermendung findet, alfo in Die Staaten mit aufftrebenber öfonomifcher Entwidlung, wo der Binefuß fur Geldfapital bober flebt, und ber Berth bes Gelbes ale Bermittlungsmertzeng am meiften geichatt und beffer vergutet wird. Diefes Abftromen bes Gelbes wird aber nie bis jum Mangel besfelben fur ben in ber eigenen Befellichaft beftebenben Buteraustaufch ober Rapitalbedarf fortgeben, meil in Diefem Ralle Das Geld ber Gefellichaft wieder im Lande felbit in vortheilhafterer Beife Bermendung finden, und aus der Fremde gurudfebren murbe. 3m naturliden Entwidlungsgange wird fich bie bei einer Befellichaft angefammelte Geldmenge im Gegentheile burch die Bunahme ber Guterpro-Duction, und burch Abnahme ber fur Die Bermittlung Des Guteraustaufches nothwendigen Gumme ftete bis jum Ueberfluffe vermehren muffen.

Rur in bem Ralle, wenn eine Befellichaft Geld vorzugsweife im answärtigen Sandel verwendet, berart, bag bem gande aus Diefer Beldvermendung ichlieflich nur Die Commiffion sgebubr fur bie Bermittlung bes Austaufches jumachft, fann es anders fommen. In foldem Ralle tann es mobl eintreten, bak fich ein Digverbaltniß zwifden ber Menge bes auf ben immer mehr erweiterten Sandelsbetrieb verwenbeten Gelbes, und ber Menge ber burch ben Ucberfcug aus ber eigenen Broduction und durch die Bunahme bes an die Stelle des Binnenhandels tretenden Berfehre gumachfenden Geldvermehrung einftellt, welches burch ben aus bem Sandel gezogenen Gewinn nicht mehr erfest wirb. Es wird dann bas fur ben eigenen Gnteraustaufch und in ber Guterpro-Duction verwendete Gelb von ba weg in ben auswärtigen Banbel geworfen, badurch aber auch das im Umlaufe befindliche Beld vermindert und vertheuert, mabrend die öfonomifche Ent. midlung bes Landes gleichzeitig - jeboch auf unrichtigem Bege - vormarte ju fcreiten fceint.

Es erklart dieß jum Theile jene abnorme schon einmal erwähnte Erscheinung in England, daß der answärtige Sandel sich immer mehr ausbreitet, dagegen das Geldfapital im Inlande, wenn auch langfam, so doch enschieden theuerer und seltener wird, während anderereits im deutschen Zollverein, wo der auswärtige Sandel am wenigsten als Commissionsgeschäft, sondern meistens zur Berwerthung des im Lande erzeutgten Productionsüberschusses betrieben wird, das der Production zur Berfügung stehende Geld immer häufiger und wohlseiler wird.

Der auswärtige Sandel fann fich alfo auch auf Roften ber Bebingungen ber Berfehrsentwidlung und ber einbeimifchen Guterproduction gu febr ausbebnen, und eine ben Kortfdritt richtig verfteben be Befellicaft mird einen berartigen Sandelsbetrieb baber nicht aus fich organifiren und insbesondere nicht privilegiren. Gin folder Sandel mußte ichlieflich auch auf Roften Des Bolferermogens felbft geben, wenn nicht ansgeraubte Colonien und ane: gelaugte fremte gander biefe Roften bezahlen und erfegen murben, moburch bie Sandelevolfer allerdings vornbergebend reich merben, bieg aber auch niemals geblieben find. Denn fehlerhafte Speculationen, Die fic gerabe bann ant meiften überfturgen, wenn bie Sandelsverbaltniffe mit ben bereite ausgefaugten fremben ganbern ichmieriger merben, und end. lich ber unausbleibliche Ruin Diefer felbft, verfchlingen auch bas in biefem auswärtigen Sandel vermendete Gelb und Rapital, und Die ebemals glangende und gebietende Sandelengtion verfinft ploklich in Armuth und Unbedeutendheit. Go mar es ju allen Beiten und bieg mar bas Chid. fal aller porzugsmeife Sandel treibenden Bolfer ber Erbe.

# §. 10.

Obwohl fich die Menge des Geldes im Beltverfehre gemissermaßen von selbst zwischen mehreren Staaten dadurch regulirt, daß dasselbe, vorausgesett seinen recllen Berth und die Gleichartigkeit der bei ben verschiedenen Wölkern in Gebrauch stehenden Ausschmittel ab- und zuströmt, je nachdem dasselbe in einer bestimmten Gesellschaft zu viel oder zu wenig vorhanden ist, so vollzieht sich dieser Ausgleich doch nur langam, und es kann auch nicht übersehen werden, daß Alles von Außen her in Folge eigenen Mangels einströmende Geld, fremdes ift, und einem anderen Interesse einströmende Geld, fremdes ist, und einem anderen Interesse einströmende Geld, stemdes und ber Konden unr der Förderung der einheimischen Giterproduction. Dieses fremde Geld kommt nur herein, um aus der Berlegenheit seines Adoptivandes Ruthen zu ziehen, und die Noth der Producenten durch hohen Zins für sich auszubeuten. Der daraus gezogene Gewinn geht wieder auswärts und fremdes Geld bieser Art ist daber ein am Marte der Gesellschaft zehrender Arebs, welcher so bald wie möglich durch erhöbte

Production wieder abgefireift werden ning, wie wir foldes bei fpaterer Gelegenbeit noch auszulubren baben merben.

Es ist daher insbesondere schlerhaft, durch besondere, dem fremden Gelde ertheilte Privilegien, im Bege von Bankon:
ceffionen u. dergl., dasselbe anzuziehen. Es wird für den Fall eines
wirllichen Geldmangels, wie er bei neu entstehenden Gesellschaftsbildungen allerdings erfahrungsgemäß und nothwendig vorlemmt, besser sein,
wenn die Regierung demselben durch Kreirung eines Tauschmittels abhilft,
bem der innere Werth fehlt, und dessen geines Tauschmittels abhilft,
bem der innere Werth fehlt, und dessen gecesselben mit der
fleigenden Production erfolgen fann, als fremdes Geld im Lande zu
previlegiren. Für ösonomisch entwickeltere Gesellschaften aber wird es
zur Verhütung von Geldmangel nur nöthig sein, Ordnung im Finanzwesen zu halten und eine offene, ehrliche, und den Volkswillen achtende
innere und änzere Politit zu treiben.

Fremdprivilegirte Geld- und fremde Bankinstitute sinden fich heutzutage in Europa in den Staaten des politischen und jogialen Betfalles. So in Orsterreich, wo engliches, französsiches et bem handel von Sendel angeblich der Industrie und dem handel vos Siaates zu Hilfe tommt; in Spanien, wo französliches Geld wirtsscheit, in der Türkei und in den Donausürstenthümern, wo sich Frankreich und England gegenstig die bessere Beute abzusagen bemiden. In Deutschland dagegen, in England, Frankreich, Beigien, Holland, selbs in den geldarmen nordischen Reichen gibt es keine privilegiten kremben Gelbinstitute.

# Sechszehntes Rapitel.

# Güterpreis.

5. 1. Begriff und Entftehung bes Preifes. - Unterscheidung bes Breifes vom Berthe ber Buter. - Rauf und Berfauf.

Der Buterpreis hangt ab vom Berthe bes Belbes jelbft. - Der natürliche Dlafftab für ben Werth bes Gelbes. — Auch ber gefellichaftlich feftgestellte Berth bes Gelbes bleibt Schwantungen unterworfen. — Bei ber Annahme

eines allgemeinen Zahlungsmittels durch die Gefellichaft ift die größtmögliche Stabilität feines inneren Werthes Haupterforderniß. Der Güterpreis hängt ab von der besonderen Werthlichätzung, welche Käufer und Bertäufer dem Gelde guerkennen. — Diese Werthickätzung ist nach den besonderen Berhättniffen der Dtenichen für ein und dasselbe Gut eine ber-

ichiebene. - Affections., Speculations- und Rothpreife.

ichiebene. — Affectionse, Specialationse und Rothyreife.
Der Türfig der Productionse und Transportssfett auf den Güterpreis. —
Ertlärung der Erscheinung, daß die für den Menschen werthvollsen Güter in
der Regel am niedrigsten im Preise stehen. — Die Kosten allein sind nicht
maßgebend für die Söhe des Preises.
Die Art der Jusammensehung der Productionskosen. — Die Grundrente
kam erst nuter der Serrschaft des Eigenthunes zu den Productionskossen geschlagen werden. — Die Art und Weise, wie das Eigenthunseracht überhaupt
ert die Sich der Verderichtsflosten heindheren Einsche unt mit

auf die Sobe ber Productionetoften befonderen Ginflug nimmt.

Der Marktpreis ber Guter entsteht aus bem Berhaltniffe ber Concurreng in Angebot und Nachfrage. — Die verschiedenen Grunde im Allgemeinen, welche auf die Bermehrung von Angebot und Nachfrage einwirken. — Der mittlere Marttpreis ift nicht ber Beftehungetoftenpreis.

Der Begriff von Theuerung und Bohlfeilheit ber Guter. - Monopolepreife. Die Monopolspreife fteben auf ber Schneibe bes jaben Falles unter bie

Beftehungstoften.

Theuerung und Bohlfeilheit richten fich nach bem Berhaltniß ber einzelnen Factoren ber Concurreng zu einander. - Auf bem natürlichen Bege ber Entwidlung ber Production nabern fich die Marttpreise bem Roftenbetrage ber Güter zwar immer mehr, behaupten fich jedoch höher ale bie letteren. -Das Streben nach Unnaberung bes Marttpreifes an bie Beftehungetofte n führt zur Berminberung ber letteren.

Die Rudwirfung ber Guterthenerung auf die Broduction burch Berminderung

und ber Bermohlfeilung burch Bermehrung bes Guterverbrauches.

### §. 1.

Die eigentliche Thatigfeit bes Belbes befieht barin, bag eine beftimmte, nach einer angenommenen Ginbeit bes allgemeinen Taufcmittels berechnete Menge beffelben fur ein im Bertehr ober Sandel erfcheinenbes But ausgetaufcht mirb. Diefe in Bablen ausgedrüdte Menge des für ein bestimmtes Ont gegebenen ober begehrten Bel. Des nenut man ben Breis deffelben.

Der Begriff bes Preifes ift baber mefentlich an bas Borbantenfein und an Die Dagwifdenfunft bee Belbes beim Austaufde gefnupft.

Im unmittelbaren Tausche zwischen ben Bedürftigen werden die Güter lediglich nach dem Merthe derselben beurtheilt und gegeneinander ausgetauscht. Der Werth eines bestimmten Gutes richtet sich für den Menschen uach der Größe und Dringlichkeit des bei ihm sichenden Bedürfnisse, welches durch den Gebrauch dieses Gutes berriedigt werden und nach dem Grade der Bolltommenheit, mit welchem sich diese Befriedigung vollziehen kann, und der Tauschwerth insbesondere bestimmt sich uach der Hobe der Broductionstosten, sowie nach dem Zeite, Ort- und Mengenverhältnisse, in welchem bestimmte Guter zum Austausche gegeneinander vorhanden sind.

Beim Preise ift das Eine Gut ftets das Geld. Die Menge des fur ein bestimmtes Gut gegebenen oder empfangenen Geldes stimmt aber mit deffen Berthe durchaus nicht derart zusammen, bag die für den Menschen werthvollsten, weil unentbehrlichen, oder kostbarften Guter, auch beigenigen find, welche stets ben höchsten Preis haben; im Gegentheile werden die nuentbehrlichsten und deshalb werthvollsten Guter, z. B. die Lebensmittel, in der Regel gegen bie geringste Geldmenge ausgetauscht, und man kann nur aus Ursache ber bestehenden Preissichwankungen von verhältnismäßig hohen oder niederen Preisen derseben überthaupt sprechen.

So wie durch die Dazwischenkunft des Geldes ber Preis der Güter entsteht, so entsteht ans demselben auch der Kauf, als jene beson- dere Art des vollzogenen Anstausches der Güter, bei welchem Geld als Gegenwerth entweder gegeben oder empfangen wird. Benn nun anch das Geld der Maßtab des Preises if, so richtet sich doch die Menge des im Kanse und Verkaufe für ein bestimmtes Int zu zahlenden oder empfangenen Geldes nicht nach der Tauglichfeit des Gutes zur Befriedigung tes bestehenden Bedürfnisses, und es fragt sich daher, nach welchen auderen Gesehen sich benn ber Preis der Güter bestimmt.

§. 2.

Die Menge bes beim Kauf ober Verkauf eines bestimmten Gntes nöthigen Geldes hangt vor Allem von bem Werthe des Geldes selbst ab. Diefer Werth ift nämlich keine feststehende Größe, sondern ebenfalls Schwankungen unterworsen, wie der Tanschwerth jedes anderen Gutes. Da aber das Geld in seiner Eigenschaft als Tauschmittel direct kein Lebensbedürfniß befriediget, so kann der Werth besselben auch nach biesem Maßkabe nicht bestimmt werden, sondern folgt anderen Gesegen.

Die natürliche Ginheit, nach welcher fich ber Berth bes Gelbes felbft bestimmt, lagt fich nicht festftellen. Es mußte bieß eine mit einem fich fiets gleichbleibenden, bei allen Menfchen in gleicher Machtigfeit, gleicher Urt und zu allen Zeiten gleichmäßig fich

geltend machenten unabweislichen Bedurfnisse im Busammenhang stehende Größe fein, welche feinen Schwanfungen unterworfen ift, und eine solche Größe gibt es nicht. Man hat bas Getreibe, ben Taglohn, bie fixe tägliche Arbeitsleiflung ber menschlichen Rraft als Maßstabe für ben Geldwerth in Borschlag gebracht, allein es find bieß Alles an und für sich schwansende Werthe.

Der felbfteigene Berth Des in einer bestimmten Gefellichaft geltenden Belbes entfteht burch ben Bebrand, und burch bie freie Uebereinkunft zwifden ten fich biefes Taufchmittele bedienenden Sandelsleuten. Erft fpater proclamirt tie Gefellichaft ber bereits beftebenten Anmenbung entfprechend, feinen Berth formlich, und fur jedes Gefellichafte. mitglied bindend gur Erleichterung tes Webranches beffelben. Es lagt fic allerdings annehmen, daß tiejenigen Menfchen, welche zuerft mit ben Rellen ber von ihnen erbenteten Thiere ober mit Detallftnden bie begebrten Guter unter fich verhandelten, ben Berth Diefer Taufchmittel auch nach bem auf die Erlangung berfelben verwendeten Aufmand an eigener Rraft in Unfchlag brachten, und bag von Geite ber Raufer mieber bie Große bes Aufmandes veranschlagt murbe, welche ihnen nothig fein murbe, um fich burch eigene Rraft in ben Befit ber eingehandelten Relle ober Metalle ju fegen; allein bie gegenfeitige Chakung biefes Rraftaufwandes ift boch gang individuell, und eine chenfo von ben verichiedenen Gigenschaften ber Menfchen, ale vom Bufalle abbangige Sache, Durchans nichts Refiftebendes und fur einen weiteren Rreis Biltiges. Ber fraftiger, geschickter, gludlicher ift in ber Jagd ber Thiere, wird bas bavon gewonnene Belgmert meniger boch im Berthe halten, und mehr bavon fur ben Gintauf eines anderen Gutes zu geben bereit fein ale ein anderer, weniger bevorzugter Jager; und fo ift es auch mit allen anderen burch Arbeit erworbenen Gutern, bas Detall nicht aus. genommen. Benu alfo ber innere Berth bes in einer bestimmten Befellichaft umlaufenben Beldes auch ftete auf einem von ber letteren felbft ausgebenden, ans einer urfpringlichen allgemeinen Unnahme beransgebilbeten Befege beruben wird, bennach bei bem Dangel eines fefiftebenden natürlichen Dagftabes fünftlicher Ratur ift, fo bleibt berfelbe nichts bestoweniger auch in Diesem gesellschaftlich festge= ftellten Werthe als Bablungsmittel noch immer Schman: fungen unterworfen, wie jedes andere But, eben weil und in fo weit bas Beld ein But ift, burch welches, abgeschen ron feiner Berwendung ale Taufdmittel, and Lebensbednrfniffe birect befriedigt merben fonnen.

Burde fich die Menge des in der Gefellschaft giltigen Taufdmittels burch irgend eine Ursache über ben bestehenden Bedarf binaus vermehren, so daß Berkehr und Sandel die Menge besselben anfgnnehmen und gu

verwenden nicht im Ctande mare, ober murbe fich die felbfiffandige Erwerbung bes als Taufchmittel geltenben Stoffes burch einen befonderen Bufall, J. B. burch Auffindung neuer Goldlager auf einem gefellichafts lichen Territorinm, in welchem Golb bas Taufdmittel ift, angleich mit mefentlich geringeren Arbeitstoften vollzieben, fo murbe fich gemiß auch ber Berth bes Golbes in feiner fur Die Gefellichaft giltigen Ginbeit berart vermindern, daß bei übrigens gleich bleibenden Berhaltniffen, insbefondere bei nicht gesteigertem Bebarfe Des Taufdmittels, mehr von bemfelben abgegeben merben mußte, um ein bestimmtes anderes Gnt bafur einzutaufchen, ale es fruber ber Rall gemefen ift.

Dag aber folde Schwantungen bes Berthes bes Taufchmittele bem 3mede beffelben nicht forberlich fein tonnen, indem fie Rauf und Bertauf unficher machen, ben Austaufc ber Guter in Folge ber Gefahr eines im Berthe bes bafur erhaltenen Beldes möglichen Berluftes beschweren, und in Folge bes verlangfamten und gefforten Buterumlaufes brudend auf Die Buterproduction felbft gurudwirfen, ift flar, und in Rolge beffen mird jede Befellichaft bei der Feststellung ihres Bahlungsmittels vor Allem auf die größtmögliche Stabilitat bes 2Berthes beffelben feben muffen, und es ift bieg auch eine ber hauptfachlichften Urfachen, daß fich gerade Die edlen Metalle bei den meiften Bolfern ber Erde von jeber als Taufchmittel gefunden baben; benn die edlen Metalle find aus verschiedenen Urfachen, welche mir fpater naber betrachten merben, verhaltnigmagia am wenigsten folden Berthidmanfungen ausgefest.

Daß eine bedeutende Gelbvermehrung in Guropa in den letten zwei Decennien fattgefunden hat, ift gewiß. Außer ber in biefer Beit ftattgehabten großen Goldgufuhr aus ben neuen Golblandern, muß auch die Bermehrung des Papiergeldes feit 1848 auf wenigstens 1000 Millionen Gulben veranschlagt werden, nachbem die fure Jahr 1848 ale bereite vorhanden berechnete Summe von 900 Millionen Butben Papier beute allein in ben mittelenropaifchen Staaten cirfulirt. Dazu tommen nun aber erft bie verichiebenen Arten von Bapiergelbsurrogaten der Banten und Rreditinftitute, welche teine Bettel emittiren, jedoch jum großen Theile ebenfalls der Bermittlung bes Guteraustaufches dienen, fo daß man mit ber Behauptung nicht fehlen wirb, die in Europa 1848 vorhandene Beldmenge von 5900 Millionen Gulben habe fich bis hente um bie Balfte Diefes Betrages vermehrt.

Salten wir nun mit diefer Geldvermehrung die in den letten 20 Jahren thatfach. lich eingetretene Breiserhöhung ber Berbranchsartitel gufammen, fo ift bas Berhaltniß lich eingetretene Preiserböhung der Verbranchsartiel zusammen, so ift das Berhältniß zwischen beiben ein sehr schwankeubes und unsicheres. Während sür die hamptjächlichen Artikel ziemlich übereinstimmend nach den auf den Daupthandelsplätzen Europas geschierten Preisverzeichnissen und eine durchschultliche Preisverhöhung von 12—15 Prozent berechnet wird, stell sich bieser Durchschult bei einzelnen und gerade den wichtigten Consumtionsartikeln, wie Walzen, Korn, Reis, Eizen und Eizenwaaren, Schwesel, robe Baumwolle und Flachs, Baumwolle- und Leinengespinnste, Seide, Juder, jehr verschieben, dei einigen berestelen, wie bei Walzen, Alen, Baumwolle und Seide, ist der Preisk fast gleichgeblieben und selbst billiger geworden.
Versoszt man diese Preiskreichilnisse aber noch weiter innerhalb des obiger Zeitenumes, so sindet sich die Preiskreigerung and den dach unch nichten einzergehoden Wetallzuspuhren, sondern in großen Schwankungen auf und nieder vollzösse und zwar sällt die größte allgemeine Preisksetzung aller Artikel in die Jahre 1855,

1856 und 1857, von wo ab sich dieselben wieder mehr oder weniger sprungweile, aber tonftant; verwohlfeiten gie bestiebt hier asso ausgeinend ein Widersprund, auf welchen wir im nächten Kapitel gurudtommen werben.

### §. 3

Der Preis jedes Gutes in Ranf und Verfauf richtet fich bei gleich bleibendem Werthe des Tauschmittels weiter auch nach der befon, deren Werthschägung, welche derjenige bem Gelde guersteunt, welcher den Besth bes jum Raufe stehenden Gutes zu erlangen wünscht.

Diefe Berthidagung bestimmt fich nicht nothwendig blog nach ber Unfchannng über bie größere ober geringere Dringlichfeit und Tanglid. feit tes Ontes gur Befriedigung eines Bedurfniffes, fondern es tonnen barauf auch verschiedene andere in Der Berfon bes Ranfers mir. fende Grunde Ginfing nehmen. Diefe Grunde liegen befonders in ber vom Bedurfniffe unabhangigen Reigung bes Raufere fur die Befit. ermerbung eines bestimmten Butes, und ebenfo auch in bem boberen ober geringeren Grade, in welchem der Raufer über Gelomittel verfügt, welche er gum Unfaufe verwenden fann. Da ferner nicht bloß Guter, welche unmittelbar gur Befriedigung von Bedurfniffen bienen, gefauft werben, fondern auch folde, beren Berth in der Benngung für die Production liegt, fo fann es auch ber Fall fein, daß fich Jemand in Folge besonderer bei ibm flebender Grunte Die Borftellung eines befonderen Geminnes macht, welchen er fich burch ben Befig bes betreffenden Ontes verschaffen fonnte, und wird baber bereit fein, eine größere Menge Weld für baffelbe zu geben, als ein Anderer, bei meldem Diefe Borftellung nicht lebendig ift. Dan nennt den auf folde Beife beransgebildeten Guterpreis ben Affections, und Green. lationspreis.

Ebeuso können auch auf Seite des Verkäufers besondere Gründe wirksam sein, welche ihn bestimmen, sein Gut wegzugeben, und er wird in Folge dessen geneigt sein, den Verkauf gegen weniger Geld zu schließen, als es der Fall gewesen wäre, wenn diese Gründe nicht vorhanden sein würden. Solche Gründe können sein, weil der Besit des Intes für den Cigenthümer lästig oder beschwerlich ist, ihn unangenehme Erinnerungen oder auch Gesahren verursaht, es kann aber auch das Privilegium des Geldes nöthigen oder veransassen, gewissen in Geto zu seistenden Verbindickkeiten gerecht werden zu können, oder weil man in einem bestimmten Falle nur gegen Geld sid dasjenige Gut verschaffen kann, welches begehrt wird. Aus diesen beim Verkäuser stehen, je größer und ansgedehnter die besonderen Privilegien sind, veselben, je größer und ansgedehnter die besonderen Privilegien sind,

mit benen ber Beldbefig in ber Befellichaft anegeftattet ift, befto haufiger und eindringlicher einftellen werben.

§. 4.

Die Roften, melde auf Die Production Des Butcs und auf die Uebermindung der Entfernung gwifden feinem Broductions, und Berfaufeorte aufgewendet werden, nehmen ebenfalls beftimmenden Ginfluß auf Die Menge Des bafur ju bezahlenden Gelbes.

Burde der Bertaufer einen berartigen Geltbetrag, melder ibn fur biefe Roften entichabiget, und mit welchem er fic baffelbe But wieder verichaffen fann, nicht erhalten, fo murte er einen Berluft erleiden. Unter natürlichen Berhaltniffen wird jeder Befiger beim Berfaufe nicht nur Diefe volle Entichadigung, fondern and noch einen befonderen Bewinn an erhalten beftrebt und nur bagegen bereitmillig fein, verlaufen. Für den Raufer aber find die Broductionsfoften chenfalls makaebend, meil er fich obne Bezahlung berfelben bas begebrte But auch von nirgente andereber in der Regel wird verschaffen fonnen.

Beil fich ber Breis ber Guter nach ben Roften berfelben und nicht nach ihrem absoluten Berthe mit Bezug auf bas bei bem Denichen gur Befriedigung ftebenbe Bedurfnig richtet, und weil gerade Die unentbebr= lichften Guter Des Lebens, mie Die Rabrungsmittel u. bal., auch mit bem verbaltnigmäßig geringften menichlichen Roftenaufwande erarbeitet merden. fo erflart fich barans bie Erfcheinung, bag gerade bie gur Befriedigung ber erften Lebenebedurfniffe notbigen. daber werthvollsten Guter, die verhaltnigmagig niedrig. ften Breife baben. Bei ibrer Darftellung fallt namlich ber meitaus größte Theil ber Thatigfeit auf die Rraft ber Ratur, und ber Menich bat feines Theile nicht viel mehr dagu aufzuwenden, ale Die Raturfraft anguregen , gu unterflugen und feinen besonderen Bedurfniffen entfpredend gur Thatigfeit gu reigen. Und weil die Ratur gur Bervorbringung ber nothwendigen Lebeneguter auch überall thatig ift, wo Denfchen wohnen, fo find auch die auf der Lebensmittelproduction als folder laftenden Transportfoften Die verhältnigmäßig geringften.

Benn nun auch ber Betrag ber auf bem Gute laftenben Roften einen Sauptbestimmungegrund fur Die Sobe feines Breifes abgibt, fo find Diefelben bod nicht immer bafür maggebend. Affections. und Speculationspreife fonnen ben Roftenpreis ebenfo überfteis gen, wie die Rothpreife unter demfelben bleiben. aber auch ber Rall fein, daß Gegenstände gefauft und verfauft merben, beren Roften man gar nicht feunt, ober folde, welche fich nicht wieberholt erzeugen laffen, fo bag bem Ranfer ber Dafftab bafur feblt, ju mel. den Roften er fich ben begehrten Wegenftand auch andermarte verfchaffen fonnte. In folden Rallen wird fich ber Breis letiglich nach ter inbividuellen Berthichagung bes Befigers fur Gelb und Gut zwijchen Raufer und Bertaufer feststellen muffen, wenn ein Austausch überhaupt zu Stande fommen foll.

§. 5.

Fragt man, woraus sich die Productionstoften eines bestimmten Gntes zusammensetzen, so ift die Antwort im Allgemeinen wohl einsach: mit dem Auswarde, welcher von Seite des Menschen gemacht wurde, um das Gut darzustellen. Dieser Auswand, dessen Bergütung der Mensch zu sordern berechtiget ist, besteht vor Allem in der auf die Zugutebringung des Stoffes verwendeten Arbeitskraft; wurde auf die Erzeugung auch Rapital verwendet, so wird auch der Betrag der Abnügung desselben, oder für den Fall es entliehen wurde, der dafür entrichtete Zins auf die Kosten fallen, und wurden zur Darstellung des Gutes audere Berbrauchsguter ausgewendet, so werden diese nach ihrem Anschaffungspreise beim Verkause rüssurgutet werden mussen.

Roch bleibt aber bas besondere Entgeld fur die Benütung bes Grund und Bodens in Frage - Die Grundrente alfo - welche aus bem Gigenthumsrechte entfteht. 3m naturlichen Buffanbe ber Dinge fann die Grundrente nicht zu ben Roften geschlagen merben, meil eben feine beftebt und ber Ertrag bes Bobens in ben bon ber Ratur gelie. ferten Krüchten liegt, burch welche ber Denich fur feinen vollen Aufmand an Arbeit und Rapital Bergutung und barüber erhalt. Burbe außerdem auch noch die Bergutung einer Grundrente begehrt, fo mare bies gleich bem Berlangen einer Bezahlung fur basjenige, mas bie Ratur felbft bem Menichen gibt, und mofur von Geite bes lete teren gar Richts aufgewendet murbe. Die Ginrechnung ter Grundrente in die Roften ift daber nur in der modernen Gefellichaft mit bem Gigenthume baburd möglich, bag ber Befit übertragbar ift, obne befibalb ben Benuf Des Befites ju verlieren. Rur ben Bachter von Grund und Boben laften allerdings außer ben Arbeite. und Rapitaletoften auch noch ber Betrag ber fur die Benugung beefelben an ben Gigenthumer ju gablenden Rente auf ben Bodenfruchten, bas beißt bas Gigentbum lagt fic bie Gaben ber Ratur, welche von Diefer ohne menichlichen Rraftaufwand aefvendet werden, burch ben Arbeiter begablen. Unter ber Berrichaft Des Gigenthumes erft find die dem Grund und Boden ente nommenen Lebensmittel baber durch die Roften ber Grund. rente vertheuert, und ber Erfat bafur wird in ber burch bas Gigenthumbrecht angeftrebten und erfolgten Bermebrung und Berbefferung ber Broduction liegen muffen.

Ein besonderer Berbienft und Gewinn, welcher von dem Gewerbs: mann ober Unternehmer in Anfpruch genommen werden will, fann chenfalls nicht als ein Factor zu ben Productionstoften geschlagen werden, weil Mies, was in diefer Beziehung begehrt werden tann, bereits in ben Arbeitstoften enthalten ift, welche von Scite der Producenten auf die Darftellung des Gutes, fei es durch Gebrauch feiner eigenen Krafte, oder durch Bezahlung von Lohnbetragen an andere Arbeiter aufgewendet wurden. —

So weit nun ber Producent selbst Stoffeigenthumer, Rapitalift, und alleiniger Bearbeiter ift, so wird es ihm frei fleben, die Rapitals und Bodenrente und ben Werth seiner Arbeit auch nach einem unter dem Gewöhnlichen flebenden Bergütungsbegehren in die Kosten zu ftellen, gegen denjenigen, welcher mit fremden Rapitalen, auf fremdem Boden und mit Zuhissenahme von Lohnarbeit producirt. Letterer muß mit bestimmten Ziffern rechnen, und den Ersas derseben beim Berkaufe vollbegehren, will er uicht zu Schaarbeit ohnemen, welchen er auß seinem übrigen Bermögen bezahlen mußte. Und darin besteht wieder ein besonderer Bortheil, welchen der Eigenthumer bei der Concurrenz im Berkaufe der Güter mit dem auß fremden Eigenthum Arbeitenden ansbeuten kann dahin, daß der Letter zu produciren anfhören und den Markt dem Eigenthümer allein lassen muß, wenn nicht durch bessere überlegene Arbeitskraft der Bortheil des Eigenthumsrechtes ausgeglichen werden könnte.

Anf die Sobe der Productionstoften nimmt also das Eigenthumsrecht nach allen Richtungen hin bestimmenden Einfluß.

§. 6.

Muf den Breis ber Buter im Rauf und Bertauf nimmt, wenn auch nicht ben mefentlichften, - fo boch einen bestimmenten Ginflug bas dabei beftebende Berbaltniß der Concurreng. Babrend ber innere Berth bes Taufdmittels, ber innere Berth bes Taufchautes, und bie auf bemfelben laftenden Roften ben naturlichen Breis ber Buter barftellen, entftebt aus bem Concurrengverhaltniffe ber funft. lice ober Marttpreis berfelben. Unter bem Drude biefes Berbaltniffes fann, je nach bem Ueberwiegen ber Rachfrage ober bes Ungebotes in einem bestimmten Artifel Die im Rauf und Berfauf fur benfelben ju gablenbe Geldmenge eine ben natürlichen Breis überfteigente ober unter demfelben bleibende fein. Das Concurreng-Berhaltnig tann aber auch bas Sefthalten am naturlichen Breife bewirken, biefes iedoch nur bann, wenn bas Angebot gegen bie Nachfrage überwiegend ift, und lettere bod auch wieder auf einer folden Sobe ficht, bag bie jum Bertanfe angebotenen Guter wirflich Raufer finden, oder die Bertaufer und Raufsobjette jum Benigften in der Lage find, einen folden ju erwarten, b. b. auszuhalten, ohne ju Rothverfaufen ju fchreiten. In letterem Kalle murbe ber naturliche mit dem Marttpreife ber Buter gufammen. fallen, ein Berhaltniß, welches jedoch ftets nur vorübergebend erfcheinen wird.

Auf tas Berhältniß zwijchen Angebot und Nachfrage wirken nur diejenigen Güter, welche wirklich auf dem Markte feilgeboten werden, nicht jene, welche überhanpt vorhanden sind, sowie bei der Rachfrage nicht die Zahl und der Bille der Käuser allein entscheitend sind, soudern nur jene, welche zugleich auch die Mittel haben zu kausen. Auf das Berhältniß zwischen Angebot und Nachfrage wirkt serner die größere oder geringere Billigkeit der Käufer, entgegen zu der größeren oder geringeren Billigkeit der Lerkäuser, einen Tansch überhaupt abzuschließen. Diese größere oder Beringere Billigkeit hangt wieder ab von der perfönlich und unschanung der Käuser und Berskäuser über einen für die nächste Zeit vorauszusehenden schwierigeren Einkauf oder Berkauf, von der momentanen Größe des Ledürsnisses zu fausen oder zu verkausen, und für den Einkäuser insbesondere and vom Besibe eines llebersusses der nur des Nothwendigen an Geldmitteln.

Die Größe bes Begehrens ift eine mehr zufällige, zwar annäherud zu berechnende, aber doch niemals sichere Sache, weil sich derfelbe in riele von einander im Interesse verschiedene Bersonen theilt, bei denen der Bunsch des Besiges gleichzeitig wirksam werden ung, welcher Bungch jedoch ebenso nicht, als auch plöglich und allgemein auftreten fann. Die Größe des Angebots jedoch läßt sich leichter beherrschen, weil eichter übersehen, insbesondere wenn Rauf und Bersauf der Artikel auf bestimmten Markplägen, Börsen n. dgl. concentrirt werden. Anch sommt es oft genng vor, daß die Eigenthümer der Giter, insbesondere wenn sich die Rachfrage größer darstellt, als besstiediget werden fann, sich zusammenthun, um einen Verkausseriellt, als besstelligt werden fann, sich zusammenthun, um einen Verkausseriellt, als besstelliget werden kann, sich zusammenthun, um einen Verkausseriellt, als den Kaufern je nach der Dringlichseit ihres Begehrens auch zugestanden werden muss.

Der Begehr wirft auch oft, ohne daß er noch wirflich eingetreten ift, bloß weil berselbe voransgeschen und erwartet wird, macht dann bie Ranfer williger und die Känfer zurüchaltender im Preise, b. h. erhöht benselben; es fann darauf aber auch Entäuschung solgen. Die Boransficht eines fünftigen Angebotes fann ebensfalls schon in der Gegenwart wirffam werden, aber dieselbe wird weniger den bestehenden Marstpreis zu Gunsten ter Käuser dieselbe wird weboch zu unsicher erscheint, auf das fünftige Augebot zu rechnen, auberseits die meisten Käuser auch nicht in der Lage sind, das Eintreten derselben abzuwarten, weil in der Regel toch uur der wirstliche, b. h. ter in der Gegenwart zu besteichigende Bedarf zum Einfauf bestimmt; dagegen wird die Boranssicht eines größeren Angebotes allerdings bei

den Berfäufern eine größere Billigfeit hervorbringen, überhaupt lodgu-

Salten fich Angebet und Nachfrage das Gleichgewicht, so bildet fich ein über bem naturlichen fichender mittlerer Marktpreis, und nicht der Gestehungskoftenpreis deghalb, weil Zedermann, welcher mit seinem Gute zum Verfaufe auf den Markt zieht, bereits von vornherein einen höheren Breis für dasselbe erzielen will, als seine Gestehungskosten betragen haben; jeder Verfäuser will einen besonderen Gewinn auf dem Markte erzielen, und gerade dieser besondere Gewinn ist es, um welchen die Marktpreise bei natürlischen Concurrenzverhältnissen hinaufsoder herabschwanken.

Der Begriff von Thenerung und Bohlfeilheit ber Guter bestimmt fich ber Sauptsache nach nur aus dem Berbattniffe ber Concurrenz beim Ankauf nub Bertauf, berfelben. Babrend die übrigen Bestimmungsgrunde ben Preis der Gitter bleibend erhöhen, oder erniedrigen, bewirft die Concurrenz bas Schwansten der Preise eines und desselben Gutes bei im Uebrigen gleich gebliebenen Bedingungen bezüglich bes innern Berthes von Geld und Gnt und der Gestehungskosten.

Es fann demnach geschehen, daß ein und dasselbe Gut in Folge ber geanderten Concurrenzverhaltnisse zu verschiedenen Zeiten verschiedene Breise hat, und dieß ist der eigentliche Begriff von Thenerung und Bohlfeilheit. Ze mehr sich hente der Marktpreis ten Gestehungssfosten in einer früheren Zeit nähert, delto wohlseiler, je weiter er sich von berselben nach hinauf entsent, besto übeurer wird das Gut. Damit der Breis des Gutes unter die Gestehungssosten falle, muß jedech steis nebst der Concurrenz auch eine Nothlage des Berkaufers vorhanden sein, welche ihn zum Berkause zwingt, denn sonst micht verfansen und einen besseren Markt abwarten. Die Nothlage fann aber ebenso in der zum Berkause bestimmten Sache als in der Person des Berkaufers siegen, Ersteres tann, wenn die Sache dem Berberben oder ter Berschlechterung unterliegt, oder durch Inwarten auch ganzlich verloren ginge.

So wie sich die Wohlseilheit bis jum Nothpreis herabmindern kann, so kann sich die Theuerung eines Gutes bis jum Monopolspreise steigern, bei welchem ebenfalls nicht mehr die Concurrenz, sondern ber Umstand, daß es keine Concurrenz im Angebote des betressenden Gutes gibt, wirfjam ift. Auch der Monopolspreis seht das Borhandensein einer Nothsage vorans, näm lich von Seite des Känfers, welcher aus irgend einem besonderen Grunde darauf besteht, das Monopolsant an, sich zu beingen. Besteht diese Nothwendigkeit bei

ihm nicht, so wird er auf den Rauf entweder gang verzichten, oder er wird bas Gut nur gegen einen ermäßigten Preis zu übernehmen berreit fein.

Eben beshalb weil die Monopolsguter feinen eigentlichen Marft haben, und ihr Kauf nur von der Nothlage der Käufer abhängt, diese lettere sich aber plöglich und vollständig andern fann, 3. A. durch eine Erfindung, welche Bess und Bermendung eines früheren Monopolsgutes vollständig enthehrlich macht, siehen die Monopolspreise auf der Schneide bes jahen Falles felbst unter die Gestehungskoftenpreise, und dies desto mehr, je fleiner der Kreis der Bedürftigen für ein solches Monopolsgut ift.

Bohlfeilheit oder Theuerung eines bestimmten Gutes richten sich aber nicht nach dem Borhandensein der einzelnen Factoren der Concurrenz, sondern nach dem Berhältnisse derselben zu einander, so das die Wirfjamseit des Einen von jener des Anderen anch vollständig ausgehoben, oder selbst zum Gegentheile werden kann. Mit dem steigenden Angebote allein wird ein bestimmtes Gut nicht nothwendig und wohlseiler; steigt die Nachfrage nach demselben gleichzeitig und im gleichen Berhältnisse, so wird der Martf für dasselbe nur lebhafter, nicht wohlseiler. Es kann sich die Nachfrage sogar über das steigende Ausgebot erhöben, und in solchem Falle wird das mehrbegehrte Gut trop der größeren Menge, mit welcher es gegen früher am Martte erscheint, theurer werden, und ebenso ist es umgesehrt der Fall.

Die Thätigfeit der Menfchen in ber Guterproduction ift naturgemäß auf bie Annaberung bes Darftpreifes jum Roftenbetrage ber Guter gerichtet. Denn der Bebel aller menfch. lichen Thatigfeit überhaupt ift ber von berfelben erwartete Geminn. Steht nun ber Marftpreis eines Gntes bebeutend über ben Roften, und ift der Gewinn beim Berfanfe daber ein großer, fo werden baburch mehr Menichen angespornt, fich auf bie berart Gewinn bringente Production eines folden Artifels gn merfen, und ce mird in Rolge beffen immer mehr bavon auf ben Darft gebracht; ba aber bie Broduction in foldem Falle ber Steigerung ber Confumtion voranseilt, fo ift bie nothwendige Rolae, daß die Marttpreife bes im Ueberfluffe ansgebotenen Gutes fallen, und fich immer mehr bem Roftenbetrage nabern. Andererfeits aber mirb fich aus gleichem Egoismus bie menschliche Thatigfeit von ber Production eines Artifels, welcher nicht mit bem Roftenbetrage bezahlt merten murte, fofort gurudziehen; in Folge ber geringeren Brobnetion murbe fich auch Das Angebot beffelben auf bem Marfte verringern, und ber Breis murbe fich bei gleich gebliebener Radfrage auf und über ben Roftenbetrag erbeben.

Die naturgemäßige Birtung ber menichlichen Thatigfeit, ben Martt. preis bem Roftenbetrage ber Guter ju nabern, bat aber nicht jur Rolge, baß ber Lettere and bleibend erreicht und feffaebalten merben fann. Die menfchliche Thatigfeit, welche Urtitel fur ben Martt erzeugt, ift niemale mit bem blogen Erfage ber von ihr auf Die erzeugten Artitel verwendeten Roften an Arbeit, Rapital und Berbrauchsantern gufrieben, fontern fie will auch noch einen befonderen Gewinn babei haben, und muß benfelben fogar begebren, insbesondere menn frembe Arbeit und frembes Rapital bei ber Production verwendet murden. Diefer vom Producenten begehrte besondere Geminn wird gwar von ben Rational-Defonomen in ber Regel mit zu ben auf bem Broducte laftenten naturlichen Roften gerechnet, allein um fo mehr mit Unrecht, ale ber f. a. Unternehmunge. gewinn gar feine bestimmbare Große ift, fein Dagftab beftebt, nach meldem er bemeffen werden fonnte, und rein in ber Billfur bes Broducenten liegt, von welchem auf benfelben auch gang verzichtet merben fannmas insbesondere bann ber Rall fein mirb, menn burchmeg mit eigenen Rraften ohne Mitbilfe frember Arbeits. ober Rapitalefraft probucirt mirb.

Benn nun einerseits ber Denich obne Ausficht auf befonteren Beminn feine Guter fur ben Marft producirt, andererfeits bie Broductions. thatigfeit felbft gur fortidreitenben Berringerung bes Marftpreifes bis auf bie Bestehungefoften berabdrangt, fo wird bie naturliche Rolge biefes Biberfprnches nichts Underes fein, als bas Beftreben, burch Berabminberung ber Bestehungefosten Die burch Die eingetretenen Marftverbalt. niffe eingetretene Geminnftverringerung wieder auszugleichen, um einen Bewinn überhaupt ju erlangen. Darnach führt bas Befet, baf fich auf bem natürlichen Bege ber Broductions-Entwidlung Die Marftpreife ben Geftebungefoften ber Guter immer mehr nabern muffen, nicht gur mirflichen und bleibenben Erreichung ber letteren, benn unter benfelben murbe bie Broduction felbft aufboren, fondern nur jur fortidreitenden Berminderung ber Geftebungetoften bis an Die Grange ber Doglichfeit. Ift Diefe Grange erreicht, und auch der Marttyreis bis babin gebrudt, bann wird fich anch bie Broduction Diefes Artifele verringern, und in Rolge beffen bei fort. Dauerndem Begehr ber Marftpreis beffelben wieder über bie Geftebungs. foften fteigern.

§. 9.

Thenerung und Bohlfeilheit mirten jedes für fich auf Die Broduction und ben Berbrauch ber Guter gurud.

Ift ein bestimmter Artitel theuer, b. b. ift fein angenblidlicher Marftpreis gegen jenen einer fruberen Beit unter fonft gleich gebliebenen Berbaltniffen bober geworben, fo wird ber Berbrauch beffelben

abs, die Production aber zunehmen. Auf diese Beise wird unter dem natürlichen Gauge der Dinge der Marktpreis zwar wieder sallen mussen, allein der Berluft, welcher den Gesellschaftsmitgliedern durch die Enthaltung vom Gebrauche des theuren Artisels durch Berminderung der Arbeitsfraft zugegangen ift, läßt sich nicht mehr ersegen, insbesondere aber ist der den Producenten durch die Theuerung zugegangene größere Gewinn kein Ersaß für die bei den Constumenten vorhandenen Berluste, weil für zeden Artisel stets mehr Kunfer der Jahl nach als Producenten in der Gesellschaft vorhanden sind. Be werthvoller die betreffenden Artisel für den Wenschen nun sind, ze nuch wenden in der Gesellschaft vorhanden sind. Bewerthvoller die betreffenden Artisel für den Wenschen nun sind, ze nuch wendiger und allgemeiner bieselben für die Besteidigung der Lebensbedürssisse und allgemeiner dieselber für die Besteidigung der Lebensbedürssisse das die Verlagen und allgemeiner wirden, besto schällicher wird die Theuerung im Allgemeiner wirken.

Tritt Die Berthenerung in Rolge einer ploklichen Bermehrung bes Welbes ein, fo fann biefelbe allerdings auch eine bloß nominelle fein , beren Birfungen fich fur Broducenten und Confumenten ansgleichen, und bat in foldem Ralle' fogar einen Aufschwung der Productionethätigfeit und badurch verbaltnigmäßige Bermoblfeilung ber Fabritate gur Folge. Dagegen mirft bie ans ber Erbobung der Productions. und Transportfoften, ober in Rolge eines Monopole bervorgebende Thenerung auf die Production ftets ungunftig gurud, wenn fie fich and fur ten Aufang mit größerem Gewinn tragen und in Rolae beffen fich auch felbft vergrößern murbe. Deun Die burch Die vorgegangene Thenerung geschmachte Rraft ber Confumtion ift fpater and noch lange nicht im Ctanbe, den jest wieder wohlfeiler gewordenen Artifel in bem Dage ju faufen, wie es früher ber fall mar, und die Broducenten feben fich in ihren Ermartungen, mit welchen fie fich auf die Brodnetion bes theuren und außerordentlichen Bewinn verfprechenden Artifels geworfen baben, auf zwei Seiten und nicht felten bis jum Ruin getaufcht.

Andererseits bewirft tie Bohlfeilheit, d. h. ber gegen früher bei seuft gleichen Berhältuissen geringere Marktpreis eines Artifels, für ben Räuser bie Möglichkeit und die Lust, Mehr bavon einzukausen und zu verbrauchen. Der größere Berbrauch ftartt seine Kraft überhaupt, ber Bohlstand bes Einzelnen und ber Gesellschaft hebt sich. Allerdings wird durch diesen Mehreinstauf die Nachstage erhöht, und bei gleich bleibender Production müßte sich daher auch ber Marktpreis wieder erhöhen. Allein die Production beeilt sich, so lange sie noch einen besonderen Gewinn beim Verkause hat, dem gesteigerten Begehren nachzusemmen, und fann dieß anch bei natürlichen Verhältnissen steisten, und es hat also die vermehrte Consumtion in diesem Falle unr die vermehrte Production zur Folge, ohne Preiserhöhung.

Der Gewinn bes Producenten wird sich aber auch ohne Preiserhöhung bei vermehrtem Absahe vermehren, einmal durch die in Folge des vergrößerten Berkaufs vergrößerte Gewinnstsumme selbst, und weiter noch darüber hinaus, weil die vergrößerte Production auf die Berringerung der Arbeitskossen, auf Berbesserung der Arbeitsmethode, zu Ersindungen, furz zur Berminderung der Gestehungskossen führt. Und wenn and die Berminderung der Gestehungskossen führt. Und wenn and die Berminderung der Gestehungskossen in Folge der Birkungen der Concurrenz zur Ermäßigung des Marktpreises führt, und wenn diese Ermäßigung selbst die ganze Jisser der Gestehungskossenerniederigung betragen würde, so bleibt dem Producenten noch immer der durch die Bergrößerung des Ubsahes in seinem Artikel vergrößerte Gewinn, welcher durch die in Folge der Berwohlseilung eingetretene weitere Vergrößerung der Consumtion eine abermalige Erböhung in Anssicht hat.

Die Bohlfeilheit führt also beidem Consumenten jum vermehrten Gebrauche und dadurch jur Vermehrung seiner Kraft, welche in Stand sett, in vergrößertem Rase zu kaufen und zu verbrauchen, daber zur Erhöhung seines Wohlftandes; bei dem Producenten aber zur Vergrößerung des Gewinnes durch die vergrößerte Erzengung, zur Verminderung der Gestehungstoften, und im Wege der dadurch ersolgten weiteren Verwohlseilung zur abermaligen Vergrößerung des Gewinnes in Folge der vergrößerten Production, also ebenfalls zur Erhöhung des Wohlstandes. Die Ihenerung bingegen wirft mit dem geraden Gegentheile auf Producenten und Consumenten zurück.

## Siebzebntes Rapitel.

## Das Metallgelb.

Die eblen Metalle find in Rolge ihrer inneren Gigenschaften bas brauchbarfte Tauldmittel. - Getreibe ober Arbeit ale Breismafiftab.

Die Stabilitat bes Preifes ber eblen Metalle. - Die erfahrungemäßigen

Breisichwantungen von Golb und Gilber.

Das Berhaltnig ber Preise von Golb und Gilber gegen einander. - Die Schwantungen Diefes Berhaltniffes find größer als jene von Golb ober Gilber 8. 3. für fich allein. - Die Berichiedenheit ber Brobuctionetoften von Golb und

Silber. — Die steigende Nachfrage nach Silber für ben Orient. Entstehung und Begriff der Wahrung überhaupt. — Gold- und Silbermahrung. - Die Borguge ber Golbmahrung aus bem Grunde bes bem Gelbbebarf entfprechenberen großeren Bortommens von Gold auf ber Erbe. -Der größere innere Berth und die größere Stabilität des Preises von Gold.
Die Einwendungen gegen die Einführung der Goldwährung.
Die Doppelwährung. – Nachtheile derselben für die Gesellschaft.

Die Befürchtungen für bas plötsiche Steigen aller Güterpreise in folge übergroßer Goldaufuhren aus den Goldländern sind ungegründet. — Europa befindet sich in anormalem Entwicklungsstande und hat die kunstige Goldprobuction anticipirt.

Entftehung und Begrundung ber Dange. - Befchichtliches. - Organifirung

bes Mungmefens im mobernen Staate.

Begrundung ber Scheibemunge. - Die berichiebenen Arten bon Scheibemunge.

### §. 1.

Es braucht beutzutage faum noch einer befonderen Erörterung, bag und warnm Gold und Gilber vor Allen jur Bermittlung bes Buteraustaufdes gebraucht merben, und eines Bemeifes, baf biefe De. talle bas vorzüglich taugliche Gelb find, nachdem biefe Anfchau. ung von faft allen gefannten Rationen ber Erbe getheilt mirb. Bleichartiafeit und Unverberblichfeit bee Stoffes, ein besonderer bemfelben que ertannter Berth, melder ein fo hober fein muß, daß bereite mit fleinen Quantitaten bes Stoffes jedes andere viel umfangreichere und gemich. tigere But eingefauft merben fann, auf ber anderen Seite wieder Die größte Theilbarteit bes Stoffes ohne Berluft fur ben inneren Berth ber Theile, bamit auch jebe fleinere Quantitat eines begehrten Butes bezahlt werden fann, eine besondere Sabigfeit des Stoffes, melder eine allgemein erfenntliche und bleibenbe Bezeichnung beefelben gulaft, enb. lich ein genugendes Bortommen bes Stoffes, find Die Gigenicaften, welche Banbel und Berfebr fur bas Belb verlangen muffen, bamit es Die bestmöglichen Dienfte leiften fann.

Diese Eigenschaften vereinigen in sich nur die eblen Metalle, und unter diesen in ausgezeichneter Weise wieder nur Gold und Silber. Gleichartig und unverderblich ware auch ber Diamant und werthvoller als jedes Metall, so daß ein noch kleineres Volumen und Gewicht des selben zur Bezahlung großer Quantitäten Guter hinreichen wurde. Allein ihm fehlt die Eigenschaft der Theilbarkeit ohne Berluft des ihm zuerfaunten besonderen Werthes, denn derselbe besteht gerade hauptsächlich in der Größe des Steines. Platin, Iridium, Aluminium und andere der Erde entnommene Stoffe haben Eigenschaften wie Gold und Silber, allein ihr Vorkommen und ihre Darstellungsmöglichkeit ist wenigstens nach den jeßigen Junderten und Erzengungsmethoden ungenügend und unschere, so daß die dem Güteraustaustenschoden und daher immer noch zum Gebrauche von Gold und Silber gegriffen werden müßte.

Die unedlen Metalle, Rupfer, Eifen, Blei, Zinn u. dgl., von denen insbesondere das Erstere in Europa als Geld noch gebraucht wird, haben bei allen anderen guten Eigenschaften und dem Vortheile eines häusigeren Vorsommens den Rachtheil der Ungleichartigkeit und des eben aus Ursache ihres häusigeren Borkommens geringeren inneren Werthes, so daß im Verhältniß zu Gold und Silber viel größere Quautitäten davon zu besigen und zu begeben nöthig ist, um dasselbe Gut einzutauschen. Gold und Silber dagegen find gleichartig in ihren inneren Eigenschaften und vemnach auch von gleich bleibendem Werthe, ob dasselbe in Californien, Wexiko, Mustralien, Sibirien oder in Afrika und Europa gegraben und geschieden wird. Riemand hat nöthig, vor dessen Anuahme erst um den Rund, oder Darstellungsort dieser ihm gebotenen Metalle zu fragen.

Getreibe, beffen Tauglichfeit und Verwendbarfeit jum Gebrauche als Preismaßflab beim Gutertausche schon vielfach besprochen und vorgeschlagen wurde, leibet hauptsächlich an ber Ungleichartigkeit und bemnach verschiedenen Werthschung bes Stoffes, indem das auf verschiedenen Puntten der Erbe erbaute Getreibe, welches sich auf einem und bemselben Wartte begegnet, verschiedener Qualität und bemnach höher oder niederer im Preise fieht, abgelehen von seinem in Polge des allgemeinen Bortommens geringen inneren Werthe und den Preiseschwanfungen, welchen dasselbe, je nach dem Ausfall der Erndte, fortwährend unterliegt.

Bon anderer Seite wurde die Arbeit als Preismaßstah vorgefchlagen. So lange die Arbeit jedoch nicht frei ift, sondern betteln geben muß, unterliegt der Arbeitslohn und die Leistung allen Schwankungen zwischen hoch und Niedrig, je nach der bevorzugten Lage des Arbeitgebers. Jedoch auch abgesehen von dieser Stellung der Arbeit und der Berschiedenheit des Arbeitslohnes in der modernen Gesellschaft,

Maurus, Bolfsmirthichaftelebre.

ist die menichtiche Arbeiteleistung an und für sich etwas individuell Berschiedenes. Es gibt wohl kann zwei Menschen bei einer und berselben Arbeit beschäftiget, welche ganz gleich an Kräften, wie an Leistung wären. Rima, Rahrung, Lebensweise andern die menschliche Kraft. Welche Bersschiedenheit in den Arbeitsleistungen, auch in jenen der einsachsten Art, bringt ferner nicht die Anwendung von Wertzeugen, ja selbst nur das einsachste Denken babei unter einzelnen Arbeitern hervor. In diesem Einen Sinne ist die Arbeit allerdings unveränderlich, das der Arbeiter seine Zeit, seine Kräfte und seine Freiheit für die Leistung hingeben muß. Allein um als Werthmesser für die mittelst Arbeit producirten Güter zu bienen, muß die Leistung veranschlagt nub der dassür entfallende Lohn in Rechnung genommen werden, und Beides ist sebr veränderlicher Natur.

**§.** 2.

Jene Eigenschaft, welche bas Geld vor allen Anderen haben muß, ift bie größtmögliche Stabilität nicht nur feines Werthes, fonbern auch feines Preifes, mit welchem es in handel und

Berfehr gegeben und genommen wird.

Redes But, welches einen besonderen inneren Berth bat, b. b. tauglich ift, menichliche Bedurfniffe zu befriedigen, und zu bem 3mede an Martte fommt, alfo and Golb und Gilber, erhalt auf bemfelben auch feinen Breis, welcher, wie gezeigt wurde, je nach bem Berbaltniffe von Angebot und Rachfrage, ein fcmantender ift, abgefeben von ben Beranderungen, welche and in feinem Roftenbetrage vor fich geben fonnen. Je mehr und unberechenbarer fich inebefondere bas Hingebot eines folden Gutes gegen ben gleichbleibenden Bedarf auf dem Martte andern fann, befto mehr wird basfelbe Breisfcmantungen ausgefest ericheinen, und ein befto unficherer und unbrauchbarerer Preismagftab fur Die übrigen Buter murte foldes Gut fein. Die Beranderungen im Berbaltniffe zwifden Angebot und Rachfrage eines bestimmten Gutes werben bann befto eber eintreten, je ichmantender und unficherer Die Große ber Erzeugung, oder bie Große bee Bebarfes, oder Beibes jugleich mare. Bei Gold und Gilber nun ift biefe Schwankung und Un. ficherheit in ber Große ber Erzeugung und bes Bedarfes verhältnigmäßig am Wenigsten vorhanden, und wenn fie tennoch vorhanden ift, fo vollzieht fie fich ftete am Langfamften, und es gleicht fich eben beghalb bas größer ober geringer merbende Angebot mit ber größer ober geringer merbenben Rachfrage unter ben menigften Storungen bes Butermarftes aus.

Bahrend der Preis aller anderen und gerade ber michtigften Lebensguter jahrlich, und in noch furzeren Friften um ein Drittel und auf die Salfte bes fruberen Preifes auf- und abwartsichmanten fann

in Folge des unberechenbaren Ginfluffes, melden bie Ratur felbft auf Die Erzenaung aller Robproducte nimmt, und in Rolge ber Tharigfeit bes menichlichen Beiftes gu Erfindungen aller Urt, burch welche bie Darftellungeweife ber Sabrifate oft ploglich und vollftantig geantert wird, - gablen mir im Laufe ber letten Jahrhunderte eigentlich nur eine einzige bedeutende Menderung im Breife von Gold und Gilber, und bieg mar im fechzehnten Sabrbunderte unter ben Rolgen ber Entredung von Mittelamerifa. Aber auch bamale maren es feine eigentlichen Breisschmankungen ber eblen Detalle, unter beneu ber Buteranstaufch in Europa litt, fondern es vollzog fich eine vollftan= bige und bleibende Beranderung bes Breifes von Gold und Gilber nach abmarte, b. b. basfelbe murbe bleibend moble feiler, ober bie fammtlichen anderen Guter murben im Berbaltniffe gum Belde fteigend theurer, bis fich biefes Berbaltniß im fiebzehnten Sabrbundert wieder in ein gemiffes Bleichgewicht gefest batte. 3mar entwidelte fich damale abermale ein fteigendes Angebot inebefondere von Gilber aus Mittelamerifa in Rolge ber verbreiteten Anwendung ber Erfindung ber falten Amalgamirung, allein ce batte gleichzeitig auch ber Sandel ber europäischen Boller nach bem Drient und Indien, inebefonbere burch bie Entbedung neuer Geewege und burch bie Berrollfomm. nung ber Schifffabrt einen folden Aufichmung genommen, baf berfelbe alles guftromenbe eble Metall, und insbesondere gerade bas im Driente ftarfer begehrte Gilber, bald in fich aufgenommen batte, fo bag ber eurovaifde Geldmarft nur menig bavon berührt murbe. Dasfelbe gilt pon bem noch viel bedeutenderen Buftromen von Gold aus ten in unferem Jahrhundert entdedten Goldlandern in ber nenen und alten Belt. Diefer Progeg vollgieht fich vor unferen Augen und boch bat bas neunzehnte Sahrhundert in Europa burchaus feine fo mert. baren Breisfforungen ber eblen Detalle erlitten, wie bieß eben im fechgebnten Jahrhundert der Rall mar. Das Buftro. men von Gold nach Europa mird faft gang aufgewogen burch ben ins Ungeheure gesteigerten Bedarf bes europäischen Sandele, und fo menig find Die eblen Metalle im Ucberfluffe in Europa, bag neben beufelben ein Betrag von mindeftens 2000 Dill. Gulben Papier. Gelbzeichen cirfulirt und fur ben inneren Guteraustaufd und Rapitalbedarf ber euro. paifden Staaten cirfuliren muß, um bas fur ben auswartigen Santel gebrauchte Beld in Ebelmetall aufzubringen.

Angesichts der Thatsache, daß nach annähernder Schätzung jahrlich für 250 Millionen Gulden an Gold aus Australien, Californien und Rußland und bei 50 Millionen in Silber als neue Waare über den enropäischen Markt strömen, und daß die Schwankungen der Preise dieser Edelmetalle dennoch im Durchschnitte nur ein halbes Procent auf und ab betragen, tann wohl behauptet werten, bag Gold und Silber, auch der Stabilität des Preifes nach, fich vor allen anderen Gutern jum Taufchmittel eignen.

### 8. 3.

Gold und Gilber werben gwar als gleich tangliche Mittel fur ben Guteranstaufc betrachtet und gefchatt, und boch ftebt ber Breis bes Goldes gang andere ale jener bes Gilbers. Bor ber Entbedung Ameritas mar bas Breisverhaltnig gwiften Gold und Gilber wie 1 au 10, mabrend es beute wie 1 gu 151, ftebt. Das Gold ift alfo im Berbaltniß ju Gilber in Diefer Beit um ein Drittel aufcheinend mobl. feiler geworden, und man fchreibt bieg ben großen Daffen gu, welche feither bavon gefunden und auf den Martt gebracht murben. wenn in berfelben Beit auch die Ausbeutung des Gilbers thatfachlich gefliegen ift, und insbefonbere bie Darftellungetoften bes letteren burch tednifche Erfindungen, wie icon oben bemerft, febr bedeutend gefunten find, mabrend jene bes Golbes, welche gumeift nur in Arbeitelobn befteben, ber eber eine fteigende als fallende Tendeng in ben Golblandern verfolgt, bente bober fein durften, fo ift es mobl moglich, daß bei biefem jest geanderten Preisverhaltniffe gwiften Gold und Gilber auch ber Breis ber letteren nicht ftationar geblieben ift, wie man gewöhnlich annimmt, und foldes lagt nach entgegengefetter Richtung ber hinblid auf ben großen Gilberbebarf fur ben Drient, und bie fortbanernbe Steigerung besfelben gegen Die jabrliche Broduction, fogar gewiß erfcheinen.

Die Breisschwanfungen im Berhaltniffe ber beiben als Gelb gebrauchten edlen Detalle gegeneinander bewegen fich feit einem Jahrbunberte innerhalb eines Debiums von zwei Procent, find alfo bebeutenber als bie Preisschwantungen jedes einzelnen-Metalles für fich auf bem Beldmartte. Diefelben fteben auch außerhalb aller Berechnung fur Die Butunft. Denn mas guvorderft bie Broductionetoften anbelangt, fo läßt fich bei der Goldgewinnung allerdings nach ben in letter Beit gemachten Erfahrungen ber Rall benten, bag eine berartig gunftige Lagerung bes Detalles irgendwo auf einem jest unbefannten Theile ber Erbe getroffen wird, burch melde bie Arbeitstoften baranf bebentenb geringer merben fonnen. Auf ber andern Geite fteht feft, bag ber Arbeitelohn in foldem Salle bem Golbe gegen. über auch fteigen mußte, fo daß fich ber Preis des Goldes gegen jenen bes Gilbers trot ber großeren Quantitat ber Erzeugung felbit fleigern tonnte, nachdem beim Gilber ber Arbeitelobn nicht ben Sauptfactor ber Beftehungstoften ausmacht. Dagegen mirbe eine Entbedung neuer und reicher Gilberminen und bie Erfindung einer

immerhin noch möglichen neuen und wohlfeileren Scheidungsmethode bei ber Silberproduction, Die Gestehungskoften und damit den Preis des Silbers gegen jenen des Goldes im gegenwärtigen Berbaltniffe herabifegen tonnen.

Muf bas Breisverhaltniß gwifden Gold und Gilber wirft aber weniger Die Beranderung in ben Geftebungefoften, ale Die Bericie. benbeit in ber Radfrage nach Gilber ober Gold, welche tros ber im Allgemeinen gleichen Tauglichfeit beiber Urten von Ebelmetall bennoch bei ben verschiedenen Bolfern ber Erbe thatfachlich beftebt, und fich insbesondere auf bem europäischen Geldmartte, mo bie gesammte Ebelmetallproduction ber Erbe bergeit ibren Mittelpunft und Regulator findet, febr bedeutend geltend macht. Es grundet fich Diefe Berichiedenbeit bes Begebres ber Bolfer nach Gold ober Gilber mobl nur auf eine Borliebe berfelben nach einer ober ber anderen Urt von Detall, allein biefe Borliebe ift nun einmal porbanden und man muß mit ibr rechnen. Alle affatifden Boller und man tann fagen faft Die Galfte ber Die Erbe bewohnenden Menfchen begehrt nach Gilber fur ihren Guteraustaufch und bat an Gold meniger Befallen. Benn es nun ebenfo thatfachlich ift, daß die jabrliche Gilberproduction auf der Erde faum den fechften Theil ber Golbergengung erreicht, mabrend Die Balfte ber Menichengabl barnach begehrt, fo mußte fich durch Diefen größeren Begehr, vorausgefest, bag er gleich intenfiv mare wie jener, mit welchem bie andere Balfte ber Menicheit nach Golb fur ibren Gnteraustaufch verlangt, balb ein foldes Digverhaltnig jum Angebote in Gilber beraus. ftellen, bag ber Breis besfelben gegen jenen bes Golbes fich mefentlich erhoben murbe, ja, bas Gilber mußte aus Europa im Bebrauche nach und nach fast ganglich verschwinden, je mehr basselbe aus ben ganbern Ufiene im Bege bes gegenseitigen Guteraustaufches nicht wieder nach Europa gurudftromen, fondern mit einem Ueberichuffe aus Diefem Sandelsbetriebe bort auch verbleiben murbe. Gollte letteres nicht ber Rall fein, fo mußte Die Bandelsbilang gwifden Europa und Affen eine active fein, b. b. von den affatifchen Bolfern mußte fur Die aus Europa bezogenen Guter mehr Gilber gegeben merben, ale von ben europaifchen Bolfern in Ufien fur Die Dafelbft eingefauften Guter Gilber gurudgelaffen merben muß.

Der Silberabfluß nach Afien fann alfo die mefentlichfte Beränderung im Preisverhältniffe desfelben gum Golde für Europa noch weiter hervorbringen, wenn der bis jest noch verhältnißmäßig viel geringere Geldbedarf für den Güteraustaufch mit Indien, China zc. rascher fleigen wurde, als die Silberproduction auf der Erde gunimmt, und wenn die handelsbilang zwischen Europa und Afien fich zum Nachtheile des Ersteren in noch weiteren Maße stellen wurde, als es in septerer Zeit der Fall gewesen ift, wo Europa mehr für Einfauf von Rohproducten Silber nach Affien abgab, als es von dort für verkanfte Fabrikate an Silber wieder zurückerhielt. Benn bis jest das Silberabstömen nach Afien geringer war in Folge der viel geringeren Entwicklung des ökonomischen Lebens in den oftsafatischen Läudern, durch das noch geringere Bedürsnis nach Tauschwmitteln und durch den Umstand, daß gerade in unserem Jahrhundert der Export von Fabrikaten aus Europa nach Asien außerordentlich zunahm und der gesteigerte Bezug von Rohproducten von dorther auch in gesteigerten Waße durch europäische Fabrikate statt mit Silber bezahlt werden konnte, so ist in diesem Silberabströmen doch gewiß ein bedeurender und wohl zu schäbender Factor vorhanden, welcher für das Preisverhältnis zwischen Gold und Silber bestimmend eingreift, und noch start füblbar werden kann.

Der Silberabssuß aus Europa nach Oftindien und China war in den verschiedenen Decennien diese Jahrhunderts sehr abwechselnt, aber stets bebeutend. Den Haubteinssus darauf übet der Gang des englissen Dpiumhaudels, welcher z. B. 1815 is 1830 so debentend war, daß er den größeren Theil des Theebeginges aus China deckte. In dieser Zeit rechnete man den Mehrachsuß von Silber nach Affen durchschieltst war der Zuklidienen Gulden per Jahr. Später ist der Opiumabsiga aber gurschegegangen und zugleich die Theegusiuhr gestiegen, und man berechnet die Silberabsish zu Ende der 1850er Jahre wieder auf eirea 88 Millionen Gulden, also jährlich mehr Aussight, als von diesem Wetall im Wege neuer Production auf den europäischen Wausspiele, das das amerikanische Silber nur zum geringsen Theile nach Europa kommt, londern direct dem amerikanische Andel nach Assen der Andel nach Alsen dieser

ausfließt, da das amerikanische Silber nur jum geringsten Theile nach Europa sonntt, jondern direct dem amerikanischen Sandel nach Afen dient. Die Silberproduction wird zu Anfang dieses Jahrhunderts in Europa auf 215,000 Mart, in Amerika auf 3,400,000 Mart berechnet; die heutige Silberproduction kellt sich in Summa auf 4 Millionen Mart de 24/9 Gulden oder circa 100 Mill. Gulden, welche Bernehrung jedoch nur auf die europäische Silberproduction tommt. Allein es ist hinschlich der Silberproduction in Amerika nicht zu übersehen, daß durch die Wirten in Meriko die erichften Silberbergdane jetzt vollständig, jedoch gewiß nur vorübergehend, getähmt sind, und daß durch die neuerliche Aussindung reicher Jinnoberlager in Californien die zeitzgen Duecksloveries ermäsiget und die Amalgamirungs

toften ber Gilberproduction werben bedeutend verringert werben.

## §. 4.

So wie ein bestimmtes Gut überhaupt nur durch sein hansigeres Bortommen, durch seine allgemeine Beliebtheit und durch eine in Folge seiner besondern Tanglichseit im Gebrauche als Tauschmittel entstandene Borliebe in der Gesellschaft zu Geld wird, so entscheidet auch das hansigere Bortommen von Gold oder Silber neben einer besondern Borliebe für das eine oder andere Metall vom Anfange her und aus sich selbst die Berschiedenheit der in derselben herrschenden Baherung, nämlich ob Gold oder Silber das allgemein auerkannte Tauschmittel wurde. Erst in einem viel späteren Stadium der ösonomischen Entwicklung der Gesellschaft, nachdem die Frage der Bährung an und für sich bereits lange sessischen, geht man daran, dieselbe

auf Grund des bisherigen Gebrauches auch formlich festgustellen, und ben Preis von Gold und Silber nach einer bestimmten Einheit, so wie das Berhältnis ber beiden Arten Ebelmetalle gegeneinauder zu fiziren, b. h. eine feste Währung zu schaffen, nach welcher ber Preis aller übrigen Guter in Gold ober Silber berechnet, und bas Gelt, an Zahlungsstatt angenommen werden muß.

Beil fich die Frage, ob Gold ober Gilber ber Dafftab fein foll, nach welchem der Preis ter übrigen Guter in der Befellichaft gu berech: nen fei, nach bem bauffgeren Borfommen bes einen ober anderen Metalles und nach ber bierfur bestebenden Borliche in ber Gefellichaft naturgemäß richtet, Beibes im Laufe ber Beit fich aber anbern tann, fo fann bie Wefellicaft bei Erfenntniß ber im Allgemeinen veranderten Lage ber Dinge im Intereffe ber von bem Bestante eines entsprechenden und allgemein giltigen Preismaßstabes wefentlich abbangigen Entwidlung bes Guteranstaufches, Beranlaffung finden, Des Beiteren Gold fatt Des fruberen Gilbers, ober auch umgefehrt, ale Die fur bie Bufunft bei fich giltige Babrung ju erflaren. In Guropa mar bis ins 18. Jahrhundert faft überall nur Gilbermabrung gefetlich. und bas Gold mar nicht Geld, fondern Baare. Bentzutage bat fich bieß fcon febr geandert; in einigen Landern gibt es nur Goldmabrung und das Gilber ift Baare, in anderen jedoch befteht Gold. und Gilbermabrung neben einander, und im Allgemeinen geht die Aufchauung babin daß über furg oder lang die Goldmabrung in Europa die einzige und allenthalben giltige werben muffe.

Wenn wir ju ben wesentlichen Eigenschaften, welche das Geld haben nuß, tamit es ben Forderungen von Sandel und Verkeft entspreche, auch die genügende Menge des Stoffvorkommens gerechnet haben, und wenn Icdermann zugeben muß, daß die heutige Ausdehung ber Propuction und bes Güteraustaussches, insbesondere aber des auskandichen buction und des Güteraustausches, insbesondere aber des auskandichen buction und bes Güteraustausches, insbesondere aber des auskandichen buction und des Bergesondere Wenge von Geld in Anspruch nimmt, daß der gesammte Golde und Silbervorrath in Europa zuzüglich der fortgehenden Production in diesen Wetallen für die Befriedigung nicht ausreicht, sondern daß außerdem eine sehr große Wenge Papiergeld dafür in Europa in Verkehr gesetzt ist, so bedarf es wohl keines weiteren Beweises, daß das in überwiegender Massender Wassender Wartte vorhandene Gold als Währung dem europäischen Markte vorhandene Gold als Währung den Evrzug behaupten muß vor dem Silber, welches für sich allein dem Geldbedürsnissen muß vor dem Silber, welches für sich allein dem Geldbedürsnissen und viel weniger, und niegends zu entsprechen im Stande ist.

Benn Deutschland heutzutage an ber Silbermafrung überhaupt noch zu halten im Stande ift, und bafelbft ein großer Theil ber Befchafte wirflich mittelft Gilber abgethan werben tann, fo ift bieß nur möglich, weil fast in allen anderen Staaten Europas das Gold die Münze geworden, und Silber daselhst nicht, oder nur mehr als Scheidemünze begehrt ist. Es ist aber gewiß, daß auch tregdem, daß sich das Silber einzig und allein auf den Umlauf in Deutschland concentriren würde, trogdem daß Deutschland auch verhältnismäßig am meisten Silber auf seinem eigenen Territorium producirt, und trog der Mithisse eines söderalistisch organistren Baviergeldwesens, welches mehr als das centralistre Bauswesen anderer Staaten dem Geldbedürfnisse unter die Arme greift, — Deutschland in nicht gar ferner Zeit, gedrängt durch die Bedürfnisse, insbesondere seines sich immer mehr entwickelnden auswärtigen Haudels, ebenso zur Annahme der Goldwährung wird schreiten müssen, wie seine westlichen Nachbarn dazu gezwungen wurden.

Benn wir ferner ale eine mefentliche Gigenschaft des Belbes ben größeren inneren Berth in dem fleineren Bolumen des Stoffes bezeichnet haben, fo muß auch aus Diefem Grunde bas Gold ben Borgug por dem Gilber behaupten, nachdem beffen Berth jenen Des Gilbers ums Cechzebnfache überfteigt, und ber gleiche Betrag in Gil. ber gegen Gold ein mehr als zwanzigfach großeres Bolumen in Anfpruch nimmt. Für bas Gold fpricht endlich auch bie größere Stabilität feines Breifes, in fo weit berfelbe von ben Beftebungs. toften abbangig ift, melde beim Golde faft nur in Arbeitelobn befteben. Das Gold wird entweder aus bem Sande ber golbfubrenden Rluffe gewafden, oder es tommt in berben Studen, eingefprengt in anberen Arten von Urgeftein gebiegen, b. b. mit benfelben nicht berartig verbunden vor, bag es erft eines befondern demifden Proceffes, fondern nur mechanischer Arbeit bedarf, um bas Golb von bem es einschließenten Beftein zu befreien. Das Gilber jedoch tommt felten gediegen, fondern meiftens mit anderen Metallen verbunden vor, und es find gu beffen Bewinn andere Silfoftoffe, Schmels und Scheidungeproceffe, unter bebedentenden CavitalBanslagen nothwendig, melde, felbft veranderlich in ben Roften, auf Die Bobe der Beftebungetoften des Gilbere gang unermarteten Ginfluß nebmen fonnen.

Benn gegen die Einführung der Goldwährung daber angeführt wird, baß die wider Erwarten in den legten Decennien gestiegene Production dieses Metalles und die auf Grund der dabei gemachten Erfahrungen in Anssicht zu nehmende Möglichkeit der Entdedung noch weiterer, vielleicht noch ergiebigerer Goldbelder als jene von Californien oder Australien, das Angebot davon in Europa derart vergrößern fonne, daß eine bed eutende Preisermäßigung des selben, ein Preissich wanten in der festgestellten Währung die Folge sein

murbe, fo ift bich im Allgemeinen icon nicht richtig, und barf insbefondere auch nicht überfeben werden, bag die Breisermäßigung einer beftimmten Baare auf dem Martte nicht blog von dem größeren Angebote berfelben einseitig verurfacht mird, fondern, bag biefelbe nur bann ein. tritt, wenn die Rachfrage nach berfelben Baare bem vergrößer. ten Angebote gegenüber fationar bleiben, ober geringer merten murbe. Letteres ift aber fur Gold gewiß nicht ber Rall, meldes in Rolge bes allgemein fleigenden Gelbbedurfniffes in Europa immer mehr begehrt wird, fo daß felbft die in den letten Decennien gemachten ungeheuren Bufub. ren biefes Metalles, welche bie Menge ber nach Entbedung Amerifas auf ben europaifden Martt geftromten eblen Metalle meitaus übertrifft. faft fpurlos fur ben Breis des Golbes in Europa vorübergegangen find. So mar es g. B. in England, mo die Goldmabrung feit 1816 beftebt,. thatfachlich bis beute noch nicht nothwendig, eine Henberung in dem fixirten Breismafftabe bes Golbes vorzunehmen, um die Babrung mit einer etwa eingetretenen merflichen Beranderung bes Golbpreifes auf bem Beltmarfte in Ginflang gu fegen.

Dabei fonnen vorübergebende locale Schwantungen Des Goldpreifes, welche übrigens auch beim Gilber fur fich eintreten, immerbin vorfommen, und werden auf ben Sauptftavelplaten bes Belthandels, wo and Das Metallgeld gufammeuftromt, um fo ofter bemerf. bar merben, je mehr ber Martt ber eblen Detalle, mo Gold und Gilber als Baare, nicht als Geld gefauft und verfauft werben, ein beschränfter, b. b. auf wenige Blage in Europa concentrirt ift. Derlei locale Schman. fungen fur den Goldpreis gibt es immer bei Rricg und Revolution, welche mit einer momentanen Storung im Sandel und Berfebr verbunden find, und ebenfo merden ein momentanes größeres Buftromen und Bufammentreffen neuer Goldfendungen, s. B. in England, ober eine momentan geringere Nachfrage, auf den Breis von Gold und Gilber binauf oder berab Ginfluß nehmen, benn bas Ebelmetall ift, bevor es in Die Circulation übergebt, eine Bagre, und wenn bas Berbaltnik gwifden Ungebot und Rads frage außerordentlich und ploplich geftort wird, fo fann bies nicht ohne Rudichlag auf ben Darftpreis bleiben. Allein berartige und außerordentliche Störungen find auch feine bleibenben, gleichen fich bald wieder aus, und tonnen bei ber Frage, ob Golde oder Gilbermabrung in Europa vorzugieben, überhaupt nicht entscheidend fein, weil von folden außerorbentlichen Greigniffen beibe Arten ber eblen Detalle gleichmäßig betroffen merden tonnen. Thatfaclich besteben biefe Schwankungen bes Goldpreifes auf bem englischen Beldmartte auch fortwährend, ohne baß die dafelbft eingeführte Goldmahrung oder Sandel und Bertehr darunter au feiben batten.

· · · ·

Während die Goldproduction in Europa und Sibirien zu Aufang dieses Jahrhunderts auf 9200 Nart berechnet wurde, beträgt bieselbe bezeit in diese Tedhskien 120,000 Mart; hierzu kommt die Erzeugung des übrigen Affen und iene don Arstieta mit beiläusig 159,000 Mart, ferner die Ausbeute der alten ameritanischen Goldgruben mit eirea 65,000 Mart, gibt zusammen 344,000 Mart oder rund 130 Millionen Gulden. Die Ausbeute der neuem Goldgruben in Californien und Australien vörsich für die Jahre 1850 die 1860 auf durchschnittlich 800 Millionen Gulden geschätzt, was zusammen ein jährliche Goldproduction von eirea 430 Millionen für sedes der seiten 15 Jahre gibt.

Neuestens ift die Goldproduction in Californien und Australien in der Abnahme und auch fostipieliger geworden; bagegen will man wohl wieder neue und noch ergiebigere Goldselver in anderen Theilen des nördlichen und mittleren Amerika aufgefunden haben, welche sich jedog bis jeht noch nicht bewahrheiteten, und nur dazu beitringen, die Arbeitstöhne in den bisberigen Goldbifricten in die Söbe zu treiben.

Die gefanimte Metallgeldmenge in Europa wurde zur Zeit der Entbedung Ameritas nur auf 426 Millionen Gulden gefchätzt. Dieselbe sieg un raschen Springen bis zum Sahre 1600 auf 1560 Millionen Gulden, is zum Jahre 1700 auf 3500 Mill. Gulden, und erreichte bis zum Jahre 1848 unter Auf- und Niederschwanten in einzelnen Zeitperioden 5000 Mill. Gulden, Anderen Millionen für 1860 mitdestens 6000 Mill. Gulden, und erreichte bis zum gasten nur für 1860 mitdestens 6000 Mill. Gulden, der geitperioden 5000 Mill. Gulden, der geitperioden bei Geitgengfür der Getallen berhalben glied der geitperioden bei Geitgengfür der Getallen geschaften gescha

Dagegen war die Wirtung berfelben in Bezug auf die Güterpreisveränderung eine von jener des sechzehnten Jahrhunderts ganz verschiedene, und jedeusalls teine sprungweise. Wohl aber ift gewiß, daß Erropa diese Metalluniuhr und die Entdedung der
nenen Golbselber nötig hatte, deun ohne diesen Goldzuwachs hatte es seine Kortschritte
in der Güterproduction nicht machen, seine Eisenbahnen ze. nicht bauen oder wenigftens noch viel weniger mit reellen Werthen bezahlen tönnen, als es ohnedieß der
Kall ift.

## §. 5.

Da Gold und Gilber gleich taugliche Berkzeuge fur bie Bermittlung des Guteraustausches find, und da thatfachlich auch die von beiden Arten Diefer eblen Metalle auf ber Erbe gufammen vorhandene Stoffmenge für die jegigen Belbbedurfniffe nicht binreicht, fo liegt es allerdinge nabe, in der Gefellichaft fomobl Gold als Gilber als Babrung angunehmen, um bas Gine wie bas Undere nach einem feften Breismaßstabe beim Guteraustausche verwenden gu fonnen. Dazu fommt noch der Umftand, daß der ausmartige Sandel einer Befellichaft in verschiedene Begenden der Erde mit Bolfern, welche da Gold und dort wieder Gilber ale Bablung fur ihre Producte begebe ren, beider Arten von Metall bedarf, um diefen Forderungen bes Banbels gerecht zu werden; und die Nothwendigfeit ber Doppelmabrung icheint auch badurch begrundet, daß das Gold vermoge feines großen inneren Berthes die Theilung in fo fleine Stude nicht gulagt, welche jene fleinen Gelbbetrage abgeben, wie fie ber Detailverfebr nothig bat. Letteres nun ift beim Gilber ber gall, und es wird daher der Gebrauch besfelben neben dem Golbe icon beghalb gur Rothwendigfeit.

Allein es ift etwas Anderes, den Gebrauch bes Gilbers neben dem Golde in ber Gefellichaft bestehen laffen, und etwas Un-

beres, beiben Metallen babei eine fefte Babrung gugnerfennen, und es ift gewiß, daß letteres ben Anforderungen, welche von Geite ber Befellichaftemitglieder rudfichtlich eines geordneten und festen Weldmefens geftellt werben fonnen, nicht entfpricht. Denn wenn in einem Staate eine boppelte Babrung gefetlich beftebt, fo ift mit ber Figirung Des Breifes von Gold und Gilber auch bas Breisverhaltniß gmifden beiben edlen Metallen mit firirt. Run baben wir aber bereits gefeben, baß Diefes gegenseitige Breisverhaltniß fortmabrenden und viel bedeutenderen Schwanfungen ausgesett ift, und jederzeit ausgesett fein fann, ale bies insbesondere rudfichtlich des Goldes fur fich allein ber gall ift. fann baber befto öfter eintreten, daß bas Gold im Berhaltniffe gum Gilber theurer ober mobifeiler wird, ale durch die Regierung nach ber beftebenden Babrung feftgeftellt murbe, und umgefehrt. Da nun aber bei einer Doppelmabrung Jedermann verpflichtet ift, Gold oder Gilber auf bem Martte nach bem gefeglichen Breife als Bablung anzunehmen, fo wird es nicht ausbleiben, daß im Ralle ale Gold im Berbaltniß gu Gilber auf bem Beltmarfte theurer geworben ift, ale Die Babrung feftstellt, in Gilber bie Bablungen geleiftet werden, und das Gold bortbin abftromt, mo man es in feinem boberen Berthe anbringen fann. Umgefehrt mirb and bas Gilber, wenn es einen ju geringen Breis im Berhaltniffe gum Golbe bat, nicht gn Bablungen im Inlande verwendet werden, fonbern Dabin abstromen, mo es jum boberen Breife verwerthet merten fann. In beiden Rallen alfo mird fich gmar von felbft die doppelte Bahrung auf die einfache reduciren, jedoch auf Roften und unter Berluften ber Befellicaftemitglieber, melde nicht gewesen maren, wenn es nur einerlei Babrung in ber Gefellichaft gegeben batte. Ueberall mo bie Doppelmabrung beftebt ober bestanden bat. insbefondere in Franfreich, baben fich Diefe Schwanfungen im Breisperbaltniffe gwiften Gold und Gilber in furgen auf einander folgenden Beitranmen bemertbar gemacht und die empfindlichften Storungen und Berlufte in Sandel und Berfebr mit fich geführt.

Benn ber Gebranch des Silbers neben jenem des Goldes in der That als eine Rothwendigkeit erscheint für die Bedürsniffe des auswärtigen handels und des Kleingeschäftes, so kann es diesen Bedürsniffen genügen, auch ohne daß ihm eine feste geschliche Bahrung gegeben wird. So ist es anch in England und Rordamerika, welche Länder in Bezug auf das Berständniß für das Gelbbedürsniß wohl unbedingt als die competentesten gelten dürsen. Silber wird in England für den auswärtigen Sandel nach Bedarf verwendet, ohne daß es eine geschliche Bahrung hatte, oder beanspruchte, es folgt im Berhaltniffe zum Golde den Preissichwantungen des Marttes, und erfällt seine Bestimmung dabei volltommen; außerdem dient das Silber neben dem Golde nur als Scheides

munge, zu beffen Unnahme an Bablungsftatt Jedermann nur bis zum Betrage ber Goldmunge, welche ber bestehenden Bahrung als Einheit bient, vervflichtet wirb.

In Frankreich besteht gesehlich die Doppelwährung, obwohl das Silber sactisch nur mehr als Scheibemünge in Circulation und Gebrauch ist. Als im Jahre 1863 in Frankreich sir 287 Millionen Frees, mehr Gold ein- als ausgesichter wurde, und in holge bessen eine, wenn auch nur geringe, Preisverminderung desselben im Berhältnisse zum Silber eintrat, wurden im getichen Jahre 103 Millionen Frees. Silber mehr ausgesährt.

In Deutschland besteht zwar gesehlich nur die Sisberwährung, allein das thatsächliche Bedütsnis brüngt immer mehr zum Gebrauche des Goldes, und bei dem Mangel, bei der Schwerfälligkeit und Verschliebenheit der einheimischen Goldmüngen sinder frendes Gold immer mehr Eingang und Berbreitung, im Südwesten die frauzössischen, in den Seestädten und um Norden die englischen Goldmüngen. In Holden, in den Serwährung, und odwohl gesehlich Vienauch zur Annahme einer Zahlung in Gold verhalten werden kann, ist es doch überall im Versche, welcher unter dem Mangel eines Algemein gittig gestellten Versies der Annahm kannen der unt ish siedes. In Belgien, in der Schweiz und Italien gitt, wie in Frankreich, die Doppelwährung; der Goldgebrauch ist der thatsächsich überwiegend, weil das Silber in Europa überhaupt immer mehr verschwindet.

### §. 6.

Benn wir in den edlen Metallen, und unter diesen vorzüglich im Golde, den verhältnismäßig ftabilften Preismaßtab erkennen muffen, und zur Vermittlung des Guteraustausches nichts besser Taugliches an bessen Stelle zu sesen wissen, so ift eben damit zugleich auch gesagt, daß die edlen Metalle keinen fixen Berth haben, und daber auch diese Art Geld sich im eigenen Preise andern kann, wodurch nothwendiger Weise Lenderungen im Preise aller übrigen dagegen ausgetauschen Guter verursacht werden.

Solde Beranderungen im Breife aller Guter gegenüber bem Detallgelbe baben am empfindlichften gegen Ende des fechzehnten Sabrbunderts in Europa ftattgefunden, ale inebefondere Maffen von Gilber aus Amerita guftromten, welchen feine ebenfo ploglich gewachfene Beldnachfrage gegenüberftand. Damals erhöhten fich die Betreibepreife und Die Breife aller anderen Guter in Europa ums Doppelte und Dreifache, und Bebermann, welcher feine Ginfunfte nach einer gemiffen Menge Gilber fixirt batte, ber Rentner, ber Bachtherr, ber Beamte fab fich verarmt; bagegen bereicherte fich ber Schuldner, ber Bachter, und Jedermann, welcher in einer gemiffen Menge Gilbers eine fruber eingegangene Berbindlichfeit ju gablen hatte. Es gefchaben biefe Breisveranderungen fo ploglich, daß Urmuth und Reichthum fo ju fagen über Racht wechfelten und natürlich die größten Rataftrophen fur ben Gingelnen Die Folge bavon maren, obgleich die Menge bes bamals in Europa in Gebrauch geftandenen Geldes nicht ben zwanzigsten Theil von dem betragen haben mag, mas beute circulirt. Damals mar aber ber europaifche Gelbmartt burd bas feit ber Entbedung Amerifas fortmahrenbe, wenn auch nicht ploglich überfluthende Buströmen von eblen Metallen bereits gesättigt, Lugus, Sandel und Production hatten bereits eine Menge davon aufgenommen, als nun erft ploglich eine ungeahnte und massenhafte Zusuhr davon eintrat, welche alles Bisherige weit hinter sich ließ; dieß konnte der enropäische Geldmarft nicht ebenso vertragen, als es ploglich gesommen war, und in diesem ploglichen Zuströmen bei bestandener Sattigung des Geldmarktes muß auch allein die Ursache der so empfindlich bemerkbar gewordenen allgemeinen Breisveranderung erfannt werden.

Bie dieg Alles bente ftebt, fo ift die Biederholung eines berartigen Bufammenfturges aller beftebenden Breisverhalt. niffe mohl noch lange nicht ju befürchten. Wenn felbft eine Ent. werthung ber eblen Detalle in Rolae bes fortmabrenden Buftromens und ber gefteigerten Broduction eintreten munte, fo tonnte fich biefelbe boch nur langfam bemerfbar machen, ba ber Darft mit Detallgelb burchaus nicht überfüllt, die Rachfrage in fleigender Bunahme begriffen und eine noch febr große Bermehrung ber jegigen Metallgeldmenge nothig ift, um nur erft bie beffen Stelle vertretenden Gelbzeichen ju erfegen und die europäischen Bolfer vom fictiven Bapiergeld ju befreien. Benn bloß einseitig die fortgebende Ausbeute von Gold in Californien, Auftralien 2c. in Rechnung genommen wird, bann allerdings mußte man furch= ten, daß vielleicht icon in einem ober zwei Sabrzebnten bas Golb um ein Bebntel ober Runftel feines jegigen Berthes in Rolge bes um fo viel vergrößerten Ungebotes gefunten fein fonnte, mas inebefondere für jene Berfonen, welche ibre Eriftengmittel beute auf fire Renten baffren. für Capitaliften, welche von Binfen leben, furg für alle Befellichaftemit. glieber, welche nicht felbft produciren, fondern nur confumiren, eine febr traurige Berfpective mare. Die gange enropaifche Belt mußte beute bereits in eine febr gerechtfertigte Unrube verfest, und felbft Dagregeln murben gerechtfertigt fein, welche gur Abmehr bes brobenben liebels einer Ueberflutbung mit Gold gu treffen maren.

Allein biefe theoretischen Befürchtungen fteben mit ber in diefer Beziehung beobachteten Brazis in vollständigem Biberfpruche. Rirgends in Guropa balt man dafür, daß das Zuftrömen von Gold aufzuhalten set, im Gegentheile, es wird die Einsubr besselben überall begehrt, weil das Bedürsnis darnach durch den so außerordentlich entwickelten handel und durch die Aufrichtung eines alle möge liche Goldproduction eines Jahrhunderts anticipirenden Ereditwesens ins linnatürliche gewachsen ist. Benn unter normalen Berhältnissen der ösonomischen Entwickung die Nachfrage nach dem allgemeinen Tauschmittel sich allerdings nur langsam steigern fann, so daß ein plögliches Zuströmen einer größeren Menge Metallgeldes auf den Markt eine empfindliche Störung im Preise aller damit bezahlten Guter unter unge-

rechten Berluften fur ben einen und ebenfo ungerechten Bewinnen fur einen andern Theil ber Wefellichaftemitglieder jur Folge haben mußte, fo befindet fich Enrova bergeit eben nicht im Auftande einer folden normalen Entwicklung, fondern hat in den letten paar Decennien ungeheure Gprunge vorwarts auf einmal gethan, und bie bafur nothigen Geldmittel burd bas Creditmefen anticivirt, melde Die Golbprobuction erft nachzuholen bat. Benn in ber That eine Steigerung ber Buterpreise refp, eine Entwerthung bes Belbes in Europa in ben letten Decennien eingetreten ift, fo fann bieg baber auch gar nicht auf Rechnung bes Goldzuftromens geftellt, fondern muß bem Credit und Bettel. bantmefen gugefdrieben merben, wodurch Guropa bergeit mit Baviergelb überichmemmt ift, mabrent Detall fur bie Bedurfniffe ber reellen Producte und bes Guteraustaufches vielfach mangelt.

Bei der Beurtheilung ber Ginwirfung der fortgebenden Goloprobuction muß endlich auch ber Berluft an Etelmetall in Unichlag gebracht werden, welcher durch bie Abnugung, Schiffbruch u. bgl. entfteht; ferner die Bermendung bavon fur Berathichaften bes Lugus, Runftarbeiten u. bgl., welche mit ber fleigenden Menge bes Grelmetalles im Lande gunimmt. Diefer jabrliche Abgang wird auf nabe ein Brocent ber gangen circulirenden Geldmenge berechnet, fo bag es ohne neue Broduction beutbar mare, bag in etwa hundert Jahren gar fein Ebelmetallgeld auf ber Erbe befteben murbe.

Benn wir das icon im vorigen Rapitel bemertte Difverhaltniß zwischen ber Bermehrung ber Beldmenge und ber durchschnittlichen Preiserhöhung der Berbrauchs-artitel in ben letten zwei Decennien zusammenstellen mit dem Umftande, daß die thatlächlich bestehende Preiserhöhung und zwar insbesondere auch jener nach den Preisissen mie der geringsten Erteringing inn gout invopinere and peter nach von pereben, iffen mit der geringsten Seigerung ausgewiefenen Haupteonsumtionsartikel, eine für Jebermann viel höher fühlbare ist, so wird sich die Ertlärung dieser Wideriprische nur darin sinden lassen, das die eingerretene Preissteigungen im Wejentlichen nicht der Metalwermehrung, sondern außer den Seinererböhungen insbesondere der in Europa neuestens entwickleten Art der Papiergeldwirthschaft zugeschrieben werden

Das Bapiergelb ift in ben meiften Staaten Europas jene unberechenbare, in ben größten Sprungen auf- und niederichmantende Große geworben, welche ben Breis ber fäglichen Berbrauchsartikel um so mehr beflimmt, als dasselbe im Kaufe und Berkaufe biefer Artikel größere Berwendung findet. Sind nun die Preise der letzteren in Folge einer momentanen übergoßen Bapiergelberemefrung, genannt Gelöuberfluß, in die Höhe gegangen, dann fallen dieselben auch nur langsam wieder zurud, und biefes noch eber im Großhandel, bagegen am wenigften und langfamften für ben Detaileinfauf ber Confumenten.

Wenn fich die größten Preissteigerungen, wie nachgewiesen ift, in ber Beit von 1855 bis 1857 fprungweise eingestellt haben, fo geben Sand in Sand mit beufelben auch die thatfachlich in ber gleichen Beit geschehenen libergroßen Papiergelbemiffionen und die Schwindelperiode ber allerwarte in Europa neu entftandenen Bant- und Creditinssitute. 1857 trat die Racction gegen diese Bankunveien ein, das Papiergeld wurde nach und nach wieder vermindert und in gleicher Weise gingen auch die bereits über 50% Durchschmitt gestiegenen Breise der Berbenachasettles wieder jund, aber junächst nur für den Großhandes. Es stügt sich aber die Berechnung, welche die heute beftebenbe Breiefteigerung mit 12 bis 15 Brogent nachweiset, eben auf Die Breieliften

bes Großhandels, und entspricht baber nicht ben thatfachlich bestehenben Berhaltniffen

bes Detaileintaufes.

Der Umfand hingegen, daß manche hauptfächliche Berbrauchsartitel gegenüber der Weldvermehrung im Preise fast gleichgeblieben find, erklärt sich dadurch, daß auch in der Production resp. im Augebote beiger Artiele ein geober Aufschwung und zwar ein verhältnismäßig größerer erfolgt sein muß, als die Geldwenge zugenommen hat, wie fich diese gerade für Bauntwolle, Eisen, Getreibe, Zucker ze. auch wirklich nachweiset.

### §. 7.

Die Feststellung einer Gestwährung in der Gesellschaft führt zum Münzwesen. Münzen sind mit einer Prägung versehene Restallstüde, deren bloße Besichtigung ihren Geldwerth anziegen und versichern soll, so daß dadurch das Abwägen des Geldes nicht mehr nöthig ift.

Die Munge ift an und für fich nicht nöthig, um das Metall für bie Bermittlung des Guteraustausches verwendbar zu machen. Die fämmtlichen alten Culturvöller des Orientes bedienten fich der edlen Metalle nicht in der Form des gemunzten Geldes, sondern als Stangen von reinem Silber und Gold, deren Gewicht gewogen wurde. Seutzutage geschieht dieß noch in China, Persien, hinterindien zc., und auch die europäischen Kausseute, welche dahin handel treiben, fügen fich dem, und es zeigt sich nicht, daß der Geschäftsverkehr deshalb Abbruch leidet.

Dit bem Bragen von Mungen murbe in Europa nach bem Untergange Roms im Mittelalter wieder allgemein begonnen. Berbreitet murbe basfelbe gewiß am meiften, um barunter bie ben ganbes. berren geläufigen Müngverichlechterungen beifer burch. anführen und zu verbergen. Die Mungverschlechterungen beffanben barin, eine bestimmte größere ober geringere Menge unebles Metall bem Gold ober Gilber beignmengen und bief Gemenge ale reine Detall ober unter Ungabe eines boberen Reingehaltes als bes mirflichen gu erflaren. Raturlich burfte Musfeben und Gewicht ber Munge babei nicht merflich verandert ericbeinen. Die Mungen murben meiftens mit bem Bilbniffe bee Landesberrn ober einer anderen Bezeichnung fur ben Staat verschen, in welchem biefelben gepragt und ausgegeben murben, als Garantie fur die Angabe von Bewicht und Reingehalt. Die Rungftatten maren ausnahmslos Gigenthum ber Landesberren, und bie Braquna des Geldes von diefen als Sobeiterecht in Anspruch genommen, aus bem Grunde, bamit auch ber Bewinn aus ben Dungverfdled. terungen ausschlieflich ben ganbesberren gufalle, mabrent ben Bolfern ber nachtheil und die Berwirrung blieb, welche eine folche Unficherheit Des Beldmefens im Guteraustaufche mit fich bringen mußte. Es ging damit fo weit, daß das frangofifche Bfund Gold zu Ludwig des XVI. Beit nur mehr 1/4, bes urfprunglichen Reingehaltes batte, bas ichottifche

Geld verlor \*/6, das englische ein Drittel seines früheren Werthes; der türfische Biaster, welcher ursprünglich beiläufig 21/2 Gulden Werth hatte, ist heute bis zu eirea 6 Kreuzern herabgesunken, in Deutschland wurde die Münze um die gauze Differenz zwischen Gold und Silber verschlechtert, und der spanische Maravedi, welcher einst im Werthe von 7 Gulden geprägt wurde, ist heute vienen eines Kreuzers gesunken. Diese Münzverschlechterungen wurden noch die Ende des achtzehnten Zahrhunderts betrieben. Das heutige Münzwesen in Europa datirt erst von der Beit der großen frauzösischen Revolution, wenn auch noch ältere Geldmünzen, besonders deutschen Silbers, im Umlauf zu sinden sind. Einige Arten derselben, wie z. B. die Theresieu-Thaler in Desterreich, werden mit dem alten Gepräge auch noch in jehiger Zeit fortgeprägt.

Das Musmungen bes Ebelmetalles Dieute ben Landesberren in fruberer Beit in zweifacher Beife, einmal burch bie von ihnen beliebig betriebene Legirung, und weiter burch Erhebung bes Schlagfages von allem in die Dunge abgelieferten Metalle, ju welcher Ablieferung jeder Producent von Edelmetall gezwungen murbe, dort, mo ber Berg. bau auf Edelmetall nicht ohnedieß auch ausschließliches Recht und Eigenthum bes Landesberrn mar. heutzutage ift biefes ganglich ver. andert. Die Beischaffung ber fur Die Bedurfniffe ber Staatsregierung und für den Aufwand bes Staatsoberhauptes nothigen Geldmittel ift in Europa nirgends mehr in ber Gorge ber Regenten, fonbern es beftebt bagegen ein hochft ausgebildetes Steuerfpftem, und eine folidarifde Edulbenwirthicaft unter Ausbentung Des Staatecredites, melde bas Mittel ber Mungverichlechterung gang unnötbig und fleinlich ericbeinen laffen. Uebrigens ift man auch gur Einficht gelangt, bag bie burd Dungverschlechterungen beftebende Unficherteit des Geldmefens viel empfindlicheren Schaden gerade binfichtlich ber Steuerfraft bringen murbe, als momentaner Bortbeil baraus gezogen werden fonnte, und daß es viel lohnender ift, neue Steuerarten gu erfinden, ale Dungverschlechterungen gu gebrauchen. Und ben Echlagfaß bat man ale unpraftifc, und mehr icablic ale nuklich fast überall bereite aufgegeben, und badurch beffer bewirft, bag die Ablieferung ber eblen Metalle in Die Diungfatten geschicht, indem bei einer burch bie letteren erfolgenden vollen Bergutung des allgemein giltigen Metall. werthes tein vernünftiger Grund vorhanden fein foll, foldes dem gur Uebernahme bereiten Raufer gurudzuhalten.

Die Legirung der eblen Metalle ift an und fur fich bem Gebrauche berfelben als Taufdmittel forberlich, indem ein Bufat von ein Behntel Rupfer zu Silber, und ein Behntel Silber ober Rupfer zu Gold die Widerstandsfähigkeit ber Munge gegen bie im Umlauf nothwendig erfolgende Abnugung wesentlich erhöht, dager weniger von bem

tofibaren Metalle für die Menscheit verlieren macht, als es sonst ber Hall sein würde, wenn Gold und Silber in ihrem reinen, weicheren Juffande als Munge cursirten. Benn die Legirung der Gold, und Silbermüngen die Vorzüge derselben für die Tauschvermittlung so wesentlich erhöht, und deshalb eine besondere Bearbeitung ber edlen Metalle in den Mungkätten nothwendig wird, so liegt es aber auf der anderen Seite ebenso im Interesse der Goschlichaft, sich zu sichern, daß die Lesgirung nur zu diesem Zwede und in der gesestich sestzent and wirslich besigen, welcher ihnen im handel und Versehr beigelegt wird. Tarans soszt das Recht der Gesellichaft zur sortwährenden Beaufstictigung der unter ihrer Garantie geprägten Münzen, gleichgittig ob diese Arbeit, welche eine Fabrikation ist, wie eine andere, von der Regierung anlegeführt wird, oder den Privaten überlassen ist, wie in Frankreich und Engalad.

Es ift auch gewiß begrundet, wenn jede folde unter Aufficht ber Befellicaft erzeugte Dange mit einem befonberen Beiden berfelben verfeben b. b. gepragt mirb. sum Beweife, daß die Hufficht wirflich gepflogen murbe, und die Barantie für Gewicht und Reingehalt ber Dinge nach bem angegebenen Berthe geleiftet merbe. Es laft fich allerbings ein Belbumlauf benten, beffen Dungen gar nicht burd bie Gefellicaft controlirt finb. mobei es jedem Gingelnen überlaffen bliebe, die Dunge auf Gewicht und Reingehalt felbit zu prufen, bagegen ber Mingftatte Die Berbindlichfeit obliegen murbe, alle unrichtigen Dungen fofort gegen richtige auszutau. ichen und fur bie Falfdung fich noch befonders zu verantworten. Allein es ift mobl flar, bag ein foldes vollständiges Freigeben ber Mungfabrifation an Die Brivatinduffrie gur Befeftigung bes Bertrauens in ben richtigen Berth ber Munge nicht beitragen, Die Giren. lation des Gelbes burch wiederholte Prufungen bemmen und baburch Santel und Berfebr beidmeren murbe, felbft wenn bie Musmungung fortmabrend in ber gemiffenhafteften Beife por fich ginge. Dagegen ift bie volle Freiheit des Metallbefigers, Gold und Gilber nach Belieben in die Mungftatte gu geben ober nicht, und bie Berpflichtung ber Letteren, Alles Gebrachte ju übernehmen und gu bem befteben= ben Breife nach Gemicht und Reingehalt zu bezahlen, begrundet. Denn ba fich fur bie Befellichaft fein Schaben nachweisen lagt, wenn bas Ebelmetall fatt auf Mungen in anderer Beife nach Belieben bes Befigers verwendet wird, fo mare ein Gingriff in beffen freies Berfugungerecht burch gar nichts gerechtfertiget, wenn er gezwungen werden wollte, fich feines Befiges gerade an Die Munge entangern gu follen.

Daurus, Belfewirthichaftelebre.

Benn mir Diefer Freiheit Des Metallbefigers aber eine Berpflichtung ber Dungftatte gur Unnahme gegenüber ftellen, fo begrunden mir bies bamit, baf die Gefellichaft bas Chelmetall burch die ibm gegebene befondere Beftimmung gemiffermaßen bem freien Bertebr ent= jogen bat, fo baß die Erfüllung Diefer Bestimmung überall, wo fich ber Gefellichaft foldes Detall anbietet, in ihrer Berpflichtung liegt. Mus bemfelben Grunde mirb auch bie Gefellichaft als folde, b. b. in ibrer Gefammtbeit, Die Roften ber Braqung zu tragen baben, welche bem Metallbefiger, ber foldes in bie Dungftatte verfauft, gang ungerecht aufgeburdet murben, ba die Bortbeile bes Umlaufes ber barans geprägten Mungen nicht ibm allein, fondern ber gangen Gefellichaft gn gut tommen. Das Bleiche gilt auch von ben Roften bes Umpragens ber in Rolae ber natürlichen Abnukung von Beit zu Beit nothwendig aus dem Umlaufe gu giebenden Mungen. Diefe Roften fonnen meder bem letten Befiger folder jum Austaufde begehrten abgenütten Mungen, noch ber Mungftatte bort, wo bie Musmungung ber Brivatinduftrie uberlaffen ift, aufgeburdet merben; benn bie Abnugung ift burch bie gange Befellichaft erfolgt, Diefe batte ben Rugen bes Umlaufes mabrend ber aangen Reitveriode, in welcher die Abnugung erfolgte, und fie muß baber auch bie Roften berfelben tragen. Unders mare es mit einer erfichtlich gewaltfam vorgenommenen Dungverschlechterung; biefe mird ber Befiger einer folden Dunge tragen muffen, allein es wird auch Jedermann bie Unnahme folder Dungen ju vermeigern bas Recht baben muffen, um fich vor berartigem Berlufte ichuten gu fonnen.

In Frankreich ist die Fabrikation der Mingen der freien Concurrenz von Unternehmern überlassen, welche sich jedoch in ihren Arbeiten durch Staatsbeamte beaufichtigen kassen also mehre beiere erschäftst fich frei, wo er kann und will, das benöthigte Münzmetall und bestreitet die übrigen Productionstosten in freier Concurrenz. Die in seinen Bertsstäten geschlagenen Münzen werden auf Sewicht und zu Arbeingehalt von der Minzenmissen des Staates geprüft und, wenn richtig besinden, von derselben übernommen und, abzüglich eines Schlaglatzes von 2,16 per Mille bei Gold und 3/4 Procent dei Silver, bezahlt, während der Schlaglatz anderseits wieder die Bergütung der Prägekossen den Minzelwieder abgibt. Es sind derzeit 7 solcher Münzwerspätten in Krankreich beschäftigt, welche den Beweis liefern, daß die von der Arbanden der Krankreich der Wünzensahreit dem Staate als Reagle norzusphaltern, Mahreite nicht der die Wünzensahreit dem Staate als

Regale vorzubehalten, in Wahrheit nicht bestehe. Rach bem österreichischen Berggesete §. 123 ift die Ablieferung der Ausbeute von Golb und Silver aus den Bergbauen des Landes an die faiserliche Manze noch immer

geboten.

8.

Die Scheidemunge entsteht ans dem Bedurfniffe bes Ginkaufes und Berfaufes auch gang fleiner Quantitäten ber Guter, welche einen fo geringen Breis haben, daß berfelbe den Berth der in der Gesellschaft giltigen Ginheit der Gold- oder Silberwährung nicht mehr erreicht. Die fleinsten und gerade die häufigsten Geschäfte waren also bort ohne Geld, wo Gold oder Silber die Tauschmittel find, und am meiften dort, wo die Goldwahrung besteht, mas auch häufig als ein Nachtheil derselben, und jum Borzuge der Silberwährung angeführt wird. Zwar laffen sich auch Gold und Silber vermöge der Eigenschaft ihrer Dehnbarkeit in sehr kleinen Theilen ausprägen, allein wenn and die Möglichkeit der Prägung solcher kleiner Mungen vorhanden ist, so hat doch die Bermendbarkeit derselben für den Guteraustausch eine gewisse Grenze nach unten, welche fich nicht überschreiten laßt.

Da bie Urfache bes Mangels einer Munge fur bie gang fleinen Zaufchgeschäfte in dem ju großen Berthe ber edlen Metalle liegt, fo greift man gum Mustunftsmittel, and bas uneble Detall, meldes bei geringerem innern Berth ein verhaltnigmäßig größeres Bolumen und Bewicht befitt, jur Dunge auszupragen und in Umlauf zu feten. Das bis jest gewöhnlich fur Scheidemunge verwendete Detall ift Rupfer; allein wenn basselbe nach bem Principe bes mabren Belbes gemungt werden murbe, nämlich fo, bag ber bem Rupfermungftude fur ben Bebrauch burch bie Regierung guerfannte Breis gleich mare bem mabren inneren Berthe berfelben, fo murben berlei Rupferftude mieber viel ju gewichtig für den Umlauf fein. Wenn der Centner Rupfer beute gwifden 60 und 70 Gulben im Marttpreife fcmantt, fo murbe ber Betrag von einem Bulben in Rupferscheidemunge circa 11/2 Pfund im Bemichte haben, und tieß mare fur ben Bertebr geradegu unerträglich. Aebnliches gilt binfichtlich ber in neuefter Beit gangbar gewordenen Scheibemunge, welche aus Bronce ober aus Difdungen von Salbmetall gefchlagen mirb, überall mird baber, Des ju boben Bemichtes megen, ber Nominalpreis ber Scheidemange bober angefest, ale ber innere Berth berfelben beträgt.

Die Scheidemunge ist demnach in Wahrheit ein falsches, lugenshaftes Geld, nur mit dem Unterschiede gegen die Mungverschlechterung, daß diese Lüge offen besteht und von der Gesellschaft selbst ausgeht. Trog dieses Umstandes sehen wir diese Scheidemunge überall dort ihren Zwed vollständig erfüllen, wo man mit der Ausgabe derselben in gewissen Schraufen Keinem Beschen, nach welchem Niemand gezwungen ist, solche Scheidemunge über eine bestimmte Wenge hinaus als Zahlung anzunehmen, so daß deren Gebrauch auf die Vermittlung des Kleinversehres im eigentlichsten Sinne gewaltzung auch die Vermittlung des Kleinversehres im eigentlichsten Sinne gewaltzung auch die Wöglichseit, eine zu große Wenge Scheidemunze aus zugeben, um sich auf diesem Wege auf Kosten von Handel und Arzestehr und Production Geld zu verschaffen, wie dies wohl noch in neuester Zeit dort geschieht, wo die Verordnung besteht, bei jeder Zahlung eine

24\*

gewiffe Quote, und fei es auch nur ben zehnten Theil ober noch weniger, in Scheidemunge übernehmen zu muffen. Es tommt eine berartige Verordnung gleich einer Mungverschlechterung für diefen aliquoten Theil des gangen Geldumlaufes, welche handel und Berfehr und die Preise der Guter so unsicher macht, als wenn alles Geld überhaupt versichlechtert worden ware.

In England und Frankreich beträgt die Circulation von Scheidemunge circa zwei Procent, in Desterreich jene ber sogenannten Mungscheine und bes Aupsergeldes über drei Procent bes eigenen Geldumlaufes, wenn man zu lettern eben nur bas gemungte und eigentliche Papiergelb rechnet, ohne die anderartigen Ersatmittel fur Geld, welche die

neucfte Beit im Bebrauche bat.

Der Umftand, bag bie Scheidemunge unter obiger Borausfegung, trot ibres unmabren Berthes, ale Gelb im Umlaufe bleibt und babei bem Berfebre bie entsprechenden Dienfte leiftet, muß nothwendig gur Ermagung führen, bag, menn ber Berth ber Scheibemunge icon überhaupt ein geringerer fein fann, berfelbe eben fo gut auch ein imaginarer fein tonne. Benn es bie Rothwendigfeit mit fich bringt, eine Rupfermunge von g. B. nur Ginem Rreuger Berth jum Breife von brei Rreugern im Bertauf und Rauf ju überneb. men, weil ein Befet ibr biefen boberen Breis querfennt, fo ift nicht einaufeben, marum, unter Ginhaltung ber fur Scheidemunge überhaupt nothigen Umlaufofdranten, Diefen Dienft nicht ebenfogut Bapier. ftreifen leiften fonnten, welche im Berhaltniffe gu bem ihnen gefetlich querfannten Preife ftatt einem Drittel nur ein Sundertftel ober noch weniger reellen Berth haben. Golche Papierftreifen batten ben Bortheil, ben Berfehr burch gar fein nennenswerthes Gemicht su beidmeren, und zugleich bas uneble Metall jeder an= bern ibm gutommenden Bermendung gurudgugeben refp. Dasfelbe ju vermobifeilen. Rur Die Bermittlung Des Guteraus. taufches mit tem Anelande ift bas Rupferftud mit bem Drittelwerthe eben fo wenig als Beld ju gebrauchen, wie der Papierftreifen; dem eigent. lichen Sandel bleibt die Scheidemunge überhaupt fremd und gleichgiltig; fur Die Bermittlung bes Detailverfehres im Inlande aber tonnen bie papiernen Mungfcheine ihren 3med als Gelb ebenfogut erfullen, und nur bie Uebelftante aus ibrer übergroßen und ichnellen Abnugung merben ju Gunften ber Echeibemunge aus Salbmetallen in Die Bagichale fallen.

Falfchmungerei endlich burfte mehr fur bie viel leichter und unter weniger Umftanden von jedem Metallarbeiter nachzuschlagenden, im Umlanfe das Geprage balb verlierenden Aupfers ober Broncegelbflude vorfommen, als fur Papierstreifen zu beforgen sein, welche, wenn auch noch so einfach gemacht, beim Falfchmungen ben Best gewisser Maschinnerien und eine gewisse Runftfertigkeit voraussetzen, wenn das Geschäft nur mit einigem Erfolge sollte betrieben werden können.

In Preußen ift Niemand verhalten, Bahlungen, welche in Drittel- oder Sechstel-Thalerftiden gemacht werben konnen, in Silbergroschen anzunehmen. In Sibbeutschand ist man bei größeren Zahlungen nur 10 fi. in Scheidemunge anzunehmen schulbig.

Die lette zwischen Defterreich und Deutschland geschloffene Mungconvention befimmte, doft per Ropf nicht mehr als bie Thr. ober 11/2. Gulben in Summe als Scheidemunge in ben betreffenden Staaten jedesmal in Umsauf fein sollen, was jedenfalls zu boch gegriffen war.

# Achtzehntes Ravitel.

# Bapieraeld.

§. 1. Ratürlicher Entftehungsgrund bes Bapiergelbes im Allgemeinen. — Entftehung ber Gelbanweijung, Ursprung bes Bechselbriefes. — Entftehung ber Gelbbepositenbanten und bes Bantcontos.

Katürliches Entiftehen von Zettelbanken und der Bauknoten. — Natürliches Entstehen des Chec als Zahlungs- und Berrechnungsmittel zur Ersparung der Berwendung von wirklichem Gelde.

Das Befen ber mobernen Bettelbanten und bes mobernen Bechfelbriefes im Allgemeinen.

3. 4. Die modernen Zettelbanken organistren ihren eigenen Bankerott.

§. 5. Die modernen Zettelbanken würken auf den natürlich fortschreitenden Entwicklungsgang von Production und Güterauskausch höcht nachtheitig.

§. 6. Die Seschopen des modernen Zettelbankressen verben erhödt, wenn es nur eine privilegirte Zettelbank in der Gescülschaft gibt. — Die Abhängigkeit dersselben von Regierungseinstüffen.

§. 7. Entstehung des Apptergelbagio. — Die Rückwirkungen desselben auf die Wohlstere des Opporteuries tille Wankreten.

Entftebung bes 3mangecurfes für Bantnoten. - Die Rolgen besielben auf bas Agio.

Die Borguge bes freien Bantwefens in ber Befellichaft und bie Befahren ber Bautfreibeit.

§. 10. Die Ausgabe von einlöslichem Staatspapiergelb burch bie Regierung. - Die bagegen iprechenben Granbe find überwiegenb.

#### 8. 1.

Der Gebrauch Des Metallgelbes und Die Echwierigfeiten und Beläftigungen, welche mit bem Transporte und ber Uebergabe größerer Belbfummen in Detall fur die Abmadung größerer Beidafte und auf entfernte Orte bin verbunden find, führten von felbft auf den Gedanten und gur Rothwendigfeit, basfelbe gu erfeten. Das erfte Mittel bafur mar mobl bie von bem Sandelsmann eines Ortes auf einen ibm befannten Sandelsmann eines anderen Ortes ausgestellte, einer britten Berion jum Gebrauche überlaffene idriftliche Unweisung, wodurch tiefelbe ermachtigt murbe, bie von ihr an ben ausstellenden Sandels. mann erlegte Gelbfumme an bem britten Drte, bei bem bezogenen Sandelsmann, wieder in Empfang ju nehmen. Es ift bieg ber Anfang Des fpater meiter ausgebildeten Bechfelbriefes und bas eigentliche Befcu besielben, bevor er in ben beutigen Ctand ausgrtete, wornber an fpaterem Orte ausführlicher die Rede fein wird.

In ben unruhigen und gewaltthatigen Zeiten des Mittelalters, wo alle Bandelsgefcafte Europas nur auf wenigen, weit von einander ent. fernten Baarenftapelplagen betrieben murben, mar es fur ben Raufmann nicht nur befchwerlich, fonbern anch febr gefährlich, mit einer Labung von Gold ober Gilber auf die Deffe gn reifen, welche er nur im Bludsfalle unberaubt erreichen fonnte. Da aber die vorzüglichften Ranf. leute in den großen Sandelsplagen unter einander mobl befannt und in fleter Berbindung maren, fo half man fich bamit, bag fich ber Die Deffe besuchende Raufmann von dem Raufheren, an welchen er feine Baare verlauft batte, nicht bas baare Belb, fondern einen Schein an ben befreundeten Sandelsmann ber Beimath, ober eines anderen Def: ortes geben ließ, mo bann bie verschriebenen Gelbfummen ausbezahlt murben. Dan ersparte fich baburch ben Transport bes baaren Gelbes, tonnte den Bechfelbrief leicht vermabren und verbergen, mit beffen Befit einem Rauber auch Richts geholfen gemefen fein murbe. in Folge ber Ansbezahlung des Bechfele ber Ranfmann in ber Degftadt der Schuldner feines Beichaftefreundes geworben, fo mar anch ber Sandel zwiften ben beiben Stapelplagen ein gegenseitiger, und es murbe ein nachftes Dal von bem Bezogenen in abnlicher Beife ein Bechfelbrief auf ben fernen Gefchaftefreund abgegeben, welcher Die Ginlofung auf Rechnung feiner fruber entstandenen Schuld leiftete, wornber fich die beiben Geschäftsberren bann brieflich verrechneten, und es murbe auf folde Beife Beld auf zwei und allen Stapelplagen bes Sandels von den Raufleuten gur Taufchvermittlung verwendet, ohne daß foldes den Blat gemedfelt batte.

Es läßt sich geschichtlich nicht feststellen, wann und wo diefer Wechfelverkehr zuerst allgemeiner und systemmäßig bertrieben zu werben anfing; es hat sich dieß nach und nach durch die Rothwendigseit im Geschäftsverkehre herausgebildet, und der Anfang verliert sich in die graue Borzeit. Für unsere geschichtliche Zeit aber deutet Alles und insbesondere auch die noch heute gedränchliche Terminologie des Bechselbrieses darauf hin, daß der eigentliche Bechsel italienischen Ursprunges ist, wie sich im Mittelater, insbesondere zur Zeit der Ohhenstausen, ja auch aller handel und Güteraustausch zwischen Europa und dem Oriente in Italien concentrirte. Gewiß ist, daß zur Zeit der ersten Kreuzzüge die Gestaunweisungen in Wechselform ans dem westlichen und mittleren Europa nach Italien und von da nach Konstantinopel bereits ziemlich allgemein im Gebrauche waren.

So wie die Unficherheit und Gefahr des Gelbtransportes in die Ferne gur Erfindung und jum Gebranche des Bechfelbriefes fuhrte, fo führte das Sicherheitsbedurfniß fur den Geldbefit bei den einzelnen Kauflenten und bas Bestreben, fich felbft und ibren mit dem Auslande

betriebenen Sandel vor ben üblen Folgen ber baufig betriebenen Mung. perichlechterungen moglichft ju fichern, jur Grundung bes Bantmefens. Es traten auf ben Sauptftavelplagen Des Belthandels mehrere Rauf. berren in einen Berein gufammen, binterlegten jeber eine bestimmte Menae ibres baaren Gelbes in ein unter gemeinschaftliche Dbbut geftelltes Locale, beglaubigten fich gegenseitig bas Gigenthum ber binterlegten Belbfummen, und ermachtigten fic, ibre Bablungen gegenseitig auf Diefe in der Bant binterlegten Gelbfummen anzumeifen, fo wie auf ber anderen Seite Die unter einander aufgelaufenen Butbaben ben eingelnen Raufleuten des Bantvereines auf ihren Bant-Conten gutgefchrieben wurden. Auf Dieje Beije wurden, je mehr Raufleute eines bestimmten Ortes an einem folden Bantvereine Theil nahmen, und je mehr und aroner bie Sandelsacicafte maren, welche von ihnen betrieben murben, befto mehr Guter unter ihnen felbft ober fur britte Berfonen ausgetaufcht, ohne bag bas bafur benothigte Baargeld mirflich in Circulation fam, fondern es blieb basfelbe rubig und ungefabr. bet in jeder Begiebung an ficherem Orte liegen. Mit bem Bant-Conto tam baber an Die Stelle bee Detallgelbee Die Schrift auf Bapier wie bei bem Bechfelbriefe, und nur mit bem Unterschiede, bag biefes Bavier nicht gleich bem Bedfel in die Sande eines Dritten gegeben wurde und nicht als Erfagmittel fur ben Gelbbefit an entfernten Orten ju bienen bestimmt mar.

Auch die ersten Banten, welche reine Depositen und Girobanten nach unseren heutigen Bezeichnungen gewesen waren, muffen in Italien gesucht werden, wo sich insbesondere in Genua, Pifa, Florenz und Benedig das Mung- und Bantwefen in obiger Richtung ebenfalls bereits zur Zeit der Kreuzzüge im Betriebe findet.

Die altesten orbentlichen Dehosten- und Girobanten in Europa waren die Bant von Genna, gegründet 1407, die Bant von Benedig, gegründet 1584, die Bant von Amsterdam, gegründet 1619, wecht, es von familieren gegründet 1619, wegen der fortbauernben Mingerichtechterungen errichtet wurden, deren über das Depot ansessellte Scheine — Acceptise — dage auch gegen die eurstrende Münge fete Aufged batten. Im Jahre 1621 wurde die noch geute als Staatsbant sorbestebende Bant in Nürriberg gegründet, 1635 folgte die Bant von Rotterbam, und 1765 die Bant in Berlin, sie welche die besondere Bestimmung gaft, das nur der Einsegern selbst, nicht auch den Girataren, das Heransziehen der Depots ersanbt war.

§. 2.

Bechjelbriefe und Bant-Conto beschränken ben Ersat des Gebrauches von Baargeld durch Papier auf bestimmte Bersonen und auf bestimmte Orte, erseten daber das Metaligeld nicht volltommen in so weit, als der Besit des letteren jedem Inhaber und an jedem Orte die Möglichteit gibt, Guter einzufaufen, oder einen Berstauf zu ermöglichen. Das eigentliche Papiergeld muß, wenn es vollständig an die Stelle des Metallgeldes treten will, die Eigenschaft haben,

daß es an und von Jedermann an Zahlungsftatt und über, all gegeben werden tann, wo die Einrichtung eines folchen Erfamittels für Metallgeld überhaupt augenommen wurde.

Der flar vor Augen liegende Umftand nun, daß der Transport des schweren Metallgeldes, das Aufzählen der Mungen bei Berkanfsgeschäften nach einzelnen Studen, auch abgeschen von der schwierigen Sicherstellung und Ausbewahrung größerer Geldsummen, mit besonderen Kosten und Berluft an Zeit verbunden sei, führte von der Einrichtung der ursprüngslichen Depositen. und Gieobanken zur Organisation der Zettelbanken, zur Ausgabe der eigentlichen Banknoten. Die Gründer einer solchen Bank geben auf Grund der von ihnen hinterlegten Baarsummen auf den Ueberbringer lautende Scheine aus mit der ausgesprochenen Berpflichtung, dieselben Zedermann, der es begehrt, mit dem darauf verzeichneten Berthbetrage in Munze umzutauschen — einzulösen.

Diese Bauknoten werden im Ansange nur von den Theilhabern der Bank unter fich an Zahlungsstatt für Baargeld gegeben und genommen, allein die letzteren werden bald in der Lage sein, auch dritte Personen, von denen sie kaufen, mit solchen Banknoten bezahlen zu können, wenn sich das Vertrauen allgemeiner eingestellt und verdreitet hat, daß von Seite des Bankinstitutes die Banknote pünktlich eingelöst werden kann und nach Begehr eingelöst wird. Denn diese Art der Zahslung in Kauf und Berkauf ist für Jedermann mit den vorstehend bezeichneten Vortheien und mit besonderen Gewinn verbunden, welchen von sich zu weisen, gar kein vernünftiger Grund vorhanden wäre.

Bie fich aus ber Devofitenbant Die Bettelbant und aus bem Bantfonto fur ben Banftbeilbaber bie Banfnote fur ben Gebrauch ber Saubeleleute überhanpt entwidelte, fo geht auch ber Bechfelbrief von feinem Urfprunge einer nur zwifden Sandeleleuten ent. fernter Orte gebrauchlichen Bablungsanweisung, in eine allgemeinere Bermendung über. Bie im Mittelalter ber Rauf. berr ben ibm gur Bermittlung feiner Sandelsgeschäfte notbigen Gelbvorrath in ben Gewolben einer Bant ju fichern und Dube und Beitverluft, welche er auf die felbfteigene Bablung von Ginnahmen und Ausgaben fur feine Bandelsgeschafte batte verwenden muffen, badurch von fich abzumalzen fuchte, bag er Bablungen und Ginnahmen an bie Bant verwies, und bort burch 216- und Bufdreibung auf feinem Conto erfichts lich machen ließ, fo überläßt beutzutage in ben öfonomisch am weiteften porgeschrittenen Gefellichaften auch ber nicht bandeltreibende Dann Die bei ibm aus feinen Renten, Binfen ober Arbeiteleiftungen eintommenden, gur Befriedigung feiner Bedurfniffe bestimmten Geldmittel, einem bertrauenswerthen Banthaufe, welches bie Ginnahmen gegen eine mäßige

Bergutung übernimmt, und Diefe bei ihm auf Conto erliegenden Gummen bem Gigentbumer bis jur augeordneten Auszahlung auch verzinfet, indem er diefelben fur gewinnbringende, furglaufende und fichere Gefchafte auf eigene Rechnnng verwendet. Sat nun ber Eigenthumer eines folden Conto eine Bablung an irgend einen Lieferanten, wenn auch nur fur fein Sausmefen zu leiften, fo macht er bieg, ftatt mittelft Baargeld, in einer Unweisung - Ched - auf feinen Banquier. Sat ber Befiger einer folden Unweisung nun felbft wieder einen Banquier, fo überlagt er biefem ben empfangenenen Ched gur Gutfchrift auf feinen Conto, und nun tommen die Banguiers ber Stadt ober beren Commis ju beflimmten Terminen gusammen und taufden Die von ihren Glienten erhaltenen Anweisungen wechfelfeitig, fo weit fie auf einander lauten, aus, auf welche Beife in ber einfachften Manipulation bie groß. ten Gummen beglichen und bezahlt merben, obne bak auch nur Gin Gulden dafür aufzugablen nöthig gemefen mare. Ein Bleiches geschiebt baburd. baf bie Banten ben einzelnen Sanbeles berren bes Plages laufende Conti eröffnen, Diefelben als Glaubiger und Schuldner bei fich aufnehmen, und bie anf folche Beife bei ihnen gufammenlaufenden Forderungen und Begenforderungen ihrer Glienten gegenfeitig in bestimmten Terminen ausgleichen und abidreiben.

Das Papiergeld überhaupt ist eine chinessische Ersindung und besteht dort seit bem neuen Jahrundert. In Europa wurde zuerst in Benedig im Jahre 1171 Papiergeld ausgegeben. Die ätteste örmische Zettelbant ist die Bant von England, gegrunder 1694, welche ihr Privilegium der Notenemission gegen ein vornherein an die Regierung zu zahlendes Darteihen von 1,200,00 Liv. erhielt, sür welches 8 Procent Zins bezahlt wurde.

Die heutige Bant von Frantreich wurde nach bem im Jahre 1789 erfolgten Jugundegeben der im Jahre 1776 gestifteten Parifer Discontolasse im Jahre 1800 gegründet. Die Wiener Stadtbant wurde 1762 errichtet, stellte 1797 ihre Eintsjungen ein, vermehrte dann ihre Noten die 1811 unter Jonapscure auf eine ungebeure Summe, worauf der allgemeine Staatsbankerott erfolgte und im Jahre 1816 die

beutige öfterreichische Rationalbant entftanb.

Die Bant in St. Betereburg murbe 1768 gegrundet und 1839 gur heutigen

Reichsbant organifirt.

Aufer biefen vorangeführten wichtigeren alteren Zettelbanten wurden im Laufe biefes Jahrhunberts in Suropa noch eine große Bahl kleinerer ins Leben gerufen, welche die Bermehrung bes Papiergelbes auf ben heutigen bereits angegebenen Stand gebracht haben.

§. 3.

Für den Anfang fanden die Bantherren, welche zugleich die größten Kaufleute waren, sich wohl hinlänglich durch den Geminn zufriedengeftellt, welchen sie felbst bei ihren Sandelsgeschäften daraus zogen, daß die von ihnen ausgegebenen Bantnoten an Bahlungsstatt gegeben und genommen werden konnten; aber bald mußte auch bemerkt werden, daß die Banknoten nur im geringen Maße zum Austausche bei der Bank begehrt wurden, und daß dieselben überhaupt in der Circulation zu fehlen anfingen, indem sich ber Umfreis,

in welchem fie ben Guteraustaufch zu vermitteln als tanglich erkannt wurden, immer mehr vergrößerte, und baber immer mehr Rachfrage nach benselben entstand. In Bolge dieser ganz natürlichen Erscheinung bemächtigte sich die Speculation der Ausbeutung dieser Seite des Bantwesens, und es traten nunmehr auch die Besiger von Geldtapital zusummen, gründeten Bantsistitute gegen Uebernahme von auf gleichgetheilte Beträge der eingesegten Geldsummen lautende Antheilscheine — Bantactien — und gaben eine größere Summ e von auf den Ueberbringer lautenden Schuldscheinen — Roten — der Bant aus, als dafür Metallbedung binterseat wurde.

Bährend die Banten in ihrem erften Stadium des Entstehens ihren Grundern also nur als sichere Ausbewahrungsorte für das hinterlegte Metallgeld und als Mittel, um die durch den Umlanf der Münzen nothewendig eintretende Abnügung des Geldes, die Kosten und Gesahren des Transportes, die zeitraubende Mühe des Juzählens zu ersparen dienten, mußten damals auch die mit der Erhaltung der Institute vers bundenen Kosten von den Theilhabern der Bauf getragen werden. Die heutigen Banten jedoch find Institute geworden, welche ihre Erhaltungstoften selbs bestreiten, und von Seite des Geldsfapitals mit dem Zwecke eingerichtet werden, den Banktheilhabern den Bortheil einer möglichst hohen Verzinsung der Bankactien zu verschaffen.

Much ber Bechiel, wie er heutzntage gebraucht wird, ift von feinem Ursprunge und eigentlichen Besen weit abgewichen und zu einer mit besonderen Privilegien rudfichtlich der Zahlungeverbindlichkeit ausgestatteten Art von Schuldschein geworden, mit deren hilfe sich der handelsmann oder auch jede andere Personlichkeit Geld durch Ausnügung seines personlichen Credites verschafft, ohne daß sich der Bechsel auf irgend ein Berlaufsgeschäft beziehen mußte.

Bir haben uns hier des Naheren mit dem Befen der Creditpapiere nicht zu befassen, sondern wollten nur im Allgemeinen auf den Unterschied ausmerksam machen, welcher zwischen dem Besen jenes Papiergelbes, welches als Bechsel und Banknote derzeit im Gebrauche ift, und ben Forderungen besteht, welche von Seite des Sandels und Berkehres rudischtlich der Erleichterung im Gebrauche des ihm nöthigen Tauschmittels gestellt werden.

§. 4.

Das moderne Bantwefen gibt, wie wir gefehen haben, gang unbebedte Roten aus auf die Erfahrung bin, daß die Umwechslung des ausgegebenen Papiergeldes in Metallgeld, je mehr das Bertrauen vorhanden
ift, daß diefe Umwechslung stets anstandlos auf Begehren vor sich gehen
tonne, desto weniger wirklich verlangt werde; ferner auf Grund der Er-

fahrung, daß die Ausbreitung bes Gebrauches einer vom öffentlichen Bertrauen getragenen Rote eine Mehrausgabe von solchem Bapiergeld nicht nur erlande, sondern sogar begebre. Diese Mehrausgabe von Noten wird zur Bermittlung bestimmter, aus dem allgemeinen Geldbedürfnisse entstehender Geschäfte im Bechselescompt, Darleiben auf Pfand n. dgloverwendet, und wirft den Bankactionären einen den gewöhnlichen Jinssius in der Regel übersteigenden Gewinn für ihr eingelegtes Geldfapital ab, nachdem die sämmtlichen Rosten des Bankinstitutes ebenfalls aus diesem Geschäfts-Erträgnise bestritten worden sind. Es ist diese Manipulation in der Wesenheit nichts Auders als eine in unserer Zeit ins Allgemeine übertragene Realisirung jenes zuserst von Law zu Anfang des Isten Jahrhunderts praktisch gemachten Gedankens, daß das Geld in letzter Analyse doch nur ein Begriff sei, den man daher auch durch jedes andere Object, also auch durch einen Appierstreisen eriegen könne.

Benn heutzntage Papiergeld ausgegeben wird gegen Rückempfang von auf Personalcredit bastrten Bechseln, von Schuldverschretbungen des Staates oder von Privaten, gegen Psandübernahme von liegenden Gütern, gegen Faustpfänder, Baaren und dgl. Depositen aller Art, so ist dadurch die Idee Law's nur in noch erweitertem Maße praktisch geworden, und Alles, was dabei corrigirt erscheint, ist höchsens, daß man bei solcher Motenausgabe, belehrt durch die in dieser Beziehung bereits gemachten Ersahrungen, vorsichtiger zu Berte gest. Auf die Thatsache hin, daß die Umwechslung der für den Fall einer Bertrauensstörung zur Bant zurückströmenden Noten, je massenster die Ausgabe, desto mehr Zeit in Anspruch nehme, wird es für genügend erkannt, im Besentlichen nur darauf Bedach zu nehmen, daß innerhalb dieser Zeit die gegen die Noten ausgabe übernommenen Effecten aller Art auch realisiedar seien, damit das zur Noteneinsstung ersorderliche Baargeld auch entsprechend in die Bant zuströmen könne.

Allein es ift solches in den meiften Fallen eine Fehlrechnung, und dies defto mehr, je größer das Bankinstitut
ift, d. h. je mehr Noten dasselbe auf andere Effecten bin, als eigenes
Metall, in Circulation geseth hat. Denn bricht das früher bestandene
allgemeine Bertkauen in den Berth der circulirenden Roten, begehrt
Jedermann die Umwechslung, und muß in Folge bessen die Bank
ihr Papiergeld aus dem gewöhnlichen Berkehre ziehen, so bringt dieß eine
berartige allgemeine Störung auf dem Geldmarkte und in der productiven Thätigkeit der Gesellschaft hervor, daß eben auch die Realistrung
der Bankesschen nicht, oder nicht rechtzeitig möglich wird, fo daß die
Insolvenz, der Bankerott des Institutes eintritt. Alle mobernen Zettelbanken ohne Ausnahme, welche dem Principe husdigen,

unter Benütung ibres Credites Bapiergeld über ben Berthbetrag bes in ibren Rellern vermabrten Metallichates in Umlauf feten gu tonnen, befinden fich auf bem gleichen abichuffigen Bege; benn bie Berfudung jur Bermehrung ber burch folche Bantgefchafte, ober burch ben Schulbicein eines Blaubigers, ju beren ichlechteften inebefonbere ber Ctaat felbft gebort, bebedten Rotenausgabe liegt fur bas Inftitut ju nabe, und die verlodende Musficht auf Beminn, ber in ber Regel befto großer wird, je unficherer ber Banticulbner ift, lagt nur felten bas Rififo ber Beidaftegebabrung im mabren Lichte ericbeinen.

Die Bant von England tann bis jum Betrage ihres beim Staate stehenben sesten Guthabens undebeckte Noten ausgeben, alles Rehr muß in Ebelmetall bebeckt sein. Das Privilegium ber Bant erstreckt sich bes Weitren dassin, daß im Umtreise von 55 engisichen Meilen Jalbmesser leine Zettelbant errichtet werben barf. Ihre Scheine sind von bem Geiebe als giltige öffentliche Jahlungsmittel erklätt, so lange die Berbindlichkeit der Einfolgung punktlich erfullt wird. Außerbern gibt es in England, Iraland und State und bei Berbindlich ber Endlehen bei Berbindlich und Bladen bei Berbindlich gentlich wird.

Die Bank von Frankrich fat auf Grund ihres in Metall eingegabiten Actien-lapitales — 81,500 Actien à 1000 Fres. — das Recht der Potenemisson auf ihr übergebene Mechsel, Staatspapiere, Canal- und Eisenbahnactien und Metallbepots mit dem ausschließenden Privilegium für ganz Frankrich, wogegen sie auch der Regierung

auf ihre Schaticheine Borichuffe leiftet.

Die öfterreichische Rationalbant ift bei ihrer Grundung im Wefentlichen mit ben Brivilegien ber frangofifchen Bant ausgestattet gewefen, und betreibt bie gleichen Befchafte. Die bei Belegenheit ber letten Berlangerung bes Bantprivilegiums vereinbarten neuen Statuten legen berfelben jeboch bie Berpflichtung auf, ben 200 Millionen Gulben überfteigenden Dehrbetrag der Notencirculation mit bem vollen Metallbetrage bededt ju halten, worunter jedoch die der Regierung für die Berfeihung des Privilegiums vorgestredte Summe von 80 Millionen Gulben nicht begriffen ift.

Die ruffifche Reichsbant ift Staatsanftalt und gerfallt in eine Leib-Supotbetenbant und in die Commercialbant, welche Bechfel biscontirt, Borfcuffe gibt ac, und auf biefem

Bege ihre Scheine in Umsauf gert.
Die heutige preußische Bank tann unbeschränkt im Disconto- und Leihgetchäste Roten ausgeben, jedoch muß der Drittelbetrag der Notenmenge baar oder in Silberebarren gebeckt sein. Die Bank des Berliner Cassenverins muß ein Drittel ibere-Rotenmenge in Münzmetall und ein zweites Drittel ebenfalls in Metall oder mit biscontirten Bechfeln gebedt halten.

Die belgifche Rationalbant biscontirt hauptfachlich nur Bechfel und beforgt bie

Raffengeichafte bes Stagtes, auf welche fie ihre Roten ausgibt.

#### 8. 5.

Die modernen Bettelbanten find vermoge Diefer ihrer Organisation ebenfo viele Befahren für ben natürlich fortichreitenben Entwidlungsgang von Production und Guteraustaufch in ber Befellicaft, und wenn bie Begenwart auf Diefe ibr eigenthumliche Urt ber Ausbildung Des Baviergelbes nach Lam's 3bee folg fein will, fo muffen wir une boch bedenten, in berfelben unbedingt einen mabren Kortidritt zu erfennen.

Denn biefe über bas Dag ber in ber Befellichaft vorhandenen reellen Umlaufemittel binausgebente Bermehrung bes Belbes führt, ba letteres für Die Bermittlung bes Guteraustaufches nicht in bemfelben Dage fofort Bermenbung finden tann, nothwendig zu einem funftlichen

Aufich munge, insbefondere ber Bemerbe, und Rabritproduction, indem bas angebotene Geld mit Silfe bes Credits in berfelben als Beld. Rapital verwendet und festgelegt wird. Diefer Auffdmung ber productiven Thatigfeit bat bann and einen funftlich erbobten Arbeits. lobn gur folge, bem balb eine allgemeine Steigerung ber Breife aller nothwendigen Lebensgüter folgen wirb, von welcher fofort ein großer Theil ber Gefellichaftsmitglieber, nämlich jene, welche von figen Renten, Befoldungen u. bal. leben muffen, empfindlich betroffen wird. Run tommt aber bagu, bag biefer funftlich berbeigeführte Buftand fich auf Die Dauer nicht halten fann, indem bas Banfinftitut aus irgend einer Beranlaffung, welche ebenfo oft in bem leberfdreiten ber Grange, bis ju melder bie Notenemiffion batte nur fortgefest merben follen, ale in anderen außerhalb ber Bant liegenden Ginfluffen allgemeiner politischer oder focialer Ratur liegen tann, früher ober fpater ftete genothigt mirb, Die ausgegebenen Roten mieder einzuziehen. In biefem Falle nun fturgt and bas funftlich angelegte Rapital, welches feinen anderen Boden batte, als die funftlich vermehrte Rotenausgabe und ben perfonlichen Credit, gufammen, und mit ibm alle auf biefe funftliche Bafis geftellte productive Thatigfeit; Gemerbe und Fa. brifen maden Banterott, benn fie find nicht im Stanbe, bas ihnen entzogene Rapital anderweitig ju erfeten, und ihre im Creditmege eingegangenen Berbindlichkeiten zu erfüllen; auf die gefteigerte Rachfrage nach Arbeit folgt die plogliche Entlaffung einer großen Augabl Arbeiter, melde auf die übrigen Beichaftigungezweige brangen, und ben allgemeinen Rudgang bes bisber bebaupteten Arbeitelohnes, bas Glend ber meiften Arbeiterclaffen gur Rolge baben. In Diefem allgemei. nen Bufammenfturge geht auch alles vorübergebend in der fruberen Beit bes fünftlichen Aufschwunges Erworbene mieber mit verloren, und bas Ende folder Banfuotenwirthichaft ift baber, daß nach und nach alle Befellichafteclaffen ben empfindlichften Schaden erlitten haben, Alles in feinem Entwidlungsgange geftort, und ftatt auf fefter Bafis langfam vormarte gefommen ju fein, weit jurudgefchleubert murbe. Doch Jemand bat dabei bleibenben Rugen und Geminn gehabt, und Dieg find bie Bantactionare, Die Inftitute. Directoren und Bermaltung Brathe, voransgefest, daß bas Inftitut felbft nicht eben. falls Banterott machen mußte, welcher übrigens burch die nicht felten abgenothigte Intervention ber Regierung ebenfalls unschablich fur Die Banftheilhaber vorübergeben fann. Diefen bleibt der aus der fruberen übermäßigen Rotenemiffion gezogene Beidaftsgewinn, mit bem fie fic auf Roften aller übrigen Befellichaftemitglieder bereichert haben.

Daß folche Buftande nicht bloß aus Unverftand und in Folge ungludlicher Bufalligfeiten herbeigeführt murben, fondern bag babei auch mit vollem Bewußtsein von Seite ber Bantinstitute vorgegangen, die Rotenemistion fünftlich hinaufgeschraubt wurde, um dieselbe nach erreichtem Gewinne zu einem für die Bant ungefährlich scheinenden Momente wieder einzuziehen, oder auch Banterott zu machen, dafür fehlt es in der Geschichte des modernen Bantwesens in Europa und Amerika nicht an Beweisen. Benn es daher nicht gesaugte werden kann, daß von Banken in richtiger Beise ausgegebenes Papiergeld als Ersat bes vorhandenen Metalles dem Güteraustausche in handel und Berkehr von wesentlichem Rupen, und daher dem Fortschritte dienlich sei, so ist es auch ebenso gewiß, daß durch die naheliegenden Ausartungen, in welche die modernen Bankinstitute, als auf Capitalsgewinn berechnete Unternehmungen einzelner Geldbesitzer, versallen, alle Gesellschaftelassen in der Sicherheit des Besiges und ihrer Wohlsakt fortwährend aufs gröbste bedroht und der Gesabr empfindlicher Verluste ausgesest sind.

9. 6.

Die vorgefdriebenen Gefahren erhöhen fich bann, wenn bas Recht ber Rotenemiffion in ber Gefellicaft als DRo. nopol bei einem einzigen Bantinftitute ftebt. Gine folde monopolifiifche Centralifation bes gefammten Geldmefens in einer Befellicaft auf Ginem Buntte und in Giner Sand gefchieht in benjenigen Staaten, mo bie Bevormundung aller Thatigfeit bes Bolles überhaupt jum Regierungeprincipe gebort, und jebe freie, felbftbewußte Regung ber Gefellichaftemitglieber nach was immer fur einer Richtung bin, ale faate. gefährlich betrachtet wird. In einem folden Ctaate ift nichts confequenter, ale bag auch bie Gebahrung ber Bantinftitute, bei ber Bichtiafeit, mit welcher Diefelben ins Leben und Treiben bes Bolfes eingreis fen, nicht blog ber Regierungscontrole unterworfen wird, fondern es ericheint nothig, gleich bas gange Bantwefen und inebefondere Die Roten. emiffion am Gige ber Regierung ju centraliftren und jum Begenftanbe eines Monopoles ju machen, welches entweder von ber Regierung felbft, ober burch britte privilegirte Capitaliften ausgeubt wirb.

In solchen Staaten, welche schlecht und ben Bolfeintereffen entgegen regiert werben, fehlt es ben Regierungen aber auch in ber Regel flets an Gelb für ihre Bedürfniffe, welche ebenfalls unnatürlicher Art und hohe find, und es liegt bann nahe, bag bas Bantin flitut bazu benügt wird, um biesen Geldverlegen-heiten abzuhelfen. Am einfachten ware es bei solchen Berbaltenigen, bas Bantwesen als formliches Regierungsgeschäft zu betreiben, und es geschaft solches auch im 18. Jahrhundert ziemlich allgemein in Europa. Allein es wurde boch auch bald die Ersahrung gemacht, bag bas Bertrauen sich nicht besehlen, ober wenn ansangs be-

fohlen, so doch nicht behaupten laffe, und am wenigsten fur die Bapiergeldwirthichaft ber Regierung, welche daher auch nirgende gedelben fonnte.

Dagegen entstanden die mit dem Rechte der Notenemiffion privile. girten Privatbanten in der Sauptftadt bes Staates, mobin alle Saben bes Beldwefens ber Befellichaft gufammen laufen follten. Es ift flar, baß es ber Regierung, welche bas Brivilegium ertheilt, ein Leichtes bleibt, fic ben ibr nothig icheinenden Ginfluß auf die Gefcaftegebahrung Des Banfinftitutes jum gewünschten 3mede ju behanpten, auf Die Babl ber Directoren und Beamten, Des Borftandes ber Befellichaft bestimmend einzuwirfen, wenn fie biefe Leitung nicht gar felbft gerabegu ernennt, und ale Bedingung oder Entgeld fur bas ertheilte Privilegium bie Benugung ber Notenemiffion fur eventuelle eigene Gelbverlegenheiten fich vorzubehalten und in Unfpruch ju nehmen. In neuefter Beit wird das Privilegium der Zettelbant da und dort fogar form. lich um ben Preis ber Ueberlaffung einer bestimmten Summe gang unbededter Roten für Rechnung ber Regie. rung vertauft, und die öffentliche Meinung wird babin bearbeitet, barin einen Fortichritt fur bas Geldmefen ber Befellicaft feben gu follen, ale ob ber tem Bolfewohlstande burch bie Emiffion unbebedten Bapier. gelbes brobenbe Schabe baburch aufgewogen merten founte, bag bie Regierung fich burch eine berartige Manipulation leicht und unvergins: liches Gelb verichafft habe, beffen Betrag je großer, nur befto gefahr: lider mirffam merben fann.

Das berart privilegirte Inflitut fragt aber auch menig nach einer folden ibm auferlegten Berpflichtung, und ift gerne bereit, Diefelbe einzugeben; geht boch die abverlangte Cumme nicht aus eigener Tafche, und bringt bas Privilegium, unbebedte Roten auszugeben, noch immer guten Geminn. Much fann bas Inftitut ficher fein, bag es ibm bei aller anscheinenben Strenge, mit welcher bie Notenemiffion im Berhaltniffe jum Metallichage etwa controlirt werden will, an Gelegenheit, insbefondere wenn es bas einzige berartige Inftitut im Lanbe ift, nicht fehlen wird, auch bas bem Bantprivilegium gebrachte Opfer wieder hereinbringen ju tonnen. Da bleibt vor Allem Die Regierung felbft, welche immer in Gelbnoth ift, und besonders bei außerorbentlichen politischen Unlaffen gar nicht andere fonnen wird, ale aur Bant ibre Ruflucht gu nehmen, und gu begebren, bag ibr gegen Schuldichein ober Bon, ober auf fich felbft geftellte Bechfel, Banknoten übergeben merben, um in ber als vorübergebend erflarten Berlegenheit Die Berindung fur die Bant, bas Begehren ber Regierung au erfüllen, wird ftete groß fein, einmal um ibr überhaupt gefällig gu fein und beren Dant ju erhalten, und bann ift bas Befcaft auch

materiell gewinnbringend. Denn ta ber Notenbedarf der Regierung ein bloß vorübergehender sein soll, so tann anch wohl keine Rede davon fein, dagegen den gleichen Betrag Noten auf der audern Seite aus dem Umlaufe zu ziehen, und es wird daher die Notencirculation um den Betrag des Regierungsbedarfes vermehrt. Die Bersuchung ift ferneum so größer bei dem Bankinstitute, da bei einem derartigen Geschäfte mit der Regierung für den sicheren Gewinn keine Gefahr zu drohen scheint; denn es steht eben die Regierung hinter der Bank, welche im Falle eines durch solches Ereditgeben an sie einreißenden allgemeinen Mißtrauens in die Banknoten und eines nicht zu bewältigenden Jurückfrömens der letzteren, die Bank von der Einslöfung der Noten im eigenen Interesse dis peracht sein würde, das heißt bis vieder Ordnung in den Bankschaft gebracht sein würde, das heißt bis die Regierung ihre eigenen Berpsichtungen gegenüber der Bank erfüllt haben wird.

Bede folde privilegirte Rational-Bettelbant bat eben in der Macht ihres Monopoles auch die Cicherheit, bag fic vor dem formlichen Banterotte ju eigenem Schaden burch Die Regierung gefdust merben muß, meil bie Wefahren fur Die öffentliche Rube und Giderheit, Die Berlufte an Bolfevermogen und Stenerfraft ju große maren, wenn ein ploglicher Bantbruch bas gefammte Beldmefen bee Ctaates umfturgen murbe, woran ichlieflich nur Die Regierung felbft burch ibr an bie Bant geftelltes Begebren und burch ibre eigene Bablungennfähigfeit Beranlaffung und Could truge. Allein wenn Die privilegirte Bettelbant and nur vorübergebend fur Die Regierung einen Mebrbetrag von Roten ausgegeben batte, und berfelbe in Ord. nung wieder burch die Regierung gurudbezahlt refp. Die Debrausgabe ber Roten von der Bant wieber eingezogen merden murde, fo hat bicfes, Da die Roten boch nur im Inlande ju Ginfanfen eines ploglich vergrößerten Regierungebedarfes, gur Unterftugung befonderer Regierunge. magregeln u. bgl. verwendet murben, gleich einer anderartigen übergroßen Notenemiffion fur einen funftlichen Auffdwung der productiven Thatigfeit im Ctaate gewirft, mas gerade burch bas chenfo ploglich micber eintretende Gingieben ber Notenmehrausgabe alle diejenigen üblen Folgen für die ökonomische Boblfahrt der Gefellichaft nach fich gieben fann, bie mir früber fcou befdrieben haben, und melde befto empfindlicher fein merten, je größer Die von ber Regierung mit Benugung bes Bantinftitutes in Umlauf gefesten außerordentlichen Gelbfummen gemefen fint.

Die frangösische Regierung war die erste und einzige in Europa, welche die Idea aufnahm, selbsftändig und zu eigenem Rugen Bantgeschäfte zu betreiben, zu welchem Ende sie die die die im Jahre 1718 in eigene Maurus, Boltwitthschieltete.
Maurus, Boltwitthschieltete.

Rechnung nahm, jedoch bamit bereite 1720 in Folge ber in Die Luft gebauten, beute

noch mobernen Creditibee ju Grunde ging.

3mar find auch ipater noch Banten als Staatsanftalten gegrundet und botirt worden, wie 3. B. die ruffifche Reichsbant, Die Berliner, heutige preufifche Bant, allein bei benfelben handelte es fich nicht um eine eigentliche Speculation, fonbern vielmehr um einem borhandenen wirflichen Gelbbedurfniffe abzuhelfen. Dagegen ift bie den Brivatbanten für bie Brivilegiumsertheilung gestellte Bedingung ber leberlass und Priodicum in der Priodicumsteren ung gefette verngung gefomen. Das Beilpiel bestür gab England, bessen Bant die ursprüngliche Dareichenssymmen wiederbolt vergrößern mußte, die die die bie Eumme von 14,686,800 Pl. St. gestigen war, von welcher erst neuerer Zeit Abzahlungen in formlichen Staatsschulde und von der die Benacht wurden.

Die Bant von Frankreich mußte 1857 bem Staate 100 Millionen Fres, gegen 3 Procent leihen, wogegen ihre Actien aufs Doppelte erhöht werden durften und das Privilegium auf weitere 30 Jahre verlängert wurde.

Die öfterreichische nationalbant mußte ber Regierung bei Ernenerung ibres Pri-vilegiums und auf die Dauer beffelben 80 Millionen Gulben gegen eine Maximal-

Berginfung von 1 Million Gulben leihen.

Bie fehr aber die Berfudjung für foldje Bantinftitute befteht, ben Regierungen aus ben vorhandenen Gelomitteln überhaupt hilfreich ju fein, zeigt, daß felbft die alteft begrundeten reellen Depositenbanten berfelben erlagen und mit den ihnen anvertranten Belbern, jum Ruten allerdings nur ihrer Directoren, den Regierungen in ihren Berlegenheiten ju Bilfe tamen. Go die Bant von Benua, welche 1746 befihalb ihre Bahlungen einstellen mußte und in Berfall gerieth, fo die Bant von Amsterdam, von der es erft im Sahre 1795 befannt wurde, daß fie feit langeber 9,247,793 Gulden Borfchuß an die Regierung geleiftet hatte, in Folge beffen fie ebenfalle bas frubere Bertrauen einbugte, - ferner die Bant von Benedig, welche fcon 1587, alfo turz nach ihrer Grundung, ihre Depositen an die Regierung überließ und dieß bis 1797 geheim gu halten wußte, mo foldes allgemein befannt murbe und ben Crebit aufhoren machte.

### §. 7.

Benn bas Bertrauen in Die Ginlofung ber Bantnote aus mas immer für einem Grunde gu fcmanten beginnt, und in Rolge beffen bas Papiergeld an die Bantfaffen gurudftromt, um gegen Ebelmetall ausgetaufcht ju merben, fo entftebt icon burch Diefes Burudftromen allein begreiflicher Beife eine große Stornng im Buteranstaniche und in ber Buterproduction. Denn ce wird, um biefen Motenaustanich zu vollziehen, Das Geld für einige Beit feiger bieberigen Bestimmung und Bermendung entzogen, es wird ein momentaner Belbmangel eintreten und ber bis babin gewohnte Bang bes Beichaftelebens ber Befellichaft baburch aufs empfindlichfte getroffen werben.

Benn ce nun nur eine einzige Bant im Lande gibt, bei melder fich biefer Notenaustausch vollziehen foll, fo muß bie baburch angerichtete Bermirrung und ber bem Bandel und Berfehr zugebende Berluft um fo größer fein, ale ce langere Beit braucht, bie bas Papiergelb ben Beg von überall ber im Staatsgebiete bis jum Gige ber Bant burch. lanft, und ale ebenfo ber Ummechelungeact felbft befto langere Beit in Unfpruch nimmt, je mehr Roten von einer folden einzigen privilegirten Bant für ben gangen Bedarf ber Befellicaft ausgegeben morben fint. Es wird aber außer biefer allgemeinen Störung des Geichaftslebens in Folge tee Umftanbee, bag ber Austaufch ber Reten in Detallgeld nur

bei einer einzigen Bant geschehen tann, und mit Zeitverluft und Roften fur die Banknotenbefiger verbunden ift, nothwendig die Erfcheinung gu Tage treten, daß Diefe Moten, theils um fich von ihrem Befige überhaupt gu befreien, theile megen ber Stornng und Roften ber Ummedelung; auch unter ihrem Rominal. werthe gegen andere Guter ober Metaligeld meggegeben werben, b. b. es wird. eine Differeng im Berthe bes Metallgelbes acaen bas Bapiergeld - bas Mgio gu Gunften bes erfteren ent. fteben; ju anderer Beit fann auch ein Mufgeld fur Banknoten gegen Metall augeftanden worden fein, wenn ber Berth an Beit und Roftenerfparung in Rechnung gestellt wird, welche bem Beichaftemanne burch ben Bebranch bee Bapiergelbes anftatt Detallgelb jugebt.

Das Bapiergeldagio entfteht alfo in Beiten bes Diftrauens in bie Banfgebahrung und in Folge bes Umftandes, bag nur eine einzige privilegirte Betrelbant im Staate beftebt, felbft bann, wenn bie Ginlöfung ber Roten mirflich in Orduung von Statten ginge, und es wird naturlich um fo bober geben, je mehr bas Diftrauen anwachft und je langere Beit ce braucht, bis fich basfelbe wieber legt, was allerdings in Rolge Des Umftanbes, bag bie Bant ihren Berpflichtungen anftandelos nachtommt, ober in Rolge ber Befferung in ben übrigen bem eingetretenen Diftranen ju Grunde gelegenen Urfachen, and ber Rall fein fonnte. Es ift aber auch flar, bag je mehr bie Staateregierung mit bem Banfinftitute in Geldverbin. bung fleht, von demfelben Roten fur fich in Unfpruch genommen bat, ober wenigstens bie Deinung beftebt, baß foldes ber Rall fei, befto größer und tiefgehender bas Diftrauen gegen bie Gintofung ber Bantnoten' in folder Reit, befto bober alfo auch bas Majo anmachfen muß, und bag fich biefes Diftrauen bei jeber Schwanfung bes öffent. lichen Creditet, bei jeder angeren ober inneren politischen Wefahr ber Regierung einftellen wird. Denn Die Moglichkeit ber Roteneinlöfung überhanpt liegt bann nur in ber Doglichfeit, bag bie Regierung rechtzeitig ibren Bervflichtungen an Die Bant nachfommen merte, und bieß ift gerate um fo mehr zu bezweifeln, je unficherer Die politifche Lage im Allgemeinen ift.

Das Papiergeldagio mirtt gleich einer Dungverfchlech . terung auf ben Gnteranstaufd und die Gnterproduction im Lande, und befto fcablicher, je unficherer ber eigentliche Berth bes umlaufenden Gelbes bleibt, indem bei beffen fortwährendem Schmanfen Sedermann trachten wird, fo viel wie möglich fich den Befahren eines folden Gelbbefiges gn entziehen, baber and Die Guterproduction und ben Guteranstaufch zu befchranten, in foweit ihm baburch nur berlei unficheres Weld einfommen murte, Auch bie Breife aller Guter merben aufichlagen, benn Jebermann befürchtet fur feine Baare noch zu menia Graenwerth in bem unficheren Bapiergeld erhalten ju baben. Diefer Buftand ber allgemeinen Bermirrung mußte aber boch wieder balb porübergeben, von fo ichlimmen momentanen Birfungen er auch nothwendig für die Gefellichaft ift, wenn die Bant nicht mebr Roten ausgegeben batte, ale fie burd Detallgeld bei fich felbft gebedt bat, und wenn Die fonftigen Effecten, auf welche bin ihre Roten im Umlauf maren, innerhalb jener Beit realifirt worden maren, fur melde tiefelben ansgegeben murben. Allein meber bas Gine noch bas Undere ift bei ber Dragnisation ber modernen Baufen und inebesondere nicht bei ben privilegirten Bettelbanten ber Rall, und fo bleibt tiefen Bant' inftituten mohl in der Regel, fowie der Undrang zu den Caffen mit bem Begehren. ber Notenummechelung anhaltend bleibt und fich feine Befdwichtigung erwarten lagt, nichts Underes zu thun übrig, ale Die Unmöglichfeit ber fofortigen Roteneinlöfung auszusprechen, b. b. ben Banferott zu erflaren.

§. 8.

Die Folgen eines folden Banterottes Des einzigen Bantinftitutes. find aber junachit bie Entwerthung alles circulirenden ober festliegenden Bapiergelbes, Die Bernichtung gabllofer Eriftengen in jeber größeren Befellichaft, die gangliche Stockung alles Buteraustaufches, Die gefährlichfte Bedrohung ber beftebenben focialen und politifchen Ordnung. nun muß die Regierung Mittel ergreifen, um fo mehr, als fie felbft in Rolge ihres Stener- und Schuldenmefens und ber engen Berbindung, in melder fie jum mirthichaftlichen Leben bes Bolfes ftebt, im Befige großer Summen folder Banknoten ift, und es gibt in folder bringlichen Lage mobl fein anderes Mittel ber Bilfe ale ben 3mange= enre, b. b. Die Befellichaftemitglieder ju zwingen, Die ausgegebenen Noten ju ihrem Mominglwerthe überall in Sandel und Berfehr angunehmen, gerade fo, als wenn diefelben eingeloft werden murden und fonnten, das Banfinftitnt felbft aber burch ein Gefet von der Ginlofunge. verbindlichfeit bis auf Beiteres gn entheben, bemfelben bie beliebige Ginlofung ber Roten mittelft Detallgeld fogar ju verbieten, um bie Berwirrung vor ganglicher Ordnung des eingeriffenen Migverhaltniffes nicht nenerlich mach an rufen.

Da alfo ber Zwangseurs eine nothwendige Folge des Bestandes einer einzigen privilegirten Zettelbant in der Gesellschaft ist, wenn bas Mistrauen in die Ginlösbarfeit der Banknoten einreißt, und ba dieses Mistrauen durch die fast unausweicheliche Berbindung eines solchen Bankinstitutes mit den Regierungsfinangen und den Regierungszusänden früher oder später auch unter gang normalen Verhältniffen eintreten wird, so kann man wohl fagen, daß jede Gesell-

fcaft, melde ibr Papiergeldmefen auf tiefe Beife mittelft eines einzigen Banfinftitutes organifirt, fruber ober fpater auch mit bem 3manascurs für ihr Baviergeld mird Befanntidaft maden muffen. Durch folden 3mangeenre mird aber das vorbeschriebene lebel des Mgio nicht übermunben, benn wenn and fur bie Ungeborigen Des Staates befohlen merben fann, im gegenseitigen Wefchafisvertebre bas bestebente Baviergeld nach bem Rominalmerthe nber banbt angunebmen und zu berechnen, fo lagt fich boch nicht befehlen, wie viel von foldem Bavier fur ein anderes But, inebefondere and nicht wie viel fur bas Metallgeld felbit gegeben und genommen werben will, und fur ben gangen Sandel mit dem Ausland ift der Zwangseure überhaupt ohnmächtig. 3m Wegentheile wird bas Agio burch ben 3mangecure in Bermaneng erflart, benn fo lange bie Bant außer Berpflichtung ftebt, Die von ibr ausgegebenen Roten einzulofen, und es von einer Regierungeperordunng abbangt, ob und mann bie Gintofungen mieder auf. genommen merben, bangt ber Berth bee Papiergelbes ledig : lich vom Stande ber Regierung und von politifden Er. eigniffen und Bufalligfeiten ab. Dabei fann fic bas Bertrauen auf die Biederaufnahme ber Ginlofung bes entwertheten Papiergelbe am menigften befestigen, benn es bleiben alle Berechnungen über bie Beit und Möglichkeit ber Biederaufnahme ber Baargablungen, felbft wenn bie Bant bafur icon geruftet und botirt mare, immer wieber in Frage geftellt.

Ans demfelben Grunde ift unter ber herrschaft bes 3mangecurfes bas Agio auch eine gang unberechenbare, ben größten Schwanfungen und Sprungen unterworfene Größe, lediglich von ben politischen Ereigniffen im In- und Anslande abhängig, gang gleichgiftig binfichtlich ber reellen Bafis, welche für das Papiergeld durch die aus machfende Metallbedung in der Bant bestehen wurde, ein Object der unsiedern Börsenlyeculation.

Alle größeren privileg irten Zettelbanken sind in Folge ihrer Berbindung mit den Regierungen bereits in die Lage gekommen, ihre Zahnungen einstellen zu müssen, dem das Decretiren tes Iwangscurjes solgte. So die englische Bank, welche 1797 die Finsoliung und 1821 wieder aufnehmen konnte. So die Bank von Krankleich, welche in Folge der nach der Februarrevolation an die Regierung achgebenen Borschäfte auf. Marz 1848 die Zahlungen unter Decretirung des Zwangseuries einstellte, welcher am 6. Angust 1850 wieder aufgehoben wurde, odwodt die Bank in der Zwischericht state.
Die Wiener Stadtbank mußte 1797 die Roteneinsding einstellen, der Zwangskrate werde becretiet, und die Kotant von die Roteneinsding einstellen, der Zwangskrate werde becretiet, und die Kotant von die Angust kan die Wiener Stadtbank mußte 1797 die Roteneinsding einstellen, der Zwangskrate werde becretiet, und die Kotant von die Angus die Kill so wie

Die Wiener Stadtbant mußte 1797 die Roteneinlöhing einstellen, der Zwangseurs ber Bantogettel wurde becreirt, und diejelben dann von Staatswegen die 1811 jo viel vermehrt, daß ihr Eurs bereits 1300 erreichte. Dann folgte der Staatsbanterott und die Ausgade von Einlösungsicheinen als Staatspapiergeld, deren Eurs ebenfalls bald bis auf 400 ging. Die hierauf errichtete Nationalbant mußte 1848 ihre Zahlungen einstellen und der Zwangseurs der Noten dauert unter mancherlei Zwischen.

fällen noch bis bente fort.

Die Bant in St. Betersburg mußte 1839 jum Mittel greifen, fur ihre entwertheten Bapierrubet einen Curs von 350 fur 100 Gilber ju fixiren und biefetben nach und ned einzufaten

Die société générale, sowie die beigische Bant in Bruffel mußten im Marz 1848 ibre Zahlungen einstellen, nachdem sie der Regierung als Borichustassen beient hatten, worauf die Roten Zwangseurs erhielten und die jehige beigische Bant als Zettelbant an der Stelle der erfteren errichtet wurde.

In welchen Sprangen sich das Kotenagio bewegen kann und wie dasselbe beim Beftande eines Zwangscurjes vom Berhältnisse zwischen der Größe des Baarschates und der circulirenden Notenmenge ganz unabhängig wird und nur den politischen Zuftänden bes Sciaates sogt, mach eines Eabelle siber den Agioftand der öfterreichischen Bantnoten anschauslich. Es betrug daselbst:

|                 |      | bie Bantnotenmenge | ber Baarichat  | das Agio |
|-----------------|------|--------------------|----------------|----------|
| am 31. December | 1854 | 383,491,000 ft.    | 45,207,083 ft. | 29       |
| -               | 1855 | 377.880.275        | 49,410,555 "   | 2        |
|                 | 1856 | 380.181.085 "      | 87,240,610 "   | 9        |
| -               | 1857 | 383,480,789 "      | 98,043,021 "   | 7        |
| _               | 1858 | 388,523,474 "      | 103,506,317 "  | 1        |
|                 | 1859 | 466.758.923        | 80,187,756 ,,  | 24       |
| *****           | 1860 | 474.861,562        | 89,167,926 "   | 44       |
|                 | 1861 | 468,874,423 "      | 100,355,045 "  | 40       |
|                 | 1862 | 426,877,276 "      | 105,424,808 "  | 14       |
|                 | 1863 | 396,655,626 "      | 111,277,236 "  | 18       |
|                 | 1864 | 375,828,020 "      | 117,363,718 "  | 14       |
|                 | 1865 | 351,100,755 "      | 129,740,373 "  | 4        |
| und am 30. Inni | 1867 | 215 756 140        | 148 409 825    | 23       |

und am 30. Juni 1867 215,756,140, 148,449,825, 23 Weidritte man diefe letztere bei einer mehr als Zweidrittesdedung der Roten stehende Agiohöhe durch den Umfand erflären wollen, daß zur selben Zeit außer den Banknoten auch uoch 285,315,640 Gulden Staatsnoten circulirten, welche gar keine Metallveckung und Staatsnoten ohne alle Deckung mit der gleichen auf- und nieder-ichwankeuben Agiohöhe in Desterreich circuliren, nur ein schlagender Veweis mehr sür welche gaben der Behauptung, daß unter der Herrschaft des Zwangseurses das Agio eine von der Deckung des Papiergeldes unabhängige und underechendare Größe bleibt.

#### 8. 9.

Segen wir nun in der Gefellichaft an die Stelle der einzigen privilegirten Zettelbauf, welche mit ihren Roten der Erleichterung des Guteraustausches dienen foll, in Wirflichfeit aber durch ihre Organisation zur Ausbentung bes allgemeinen Geldbedurnisses in Interesse Weniger zu Unordnung und Ruin, zu Agio und Zwangseurs führt, — das Recht des freien Bautwesens, so kommen wir zu nachstehenden Consequenzen.

Benn fich überhaupt im Lande je nach ben Bedurfniffen ber Gefellschaftsmitglieder Bauten frei bilben fonnen, so wird vor Allem eine Menge Geldes, welches im Saufe festgehalten werden muß, um dem vorausgesehenen Bedarfe genugen zu tonnen, vorübergehend in die benachbarte Bant eingelegt und far die Zwede des Giteraustausches, fowie zu eigenem Gewinn nufbar gemacht werden fonnen, während dies dort nicht geschehen wird, und auch nicht gesichen fann, wo man fein momentan disponibles Geld in ein weit entserntes Bantinstitut senden mußte. Das Geld wird aber anch

mehr localifirt bleiben und bort Rugen bringen, wo es fich angesammelt hat, ftatt bag bei einer Centralisation bes Geldwejens auf einem Bunfte ber Gesellschaft mittelft nur Einer Banf ober weniger privilegirter Justitute, bas Geld aus bem Reinverfehre gezogen wird, welcher baran Mangel leibet, mahrend anderwarts ein füuftlich gemachter und falsch benrtheilter Ueberfluß daran herricht, wo es zu allersei epeculationen verwendet, seiner eigentlichen Bestimmung entzogen, und in ben hauden weniger privilegirter Gelbleute zum Mittel wird, sich mit hilfe bes fremben Geldes zu bereichern.

Die über bas Land zerftrenten, frei aus ben Geldmitteln und Bedurfnissen einer bestimmten Gegend entstandenen Banken werden auf
Grund ihrer kleineren Fonds auch weniger Papiergeld ausgeben
können; der Kreis der Circulation besselben wird ebenfalls ein engerer,
localer fein, dadurch wird aber anch im Falle eines gegen die Gebahrung
ber Bank eintretenden Mistrauens die Störung, welche durch das Inrückliedmen bes von der Bank emittirten Papiergeldes für Sandel nud
Bertehr hervorgerusen wird, eine viel weuiger intensive und gleichsalls
nur locale sein. Es wird sich in solchem Falle die Rücklösung aber auch
viel schneller vollziehen, so daß das Agio gar keine Zeit hat, sich
ordentlich zu eutwickeln; benn entweder wird das Papiergeld in
kurzer Zeit eingelöst sieht, oder tie Bank ist, im Falle sie mehr Noten
ausgegeben hätte, als bei ihr Deckung in Metall oder sofort realisitrbaren
Berthen wäre, förmlich bankerott, und das von ihr creitte Papiergeld
wird des Weiteren gar nicht mehr angenommen werden.

Aber auch bas Berbaltniß bes Papiergelbmefens gur Regierung, b. b. die Abbangigfeit Desfelben von leg. terer, mirb ein gang Underes. Bei tem Dangel einer Bettelbant, beren Roten im gangen Lande als einzig privilegirt eirenliren, befindet fich die Regierung gar nicht in ber Lage, ober ce mare wenigftens außerft fdwierig und complicirt, jum Papiergeld ber fleinen Baufen als Aushilfsmittel fur Die eigenen momentanen Berlegenheiten zu greifen. Tadurch entfällt aber bie größte unter ben Wefahren, welchen ber Bebrauch bes Bapiergeldes burd Bermittlung von Banfinflituten unter-Es entfällt bie Musgabe von Roten fur Rechnung ber Regierung und baburch bie von ber letteren ben Bantinftituten gemabrte Gider. ftellung gegen ben eigentlichen Bauferett, b. b. rollflandigen Berluft Des Banffapitales in Rolge unreeller Gefdaftsgebabrung, - ce entfällt auch ber 3mangecure fur bae Bapiergeld und bas in Bermaneng erffarte Maio, furz alle Die ichlechten Rolgen einer Papiergeldwirthicaft, melde wir insbesondere in Defterreich vor unferen Hugen fich entfalten und an bem Ruine Diefes Ctaates als nicht ber geringfte Bebel mitarbeiten feben.

Ein in seinem Geschäftsumfange begrengtes Bantinstitut, welches dabei lediglich auf das Bertrauen seiner Theilhaber angewiesen ift, ohne einen hinterhalt bei der Regierung zu befigen, ift auch nothwendig zur größten Borsicht und zur größtmöglichsten Deffent-lichfeit seiner Gebahrung veranlaßt, weil nur dadurch das allgemeine Bertrauen in das von ihr ausgegebene Papiergeld, und dadurch die Baut felbst in ihrer Existenz erbalten werden fann.

Muf Diefem Bege corrigirt fich auch am Beften ber Schwindel im Bantwefen, welcher ais im Befolge ber Bantfreiheit einbergebend befürchtet mirb, mofur ale abidredenbes Beifviel gewöhnlich Norbamerita und bas icottifde Baufmefen quarfubrt merben, mo bie Banffreibeit Dabin ausgedebnt und verftanben murbe, baf ben Banten bas Recht que gestanden ober beliebig offen bleibt. Roten auch gang obne eigene Dedung auszugeben. Allein es ift gemiß, baf trot ber vielen Banfbruche, melde in ben Landern ber Banffreiheit vorgefallen find, und noch vorfallen, Die burch Dicfelben ber Gefellichaft gnacgangenen Berlufte aller Urt meit ac. ringere find, als mas g. B. Defterreich ober Rugland unter ben Kolgen ihrer Banfmonopole zu erleiben hatten, und täglich erleiden, abgefeben von ter falfden Richtung und ganglichen Demoralifation aller Sanbeles, Berfebre und Broductionethatigfeit, fowie der Regierungewirtbicaft überbaupt, in melde biefe Staaten burch bas fortmabrend Schmanfende und Abbangige ibres Geldmefens getrieben merben. And verfteben mir unter Banfireibeit nicht bas Recht, nach moderner Dragnisation Des Bantwefens ganglich unbededte, bloß auf bas Bertrauen der nicht begehrten Ginlofung bafirte Roten auszugeben. Dieg ift nicht Bantfreibeit, fondern Bantidmindel, und wenn ber Banterott mobl naturlich im Befolge bes letteren gebt, fo ift er barum nicht nothwendig auch mit ber mabren Banffreibeit verbunden.

Man meint auch, das Spftem des freien Bantwefens mit dem verschiedenartigen, von vielerlei Banken ausgegebenen Papiergeld muffe zu Unordnung im Geldwesen überhaupt und zur Beschwerung des auswärtigen Sandels insbesoudere führen, für deffen Bedürsniffe gerade ein allgemein giltiges einziges Tauschmittel eine Nothwendigkeit sein allgemein giltiges einziges Tauschmittel, nämlich das Mertallgeld, nud es ist der Gebrauch desselben auch im Falle des centralistenten Papiergeldwesens und einer einzigen in der Gesellschaft autoristreten Banknotenart unabweislich; weiter aber bleiben auch dem auswärtigen Sandel alle jene Mittel zur Benügung offen, durch welche sich die Berewendung des Metallgeldes durch Gebrauch von Anweisungen, Bechsel, Giro u. tgl. überall hin ersetzen läßt, was desto mehr geschen wird

je unabhangiger fich bas Geldwefen ber Gefellichaft von bem Stande einer einzig privilegirten Banknotenart bebaupten fann.

Die Aufrichtung eines einzigen zur Notenausgabe privilegirten Bantsinstitutes liegt allerdings im Interesse des Geld capitals und einer verschwenderischen Regierung, von denen das Erstere für sich bessonderen Gewinn auf Kosten der productiven Thätigkeit, und die Lettere fülfe für ihre Geldverlegenheiten ebenfalls auf Kosten des Allgemeinen erwartet. Allein darin liegt nicht der Iwed und die Begründung des Bapiergeldes, welches nur als Ersahmittel für das wirklich vorhandene Metallgeld Berechtigung hat, und die Interessen des Geldcapitales und der Regierung find in der modernen Geschichaft nicht auch die Interessen von Production, handel und Verkehr.

## §. 10.

Ce bleibt noch die Frage gur Erörterung übrig, ob die Befell: icaft ale folde felbit Baviergeld anegeben fann und foll, welches ohne Metallbedung und obne Berbinblichfeit gur Un= nahme in Circulation gn bleiben bestimmt marc. In ber That icheint ce, bag burch ein foldes Gaatspapiergelb, gu beffen Annahme Niemand verbindlich ift, and Rier and beschätiget werben fann, daß fic insbesondere auch fein Mgio bei anfelben entwideln tonne, ba felbes banptfachlich im Bege ber Stenergablung an bie Regierung gurudftromen murbe, von welcher ber Berfuch, bas guruderhaltene Baviergeld nenerlich in Umlauf gu feben, immer wieder nen gemacht werden mußte. Darnach mare bie Musgabe von Ctaatspapiergeid bis ju einer Gumme, welche bem Betrage ber jahrlichen Steuereinhebung, getheilt burch Die Umlaufegeschwindigfeit, in welcher fich bie Steuereinnahmen gu ben Regierungsausgaben befinden, gleichkommt, möglich und erlanbt, und es fehlt auch nicht an Beifpielen einer vollftandig unichadlichen Circulation folder gur Steuerzahlung aus. gegebenen Ctaatonoten in verfchiedenen Staaten Europas. fich fogar nachweifen, bag bie Circulation von Staatenoten in einem nach foldem Principe befdrantten Betrage, ber Production und bem Guteraustaufde fo meit unter Die Arme greifen murbe, als baburch jene Menge Belbes erfest wird, welche bem Befchafteleben burch die laufenden Stenergablungen entzogen bleibt. Gbenfo ift es gewiß, daß eine Gefellichaft im Beginne ihrer ötonomischen Entmidlung, ober in einer Beriobe befonders rafden Auffdmunges, mirflichen Geldmangel bat, nachdem fich basfelbe erft nach nud nach ans ben lieberfcuffen der Broduction ansammeln und ale erubrigtes Capital fur bie Bermittlung bes Guteraustaufdes ausscheiben fann.

Benn fich nun in einem folden Buftande bie Gefellichaft bie ibr fehlenden Umlaufsmittel burch Ausgabe von Papiergeld befchaffen murbe,

beffen Einlöfung auf die spatere Zeit der Steigerung des allgemeinen Bobiftandes verwiesen und berart durchgeführt wurde, daß die Steuern im Berbaltniffe ihrer successive eintretenden Steigerung mittelft solcher Anticipatationofcheine eingezahlt werden tonnen, so ift dieß gewiß beffer, als das Einströmen fremden Geldes zum Ausgleiche des Bedarfes bes sonders zu begünftigen, welches nicht umfonft und nur in wucherischer Absicht bemmt.

Allein Die Bafis, auf welcher Die Unichablichfeit Des Ctaatspapiergelbes berubt, ift bas richtige Dag und bie geringe Denge, in melder es ansgegeben merben barf, und außertem bleibt poransgefest. eine vollftandta geordnete und rechtliche Ringugmirthichaft, fomie bas gleichbleibende Bertrauen in Die Giderbeit aller politifden Berbaltniffe tes Staates. Berben mehr Ctaatenoten ansgegeben, ale burch ben Bebarf an Steuergeld gerechtfertiget ift, und baufen fich in Rolge beifen bie Roten im Brivatverfebre, bann muß Diftranen megen ber Ginlofung entfteben, weil bafur boch feine anderen Dittel. als welche Die Steuer ber Regierung an Die Sand gibt, porbanden find. Diefes Diftrauen mird, felbft im Ralle Die Ginlofung ber rudftromenben Roten in Ordnung por fich ginge, bod ein Agio berfelben erzengen: ce mird aber and ben Uebelftand mit fich bringen, bag fur Broduction und Guteraustanich Gelbflemme entfteht, und zwar in jenem Betrage, um welchen die bis jest bestandenen Circulationsmittel burch ben Bedarf für die Stenergablnngen vermindert merben.

Bei ber Leichtigfeit aber und bei ber Große ber Berfuchung, melde für jebe Regierung beftebt, fich burd eine Debrausgabe von Staatenoten Beld gu verschaffen, ift bas beständige Digtranen in die Menge der eireulirenden Roten icon bei normalen Berbaltniffen bes Ctaates fast nothwendig vorbanden, und feine Art ber eingeführten Controle mird gegen Diefes naturliche Migtrauen auffommen, daß in momentanen Geldverlegenheiten, Die nuter allen Berhaltniffen eintreten fonnen, jum Ausfunftemittel ber Bermehrung ber Staatenoten in ber Doffnung balbiger Biebereinlofung gegriffen wird, mo Staatenoten ichon überhaupt befteben. Bei Befahren nach Angen ober im Innern aber, in welche ber Staat gerath, ju beren Bemaltigung größere Muslagen nothig werden fonnen, wird das Diftragen in die circuliren. den Staatenoten unausbleiblich. In folden Momenten ift ber Staat bann auch wirflich nicht in ber Lage, feine Roten einzulofen, benn er fann ben Ausfall feiner Ginnahmen nicht ertragen, welcher fur Die Regierung badurch entfteben murbe, daß die rudftromenben Staateneten nicht wieder ausgegeben merden tonnten, und ber 3mangecure fur diefelben ift bie nothwendige Folge. Dit bem Amangecurfe

ift aber auch bas Agio und alle ublen Folgen besfelben auf bas ge- fammte Geldwefen ungertrennlich.

Benn wir baber gugeben muffen, baf bie Circulation von Ctaate. papieraeld überhannt unicablich, nuter Umftanben vielleicht fogar geboten fein fann, und menn mir insbesondere anch der Unficht nicht beiftimmen tonnen, bag jebe Staatenoten. ober Baviergeltausgabe überbaupt bas Metallgeld nothwendig ans bem Umlanfe brange - Beweis beffen, Die Weldauffande Des Deutschen Bollvereine zc. - fo bleibt Die Ausgabe von Ctaatsnoten boch immer eine große Befahr für die ungefiorte öfonomifde Entwidlung ber Befellidaft und fur bie Boblfabrt ber einzelnen Befiger folder Roten in bestimmten Momenten des anger allem eige. nen Ginfluffe auftretenben allgemeinen Diftranens, und es ericbeint baber fur jeden öfonomifd entwidelten Staat beffer, fich ber Musgabe von Ctaatenoten principiell gu enthalten. 2Benn biefelbe überbaupt nur in fleinerem Betrage und nur burch eine finangiell und politifd volltommen geordnete Regierung erlaubt ift, fo fint tief Berbaltniffe, unter melden folde Steneranticipationen. - und Die Ausgabe von berartigen Ctaatonoten mare im Grunte nichts Unberes - and leicht entbebrt merben marben. Der allfällige Beminn aber, melder ber Regierung in Rolge ber Unverginelichkeit ibrer Staateneten burch Die mögliche vergineliche Cavitaleanlage ber eingehobenen Steuervorichnffe zugeben fonnte, murbe meit aufgewogen burch bie Gefahren, welche fur ben Rall geanderter politischer Berbaltniffe ans ber Circulation von Staateneten fur Die Befellicaft entfteben.

In Preufen bestehen die Kasseanweisungen als Staatsnoten, beren Annahme im Privatverkebr nach dem Gesche vom 5 Mary 1813 ganz der freien Ukebreteinsunst überlassen bleibt. In der darussische Kriegsepoche erbielten dieselben jedoch ein Agio von 26, tropdem ihre Einschling von der Regierung kets anstandslos erfolgte, und auch im Jahre 1866 stellte sich für die preussischen Kasseanweisungen ein Agio die 31 Verente ein, welches sich wohl nur wegen der turzen Dauer und dem siegerichen Fortgange des Keldpuges nicht höher entwicklete. Auch in den übrigen kleineren deutschen Saaten wurde, insbesondere in Sachsen, ison früherher, und im Jahre 1849 sast ausgegeben, welches sich wegen des geringen Betroges auf Pari erhielt und nach und nach wieder eingezogen werden honte.

# Reunzehntes Rapitel.

# Die Erleichterungsmittel für den Güteraustausch.

Der Strafenbau. - Das Dauthwefen ift eine ungerechte Belaftung bes §. 1. Berfebres. - Bau und Erhaltung ber Sauptftragen find öffentliche Angelegenheiten und mittelft der allgemeinen Steuer ju bestreiten. Die Concurreng,

welche fich bie Gijenbahnen felbft unter einander machen, ift ungenugend gur

Befeitigung des Dlonopoles.

Der Gifenbahnban aus Gefellichaftemitteln. - Der moberne Gifenbahnactien-

fcminbel. - Die Binfengarantie für Gifenbahnactien.

Der Gifenbahnbau und der Gifenbahnbetrieb durch privilegirte Actiengefellsichaften bleibt im Widerspruche mit den Intereffen ber Gefellichaft. — Das Beimfallsrecht auf bie bem Privattapitale conceffionirten Gifenbahnen. Die vom Gelbtapitale auf Speculation erbauten Brivateijenbahnen ohne Bin-

fengarantie rechnen um fo mehr auf bie Ansbeutung bes natürlichen Gifen-

bahnmonoboles.

Die Wasserfrichen und die zur besseren Rugbarmachung berfelben aufgeführten Baulichkeiten. — Die der Schiffsahrt auserlegten Gebühren zur Bestreitung solcher Baukosten sind gerechtsertiget. — Die Schiffsahrtsverträge mit fremden Staaten. - Die Bortheile und Nachtheile von befonderen Schifffahrtegefeten.

Das Boftwefen. - Die moberne Organisation besselben. - Aus ber Roth. wendigfeit eines einheitlichen Enftemes im Boftwefen wird beffen Monopolifirung durch die Regierungen nicht gerechtfertiget. — Die Gefahr der Ber-letjung des Briefgeheimnisses ift überwiegend bei der Regierungspost. — Der Abichluß von Boftconventionen wird burch ben Beftand bes Boftregales

Das Telegraphenwesen. - Die ichablichen Folgen bes von ber Regierung geübten Telegraphenmonopoles rudfichtlich ber Benütning biefer Anftalt burch Brivatperfonen. - Das Sperren ber Telegraphenlinien burch bie Regierungen.

— Freigebung der Telegraphenunternehmung an den Privatbetrieb. Das Marktwesen, die Marktordnungen und Marktprivilegien. — Die Belt-ansfiellungen für Industrie und Kunst sind werthlos für den Fortschritt in Güterproduction und Güteraustaufch.

§. 10. Die Bortheile von einheitlichem Dag, Gewicht und Munge in ber Gefellichaft

- Die Feststellung bes Urmages. §. 11. Das Beftreben, fich fur die Ginheit von Dag, Gewicht und Munge mit ben Rachbargefellichaften gu verftanbigen. - Die Annahme eines idealen Ginbeitsmages gefährdet bie Controle beefelben. - Die Mungconventionen führen in Folge ber nothwendigen Controle jum Aufgeben des Dungregales. - Die Bedingungen für eine zwedentsprechenbe Mungconvention im Allgemeinen.

Das Inftitut ber Gelbborje. - Die ber Gelbborje gugeftaubenen befonberen Brivilegien im mobernen Staate. - Die gemeinschädlichen Birtungen ber Belbborfe. - Die Dittel, ben ichablichen Birtungen ber Borfe gu begegnen.

### §. 1.

Dasjenige, mas bem unmittelbaren und mittelbaren Guteranstaufche von Ratur aus hinderlich im Bege fteht, ift die Entfernung zwischen dem Orte der Production und Consumtion, welche von Seite des Producenten ober Consumenten selbst, oder für beren Rechnung von bem Sandesmanne mit einem bestimmten Auswande an Zeit und Rosten überwunden werden muß. Alles dasjenige daßer, was diese für den Güteranstausch nöthige Zeit abzustürzen und die Rosten des Gütertransportes zu vermindern geeignet ist, wird zur Erleichterung bes Güteraustausches dienen, und dadurch mittelbar auf die Förderung der Güterproduction selbst, insbesondere durch Berwohlseilung der Güter zurückwirken, wie dies bereits entwickelt wurde.

Bur Berminderung bes Zeitauswandes und der Roften des Gutertransportes auf bem Festlande ber Erde bienen die Runfistragen und Cifenbahnen.

Die Berftellung von Stragen ift mit befonderen Roften verbunden, und es entfieht por Allem bie Rrage, melde von den Wesellschaftemitgliedern von Rechtswegen gur Begablung Diefer Roften verpflichtet feien? Benn man ben Ban von Runftftragen nicht principiell ale Cache ber Gefellichaft felbft anerkennen will, mas berfelbe im Grunde ift, ba jebe Berfehreerleich. terung fordernd auf die Entwidlung Des Guteranstaufches und baburch auf Die Bermehrung ber Broduction im Gangen gnrudwirft, ans meldem Fortidritte jedes Wefellicaftemitglied Directen oder indirecten Rugen giebt, - fo muß man die Strafen unterfcheiben in folde, welche vorzugeweife bem auswärtigen Santel, und in folde, welche vorzuge, weise bem Binnenbandel und eigentlichen Berfebre bienen; ju Den erfteren geboren die fogenannten Reiche. und Boftftrafen, gu ben letteren Die Begirteftragen und Gemeindemege. Ge gilt and ziemlich allgemein ale Grundfat, daß bie Erbauung und Erbaltung ber erfferen Urt von Strafen Cache ber Befammtheit fei und aus ben gefellichafts lichen Steuern beftritten werden muffe, mabrend Bau und Erhaltung ber Begirfeftragen und Gemeindewege ben Anwohnern berfelben überlaffen bleiben foll. Es lagt fich aber Doch nicht vertennen, bag bei Beltung Diefes Principes ben Grundfagen ber Berechtigfeit nur fchlecht ent. fprocen wird, meniger baburch, bag auf folde Beife ber Binnenverfebr boppelt bezahlt, einmal fur Erbauung und Erhaltung ber feinem unmittelbaren Intereffe Dienenden Communicationen, und bann burch Befteuerung fur bie im fpeciellen Intereffe bes auswärtigen und Großhandels erbauten Bauptftragen, fondern vielmehr baburd, bag biefer lettere gur Korderung und Erhaltung ber Geitenftragen, auf benen ibm feine Rabrung boch eigentlich guftromt, auf folche Beife gar Richts beignfteuern bat. Entipredender icheint bas Epftem, burch Errichtung von Mauthen benjenigen, welche Die Strafen benügen, auch unmittelbar die Roften fur Ban und Erhaltung derfelben abzunehmen. Allein auch hierbei ergibt fich eine ungerechte Bestenerung für die Unwohner eines hauptstraßenzuges, indem bieselben für die Erhaltung einer theuren Runststraße beitragen muffen, welche sie für ihren Localverschr gar nicht nöthig haben, und deren Benühung fie doch nicht umgehen konnen, weil die Straße mitten durch ihre Gemarkungen führt.

Eine andere Rrage rudfichtlich bes Strafenmefens in ber Befell. icaft ift bie, mer foll die Strafen bauen, b. b. ben Bau an. ordnen und burchführen? Die Anordnung bes Baues ber Sauptftragen, und Die Reftstellung ber Richtung, in welcher Diefelben gu führen find, ferner ber Art und Roften, mit welchen fie gebaut merten follen, wird allfeitig ber Regierung reiv. ber Gefellicaft felbit vorbebalten, und nicht felten wird biefes in Unfprnch genommene Recht and bis auf Die bem Localverfebre tienenden Begirfoftragen ausgedebnt. Auch ift nicht ju begreifeln, bag eine berartige Initiative von Geite ber Regierung von Rugen, ja fogar oft nothwendig fein wird, wo ce gilt, im Bege ftebenbe engbergige Unichanungen gu überwinden und eine Strafenanlage durchzuführen, welche ber allgemeinen Boblfahrt und mittelbar auch ben Localintereffen gut gut tommen foll. Benn es aber überhanpt nothwendig bleibt, daß die Gesellichaft ten Ban ber Strafen in ihrer eigenen Db. forge behalt, fo ift ee auch nicht mehr ale confequent, menn ber Strafenbau auf Roften der Wefammtheit ausgeführt wird, und nicht, bag bie als bem allgemeinen Intereffe forberlich erfannten Strafenbanten ben Unwohnern Derfelben gur Leiftung und Durchführung überlaffen und aufgetragen merben. Diefer Stragenban burd bie angrengenden Gemeinden auf Commando ber Regiernnasorgane ift nicht nur eine arge Beeintrachtigung ber freien Arbeitethatigfeit über" baupt, fondern auch eine unverantwortliche Arbeites und Daterialverichwendung, Die fchlechtefte und thenerfte Art, Strafen gu bauen. gegen wird und muß es ben Gemeinden, welche zwifden ben anf öffentliche Roften erbauten Stragen liegen, überlaffen bleiben fonnen, unter fich auch noch besondere, ihrem engften Localverfebre Dienende Bege berzustellen, in melde Ungelegenheit fich die Regierung gar nicht einzumengen bat, nachdem bas öffentliche Intereffe bavon nicht berührt wird, weil bas Localintereffe vollständig ausreicht, bag berlei Bege, mo mirflich nothig, auch ausgeführt merben.

Dit der Anerkennung Des Principes, daß der Stragenban eine Angelegenheit fei, welche das Allgemeine betrifft, wird auch die Erhaltung der Straßen zur Pflicht der Gefellschaft, und es entfällt sonach jede Berechtigung zur Einhebung einer Manthgebubr von ben auf diesen Stragenaulagen transportirten Gutern. Die Manth läßt fich dann nicht mehr unter dem Titel, daß durch dieselbe ein Bei-

trag ju den Stragenbau. und Erhaltungskoften geliefert werden soll, soudern nur als eine Finanzmaßregel der Regierung, als eine besondere Art von Steuer betrachten und benrtheilen. Man muß aber gestehen, daß die Steuer eine sehr ungerechte ift, weil sich eine Bertheilung derselben nach dem allein richtigen Maßtabe der Straßen. abnügung durch den Einzelnen gar nicht herstellen läßt, und insbesondere die Anwohner der Hauptstraßen zu dieser Steuer unverhältuismäßig am meisten herangezogen werden. Bürde aber eine besondere Leistung der Gesellschaftsmitglieder für den Straßenban als nöthig erkant werden wollen, so ware es richtiger, dieselbe von ben Haubelsleuten als besonderen Steuerzuschlag zu erheben, da hauptsächlich in deren besonderem Interesse die Erbauung jeuer hauptstraßen liegt, welche bie tbeuersten sind.

Mit dem Vorstehenden ift jedoch nicht auch gesagt, daß die Gesellschaft den Stragenbau durch ihre eigenen Organe und auf eigene Rechnung selbst durchführen laffen muffe. Im Gegentheile soll die Durchsführung solcher Baulichkeiten nach Möglichkeit überall Privaten unter bloger Controle durch die Regierungsorgane überfassen bleiben. Unch das Privatsapital, wo es sich zur Durchführung solcher Banten andietet, wird benügt werden können, allein niemals gegen die Bedingung einer Uebersassung von Mauthrechten, auch wenn beren bothe durch die Regierung sestgeset werden sollte; es steht der Brivatmanth Alles dassenige und in noch höberem Grade entgegen, was von der Ungerechtigkeit des Mauthwesens überhaupt gesagt wurde.

Die Mantheinnahmen betrugen in Desterreich pro 1864 — das Berwaltungsjahr vom 1. Novbr. 1863 bis dahin 1864 gerechnet — 3,435,626 Gulden, das heißt, die Mauthgebühren sind bort so hoch gegriffen und Strafendau und Erhaltung von Seite des Staates 10 mangelhaft, daß sich daraus ein solcher Gelüberschuß ergeben sonnte, welcher als Steuer auf den Bewohnern laste. In dem Besteben bei den ichliechten Stande der Finanzen die Einnahmen möglichft zu vermehren, ohne doch die Maultgebühren noch weiter erhöhen zu können, nutzte der Frasendau selbst zurückleiben, wie solches in Desterreich auch thatsächlich der Fallseift, wo die Alagen über Mangel und schlechte Erhaltung der Straßen auf der Tagesordnung aller Haubelskammern siehen.

In Breufen find die auf den Strafenban verwendeten Koften ftets größer als die Einnahmen aus den niedrig gehaltenen Mauthen. In Baden besteht teine Strafenmauth, jedoch gutes Strafenweien, ebenso wie innerhalb des Gebietes der übrigen stüden Etaaten und in der Schweiz. In Frankreich wurde die Strafenmauh

1806 aufgehoben.

§. 2.

Die Eisenbahnen find in ihrer Anlage nichts als verbefferte Kunftftragen und ein Frachtgeschäft, bei welchem die Dampftraft flatt jener bes Zugviehes verwendet wird. Die Cifenbahnen vermitteln ben Gntertransport durch die größeren Mengen, welche mit weniger Koften auf einmal fortgeschafft werden fonnen, nicht bloß wohlfeiler, sondern auch schreller in ter Zeit, und bringen tem Guteraustausche

baber boppelten Bortheil, alfo bag ber Bau berfelben vom Intereffe ber Gefellichaft unzweifelhaft geboten ift. Der größte Rugen, welchen Die Gifenbahnen fur ben Fortfdritt ber Gefellichaft und die 2Boblfabrt bes Einzelnen bringen, liegt aber in ber Beiterfparniß fur ben Detfonen. verfebr, und in ber Beforderung bes munblichen 3been. austaufdes, moburch bas gefchaftliche und fociale leben ber Denfchen mehr gewinnt, als burch bie Befdennigung und Berwohlfeilung bes Butertrausportes. In Rolge Diefer Borguge, welche bei bem burch Gifenbabnen beforderten Berfonen. und Gntertransporte gegenüber jenem befteben, ber burch bie Bugfraft ber Thiere auf Runftftragen vermittelt mird, bort lettere Urt bee Transportes auch nothwendiger Beife fur die von Gifenbahnen burchzogenen Gegenden bald auf, und wenn auch Die Strafen felbft neben ben letteren befteben bleiben, fo merden boch Die beim Gutertransporte beschäftigten Bugfrafte auf benfelben feblen, indem fich das Ruhrmefen natürlicher Beife ans einer Begend megmen: bet, mo es wenig Befchaftigung und feinen Berbienft fur basfelbe gibt. In Folge beffen wird aber auch die Gifenbahn nothwendiger Beife jum alleinigen Frachter fur Die gange Begent, und Die Berfonen, wie alle Guter find Daranf angewiesen, Diefelbe ju benuten, wenn überhaupt Blat gemedfelt merten foll. Auf Diefe Art entftebt ein mabr: haftes und natürliches Monopol der Cifenbahnunterneb. mungen jum Transporte von Berfonen und Gutern.

Dan founte glauben, bag biefes Monopel noch immer von Bortheil fur Jedermann fein muffe gegenüber ber fruberen Urt bes Trans. portes mittelft Bugvieb, indem fur ben gall, ale bie Gifenbahn-Trans. portfoften jene ber letteren Art erreichen ober mohl gar überfteigen woll. ten, Die Landstrafenfracht fich fofort wieder organifiren und der Gifenbabn Concurreng maden murbe. Braxis ftraft in Diefer Begiebung Die Theorie Lugen. 3ft bas gubrmejen aus einer Gifenbahngegend einmal entfernt, bann ift basfelbe bort auch nicht mehr fur ben Guter. und Berfonentransport gu organifiren, fo lange die Gifenbahn überhaupt befteht. Und nichts naturlider als Dieß. Denn gur Organifation eines ordentlichen Frachtfuhrmefens braucht ce ebenfogut, wenn auch in geringerem Betrage, eines Capitalaufmantes von Geite ber Frachter, wie fur ben Ban von Gifenbabnen. Diemand aber wird einen, wenn auch geringen, Capitalbetrag auf ein Unternehmen aufwenden, beffen Beftand boch unr von beute auf morgen ift, ba bie Gifenbahnen es ja in der Sand baben, das Rubrmefen burd bas Bugeftanbnig befferer Frachtbedingungen jeben Mugenblid wieder tobt zu machen. Laffen fich bas Angvich, bie Bagen u. bal. in foldem Ralle and wieder verlaufen, fo ift bieß bod immer mit einem ficheren Berluft an Capital verbunden, und baber wird

dem Monopole der Eisenbahnen durch die Wiederausnahme bes Fuhrwesens niemals eine ernstliche Concurrenz gemacht werden können. Auch zeigt dies die Erfahrung zur Genüge. Troß aller Rlagen über hohe Tarissähe, unsicheren und langsamen Trausport, Beschädigung der Sendungen, oder plögliche gänzliche Sistirung des Transportes aus Ursache von Mangel an Betriebsmitteln bei außergewöhnlichem Frachtenaudrange u. dal. hat sich neben den Bahnen nirgends auch nur zeitweilig das Fuhrwesen neu organisitrt, sondern die ganze Geschäftsweit und aller Personen werfehr fügt sich ins Unvermeidliche, selbst in die momentan gänzliche Stockung des Berkehrslebens, welche jest, bei dem Bestaude der Eisenbahnen, zu den gewöhnlichen, früher nur bei außerordentlichen Elementarereignissen eingetretenen Erscheinungen zählen.

Gegen biefe monopolistische Einwirtung ber Cifenbahnen, welche bem Guteranstaufche und baber auch ber Guterproduction überhaupt jum empfindlichen Schaben gereicht, tann nicht ber Einzelne, fondern nur bie

Befellich aft felbft wirtfam eingreifen.

Dan tonnte meinen, daß die Gifenbahnen felbft fich Concurreng machen werden, wie jede andere Beichaftennternehmung, wenn man bas Gifenbahnwefen fich nur frei entwideln lagt. Allein bieß ift unrichtig, wenigstens in Bezug auf bas Bublifum. Der Gifenbabnban erfordert ein ju großes Capital auch icon fur fleinere Streden, und ift ju febr an beftimmte Terrainverhaltniffe gebunden, ale baß fich Gifen, bahnen überhaupt gar fo leicht überall bin erbauen liegen. Insbefondere aber ift es nicht ter Fall, daß Gifenbahnen gebaut werben baraufbin um einer bereite bestebenden Unternehmung Concurreng gu machen, d. b. mit einer hauptfachlich auf Das Berübergieben eines Theis les ber von biefer gemachten Geminufte begrundeten Rechnung, benn es lage gang in der Sand ber bereits bestehenden Gifenbahnunternehmnng, eine folde auf fich geftellte Rechnung burch verbefferte Abminiftration gu einer gehlrechnung ju machen. Defhalb, baß mehrere Gifenbafnen nach einer Sanptrichtung bin parallel, ober fur furgere Streden auch nebeneinander laufen, find Diefelben noch immer nicht Concurrenge babnen; denn es hat doch jede berfelben auch ihre befondere Begend und ibren besonderen Berfebr, auf welchen Die Beminnftrechnung bafirt wird, und die mehreren Bahnen theilen fid nur in das Monopol, und organifiren basfelbe um fo ficherer; benn bas Intereffe, bas Bublitum nach Möglichfeit auszubenten und ben Gutertrausport, ber ihnen ficher ift, fo gewinnbringend als moglich ju machen, ift allen Gifenbahnunternehmungen gemein, und Dichts ift leichter und Richts natürlicher, als daß fich die menigen Monopoliften untereinander barüber auf Gifenbabn. Conferengen verftanbigen.

Maurus, Bolfewirthichaftelehre.

§. 3.

Die Frage ift nun die, auf welche Beise die Gefellschaft eingreifen foll, um dem Monopole der Eisenbahnen wirfam zu begegnen? Rach unferer Meinung lagt fich dies auf feine andere Beise erreichen, als badurch, daß die Gesellschaft selbst das gange Eisenbahnwesen, sowohl Bau als Betrieb, in ihrer hand behalt derart, daß die Bahnen aus Staatsmitteln oder mit hilfe tes Staatseredites hergestellt und Privaten im Pachtwege zum Betriebe gegen von der Regierung in Bezug auf Kosten und Art des Transportes sestgesellte Berbindlichseiten überlassen werben.

Gegen ben Eisenbahnban auf Staatstosten wird eingewendet, bag berfelbe theurer baue, als ber Private, und baß ber Staat sich in unnöthige Schulden fitunge, mahrend er sich seinen Credit für andere Eventualitären offen halten solle. Es finde sich zu Gisenbahnbauten stess Privatkapital, da Eisenbahnen gewinndringende Geschäftesunterushmungen sind, und selbst wenn dem nicht so ware, so bliebe es besser, das Privatkapital durch besondere, von der Regierung gegebene Pramien dafür anzueisern, als die Banmittel vollständig von der Regie-

rung felbft beigufchaffen.

Allein mas die größeren Roften der Staatsbabnen anbelangt, fo ift damit, daß die Befellichaft bie Babnlinien feststellt und aus Staats. mitteln ben Bau beftreitet, burchaus nicht nothwendig verbunden, bag bie Regierung ben Ban auch felbft und durch ihre eigenen Organe vollführen laffen foll. Es lagt fich recht gut eine Ueberlaffung der Bauführung der einzelnen Objecte im Offertwege an die Mindeftbegehrenden, blog unter Aufficht und Controle durch Regierungebeamte, organifiren, mobei ber Befellichaft auch die möglichft niebrigen Baufoften ju gut fommen. Bas aber bie Beschaffung ber Belbmittel fur den Bau anbelangt, wogu in der Regel, und inobesondere fur Barptbabnen, Die laufenden Steuereinnahmen allerdinge nicht binreichen fonnen, fondern im Grebitmege anticipirt merden muffen, fo find bieg productive Schulden, welche nicht blog die Binfen abwerfen, fondern auch die Amortifation bes Capitales burch die erhöhte allgemeine Steuerfraft unter Bewinn fur Die Boblfahrt ber einzelnen Gefellichafte. mitglieder ermöglichen.

In manchen Staaten wird bas Privatkapital durch Privilegien und Zinfengarantie von Seite der Regierungen zum Gifenbahnbau angelodt. In solchen Staaten etablirt fich, gegrundet auf die einigen bevorzuften Gründen ertheilten Privilegien und Gewinnstsboffnungen, der Eisenbahnactienschwindel. Die Gründer des Unternehmens, in der Regel selbst keine Kapitalisten, verstehen es nur, durch überschwengliche Darftellung der gebotenen Bortheile das kleine

Rapital gur Beichnung von Actien anguloden, mabrend fic felbft fich Dabei gemiffe, gleich realifirbare Bortbeile bezüglich ber Gingablung auf Die felbft gezeichneten Actien, und binfictlich eines einträglichen Umtes ober Ginfluffes beim Bane ober funftigen Babnbetriebe vorbehalten. 3ft bas Bublitum willfabrig gemefen, fo merben bie eigenen Actien von Seite ber Brunder fofort mit Geminn verfauft merben fonnen, und Amt und Ginfluß bei ber Banunternehmung find gefichert, bas eigene Beichaft ift gelungen, mabrend bie eigentlichen Gelbgeber bes Beiteren fur ibr Capital und Ginbringung ber garantirten Berginfung beforgt bleiben mogen. Sat die Regierung nun ber Bauunternehmung ein bestimmte 8 Binfenertragnif vom ausgelegten Gelbcapitale garantirt, fo hat fie damit vorerft and das Capital felbft garantirt, b. b. ibre Berbindlichfeit, wenn auch nicht formlich, übernommen , alfo Die Belaftung ber Wefellicaft nicht vermieben, fondern nur in erhöhtem Dage porgenommen; benn ber Staat ift Theilhaber an einer Unternehmung geworden, auf beren Betrieb ibm fein ent. icheibenber Ginfluß guftebt. Die fich widerftreitenben Intereffen einer folden unngturlichen Berbindung merben nothwendig gu Streitig. feiten zwischen Regierung und Bauunternehmung führen, und Diefe Streitigfeiten werben nachtheilig auf ben Gure ber Actien wirfen, ju Capitaleverluften der Actionare fubren, und weil auch Die Gefchafte. unternehmung felbft unter bem Drude folder Streitigfeiten verlieren muß, wird bie Regierung ebenfalls bei ihrer Berpflichtung binfictlich ber Binfengatantie in Berlufte fommen.

Das natürliche Wonopol der Eisenbahnen und die dadurch dem ordentlichen Berteher zugehende Beichwerung zeigt sich neuestens regelmäßigt in der Zeit der großen Getreibe-Tansborte, nelche aus den ößlichen Donausändern nach dem Welfen won Europa geschehen. In den herbstimmaten und Winteransang ist der locale Gütertrausbort auf diesen Eisendahnen in Desterreich zu ja jagen gesperrt, wenigstens mit großen Beitverluste und besonderen Kosten besaftet. Eine Abhilfe dagegen wäre wohl dadurch möglich, weun den Eisendahnen vorgeschrieben würde, bertei außerordentliche Frachlendungen auch nur mittelst außerordentlichen Betriebsmitteln und Separatzügen zu besörbern; allein ein solches Eingreisen der Regierungen besteht nitzgend und die Bahwerwaltungen sehen in der Sicherheit ihres Wonopoles, mit welchem der Localverlehr doch an die Eisendahnenützung gewiesen ist, keine Beranlassung, sich wegen derselbs verdorber Kosten ausgenetegen.

Sleiches gilt von der Zeit größerer Truppenbewegungen auf den Eisenbahnen, obgleich diese auf den Localvertehr — außer im Ariege — weniger drücken, indem die Regierungen im Interesse der Schnelligkeit und Zwedmäßigkeit des Transportes von Mannichaft und Waterial Anordnungen treffen, daß dasschie einer besonder Züge, als auch die entspretzenden besonderen Konstonenen in Bermeitung dammen.

als auch die entsprechenden besonderen Transportwagen in Berwendung sommen. In Deutschaft der beschen vorwiegend Staatseisendapnen in Bairen, Wiltemberg und Baden. In Sachsen, Preußen, Belgien fleerwiegen die Privatbahnen. In der Schweiz, mit Ausnahme der Berner Staatsbahn, in Frankreich und England gibt es nur Privateisendahnen. Die öserreichischen Staatsbahnen wurden an Privatgesch-schaften in Folge der Finanzioch vom Jahre 1855 angejangen, nach und nach sämmtlich verkauft.

Die vom Staate betriebenen Gisenbahnen in Deutschland verzinfen fich überall mit 5 und 6 Procent bes Anlagecapitales, allein es ift auch gewiß, baß solches nur in

Folge bes babei aufrecht erhaltenen Monopoles ber Fall ift, nicht in Folge ber billigft möglichen Bermaltung und eines ben Beburfniffen entsprechenden guten und wohlfeilen

Betriebes ober niedriger Tarife.

Die Privatbahnen weisen zwar ein burchschnittlich höheres Erträgnis aus, pro 1866 - 13-7%, allein es ist damit ebensals nicht gesagt, das diese böhere Erträgnis nicht aus mehr auf Kossen des Werthere und Publiktums erzielt wird. Die Tarise werden allerdings von den Regierungen bewilliget, allein in der Regel bei der Concessionsertheilung ein für allemal im vornherein mit einem Warimum. Wenn nun auch in manchen Staaten die Bestimmung bestehet, daß die Tarise periodisch revidirt werden missen, wie es die Ersahrung zeigt, dabei stells nur so weit geändert, als dies, im eigenen Interesse Sahnbetriedes liegt und erlaubt ist, während die Interessen des Publiktums in aweiter Linie beiden.

### §. 4.

Solche gegen Privilegien und Binfengarantie ins Leben gerufene Eifenbahnunternehmungen haben auch durchaus fein Intereffe, mohlfeil zu banen, benn bas ausgelegte Ravital mirb ja gut und voll verginft, und je größer ber in Ausficht genommene Rapitalbetrag, befto großer entfällt ber Beminn bavon fur Die Grunder ber Unternehmung. Bobl aber befteht bas Intereffe, bei bem größtmöglichen Rominalfapitale fo fchlecht wie möglich zu bauen, und den Gewinn davon zwifchen ber Bauleitung und ber Bauunternehmung zu theilen, mas auf Roften ber einzelnen Actionare geht, welche in ben nachfolgenben geringen Betriebserträgniffen ben Schaben burch Rapitals. und Binfenverluft gu tragen haben. Die Controle ber Baurednungen gur ichlieglichen Refiftellung bes ausgelegten Bantapitales, welche fich bie Regierung porbehalt, ift unpraftifd, und führt lediglich gu Streitigfeiten. welche wieder die Actionare bezahlen muffen. Das ausgegebene Gelb wird burch die nachträgliche Controle nicht meniger, und mas bie Regierung durch Bemangelungen an Binfengablung ju erfparen versucht, wird auf der anderen Geite im Rapitalwerthe ber Actien fur Die Befellichaft verloren. Das Feftftellen des Baucapitales im Bornberein ift ebenfo verlufibringend. Denn in foldem Ralle mird baffelbe gewiß nicht mit bem niedrigften, fondern mit bem bodift möglichen Betrage von den Grundern veranschlagt und berechnet werden, und ba ber Gifenbahnban von Seite ber Regierung principiell boch gemunicht wird, fo ift es and naturlich, baß bie lettere fich ju Conceffionen in allen berlei wiberftreitenben Berechnungen wird verfteben muffen. Aber auch abgefeben von ber Schwierigfeit, ja principiellen Unmöglichfeit ber Richtigftellung folder Bauaus. lagen im Bornberein, wird mit bem firirten Capitalebetrage ber Bau von ber Bauleitung gewiß um noch viel ichlechter ausgeführt merben, bamit bavon ein Theil als Gewinn übrig bleibe.

Uehnliches gilt von dem Berhältniffe der Regierung jum Betriebe folder garantirter Gifenbahnprivatunternehmungen. Bahrend die Gesellichaft das größte Interesse hat, so wohlseise Tarissage als möglich zu erhalten, und die Regierung der Berahminderung derselben

das Bort reden muß, wird die Bahnunternehmung diesem Drangen die Gefahr eines Ausfalles im Erträgnisse entgegen stellen, welches der Regierung zum Ersat fame; zu einem Eingriffe in die Art der eigentlichen Administration und Geschäftssührung, durch welche die Tarise verwohlseilt und ein größeres Erträgniß hereingebracht werden könnte, bleibt die Regierung aber unberechtiget, denn zu solcher Bedingung, welche alle Selbstständigkeit der Gesellschaft ausheben wurde, fände sich auch tein Privatcapital für den gewünschten Eisenbahnbau. Die Eisenbahnmunternehmung selbst hat aber wenig oder kein Interesse, die Berwaltungsnud Regiekosten ihres Betriebes zu verringern, wenn ihr das Zinsenerträgniß für alle Fälle garantirt ist, insbesondere, da letzteres in Folge der principiellen Anomalie einer solchen Art von Eisensbahnwesen ohnedies immer größer wird, je tiefer der Eurs der Actien sinst.

Man knupft Brivilegium und Zinsengarantie, unter welcher nicht selten auch die Aniorisstrung des Anlagecapitals enthalten ift, wohl an die Bedingung des heimfalles der ganzen Unternehmung mit dem Verlaufe der Krift, innerhalb welcher die Amortisation vollzogen ist. Auf diese Beise empfängt die Gesellschaft schließlich allerdings die Eisendahn in ihr Eigenthum, aber sie hat dabei doch nichts gewonnen, sondern nur erhalten, was sie nach klarer Rechnung auf die überschwenglichste Weise bezahlt hat, und noch dazu im schleche teften Baus und Betriebszuft ande. Es ist daher gewiß die schlechteste Wirthschaft für die Gesellschaft, auf die vorbeschriebene Weise Gisendahnen durch das Privatcapital bauen und betreiben zu lassen.

Das Spftem ber Zinlengarantie für Eijenbahnbau ift vorstiglich in Desterreich, neuchens in Schwung gelommen, hat aber auch vort alle biejenigen Folgen, gebracht, welche vorstehend als natürliche Consequengen eines berartigen Borganges bargestellt wurden. Kür Großbeitanuien und Irland wurden von den englischen Regierungen niemals Zinstengarantien sie Chievalen in Deinvollen und Breitengarantien sie Chievalen in Deinvollen, unter vorgäugiger Bestimmung der Höße des Bautapitales, die Garantie eines 5° 3. Zinstertägnisses übernommen. In Krantreich geischaft Geliches 1840 sie die die Vorgen werden der der Vorgens Daggen wurde und wird Krantreich bem Cienbahnbain durch Gelvoorschüffe ans der Staatslasse, oder durch Bollendung eines Theiles der Eisenbahnabeiten auf eigene Rechnung gegen Uebernahme von Actieu, oder durch das Zugeständnis einer blützeren Berzinsung und langlameren Amortisation für von der Regierung gezeichnete Actien, unter die Arme gegrissen.

§. 5.

Es ift nun allerdings möglich, daß fich jum Bau und Betriebe von Eifenbahnen in der Gesellschaft auch Privatkapital findet, welches feine solche Zinsengarantie von Seite der Regierung in Anspruch nimmt, und es sich genügen läßt, wenn ihr durch ein mehr oder weniger aus gedehntes Privilegium das Monopol des Personen und Frachtentransportes für eine bestimmte Gegend überlaffen bleibt.

Derlei Gifenbahnunternehmungen werden aber vor allen nur fur Begenden entfleben, welche vermoge ber bereits beftebenden Entwidlung ihrer Broductionsthatigfeit auch besonderen Gewinn in Ausficht ftellen, mabrend Die mabre vollewirthichaftliche Bedeutung Des Gifenbahnmefens, fowie auch aller Stragenanlagen, barin beftebt, Die Broduction und ben Guteranstaufd gerade bort ju entwideln und ju forbern, mo beibes noch gurud geblieben ift. Bon einem lediglich tem Privatfapitale überlaffenen Gifenbabnbau fann Die Berudfichtigung ber vollemirthicaft. lichen Intereffen der Gefellichaft fo wenig, ale jene ber politischen, erwartet werben, und bekbalb wird bie Bestimmung ber Gifenbabnlinien ftets Sache ber Befellichaft bleiben muffen, foll fich das Gifenbahnmefen überhanpt nach den Bedürf. niffen ber Befellichaft entwideln. Für folde ben Intereffen ber Bollewirthichaft und Des Staates im Gangen nothwendige Gifenbabubauten, bei melden ber Bewinn nicht in ber größeren Rapitals. verzinfung, fondern in indirecten Bortheilen fur die Befellichaft beftebt, findet fich auch fein Brivatfapital, außer eben gegen Binfengarantie mit allen oben befprochenen Uebelftanden, bei teren Berechnung aber Jebermann einsehen muß, daß es vortheilhafter und entsprechender ift, Die Befellicaft baut gleich auf eigene Roften und bleibt Berrin ibres Eigenthumes. Privatbabnen ohne Binfengarantie nehmen auch Die volle Freiheit fur ihre Befchaftegebahrung in Anfpruch, und fugen fic auch teinem dem berechneten Geminne widerftreitenden Zarife, an welchen Die Regierung bas zu ertheilende Brivilegium funpfen wollte; benn ber Eisenbabuban ift chen nichts als eine Geminnfipeculation von Rapitaliften, melde nur in ter Bebauptnng Des Monopole ibre Rechnung finden tann, ohne beffen Sicherung Die Bahn überhaupt nicht gebant murde.

Benn wir also unsere Behauptung begründet zu haben glauben, daß das Cisenbahnwesen überhanpt in der Hand der Gesellschaft bleiben musse, und die Herstellung der nöthigen Cisenbahnen nicht dem Privatcapitale übersassen bleiben solle, weder in freier Coucurrenz, noch angetrieben durch Privilegien und Zinsengarantie, so ist damit nicht gesagt, daß die freie Thätigkeit der Gesellschaftsmitglieder auch rücksichtlich des Banes und Betriebes von Localeisenbahnen nach Bedarf von Industrie oder Bergbaunnternehmungen, zur Berbindung der Hauptlinien u. dgl. in irgendwie beschränft oder dem Eingreisen der Regierung vorbehalten bleiben soll. Im Gegentheile bleibt die Freiheit der Arbeit auch in dieser Beziehung unser Princip wie überall, wo es keine durch das Interesse der Gesellschaft gerechtsertigte Nothwendigkeit gibt, dasselbe zu beschränken.

§. 6.

Die Bemaffer bes gefellicaftlichen Territorinms find von der Ratur gegebene Mittel, jur Erleichterung und Bermoblfeilung Des Gutertransportes. Den Menichen bleibt jedoch auch bezüglich ber Rubbarmachung von Gluffen, Stromen, Geen und Meeren manche Arbeit au tonn nbrig, burd welche Die Ratur bem menichlichen Bedarfe beffer Dien ft bar gemacht werden fann. Insbefondere gefchieht dies durch Unlage von Safen und Leuchttburmen am Deeresufer ober an großen Stromen, um bas Mus. und Ginlaufen ber Schiffe gu erleichtern und ju fichern, ober burch Erbaunng von Dod's jum beguemeren Une- und Einladen der Sandelefahrzeuge, fowie jur Ausbefferung befchabigter Schiffe. Die natürlichen Gemaffer fonnen aber auch burch Menfchenarbeit ber Schifffahrt überhaupt erft bienftbar gemacht merben, indem die berfelben 3. B. auf Rluffen entgegenftebenden Naturbinderniffe aus bem Bege geraumt und umgangen, oder auch gang neue Bafferftragen -Schifffahrte-Canale - funftlich angelegt merben, um mittelft berfelben getrennte Bemaffer, Gluffe und Meere in birecte Berbindung ju bringen.

Infoweit alle Dieje gur befonderen Rugbarmachung ber Bemaffer gemachten Banlichfeiten ber Erleichterung und Bermoblfeilung bes Gntertransportes zu gut fommen, fo bienen biefelben einem wichtigen öffentlichen Intereffe, nud follen baber and gleich wie ber Strafen. und Gifenbabubau aus Gefellichaftsmitteln bestritten Die Bennitung Diefer Banlichfeiten ift jedoch eine berart ausschließliche von Seite Des Sandelsgefchaftes, daß die Befellichaft, wenn fie Die Bergutung ber fur ben Ban gehabten und fur Die Erbaltung laufenden Muslagen burch Erhebung von Safengebuhren, Schleugengelbern u. bgl. bei ben Schiffen fucht, welche bavon Bebrauch machen, viel meniger Unrecht thun mirb, ale bieg binfichtlich ber Strafenmauthen ber Fall ift. Allerdinge laften auch biefe ber Schifffahrt auferlegten Bablnugen auf ben Transportkoften und vertheuern ben Breis ber Guter, indem fich ber Schiffeeigenthumer, wie ber Sanbelsmann an der Baare refp. beim Confumenten fur die mit dem Transporte verbundenen fammtlichen Auslagen ichablos ju balten fuchen muß; jedoch tommt biefen Baaren entgegen wieder bie verhalt. nigmäßig gegen jede andere Art Des Eransportes viel wohlfeilere Schiffefracht ju gut, welche burch bie in Rede ftebenden Baulichkeiten im Gangen verwohlfeilt und nicht vertheuert mirb. Die Bertheuerung ift alfo nur eine icheinbare, und trifft jedenfalls nur Diejenigen Baaren, melde es nothwendig gehabt haben, von ben betreffenden Baulichkeiten Gebrauch ju machen. Dagegen ift die Beschwerung ber Schifffahrt burch einzelnen Stabten und Bafen ertheilte Stapel. ober Umichlagerechte u. bgl. eine beut. zutage bereits überwundene Unschauung, und find dieselben nichts, als auf Rosten des Ganzen ertheilte Privilegien, welche weniger die Schifffahrt, als vielmehr den Baarenhaudel überhaupt treffen, ohne für die Gefellschaft irgend einen anderseitigen Nuten zu bringen.

Die Erhebung der oben bemerften Bafengebuhren, Schleußengelder, Baffermauthen u. bal. führt zu Bertragen mit anderen Staaten, um diefe Belaftung der Schifffahrt gegenfeitig aufzuheben. Bei diefem Ucte ber Compensation wird ber eine ober andere Staat, namlich berjenige, beffen Schifffahrt in den fremden Bemaffern der bedeutendere ift, giffermäßig gewinnen. Nichtsbeftoweniger werden folche Bertrage als cben fo viele Fortichritte auf der Babn der Ertenutnig eines gemeinschaft. lichen Intereffes aller Menichen angesehen merben muffen. Rur wird bie Biltigfeit berartiger Schifffahrtevertrage gur nothwendigen Folge haben, daß vor Allem and Die einheimischen Schiffe auf dem eigenen Territorium von allen Schifffahrtsabgaben befreit bleiben follen, und daber bie Berftellung aller derfelben Dienenden Baulichfeiten um fo mehr aus Staatsmitteln wird geschen muffen, als Private auf ben Erfat der dafür aufgewendeten und laufenden Bain: und Erhaltungs. foften nicht verzichten fonnten. Dabei bleibt ber Brivattbatigfeit noch immer viel zu tonn übrig, woburch fie ber Schifffahrt mefentliche Dienfte leiften fann, wie bie Rettungs. und Berficherungsanftalten, Das Lootfenmefen, an geeigneten Stellen Lenchterfciffe jur Berfnanna gu balten. Auch Die Erbannng von fleineren Canalen fann der Brivatipeculation überlaffen bleiben, wenn mit derfelben fein Monopol babin verbunden ift, daß bie Schifffahrt auf deren Benugung nothwendig angewiesen mare. Hebrigens verlieren insbesondere die Schifffahrtecauale den Gijenbahnen gegenüber immer mehr von ihrer fruberen Bedentung, indem der Transport auf den erfteren taum wolfeiler geleiftet werden fann, wogn auch tommt, daß die Erbanung von Schifffahrte. canalen noch viel mehr von den gegebenen Territorialverhaltniffen abbangig und beschrantt ift, als ber Gifenbahnbau.

In Erfenutniß der Wichtigfeit, welche die Schifffahrt fur die Entwidlung insbesondere des auswärtigen Sandels der Gesellichaft bringt und als ein besonderer Zweig von einheimischer Arbeit verlangen kann, wurden von den hauptsächlich handeltreibenden Nationen von jeher besondere Schifffahrtsgesetze gegeben, mit dem Zwecke, den einheimischen Schifffban und den Activhandel zu fördern. Dabin gehören insbesondere die Erhebung von besonderen sogenannten Tonnengeldern von den in den einheimischen hasen einlanfenden fremden Schiffen, und die Erhebung höherer Zölle von auf fremden Schiffen aufommenden Waaren. In manchen Staaten wurde auch die Einfuhr fremder Baaren auf anderen als einheimischen Schiffen ganzlich verboten,

ober Die Ginfubrerlaubniß neben ber eigenen Schifffahrt auf Die Schiffe ber Erzeugungslaube ber Baaren beichranft u. bal.

Benn es auch außer 3meifel fteht, bag burch berlei Dagregeln bie einbeimifden Schiffsbau- und Die einbeimifden Schifffahrteunternehmungen großen Aufichwung nehmen fonnen, wie Golland, England n. bgl. bemeifen, fo ift es boch auch gewiß, bag bie Entwidlung ber Pro-Duction im Allgemeinen unter folden Beidranfungen leiden muß, und bag die einheimische Arbeit und Confumtion, in fo weit fie mit der Bufuhr der ihr nothigen Arbeitsftoffe und Berbrauchsartifel auf tie einheimischen Schiffe angewiesen ift, im Wangen burch bae Brivilegium ber letteren auch ju großem Rachtheil fommen fann. Dagu fommen noch die Repreffirmagregeln, welche jede in gleicher Rich= tung aufftrebende fremde Nation Dagegen ergreift, mobnech ebenfo wieder auf Die Unsfuhr ber einheimischen, Des auswärtigen Abfages bedürftigen Urtifel hemmend gurudaemirft wird. Die nenefte Beit fest daber auch an die Stelle Diefer Anschauungen und Gefete einer fruberen Entwick. lungeperiode ben Abichluß von Schifffahrtevertragen, nach welchen fur Die mit einander Sandel treibenden Nationen alle berartigen Befdranfungen ber freien Schifffahrt gegenseitig aufgehoben und ungiltig erflart merben.

Die Schifffahrtecanale in England belaufen fich auf 700 Meilen gange und find burchgebends Privateigenthum. Frantreich besitet 314 Meilen Canale, von benen ber größte Theil im Besitye bes Staates ift. In Deutschland ist nur ber Ludwigscanal von Bedeutung mit 23 Meilen Cange, welcher von einer Privatgesclischaft gebaut, jeht Staatseigenthum geworden ift, sich aber nur schlecht verzinset.

Die Wassergille sind auf den deutschen den jugen ber anterneten Rhein und Elbe, wenn auch gegen früher bedeutend ermäßiget, jo doch noch immer nicht ganz aufgehoben, und bilden eine sordonernde Beschwerung und Beläsigung der Schissfahrt. Bester geht es mit der Aufsebung der monopolistischen Schissfahrtsgeste, mit welchen insbesonder die Engländer und Niederländer auf die Schissfahrt der übrigen Nationen brückten. Dieselben erhielten den ersten bedeutenden Sois durch den zwissen England eind nich Frankreich 1829 geschlossenen Saubelsvertrag. Im Anjange 1830 hat England selbst alle seine die dahin bestandenen Borreckte der englischen Schiffe gegen sermbe übersaubt aufgehoden erklärt, vorbehaltlich der Gegensseitzsteit und mit Ausnahme Svertehres zwischen den überseichen der beiten den bei bestehren zwischen den überseichen bei überseichen bei überseichen bei überseichen bei überseichen bei überseichen Bestehren. Sierauf solgten sossen Holland und Nordamerika mit gleichen Bestimmungen. Die seit dieser Zeit zwischen den einzelnen europäischen Staaten geschlossenen Schiffsahrtsverträge, insbesondere auch awifchen Breußen, Desterreich und Ruffand mit ben Bestmächten, und untereinander, haben fammtlich ben gleichen Zweck, die gegenseitig gleichmäßige Behandlung der nationalen Schiffe festanklung bet nationalen Schiffe festanklung bei Mbgaben für hafen- und Leuchtthurmgebuhren, Tonnengelber ac. möglichft gu ermäßigen.

8. 7.

Bom Boftwefen, welches ebenfalls als ein wichtiges Beforberungemittel fur Sandel und Berfebr erfannt merben muß, mar bereite in fo weit die Rede, ale der Betrieb beffelben in ber Regel von ben Regierungen in Anspruch genommen wird, und dann unter die in ber Befellichaft mirfenden fünftlichen Monopole gerechnet merben muß. Die Boft vermittelt ben Briefmechfel, und befaßt fich mit dem Transporte von Bersonen und Gendungen, insbesondere der weniger schwer wiegenben und volnminofen, bafür aber werthvolleren Guter, in so weit dieselben nicht dem Transporte durch Eisenbahnen und Stragenfuhrwerf überlaffen werden wollen ober tonnen.

Die Boftanftalt befordert Die ihr übergebenen Briefe und Baquete beutzntage, in fo weit Gifenbabn und regelmäßige Schifffahrteverbindungen in ihrem Bege liegen, unter Benütung Diefer, und nur mo biefelben feblen, mittelft eigenen Bofffubrwerfes u. bal. Wenn auf folde Beife Die Ausführung bes Boftbienftes thatfachlich ju einem großen und im wichtigften Theile mittelft Privatunternehmungen geschieht, und die Loftanftalt dabei nicht anders mitmirft, denn als Cammlungsort von Briefen und Baqueten, von welchen aus Diefelben den Gifenbahnen und Schiffen überbracht, und angelaugt am Bestimmungsorte burch bie Boftbedienfteten wieder übernommen und ben Abreffaten jugeftellt merben, fo fann bas Refthalten am Boftmefen von Geite ber Regierungen beutzutage in ber That ale nichte Underes ericheinen, benn eine Bolizeimafregel gur Uebermadung bes Brief. vertebres im vermeintlichen boberen Staateintereffe, und als ein Mittel ber allgemeinen Beffenerung. Bom mirtbicaftlichen Standpuntte laft fich fein Grund bafur finden, marum die von Brivatperfonen unter ihrer Berantwortung transportirten Boftgegenftande burch besondere Poftbedienftete auf den Gifenbahnen begleitet werden muffen, mabrend daffelbe j. B. fur die überfceifche Boft wieder nicht gefchiebt, und warum nicht auch bas Ginfammeln und Buftellen von Briefen und Baqueten einfacher und gewiß mobifeiler von Brivatversonen beforgt werden fonnte, an welche Diefes Beichaft g. B. im Offertwege burch bie Regierung, unter Borbehalt ber Oberaufficht, übergeben merden wollte. Uebrigens gefchieht Diefes Ginfammeln und Beftellen ber Brief. und Baquetpoft, fowie bie Beforderung von Berfonen und Gutern felbit in jenen Staaten, welche bas Postregale behaupten, thatjachlich auch burch Brivatverfonen, allerdinge nur fur bie fleineren und weniger wichtigen Orte, - aber wenn foldes überhaupt moglich ift, ohne Gefahr fur Die Ordnung und Berläglichfeit der Briefbeforderung, ohne Rachtheil und Störung des geregelten Boftenlaufes, welches von Sandel und Berfebr allerdings gefordert werden barf, fo begreift es fich wieder nicht, marnm bas Boftmefen nicht principiell und fur alle Drte bem Brivatdienfte im Concurrenzwege und gegen eine von ber Regierung festgeftellte Tarifirung und geubte Controle überlaffen werden fonnte, gerade wie ber Gifenbabndienft, nachdem boch beiberlei Anftalten bem gleichen 3mede gu bienen beftimmt find.

Wenn man baber auch zugeben nug, bag bie Poftanftalt unr bann ben Bedurfniffen von Sanbel und Verkehr vollfommen gerecht wirb,

wenn biefelbe nach einem einheitlichen Goftem über bas gange gefellichaftliche Territorium organifirt ift, fo liegt Darin noch fein ansreichender Grund, ju behaupten, bag and ber Betrieb Diefer Unternehmung Gade ber Regierung fein muffe, nub nur pon ibr allein am beften geführt merben tonne, mabrend boch auf berfelben Ceite rudfichtlich jeter anderen Art von Wefcaftebetrieb als Brincip aufgestellt mirb, bag bie Regierung ber fcblechtefte Arbeiter fei. In Der gegenwärtigen Beit, mo bie Gifenbahnen fich immer weiter netformig über Enropa ausbreiten, tann bas Gefcaft ber Boftanftalt obne Befährdung des Spfteme und ber nothwendigen Ginbeit überall ron Brivatfraften beforgt werben, fo gut wie folches in ben Orten, welche feine Gifenbabn burchzieht, obnedich in ber Regel geschieht. burcanfratifche Apparat von Regierungepoftbeamten, in welchem Die eigentlichen Manipulanten die menigften find, dagegen um fo mehr burch bobere Beamte fur nuglofe Schreibereien, tabellarifche Bufammenftellungen, Controle ber Unterbeamten und Berechnungen und Boricblage aller Art Beit und Weld verfdwendet wird, ift gewiß gang unnöthig, und burd Die Ginbeit Des Gofteme im Boftwefen nicht gefordert. Die Uebermachung der Ginhaltung ber beftebenden Boftvorfdriften burch bie Brivaten lagt fic neben ber Deffentlichfeit und burd bae Bublifum felbft mittelft einer ambulanten, wenig fostivieligen Controle von Geite ber Regierung ebenfo wie fur Die Gifenbahnen Durchführen.

Dan behauptet ferner, daß die Ueberlaffung bee Boftmefene an Brivatunternehmer viel Bermogen und großes Bertrauen bei Den letteren erfordere, welches felten ju finden fei, und es burfe Daber Die Regierung megen Mangels ber Concurreng im Mitmerben für Die Uebernahme tes Boftgeschäftes auf feinen großen Bachtzine rechnen. mabrend bie Unternehmer auf Roften des Bublicums fich bereichern tounen. und ju Berbefferungen im Boftmefen fich wenig verfteben werden. Allein abgefeben von dem diefer Aufchanung ju Grunde liegenden falfchen Brincip, ban Die Boftanftalten eine befontere Ginnabmequelle fur Die Regierungen und ein Gewinnftinftitut fur Die Boftbalter fein folle, ift beutentage, mo fich bie Gifenbabnen jum größten Theile bereite an bie Stelle der Boftmagen und Boftpferbe gefest haben, auch bas fur ben Betrieb bes Boftmefens nothige Inventar refp. Rapital überbanpt ein viel geringeres geworden. Allein ce beftebt auch bie Rothmen. Digfeit gar nicht, bag bas gejammte Boftmefen ber Ge= fellichaft gerade nur einer einzigen phyfifden ober moralifden Berfon überlaffen merben muffe. Gine folde Art ber Hebernahme und Rubrung Des Boftbienftes murbe allerdinge nur ein auf Bewinnft berechnetes Unternehmen fein, welches Die eigentliche Beforgung bes Boftgeichaftes wieder an Unterpachter überlaffen mußte. Es wurde damit nichts erreicht fein, als, die Etablirung einer an ben einzelnen Bofthaltern und am Bublifum selbst zehrenden Mittelperson ohne irgend welchen Rugen, wohl aber jum Schaben jur den Bostbetrieb. Das Einheitliche des Postwesens besteht aber nur in dem Festhalten an einem einheitlichen, durch die Regierung vorgeschriedenen und von ihr controlirten Spsteme, und dieß wird durch Borschriften erreicht, welchen auch mehrere und viele einzelne Posthalter unterworfen werden tonnen. Die Bereicherung der letteren auf Rosten des Publismus und das Jurukbleiben in den Berbessernugen des Postwesens wird aber vershütet durch eine den Berhaltuissen ehr Bostwesens der Posttagen und durch periodisch wiederesprende Ausschreibungen zur Uedernahme der Bosthaltereien unter enterechend geauderten Bedingungen.

218 Grund gegen bie Ueberlaffung bes Boftbienftes an Die Brivatthatigfeit wird endlich auch angeführt Die Befürchtung ber Rugang= lichfeit folder Brivatperfonen für eine Berlegung bes Briefgebeimniffes und Der Unterfchlagung von Correipondengen und Gendungen. Allein Diefer Grund ift vollftandia nichtig einer Debriabl ber beftebenben Regierungen gegenüber, melde Die Berletung bes Briefgebeimniffes als eine unter Umftanden gerecht. fertigte Regierungemagregel erflaren, und nicht aufteben, Diefes Beichaft durch eigens biergn bestellte Beamte funstgerecht betreiben ju laffen. Die Gefahr ber Anganglichlichkeit nud Unterfchlagung von Boftfendungen ift auch principiell bort viel größer, mo Die Berfuchung größeren Boden findet, und bieß ift gewiß bei inbalternen, fcblecht befoldeten und in Rolge eines gefünftelten Controlapparates ichlecht controlirten Regierungsbeamten mehr ber Rall, als bei Brivatpoftbaltern, welche mit bem ordentlichen und gemiffenhaften Betricbe des von ihnen übernommenen Weichaftes ihre und ihrer Ramilien Erifteng mit verflochten miffen.

Der Betrieb des Posidienstes durch die Regierungen ist auch ein hinderniß für den Fortschritt, mit welchem die herstellung einer über die Grenzen des gesellschaftlichen Territorinms hinausreichenden Einheit, in Bezug auf Ineinandergreifen des Personene, Briefe und Paquettransportes, gleiche Tarifirung, bestimmte Lieferzeit n. dgl. angestrebt werden soll. Unter dem Bestande des Postregales wird der Abschluß von Postconventionen mit dem Auslande zu einem diplomatischen Acte zwischen den betreffenden Regierungen, und biplomatischen Acte zwischen den betreffenden Regierungen, und biplomatischen der Bezel auf Schwierigkeiten, welche mit den Bezdürsnissen von handel und Berkehr zwar gar Richts gemein haben, nichtstessoweiger aber das Zustandesommen des Postvertrages verhindern.

Die Bertheuerung des Boftverlehres fur die Bewölferung zeigt fich in der Sobe ber aus diefem Geichäftsbetriebe bon den Regierungen gezogenen Groinne, und es tommen bierzu noch die in Folge der burcantratischen Organisation bes Postwesens bestehenben ju boben Betriebeauslagen.

Die aus bem Boftbetriebe gezogenen Gewinne betrugen:

in England pro 1862 in Frankreich pro 1863 in Desterreich pro 1863 1.236.941 Bf. St. 22,557,902 Fres. 3,857,276 Gulben. in Preugen pro 1863 . 1,650,000 Thaler.

Die in berfelben Zeit bestanbenen Abministrationetoften bes Bostwefens betrugen: in England 2,540,363 Pf. St. auf 733,500,000 Briefposstenbungen; in Krantreid 47,370,217 Kres. auf 502,000,000 Briefposstenbungen; in Cesterreid, 9,796,832 Gulben auf 147,000,000 Briefposstenbungen;

in Breufen 9,803,800 Thir. auf 202,000,000 Briefpoftfenbungen.

Bahrend allo die Woministrationskoften in England und Frantreich, wo die Fahrpoft fast ganz von Privaten betrieben wird, nur 6 und 7 Pfennige per Briefpostenbung betragen, berechnen sich dieselben für Desterreich und Preußen auf 15 Pfennige.

### 8. 8.

Der eleftrifde Telegraph ift eine Unftalt, melde ben Bedanfenaustaufd zwifden ben von einander entfernt wohnenden Menfchen auf Die fcuellfte und die Bortheile bee brieflichen Bertebres weit überbolende Art vermittelt. Die großen Borgnge eines fo fcuellen Gedankenaustaufches in die weitesten Entfernungen, die Möglichkeit einer blipartigen Berbreitung von nadrichten ober Auftragen nach allen wichtigen Orten bee Befellichaftsterritoriums auf ber einen Seite, und auf ber anderen Seite Die um fo größer icheinenbe Rothwendigfeit, ben telegraphifchen Bertebr ber Privatpersonen unter einander ju übermachen, mas um fo einfacher gefcheben tann, ale ber Inhalt ber Telegramme ben expedirenden Beamten befannt gegeben und ichriftlich gurudgelaffen wird, baben von Unfang ber bie meiften Regierungen Europas bestimmt, Die Benugung und ben Betrieb ber Telegraphie ale Regierunge. face tu erflären.

Aber auch nirgende ale beim Telegraphenmefen find die Birfungen eines von ber Regierung fur einen bestimmten Befchaftsbetrieb geubten Monopoles fichtbarer. Bir muffen babei por Allem auf bie burch bas Monopol verurfachte Berthenerung ber Telegraphie binmeifen, welche badurch bervorgernfen wird, daß man biefen Gefcaftsbetrieb gleich jenem ber Boft, insbesondere in jenen Staaten, in benen bie Bureaufratie überhaupt Alles übermuchert, auf bureanfratifch tofffpielige Beife eingerichtet balt, außerdem aber auch noch einen befonderen Beldgewinn baraus gu gichen begehrt. Richt genug aber baran, ftellen bie Regierungen nach freiem Ermeffen den Gebrauch der Telegraphie für Brivate geitweilig and ganglich ein, fei es in Rolge bes Umfandes, daß bie betreffenten Linien von ber Staateverwaltung felbft berart in Anspruch genommen werben, bag bie Beforderung von Privattelegrammen gleichzeitig unmöglich wird und bie Regierung fur fic ben Borzug in Anfpruch nimmt, — sei es, daß man die schnelle Berbreitung gewiffer Nachrichten durch Privattelegramme aus polizeilichen Gründen verhindern will. Und diese Berweigerung der Telegraphenbenügung gesichieht gerade zu solcher Zeit und für solche Nachrichten, welche für handel und Berkehr die wichtigften und bringlichsten find, bei Feindess und Rriegsgefahr oder wichtigen öffentlichen Ereigniffen anderer Art.

Fur ben ausschließlichen Betrieb bes Telegraphenmefens burch bie Regierungen lagt fich gewiß noch meniger ale fur Die Boft ein anderer auch nur ideinbar giltiger Grund finden, ale bas Begehren, bas Bubli. fum mit Bilfe beffelben gu beffenern, ben Bebantenanstaufch polizeilich gu übermachen und nach Doglichfeit and ju verbindern und ju unterbruden. Der Betrieb bes Telegraphen ift aber ein befonderer 3 weig ber menschlichen Arbeit wie irgend ein anderer, und bangt mit ber Forderung ber Unterordnung unter ben Gefellichaftegwed in gar nichts gufammen. Benn bie Bennigung ber Erfindung bes Telegraphirene fur die Regierung beutzutage gemiß ein Bedurfniß ift, und Die Befriedigung berfelben burch Unlage von Telegraphenlinien nach Bedarf nicht beeintrachtigt merben barf, fo bat biefelbe barum aber noch fein Recht, ben übrigen Gefellichaftemitgliedern bei Be. friedigung beffelben Bedürfniffes irgendwie binbernb ober ftorend in ben Bea zu treten. Goldes geichieht aber baburd, baf bie Brivaten gur Uebergabe ibrer Radricten an ben Ctaate. telegraphen permiefen und Die Errichtung pon felbiffandigen Linien nach bem ausgesprochenen Bedurfniffe bes Brivatverfehres neben ben Regierungetelegraphen unterfagt mirb.

Dem einzigen Grunde, welcher für die Bereinigung des Telegraphensbetriebes in einer hand spricht, nämlich die durch die einheitliche Anlage der Linien mögliche Berwohlfeilung der Gebühren, kann auch dadurch entsprochen werden, daß für den Gebrauch der Regierung und der Privaten überall besondere Dräfte und Apparate zur Berfügung gehalten werden, so daß zu jeder Zeit aus einem und demselben Locale das Telegraphiren beider Parteien, von einander unbehindert und ungestört, vor sich gehen würde. Aber auch bei diesem Principe müßte die Concurrenz in der Anlage von Telegraphenlinien noch im mer freigegeben bleiben, um dem Konopole in der Gebühren: berechnung entgegenzuarbeiten, abgesehen davon, daß eine einzige Leitung nach den hauptrichtungen und Orten des Berkehres überhaupt nicht genügen kann, wenn sich der Gebrauch des Telegraphen, entsprechend der Berwohlseitung seiner Benügung, auch verallgemeinen würde.

Der Telegraph ift in England keine Staatsanstalt und beförderte im Jahre 1863 3,400,000 Depefchen, also auf circa 9 Köpfe der Bevöllerung 1 Depefche. — In Frankreich wurden 1862 1,510,573 Brivatbepefchen befördert, was erft auf je 24 Bewohner 1 Depefche gibt. In Prenfen wurden 1863 877,583 Privatbepefchen be-

forbert, baber auf 22 Bewohner 1 Depefche und in Defterreich 1865 1,896,849 Privatbepefchen ober auf 26 Bewohner eine Depefche.

### 8. 9.

Dem unmittelbaren Gnteraustausche zwischen Producenten und Consumenten dienen bie in den größeren Ortschaften wiederkehrend abgehaltenen Bochen - und Jahrmarkte, die Einrichtung ftehender Marktshalten für den Lebensmittelesin. und Verkanf, die Abhaltung von Baaren borfen, die stehenden Ausstellungs und Verkaufs. bazare für Erzeugnisse der Gewerbe, Industrie und Kunst u. dgl. Das die Ausbreitung und Bernehrung dieser zur Erleichterung des Verkeres dienenden Anstalten im Interesse der Gesellschaft liegt und beshalb von der Regierung in Richts-behindert werden darf, solgt um so mehr daraus, da der wahre Fortschritt für die ölonomische Entwicklung der Gesellschaft dari liegt, daß eben der unmittelbare Giteraustaustausch zwischen Consumenten und Producenten immer mehr an die Stelle der fostpieligen Sandelsvermittlung trete, wie dieß bereits früber aussührlich gezeigt wurde.

Alle Thatigfeit aber, welche die Regierungen bentzutage noch als Ueberbleibiel vom alten Bunftmefen, jum Schute localer Intereffen gegenüber ben Forderungen ber allgemeinen Boblfabrt, ober aus Gucht für Bevormundung und polizeiliche Ueberwachung des Bolles entwideln, 3. B. burch Refibalten an Darftordnungen, burch Beftenerung ber fremden oder einheimischen Marktleute, durch Ertheilung befonderer Marttprivilegien an einzelne Orte, an die Marttgemeinde ju gablende Standgelber u. bgl., find eben fo viele Befdrantungen gegen, und nicht fur Die Entwidlung bes freien Berfebres, und bemnach aufqubeben. Alles, mas bie Regierung in Diefer Begiebung im Intereffe ber Befellichaft zu thun bat, ift, jedes befteben de Brivilegium einjugieben und ber vollen Greiheit ber Bewegung bes Berfebres nach allen Richtungen bin Babn gu verschaffen. Alle Arten ber Darfte u. bal. entwideln fich von felbit, und an benienigen Orten, mo bas Bednrfnik dafür besteht, besto ficherer, je meniger fünftliche Mittel in Anmendung gebracht merben.

Das Gleiche gilt auch von ben sogenanuten Messen, welche mehr bem auswärtigen handel und dem Guteranstausche unter ben Kaufsleuten, als dem einheimischen Berkehre dienen. Uebrigens nehmen diese Messen und ebenso auch die Jahrmärfte an Größe und Bedeutung immer mehr ab, je enger die Bevölferung an einander rindt, je geringer die Schwierigkeiten werden, welche mit dem Reisen und mit der Abmachung von Kauss und Berkaussgeschäften im Correspondenzwege verbunden sind, nnd je schweller und leichter der Waarentrausport durch die Eisenbahnen und Schiffsahrt vor sich gest. Daß eine besondere Begünstigung der Ressen und des Mesbesuches von Seite der Regierungen durch den

Reforten ertheilte Privilegien, was immer für Art, ebenfo wenig gerechtfertigt werden tann, ale Privilegien für Jahrmartte u. bgl., erscheint leibstverftandlich.

Die in neuefter Beit in Scene gefetten fogenannten Beltinduftrie. Musftellungen bienen eigentlich jur Schauftellung und Beweis. führung über die verschiedenen Stufen ber Entwidlung, welche die Buterproduction aller Urt in ben auf ber Ausstellung erscheinenden gandern bereits erreicht hat, und um einen Ginblid in Die Leiftungsfähigfeit-berfelben ju erlangen, woraus ein Schlug auf Die Bufuuft ermöglicht wird. Die 3dee einer folden Beltinduftrie : Ausstellung ift guerft in England praftifch geworben, nachdem Musfiellungen ber eigenen Lanbesproducte fcon lange fruber überall in Uebung maren. Bur England mar bie Musftellung junadit mobl nichts anderes, ale bas Dittel, auf Die einfachfte Beife und obne eigene Roften Die gefammte fremblandifche Induftrie und beren Robftoffe im eigenen Saufe tennen gu fernen, und aus bem Stande berfelben fur bie eigene Induftrie Ruten an gieben, nachdem Die frembe Concurreng bereits empfindlich und brobend ju merben begann. Das glanzente Gelingen ber Ausstellung in London, bas Busammenftromen einer ungeheuren Menfchenmenge bort, und Die pecuniaren Bortheile, welche die Sauptftadt und gang England baraus jogen, trieben gur Racheiferung gunachft in Baris, und gur Biederholung bes Unternehmens ba und bort. Gin befonderer Berth für den allgemeinen Kortschritt in der Büter: production fann in diefen Beltinduftrie-Ansftellungen jedoch nicht gefunden merben, fo menig, wie die mobernen Pferderennen bem angegebenen 3mede ber Beredlung ber Bferbegucht entfprechen. Es ift bice um fo meniger ber Rall, ale biefe Ausstellungen fein richtiges Bild von dem mabren Stande der Induftrie und Gemerbe: thätigfeit ber ausftellenden gander geben, in ber Regel nur bas Ungewöhnliche und Ausgezeichnete feiner Art jur Schau geftellt wird, und ju den angegebenen Marttpreifen in der Birtlichfeit gang andere Qualitaten gum Bertaufe tommen, ale bie ausgestellten Baaren befigen. Bon bem Schwindel, melder bei den Auszeichnungen und Breisvertheilungen getrieben wird, gar nicht weiter zu reben, wird ber Confument burch biefelben irre ge. führt, bagegen ber bonette Rabrifant ebenfo bedroht. Der Fachmann tann aus bem Unblide und Studinm feines in verschiedener Beife anegeftellten Artifele allerbinge jur Rachahmung, ju einer Berbefferung ober Erfindung angeregt merben, allein bas mabrhaft neue und Rachahmenswerthe, welches zugleich bas Lohnende ber Erfindung ift. wird von dem Erfinder boch nicht ansgestellt, ober nur unter Borfichten, welche auf faliche Rabrte führen follen. Die Ausstellungen find fur Die

Aussteller aber auch mit großen Roften und Arbeitsanfmand verbunden, welche mit den durch diefelben dem Einzelnen und der Gesammtheit zugegangenen Bortheilen in feinem Berhältniffe fteben. Die Stadt, in welcher die Ausstellung abgehalten wird, gewinut wohl durch den großen Jufammenfluß an Fremden ein besonderes Publicum, welches Landesproducte einfauft und verzehrt, aber auch in dieser Richtung ist der bleiben de Gewinn des Ganzen nicht sicher gestellt. Zedenfalls leidet eine große Bahl der einheimischen Bevölferung ebenso unter der eintretenden allgemeinen Theuerung, als eine andere, aber die Minorität, sich durch Ausbeuten der Fremden zu bereichern in der Lage ift.

§. 10.

Einheit in Dag und Gewicht bient bem Sanbel und Berfebr nicht weniger ale eine einheitliche Mnnge. De bas Befentliche bes Fortfdrittes im Guteraustaufche in ber größtmöglichen Schnelligfeit und Berwohlfeilung bes Tauschactes besteht, um Beit und Arbeit fur Die eigent. liche Production ju fparen, fo ift es flar, bag, wenn eine allgemein befannte, und von allen Betheiligten als giltig angenommene Ginbeit in Dag und Bewicht auf ber einen Seite und eine einheitliche Dunge ober beren Stellvertretung auf der anderen Seite gur Grundlage ber Breis, berechnung beim Raufe und Bertaufe bient, Der Austaufch fich viel ichneller und ficherer vollzieht, ale wenn ber Berfaufer ben Breis feines Gutes nach einer bem Raufer nicht befannten ober nicht geläufigen Ginbeit veranschlagt, und beibe fich baber erft über Dag ober Bewicht und Dunge verftandigen muffen. Das Gleiche gilt rudfichtlich ber Untertheilung ber Dag. Gewichte- und Dung-Ginbeit, ba es fich, je nach bem bafur angenommenen Bablenfpfteme, mit bem einen auch leichter und ichneller rechnen lant, ale mit einem anderen.

Daher ift die Gesellschaft im Interesse bes Einzelnen und der Sesammibeit verpflichtet, vor Allem eine folde Einbeit in Maß und Gewicht für den Güteraustausch im eigenen Lande festzustellen. Wenn nun auch schon der eigene Bortheil, insbesondere wenn die angenommene Einheit faßlich und einfach zur Erleichterung der Rechnung wirklich praftisch ist, dazu bestimmen wird, diese Einbeit trot aller Lorurtheile und alten Gewohn beiten zu gebrauchen, so wird sich die Beausstätung der Regierung doch auch noch weiter und hauptsächlich darauf richten mussen, das die sessen wurde. Denn es liegt nahe, daß der Verkäufer aus einem kleineren Maße und leichterem Gewichte, mit welchem er die gespliche Einheit in Anwendung bringt, sur sich einen Bortheil und dem Käufer Schaden bringen kann. Dieser Schade wird dem Letzteren un so leichter beisgesüt werden können, als eben eine Einheit sestgest ist, zu dem Zweck, Waurus, Vollswittsschieftelere.

damit dieselbe ohne weitere Prüsung als richtig und giltig angenommen werden soll, und je mehr sich dieser gesehlichen Verfügung vertrauensvoll hingegeben wird. Es wird daher nur im Interesse von Handel und Verkehr selbst sein, wenn die bei demselben in Gebrauch befindlichen Einheitsmaße auf das gesehliche Urmaß von Zeit zu Zeit geprüst werden, und auch sonk Jedermann frei steht, zu jeder Zeit die Bergleichung des von seinem Verkäufer gebrauchten Maßes und Gewichtes mit dem gesehlichen Urmaße zu begehren. Dazu ist nun aber auch nothwendig, daß das gesehliche Urmaß, und zwar um zu dem bezeichneten Jwede davon Gebrauch machen zu fönnen, in entsprechender Zahl und an den erforderlichen Orten vorbanden sei.

Daß die Urmage, wenn fie ihrem 3mede entsprechen und eine fefte Einbeit für Sandel und Bertebr ichaffen wollen, felbft auf einer feften Bafis beruben, und rudfichtlich ihres eigenen, einmal feftgeftellten Dages und Bewichtes feinen Comantungen unterliegen burfen, ift mobl begreiflich. Die in alter Beit gebrauchten Dag- und Bewichtseinheiten, welche fur Die Lange a. B. von Bliedmaßen bes menichlichen Rorpers, wie ber Ruft, fur bas Gewicht von einer bestimmten Angabl und Art von Betreitefornern zc. genommen murben, find bekbalb auch gang unficher gemefen, und eine folche Ginheit mare fo gut ober fo fchlecht wie feine. Es gibt mobl feine Stoffe, welche fic bem eingeführten Dage und Bewichte gegenüber vollfommen ju jeder Zeit und unter allen Umftanden gleich verhalten murben, und baber ale vollfommen unverander. liche Urmage gelten founten, andererfeits find aber auch theoretifche Ungenauigfeiten, welche fich im praftifchen Leben nicht mehr bemertbar machen, fur Banbel und Berfehr von feiner Bedeutung. Das unver. änderlichfte Mag und Gewicht mare gewiß ein ideales, welches fich bie Gefellichaft fest, und in einem bestimmten Stoffe, g. B. in einem Stabe aus bem befanntermaßen unveranderlichften Detalle, als Langeneinheit, und in einem aus eben foldem Retall geformten Rlumpen als Bewichtseinheit fixiren murbe. Allein ba ber Rall eintreten fann, daß ein foldes Urmaß burch irgend ein Ereigniß verloren geht, fo wird es bis jest noch vorgezogen, nach einem ber Erde entnommenen Objecte au forschen, meldes bie Gigenschaften ber Stabilitat und Bleichartigfeit in fich vereinigen foll, und auch gu jeber Beit und für alle Källe wieder neu bergeftellt merben fonnte. Bu biefem 3mede find bie Deffungen ber Lange eines Meribiangrades geschehen, und es murbe zuerft in Franfreich biefe gange bem Dagipfteme gu Grunde gelegt. Allein man bat fich auch überzengt, daß berlei Gradmeffungen, fo oft fie wiederholt murden, ungleiche Refultate gaben, mas bei ber Berichiedenheit ber Inftrumente und bei ber unververmeidlichen Berichiebenheit in ber Benauigfeit ihrer Unwendung mobl

auch natürlich ift. In der neuesten Zeit glaubt man daher in der Lange eines Pendels, welcher in der Minute eine gewiffe Anzahl Schwingungen macht, eine beffere Einheit für das Längenmaß gefunden zu haben, sowie die Schwere eines Cubitfußes deftillirten Baffere als Gewichtseinheit allgemein in Gebrauch tommt.

6. 11.

Das Forichen nach einem folden unveranderlichen, unter allen Umfländen gleichmäßig vorhandenen und überall herzustellenden, der Erde antlebenden Urmaße, ift wohl weniger durch die Gefahr des möglichen Berlustes der von der Gefellichaft angenommenen idealen Urmaße zu begründen, als durch das Bestreben, die Einheit von Raß und Gewicht und Münze auch über die eigenen Gesellschaftsgrenzen hin auszudehnen, was zur Förderung des auswärtigen Sandels ebenso beitragen wurde, als es für den Binnenhandel und Bertehr der Kall ift.

Gine folde Ausbehnung fann nur burch internationale Bertrage gu Stande fommen, mittelft beren fich mehrere Staaten pereinigen, ein gleichartiges Dag-, Bewichte- und Dungfpftem bei fich einzuführen. Gs ift nun allerdings möglich, daß man fich mittelft Bertragen auch über Die Unnahme einer ibeglen Ginbeit vereinigen fonnte, allein etwas anderes mare es mit ber Controle ber nach biefer ibealen Ginbeit angefertigten und niebergelegten Urmage. Lettere fonnten nicht blos verloren, fondern im Laufe ber Beit ba ober bort, und que biefen ober jenen Grunden auch abgean bert merben, moburd Sandel und Berfehr nothwendig in um fo größere Bermirrung tommen murben. als man nicht ficher mare, wo die Abanderung geschehen, und mo bas mabre Urmaß geblieben ift. Begiebt fich jedoch bas vereinbarte Urmaß auf ein phpfifches Object, welches möglichft unveranderlich in Beit und Det fefiftebt, fo ift auch die Controle barüber ftete berguftellen möglich, und internationale Streitigfeiten barüber, mer burch eine Menderung bes Urmakes eine Bertrageverlegung begangen bat, werben leicht ju ord. nen fein.

Schwieriger ift die Controle bei der Ausbehnung ber Einheit des Mungwesens auf verschiedene Staaten. Denn wenn auch statt einer bestimmten Munge selbst ein bestimmtes Gewicht von reinem Gold oder Silber als Einheit angenommen wird, so bleibt der richtige Berth ber Munge, d. b. ob dieselbe das übereingesommene Gewicht fein Gold oder Silber wirklich habe, doch immer ein Gegenstand der Frage, da die Munge aus einer Legirung besteht, welche gar nicht vermieden werden fann, soll sie im liedrigen ihrem Zwecke bestmöglich entsprechen. Darnach dehnt sich die gegenseitige Controle beim einheit. lichen Mungwesen auch auf die Legirung aus, und dieß erfore

bert wieder eine Controle der Arbeit in den Mungflatten felbst. Dagegen nun ftrauben fich die Regierungen, welche felbst bas Geschäft bes Mungprägens betreiben, und boch find alle anderartigen Borsichten gegen eine mögliche Mungverschlechterung ungenugent. Die fortschreitende Mungeinigung wird baber nothwendig zur Ueberlassung ber Mungvrägung an die Privatarbeit führen, welche von Seite der eigenen, ober jeder fremden bei der Arbeit selbst nicht unmittelbar betbeiligten Regierung überall wird controlier-werden können.

Mungenventionen murben ibrem 3mede fur Sanbel und Berfebr aber auch wenig entsprechen, wenn biefelben etwa nur bas Schlagen neuer, ge: meinschaftlicher Dangen feftstellen murden, im lebrigen aber auch Die alten Dungen im Umlauf blieben, ober gber, wenn gmar burchmeg neue Mungen eingeführt merden wollten, Die Ginheit jedoch nicht im Heußerlichen der Dunge, fondern nur in der Rechnung liegen murbe, mittelft melder bie enrfirenden Mungen auf bie gemeinschaftliche Ginbeit gebracht werden fonnten. Golde Mungconventionen find gang bagu angethau, ben zu beseitigenben Uebelftand eber noch zu vergrößern, wie es bei ber bentichen Mingconvention vom Sabre 1857 ber Rall ift, melde ben Babel ber in Deutschland curfirenten Mungforten noch um die Bereinsmunge vermehrte. 3medwidrig mare auch die Mungconvention, welche Defterreich bergeit mit Frankreich an ichließen bereit ift, abgefeben von ber Frage ihrer praftifchen Bedentung fur bas papierne Defterreich überhaupt. Es beffunde feine Mungeinheit, wenn in Defterreich ein 25-Frankenftnid in Gold geprägt murbe, mabrend man in Frankreich, Italien, in der Comeig und in Belgien nur 20-Frantengoloffude bat, und noch inconfequenter ift es, bem Decimal-Rechnungsfpfteme beigntreten, und bennoch eine 25-granfenmunge als Ginbeit in Umlauf fegen gu wollen.

§. 12.

Des Institutes ber Borfen, als Vereinigungsorte, welche den Fabrikanten, Raustenten und Consumenten geboten werden, um ihre Tauschgeschäfte unmittelbar zu einander abzumachen, wurde bereits früher im Allgemeinen erwähnt. Bu diesen Borsen aller Art gehört in sbessondere die Geldbörfe, welche wegen bes großen Einflusses, mit dem sie auf die gesammte öconomische Thätigkeit der Gesellschaft einwirkt, eine besondere Erörterung verlangt. Da das Geld, abgesehen von seinem Dienste als Tauschmittel, insoferne es zugleich ein an und sur fich werthvolles Gut ist, als solches ein Gegenstand des Rauses und Berkauses sein fann, so wird eine Börfe für dasselbe der Durchsührung solcher Bertaussgeschäfte gewiß ebenso förderlich sein, wie dieß rückschich aller anderen Guter der Fall ist. Auf den modernen Geldbörsen wird aber am wenigsten das der Tauschwermittlung dienenbe

Gelb bin und her verhandelt, sondern auf denfelben wird vielmehr nur hantel mit ben Creditpapieren aller Art getrieben, als ba find insbesondere bie aus bem modernen Staatsschnichenwesen entspringenden öffentlichen Schuldverschrungen, ferner die Actien, mittelft welcher Judustrie-Unternehmungen, Gisenbahnen u. dgl. aufgerichtet werden, Privatanlebenspapiere, Bechsel u. bgl.

Dabei unterscheidet fich bie moderne Gelbborie von jeder anderen Urt Baarenborfe hauptfachlich auch dadurch, daß fie unter fpecielle Autorifation ber Regierungen geftellt und mit befonderen Brivilegien rudfichtlich ber auf berfelben gefchloffenen Weidafte ausgestattet ift. Letteres ift eine naturliche Rolae bes Umftandes, daß die Regierungen Derzeit überall das größte Intereffe baben, bag bie von ihnen in fo überfdmanglichem Dage ausgegebenen Schuldverfdreibungen bestmöglich und regelmafig gefauft und im Breife gehalten werden. In Solge beffen ung auch Alles gefordert und unterftust merben, mas bem Darfte fur biefe Baviere gu ant fommt, und bagu gehört insbesondere, die Raufer und Berfaufer mittelft befonderer Borfeinftitute anzugieben, ten Abichlug ber Raufsgeschäfte in ben Form. lichfeiten zu vereinfachen, bem Buftandefommen berfelben burch bie Ginführung eigens bestellter Bermittlungsperfonen - Genfale - gu Gilfe ju tommen, und die unter Intervention ber letteren gu Stante gefom. menen Geschäfte in Bezug auf Form und Biltigfeit noch besonders gu privilegiren.

Eine andere, nicht weniger wichtige und eingreifende Eigenthunlich, feit der modernen Geldbörse ift, daß die auf berselben geschlossen Räufe und Berkaufe den Preis der Berthpapiere und des Geldes auch für alle übrigen Gesellschaftsmitglieder normiren, welche im Besige derartiger Berthesfecten sind, auch wenn sie selbst gar nichts beigetragen haben, den Eurs der letzteren zu machen. Anf diese Beise geschicht es, daß eine handvoll unwissender machen. Anf diese Besige geschicht es, daß eine handvoll unwissender nicht selten in übertriedener Furcht oder Hoffnung rücksichts politischer Justände, für welche ihnen das Berständniß gänzlich seht, über das Bermögen aller übrigen Gesellschaftsmitglieder täglich verfügt, und daß solches, in Folge der auf den Börsen gestatteten Differenzgeschäfte, von Menschen geschieht, welche selbst uichts besigen, als die Begierde, durch einen glädlichen Conp reich zu werden.

Es ift über bas Inftitut ber modernen Geleborfen bereits genugfam geschrieben worden, und es lagt fich gewiß nicht laugnen, daß bieselben ben Charafter von Spielbollen angenommen haben und gefahrlicher als diese auf ben Spieler wirten, weil sich bie Speculation babei auf ben eigenen Geift stügt und viel hartnactiger bem Gewinne nachjagt, welchen man nicht bem Glück, sondern seinem Berftande guschreiben

will, baber auch immer weiter verfolgt. Es ift gewiß, bag biefes Borfenfpiel taglich eine große Menge Beld abforbirt und ber productiven Arbeit entgiebt, baß fich auf bem Boben ber Borfe eine gemeinicablide Claffe von Dugiggangern und Grecu. lanten entwidelt, welche bas fortwahrenbe Comanten bes Berthes alles Gelbeigenthumes funftlich unterhalten, Damit fur fie ein Befcaft, b. b. Weminn nur überhaupt moglich ift, und baf es zu ben größten Ungerechtigfeiten unferer Beit gebort, wenn bas in Berth. papieren febende Bermogen ber unter öffentlicher Obforge befindlichen Berfonen nach ben officiellen, auf Die oben befdriebene Beife gu Stande gefommenen Gurfen verfauft und verhandelt werben muß. Es ift auch gewiß, baß alle biejenigen, welche bergeit mit fo viel Gifer und Batbos Die Aufhebung ber Spielbanten in Deutschland begehren, nur consequent maren, wenn fie ibre Aufmertfamfeit auch ber Borfenreform gumenbeten, insbesondere die Aufhebung der auf denselben betriebenen Differenggeidafte und anderen gemeinichablichen Un. fuges verlangen murben, ftatt die gegentheiligen Dagnahmen ber Regierungen als angebliche Rothwendigfeiten gu unterftugen.

Alle Die Uebel, welche Die erft mit ber Ausbildung bes modernen Creditmefens entstandenen modernen Belbborjen über Die Befellichaft bringen, marben mobl mit bem Begfallen ibrer Bafis, mit einer Menderung ber Organisation bes Crebit. wefens dabin, wie foldes bem oconomifden Fortidritte und ben Forberungen von Broduction und Guteraustaufd entipricht, ebenfalls auf. boren. Bis babin aber, und fo lange es jene Unmaffe von Berthvapieren in der Befellichaft gibt, beren Rauf und Bertauf fich nicht verbindern lagt, wird fich bie Reform ber Belbborfen barauf beidranten muffen, bag jedes besondere, hauptfachlich nur im Intereffe ber Ausbreitung Des Staatsichuldenwesens ber Borfe ertheilte Brivilegium aufbort, berart, bag ber Rauf und Berfauf auf ben Gelbborfen feinen anderen Bestimmungen folgt, ale ben bafur bestebenben allgemeinen burgerlichen Befegen; baß ferner ber Unfug ber Differenggefdafte auf. boren follte, indem jeder berartige Sandel ungiltig und fur feine Geite verbindlich erflart wirt. Riemand follte rudfichtlich bes Raufes und Berfaufes feiner Berthpapiere an ben von ben Borfenfpeculanten gemachten Gurs miber Billen gebunden merben, bem letteren feine officielle Canction und feine officielle Berbreitung gegeben merben, fo wenig ale biefes fur bie Borfengeschafte in anderen Baaren ber Rall ift. Das porguglidifte Mittel aber, bem burch bie Borfen getriebenen Actien. fdwindel zu begegnen, mare jenes, Die Saftbarteit bes Actien: befigere für bie Befdafte ber Actiengefellichaft ju verordnen, entgegen bem modernen Grundfage, Die Actionare, melde bie

eigentlichen Beidafteunternehmer find und ben Bewinn aus bem Beicaftebetriebe gieben, von ber Saftung ju befreien, und biefelbe bafur einem ober mehreren ben Actionaren verantwortlichen und von benfelben angeftellten und abbangigen Directoren aufzulaten, mas ein juritifches Unding und allen naturlichen Rechtsbegriffen entgegen ift.

Bir miffen, bag unter ben eben angeführten Dagregeln ber auf ber Borfe getriebene Sandel mit Berthpapieren momentan fcwer leiden und in beffen Rudwirfung and Die Production empfindliche Storungen erfahren murde. Allein gewiß nur gum ichlieflichen Bortbeile und für ben mabren Fortidritt ber Broduction, jur Befdranfung bes lugen. baften Schwindels und ber gemeinicabliden Speculation, jur Berftellung einer gefunden und natürlichen Bafis fur ben Breis ber bestebenben Werthpapiere. Auf biefe Beife murbe fich auch ber Ausgleich fur Die banptfachlich nur von ben Speculanten erlittenen Berlufte bald und bauernd polliggen baben, mabrend bas Fortbauern bes modernen Borfeidmindels nur immer wieder neue Opfer und größere Rataftropben fur Jedermann in gemiffe Musficht ftellt.

Die Borfenfenfale find vermoge ber besonderen Brivilegien, welche ben bon ihnen Die Vorenieniale sind vermöge der besonderen Privilegien, welche den don ihnen bestätigten Sofiengelschieften erfebt i werden, eine Art öffentlicher Beamte, und mit ihrem Einkommen auf die Menge der von ihnen vermittelten Geschäfte angewiesen. Diese Organisation trägt zur Entwicklung des Unwesens der Disservagschässte wesenstick dei. Die Börsenselasstellen ind in der Regel mit einer gewissen Angelie wesenstitut und viel betwordene Bedienfungen, welche in Deutschlad von dem für die Börse behördlich aus den angeseheneren Kaussenner ernannten Börsenstathe an ihm genehme und gut emphossen Verschnlichten vergeben werden.
In Frankreich sind die Vorsenske

gleich einem gunftig privilegirten Bewerbe.

# 3manzigftes Rapitel.

## Das Rollwefen.

§. 1. Begriff bes Bolles. — Wirtungen ber Bolle im Allgemeinen. — Die verichiebenen Arten von Bollen.

. 2. Die natürliche Berichiebenheit ber von verschiebenen Gesellschaften producirten Giter und die Nothwendigkeit des Austausches berfelben. — Die Finangolle

als Besteuerung.

§. 3. Auf ben Rohproducten lasten gegenüber ben Fabrifaten die größeren Transportsoften und die Differeng bereitben muß von jener Gefellichaft bezahlt werden, welche ihre Rohproducte gegen Fabrifate austauscht, was bei längerer Dauer zur Berarmung führen muß.

§. 4. Das Berbot der Einsufe fremder Fadvikate, und die Beschränkung der Aussuch einheimischer Rohproducte. — Die Wirkungen solcher Prohibitionen auf die Entwicklung der einheimischen Production. — Die Wirkungen des gänzlichen Mbsperreus einer Gesellschaft vom auswärtigen Saubel. — Die Wirkung von Prohibitivzöllen. — Der Schleichhandel.

S. 5. Der öconomische Fortichritt besteht darin, die vom Aussande nöthigen Producte mit einheinischen Fabritaten zu bezahlen. — Entwicklung und Wesen

bes Schutzolles.

§. 6. Der Schutzsoll ift feiner Begrundung nach nicht für jeden einheimischen Probuctionszweig zu rechtfertigen und ift überhaupt eine wechselnde Größe.

§. 7. Die Freihandelstheorie. — Der Freihandel und der Staatszwect. — Mit dem allgemeinen Freiheitsbegriffe wird Migbranch zu Gunften des Freihandels getrieben. — Der Freihandel tann fur bestimmte Gesellschaften gegen die Frei-

beit und Berechtigfeit wirtfam fein.

§. 8. Der Jerthum in der Behauptung, daß der Freihandel nothwendig zur billigeren Befriedigung der Bedirfniffe der Gesellschaftsmitglieder flühre. — Der Kreihandel nach der Theorie flührt zur Beträftigung des natürlichen Konopoles. — Der unsedingte Freihandel fann zur Ausgangung von Grund und Boden und zur Berarmung der Gesellschaft führen. — Die Befrästigung dafür aus der Geschichte.

5. 9. Bollftändiger Freihandel besteht in keinem der niodernen Staaten. — England hat ein wahrhaftes Interesse bei sich freihandelsprincipes zu fein und alle übrigen Staaten zur Annahme bes Freihandelsprincipes zu bewegen. — Die Bertheibiger des Freihandelsprincipes unter den unproductiven Gesellschafteklassen. Die Handelsverträge beweisen, daß es wahre Handelsfreiheit nirgends gibt,

fondern mit dem Principe nur egoistische Tendenzen verfolgt werden. §. 10. Die Lehren der freihandlerischen Rational-Defonomen der Reuzeit gipfeln fich

5. 10. Die Lehren der freihändertichen National-Defondnen der Neugett gipfeln fich bahin, daß in der möglichften Entwicklung der Berarbeitung von Robyroducten ber wahre Sconomische Fortscrifchritt liege. — Für diesen Zwed wird vor Allem die freie Bewegung für die vorhandene Arbeitskraft in der Gesellschaft und Schutz derselben gegen jede Ueberlegenheit des Aussandes begehrt. — Der Schutzoll sührt zum Freihandel, muß dem leiteren aber voransgehen.

§. 11. Die Meinung der Preihändler, daß die ins Ausland aus dem Agriculturstaate absliegende Geldmenge auch wieder nach natürlichen Gelegen zurückfrömen musse. — Das fremde Geld frömt zur daßin, wo es auch bezaglit werden fann. — Die verderblichen Wirkungen des im Wege von Creditoperationen

einftromenben fremben Gelbes.

\$. 12. Gefdichtliche Daten, bag alle großen Sanbels, und Culturvoller bem Schute ber einheimischen Arbeit bulbigten und baburch ju Dacht und Reichthum gelangten.

### §. 1.

Rölle find bie von fremben Baaren bei ihrem Gintritte ins Wefellicafteterritorium burd bie Regierungen er. hobenen Abgaben. Die Bolle werben bergeit in Gurova burch. gebende in Gelb und von bem Berfender ber Baare abverlangt, auf welcher fie baften, gleichviel wer ber Gigenthumer ber Maare ift. Die Rolle vertheuern Die auf ben inlandischen Martt fommenden fremden Bagren, indem der Berfaufer ben Betrag berfelben zu feinen Roften rechnen und ben Erigk bafur im Darftpreife fuchen muß; andererfeite bilben bie Rolle zugleich auch eine Ginnahmequelle ber Regierungen, refp. ber Befellichaft, von ber die Rollerbebung acidiebt.

Bon Diefer zweifachen Birfung ber Bollabgaben fann entweder die eine ober Die andere von ber Befellichaft als besonderer 3med geltend gemacht werben. Wenn bie Bolle jum Brede ber Bertbenerung ber fremden Baaren erhoben merden, fo fann Die lettere fo meit geben, bak ber fremden Baare Die Bebanptung bes Marftes gang unmöglich gemacht ift, und es find bieg bann Brobibitipgolle. Beim Beftanbe von Brobibitipgollen merden Die fremden Bagren aber überhaupt and nicht einftromen, außer im Bege bes Comuggels. Die Bertheuerung fann aber auch eine folche fein, daß durch ben bezahlten Boll ber fremden Bagre gerade nur Die Concurrent mit ber einbeimifchen gleicher Urt auf bem einheimischen Martte ermöglicht bleibt, und in Diefem Ralle ift ber erhobene Boll ein Schutgoll, gegen bas bei gollfreier Ginfuhr erfolgende Berdrangen ber einbeimifden Rabrifation burch die fremblandifde Bagre. - Die Ringuggolle bingegen nehmen feine Rudficht barauf, daß die einheimische Broduction in ihrem Abfate berfenigen Artifel, welche auch vom Mustande guftromen, betroffen wird; im Gegentheile, ba ber 3med ber Rinanggolle ift, foviel wie moglich Gimabme aus ben Bollen ju maden, und ba foldes nur gefcheben wird, jemehr von fremden Bagren einftromt, fo ericeint es nur gwedentiprechend, wenn die ein: beimifche Production von bem einbeimifden Martte möglichft verbrangt wird und die frembe Bagre die Berforgung bes beftebenden Confums übernimmt. Es werden auch Bolle bei ber Ausfuhr einheimischer Bro-Ducte ine Musland erhoben, und haben berlei Musfuhrgolle ftets nur ben 3med, Die Ringngen gu bereichern, und gmar birect auf Roften ber betreffenden Rabrifation, welcher baburch entweder ber Abfat ins Mus. land erichwert, ober gang unmöglich gemacht, ober im beften Ralle ein Beminn entrogen wird, melder ibr von Rechtsmegen gebubrt. Dasfelbe gilt von ben fur die Durchfuhr fremder Baaren burch bas Befellichaftsterritorium erhobenen Bollen; Diefelben find eine Besteuerung bes fremden handels, welcher sich diefer durch allerlei Mittel, insbesondre aber durch Einrichtung eines anderen Baarenzuges und durch Repressalien

wird zu entziehen fuchen.

Bolle find also unter jedem Zwede ihrer Erhebung befondere Laften, welche ber freien Sandelsthätigkeit der Menschen untereinander auferlegt werden, segen für ihren Anfang auch ftets die Geltendmachung einer stärkeren Macht vorans, welcher von Seite der Schwächeren die geforberte Abgabe geleistet werden muß, und sind, wie Sandelsbeschänfungen und Ginsuhrsverbote überbaupt, fast so alt, wie die Geschichte selbst. Dabei muß jedoch gleich im Bornberein auch bemerkt werden, daß diese Handelsbeschränfungen nicht immer bloß als Mittel zur Bereicherung der Landesherren oder der Staatskassen angewendet wurden, sondern daß sich schon in den altesten Zeiten die Erhebung von Zöllen u. dgl. zu einem Systeme von Schummaßregeln für die einheimische Arbeit bei den meisten bekaunten Culturvölskern, wie bei den Egyptern, Griechen, Earthagern 2c., herausgebildet hat.

Es producitt nicht jede Gesellschaft auf dem ihr eigenen Territorium alle ihr zur Befriedigung der Bedürfniffe ihrer Gesellschaftsmitglieder nötsigen oder begehrten Güter. Clima und Bodenbeschaffenheit sind die natürlichen Ursachen, daß bestimmte Artikel des Berbrauches gar nicht, oder nicht in der genügenden Menge und Art im Inlande erzeugt werden können; ebenso sind es auch oft künstliche, d. h. durch die Menschen gelbst hervorgerusene Gründe, warnmein und derselbe Artikel in dem einen Lande wohlseiler erzeugt wird, als in einem anderen, was sowohl bezüglich der Rohftoffe als Fabrikate Gilitigkeit hat, wie solches des Räheren bei der Erörterung der Güterproduction entwickel wurde. Dagegen producitt wohl jede Gesellschaft auf ihrem Territorium einen oder den anderen Artikel wieder in einer größeren als der selbst benöthigten Menge, oder in einer von anderwärts gesuchten besonderen Qualität oder ausschließenden Art.

In biefer Berschiedenartigkeit ber Production, sowie des Begehrs bei den einzelnen die Erde bevölkernden Nationen, liegt ber natürliche Grund des sich unter benfelben entwickelnden gegenseitigen Gniteraustaussches, der Einfuhr fremder und der Ausfuhr einheim ischer Producte, und kein Bolt, welches seiner Bestimmung der fortschreitenden Entwicklung nachgeben will, kann sich dem auswärtigen Handel entziehen. Zedem kann sowohl die Einfuhr bessen nöthig werden, was es selblich nicht produciet, wie umgesehrt die Aussussy bessen, was es über den eigenen Bedarf produciet. In so fern es sich nun um die Einfuhr fremdländischer Erzeugnisse, insbesondere jener Rohproducte hans

belt, welche vermoge Clima und Bobenbeschaffenbeit im eigenen gande gar nicht oder nur ungenugend erzeugt werben fonneu, aber bennoch von ben Befellichaftemitgliedern, fei es jur Directen Befriedigung befichender Bedurfniffe, oder jur Bermendung und Beichaftigung ber einheimifchen Arbeitetraft begehrt merden, fo darf diefelbe nicht verbindert ober erichwert werben, und es ift bemnach auch bie Belaftung biefer Ginfubr burch Bolle eine vom Ctandpuntte bes Befellichaftegmedes verwerfliche Dagregel.

Benn die Erhebung von Rinangiollen auf Diefe Artitel burch Die europaifden Regierungen nichtebestomeniger fast überall gefdiebt, fo ift dieg eine befondere Urt der indirecten Befteuerung ber Befellicaftemitglieder, welche megen ber Ginfachbeit ihrer Erbebung und ber geringen Beläftigung, welche bem Bolfe babei gemacht wird, gerade bei ben öconomifch vorgeschrittenen Nationen Europas beliebt ift, und eine Saupteinnahmequelle fur beren Regierungen bilbet. Dan muß auch zugesteben, baß - in fo fern bicfe Rinangrolle bas richtige Dag halten, und nicht etwa bewirfen, bag ber Breis ber betreffenden Artifel derart vertheuert mird, bag ber Berbrauch bavon abnimmt, ober bie Abgabe eine berart bebentende wird, daß fich bie fremde Broduction mit der Bufuhr abmendet, weil fie anderwarts einen lohnenberen Abfat fur ihre Broducte findet; oder wenn die Bollerbebung nicht gur ungerechten Befteuerung wird badurch, bag auf Die Artifel bes gemeinen Berbrauches, vielleicht weil er in Summe ber größere und ausgiebigere ift, eine verhaltnigmaßig größere Abgabe gelegt wird, ale fur Gegenstände, welche bem Benuffe und Lurus gum Berbrauch Dienen, - gegen biefe Art ber Befteuerung gur Berbeifuhrung ber fur Die Regierung in Durchführung bes Gefellichaftegwedes nothwendigen Mittel fich bas Benigfte fagen lagt.

In England ergaben die Zolleinnahmen pro 1863 23,232,000 Pf. St., ungefahr ein Drittel der Gesammteinfünfte der Regierung. Stempel Tagen und Einsommenfeuer find das motte Drittel und die Ginnahmen and ben der Accife unterworfenen Producten und Geschäften, wie Branntweinbrennerei, Male, Jopsen, Judere, Deien, Seifen- und Tabatefabrication, von Gisenbahn- und Fuhrwertsunternehmungen machen nebft bem Einfommen aus ber Poftverwaltung und ben Krondomanen bas britte Drittel. Die Einfuhr aller ber Accife unterliegenben Fabricate ift ganglich verboten.

Die Bolle find jumeift Finanggolle, welche von ben wichtigeren ber aus bem Auslande tommenben Confunctionsartitel bet ber Einfuhr erhoben werben. Es ift bieg ver der beinfelde bei bei einschifte von der Englich etweise von der Vahrungsmittel, allein lehtere wird in Folge der Nassenkaftigkeit des Importes weniger bedeutend. Diese Artikel sind: Juder, Wein, Thee, Tabat, Hirtischen, getrochtetes Obst, Kasse, welche pustammen eirea 22,000,000 H. St. von obigem Folsertrage sieseten; der Kesk vertheilt sich auf viele weniger wichtige und minder besassen Gegenstände der Ginfubr.

Der Budergoll beträgt feit 1864 10 Sh. per Etr. und bie Buderconsumtion be-

rechnete sich auf 321/9 Ph. per Kops. Einsuhr pro 1863 9,452,681 Etr. Der Theeverbrauch ist 3 Ps. per Kops, der Zoll 6 P. per Ps. und die Einsuhr betrug 1863 85,183,283 Ps.

Die Raffereinsuhr betrug 32,762,995 Pft. init 8 P. 30fl per Pft., und an Wein wurden 10,422,105 Gallomen oder eirea 700,000 Einer verzollt, mit einer je nach einer Alfossschlästigteit verschiebenn Abgabe von 1 Sh. und 2 Sh. 6 P. per Gallone.

#### 8. 3.

Richt fo einfach, wie bei ber Ginfubr ber fremblanbiiden Robproducte, verbalt es fich mit ber Ginfubr frem : Der Rabricate. Bir baben bereits fruber gezeigt, bag beim Guteraustaufde ein befonderer Ractor in tie Weftebungefoften tritt, nämlich bie Mustage fur Die Uebermindung ber Entfernung gwifden bem Confum. tions. und Berbraucheorte, welcher fur Die Gufer Des auswartigen Sanbels von um fo größerem Belange ift. Bir baben ebenfo gefeben, bag Die auf bem Guteraustaufche laftenben Transportfoften nicht blog nach ber Entfernung, fondern auch nach Gemicht und Umfang der Broducte gunehmen, und daß bemnach die Robftoffe verhaltnigmäßig ftete mebr Dapon belaftet merben, ale die aus denfelben bargeftellten Fabricate, und es ift ebenfalls bargethan, daß die auf ben Bntern laftenben Trans. portfoften ben Berth berfelben nicht erboben, und baber ibr Betrag von ben Ranfern auch nicht vergutet merben fann, fondern fete von bem Berfanfer des Gutes getragen merben muß. Benn alfo and jugegeben werden foll, daß ber auswärtige Sandel fur jede Befellichaft eine Bedingung bes Fortfdrittes, eine Rothwendigfeit fei, und daß bei bemfelben bas Beftreben beftebt, Die Mus- und Ginfubr ber einbeimifchen und fremden Producte dem Preife nach ine Bleichgewicht gu- fegen, fo fann babei boch fur bas eine ober andere Bolf eine großere ober geringere Differeng an ben Roften befteben, welche von ibm auf Die jum Austaufde gebrachten Broducte aufgewendet murben, melde nicht per= antet merben, mofur ber Ansaleich vielmebr von ibm felbit geleiftet merben muß. Diefe Differeng an ben Transportfoften ber gegenfeitig aus. und eingeführten Bagren wird gu Bunften jener Befellichaft fteben, welche Sabricate einführt, und jum Rachtheile berjenigen, welche entgegen nicht wieder Fabricate, fondern nur Robproducte and: gutaufden bat, und es fann Diefes Paffivum von der letteren nur aus dem bei ihr vorbandenen Rapitalvermögen be. aliden merben, fei es burd Heberlaffung einer ben Berth ber empfangenen Fabricate um den Betra, Der Transportfostendiffereng überfteigenden Quantitat von Robstoffen, ober es muß der Unterfchied aus bem umlaufenden Belbfapitale baar bezahlt merben.

Es ift aber auch flar, daß bei einer fortdauernden Juanfpruchnahme eines größeren Berthes von Rohftoffen, als dafür au Gegenwerth in tie Gefellichaft zuströmt, der Grund und Boden derfelben, aus welchem die Rohftoffe erzeugt werden, sich immer mehr erschöpfen wird, und daß schließlich, je mehr sich eine solche Art des auswärtigen Sandels, nämlich

die Ginfuhr von Sabricaten gegen die Andfuhr von Robstoffen entwidelt, und je langer die Jahlung der Differenz der ausgetauschten Werthe bei Giner Gesellschaft fortdauert, ohne daß in derselben nicht zum wenigsten der gleiche Betrag an Werthen in einer anderen Art der einheimischen Production überschäffig gemacht wird, dieselbe nothwendig nach jeder Richtung hin verarmen muß.

§. 4

Gin solcher Gang der Tinge liegt aber gewiß niemals im Interesse der Gesellschaft; derselbe wurde dem Gesellschaftszwecke geradezu entgegen sein, weil er nicht zur Bergrößerung der Boblfahrt der einzelnen Gesellschaftsmitglieder, bondern zur Berarmung des Einzelnen und zur Schwächung des Ganzen führte. Es ist daher auch natürlich, daß jene Gesellschaften, welche zum Bewußtsein einer solchen Lage tommen, von ieher daranf Bedacht genommen haben, sich davor nach Möglichseit zu schüßen und Maßregeln dagegen zu ergreisen, so wie es auch hentzutage jeder Gesellschaft erlaubt und geradezu geboten sein wird, einen Justand von fich abzuwehren, welcher bei längerer Dauer nothwendig zur Er-

fcopfung und Berarmung führen muß.

Das nadfliegende Mittel mare mobl ein Berbot ber Ginfubr frember Rabricate und Die Befdranfung ber Mus. fuhr einheimischer Robftoffe, bamit Die letteren im ganbe bleiben, und jur Befriedigung bes Begehres nach Sabricaten im Inlande felbft, barauf verarbeitet merben murben. In Franfreich und England murbe Diefe Unichauung, mobei man noch meinte, bas Gelb im gande behalten au fonnen, feiner Reit gum formlichen Epfteme erhoben, und wenn wir beute auch bas principiell Unrichtige erfennen, fo fann boch auch nicht geleugnet werben, daß badurch ber wichtigfte und erfprieglichfte Ginfluß für die öconomifche Entwidelung ber betreffenden Rationen genommen wurde. Allein burch bas Berbot ber Ginfuhr frember Sabricate und burd bie Erichmerung ber Ansfuhr ber einheimischen Robstoffe fann bie Werarbeitung letterer im Inlande mobl angebabnt, aber nicht ent. widelt werben, wie es nothwendig ift, um gu Boblfahrt und Reich. thum ju gelangen. Much fann burch berartige Dagregeln meber bas Beld im gande ju bleiben gezwingen merten, noch aber ift jedes Welt, felbit wenn es dort bliebe, anch icon Reichthum, wie wir diefen beftebenben Untericied bereits an fruberer Stelle gu entwideln Belegenheit batten, und ebenfo unrichtig ift es, bag bie eingeführten frem. ben Rabricate nur mit Gelb begablt merben, meldes außer Land verbleibt, fondern Bolfer mit entwidelter Productionethatigfeit gablen, wenn and nicht birect und unmittelbar im Gingelbandel, Doch indirect im Gangen auch mit bem Bertaufe ihrer einheimifchen Broducte ben Betrag ibrer Ginfubr.

Bis ju einem gewiffen Grabe, namlich bis jur Befriedigung bes bereits bestebenben Begebre ber Gefellichaftemitglieber mirb fic bie Berarbeitung ber Robitoffe allerdings auch unter bem Brobibitipfpfteme vollziehen, und bis dabin wird fich felbft eine einheimifche Concurrena entwideln, allein meiter binaus nicht; und ba bie einbeimiiche Rabrication unter folden Berbaltniffen außer fich felbft feine weitere Concurreng in ber Befriedigung bes beftebenben beidrauften Bebarfes ju furchten bat. und ibre Rabricate baber fo folecht und fo theuer wie möglich liefern fann, in ter Giderbeit, baf bicfelben bod noch Rebmer finden werben. fo mirb foldes eber bie Berminderung ale bie Steigerung bes Begebre gur Rolge baben. Huf ber anderen Geite wird aber der Robftoff, beffen Musfuhr erichwert ift, und ber im Inlande nicht genugend Berbrauch und Berarbeitung findet, im Heberfluffe ausgeboten, und baber im Breife immer mehr berabgeben, fo bag bie Bearbeitung von Grund und Boden immer weniger lobnend und baber auch immer weniger betrieben wird, jebenfalls aber feinen Auffcmung nehmen fann. In einer Gesellschaft aber, wo die Bearbeitung von Grund und Boden und angleich ber Begebr nach Rabricaten rudmarts gebt, und bemaufolge Die Productionsthatigfeit in allen Richtungen abnimmt, tanu fich nicht nur fein Reichtbum fammeln, benn biefer entftebt nur aus einem Ueberfluffe ber Production, fondern ber allenfalls porbandene Reichthum muß abuehmen, weil vom Rapitale gegehrt wirb. 3ft aber Gelb in einer folden Gefellichaft porbanten, fo mirb auch biefes trok aller Brobibitionen nach und nach ausmarts ftromen, borthin, wo es als Rapital für bie emporstrebende Arbeit gefucht wird, ober gur Bermittelung eines lobneuben Guteraustaufdes Bermenbung findet.

Es ift benkbar, baß sich ein Bolf, und zwar je größer sein eigenes Staatsterritorium ift, besto leichter ber Einfuhr fremblanbischer Broducte verschließen tann. Beispiele bessen sind bie Chinesen und aubere Poller Dtafiens. Auch ift es gewiß, baß sich innerhalb eines solchen Staatswesens Judustrie, handel und Berkehr entwickelt und die Geschichaftsmitglieder bis zu einem hohen Grade von Cultur und Bohlsahrt gelangen; allein auf jenex Stufe angelangt, wo das Eintreten der ausländischen Concurrenz und das Befanutwerden mit fremden und neuen Artisteln nöthig wird, und die einheimische Fabrication und den bestehen den Cousum auch noch weiter zu spornen und zu reizen, tritt Stillstand ver und bein, und dieser Stillstand wird daburch zum Rückschritt, daß die Rachbarvölker vorwätts geben.

Das Gleiche gilt von ber Fabrication jedes Artifels, beffen Cinfuhr aus ber Frembe durch zu hohen Bollfat un möglich gemacht wird. Golde Artifel werden aber auch gar nicht zugeführt, wenigstens nicht auf ordentlichem Bege, und ber Boll ift

daher in seiner Birtung gleich einem vollständigen Einfinhrverbote, nur mit dem Unterschiede, daß der Consum oder Besig einer vollständig verbotenen fremden Baare im Inlande offen gar nicht möglich ware, maßrend, wenn bloß Prohitivgolle seinem Cintritte im Bege fichen, dieselben eine Pramie für den Schleich handel bilden, vermöge welcher, je höher der Boll und je ftarter der Begehr nach dem fremden, wohlseileren oder besseren Artifel, desto mehr davon eingeschmuggelt werden wird, so lange nämlich die Schmugglertosten gugusslich der Gesahr noch immer geringer find, als der Jolbetrag.

§. 5.

Benn ber Guteraustausch mit dem Auslande einerseits nothwendig bleibt und es andererseits doch auch wieder schälich auf die Bohlsahrt des Einzelnen und der Gesellschaft wirft, wenn fich dieser Guteraustausch mit dem Auslande derart vollziehen würde, daß die Fabricate des letteren mit einheimischen Rohstoffen bezahlt werden, so wird der Mittelweg zu einer Bereinigung der sich wiederstreitenden Interessen der Gesellschaft darin liegen, daß darnach getrachtet wird, die noth wendige Einsuhr fremder Producte überwiegend statt mit einheimischen Rohstoffen und Geldkapital, mit im Inlande überschüssigig

producirten gabritaten gu bezahlen.

Muf Diefe Beife murbe bas Rationalvermogen burch bie auswartige Ginfubr nicht nur feinen Berluft erleiben, fondern im Begertheile befto mehr gunehmen, je geringer verhaltnigmäßig bei gleichen Breifen ber ausgetaufchten Broducte Die auf ben einbeimifden Rabricaten laftenben Transportfoften fein wurden, b. b. je bollfommener und vorge. fdrittener Die Fabrication fich entwidelt batte, und je mehr bavon ins Ausland abgegeben,' refp, and an fremben Broducten bafur mare eingeführt worben. Gine folde Urt bes Guteraustaufdes mit bem Auslande fchließt alfo nicht aus, daß fomobl Rabricate ale Rob= ftoffe aus der Fremde ein- und auch aus bem Inlante ausgeführt werden, benn es banbelt fich nur barum, bag ber Berth ber Ginfubr mit Fabrifaten berart bezahlt merbe, daß feine Differeng in ber Sandels. bilang beftebt, welche aus bem Ravitalvermogen ber Befellichaft beglichen werden muß. Cbenfo ift es fur die Gefellichaft nicht nothig, mit jeber anderen auswärtigen . Nation fur fich in folder activen Sandelsbilang ju fteben; ce fann gang mobl gefcheben, bag fich an bas eine Bolf mit Fabricaten wenig ober nichts bezahlen läßt, mabrend folches bei bem Guteranstaufche mit einem anderen wieder in einem diefen Ausfall ausgleichenden Ueberfduß ber Rall ift; Die Sauptichlugbilang bleibt Die entscheibenbe. Allein nothig erscheint es, bag bie frembe Ginfuhr überwiegend mit einbeimifchen Rabricaten bezahlt merte, und um biefes ju vermogen, muß die einheimische Induftrie b. i. Die Berarbeitung des Rohstoffes auf jenc Stufe der Entwickelung gebracht werden, daß es im Lande einen lleberschuß an Fabricaten gibt, welcher hinreicht, um das Entgeld für die fremde Waareinsuhr zu liefern. Die Fadricate selbst können ebensowoh aus fremden, wie aus einheimischen Rohstoffen dargestellt werden, aber natürlich ist es, daß vor Mlem die einheimischen Rohstoffe, weil sie wohlseiler und constanter vorhauden sind und sich den Bedürfnissen der Fadrication leichter anschmiegen, der einheimischen Arbeit zur Basis dienen, und ebenso natürlich ist es, daß der einheimische Bedarf an Fadricaten so viel wie möglich aus der einheimischen Fadrication gedeckt, und an fremden Fadricaten daher nur eingeführt wird, was im Inlande selbst aus dem Grunde nicht erzeugt werden kann, weil die Mittel dafür gar nicht vorhanden sind, auch nicht beschafft werden können, während von einheimischen Rohstoffen nur dassenige ausgeführt werden soll, was im Inlande nicht verarbeitet werden kann.

Um nun die einheimische Fabrication dabin gu ent. wideln, bag die Berarbeitung ber Robftoffe möglichft im Inlande gefdiebt, und Fabricate überfcuffig merden, mit welchen bie frembe Ginfuhr bezahlt merden fann, wird bie Einrichtung bes Rollmefens allerdings ein taugliches Mittel fein tonnen. Wenn es nämlich gewiß ift, bag bie Brobuctionefoften bestimmter Urtifel ans naturlichen und funftlich berbeigeführ. ten Urfachen nicht in jedem Lande biefelben find, und bag fich die Deniden nicht blok nach Rationalität und politifden Grangen, fondern auch nach bem verschiedenen Grabe ihrer oconomifden Entwidlung icheiben, fo ift es boch auch gewiß, bag in Folge bes Fortichrittes in letterer Begiebung Artifel, welche beute noch theurer producirt werben, als in einem anderen Lande, durch Entfaltung ber vorhandenen Arbeitefraft, welchem Die Bermehrung ber Rapitalsfraft folgt; burch Entwidlung ber geiftigen Arbeit, welche ju Erfindungen und Benützung von bis babin unbefannten naturlichen Mitteln führt; burch Befeitigung ber auf ber Kabrifation und auf ber freien Bewegung ber Arbeitefraft laftenden unnaturlichen Sinberniffe und Privilegien politifcher, fowie focialer Art; burch Annahme von Ginrichtungen, welche bie auf bem Gutertaufche laftenden Roften gu vermindern geeignet find; - nach und nach nothwendig auch billiger und fchließlich eben fo billig merden bergeftellt merden tonnen, ale in jedem anderen bereite gegenwärtig oconomifc entwidelteren gante. Burbe nun ein folder im Auslande bergeit bereits viel, b. b. jum menigften um bie Trans. portloftendiffereng, mobifeiler, ale im Inlande erzeugter Artifel frei auf ben inlandifden Darft tommen, fo murbe fich neben bemfelben eine einbeimifche Fabrication besfelben Artifels, wenn auch alle Bedingungen bafur vorhanden maren, folden nach fruberer ober fpaterer Beit aus bem in ber Befellicaft felbft gleichartig vorbandenen ober unter gleichen Roften babin einzuführenden Robftoffe barguftellen, gar nicht aufrich. ten fonnen, ober wenn biefelbe fich bis ju einem bestimmten Grabe vielleicht bereite entwidelt batte, wieder ju Grunde geben muffen; benn die Rabrication tann nur gegen ben Erfat ihrer Roften befteben, und nur wenn fie bem Fabricanten Rugen bringt, fich auch weiter entmideln. Burbe jeboch bie frembe Baare mittelft eines Bolles bis auf die Gestehungetoften ber einbeimijden gabrication vertheuert merben, fo mare lettere por bem Berdrangen vom einbeimifchen Martte allerdinge gefchutt, und es mare ihr auch ber Gporn an weiterem Fortichritte geblieben, benn die frembe Baare fann ebenfalls noch immer auf bem Marfte ericbeinen und Concurreng machen, wobei ein naturlicher Betteifer befteben mirb, burch moblfeilere Breife und beffere Baare ben Confum an fich ju gieben.

Die mittelbaren meiteren Rolgen eines folden Bolles mußten bann fein, baf bie Berarbeitung pon einbeimifdem Robitoff fur Die Rabrication bes geschüpten Urtifels im Inlande immer mehr guneb. men, und der einheimische Bedarf immer mehr auch von der einheimischen Rabrication verforgt werden fonnte, daß demnach auch die Ginfuhr bavon aus dem Auslande immer mehr abnehmen murbe, daß die Beftehnuge: toften immer geringer und bemaufolge auch bie Bollfage immer mehr berabgemindert merben mußten, bis erftere ichlieflich auf das Rivean ber ausländischen Beftehungefoften berabfinten, und nun jeder Boll unnöthig geworben ift. Je mehr nun folche Artitel ber inlandi. iden Rabrication auf Diefe Beife gefchutt werden, Deft o unabhangiger wird bas Inland von ber Ginfuhr fremder Rabricate, befto mehr vom vorhandenen Robstoffe wird im Inlande verarbeitet, befto weniger wird bavon auszuführen nothig fein, befto meniger Transportfoften merben an benfelben fur bie Bobenproduction verloren geben, und befto eber und vollftandiger werden die nothig bleibenden fremden Ginfuhren mit einbeimifchen Rabricaten bezahlt merben tonnen.

Bie fich aus ber Sandelsbilang eines Boltes bas Berhaltnig gwifden Ausfuhr und Einfuhr von Rohftoff und Fabricaten gegeneinander ftellt, wird in der Regel wenig beachtet, und boch ift nur diefes das Enticheibende daffir, ob der Staat noch in der Agriculturperiode ift und überhaupt ben Schutzoll benothigt oder nicht.

Go ftellt fich g. B. nach ber gewöhnlichen Art ber Berechnung fur Defterreich pro

| 1865 | ne Geja | mm  | - Aus - u | no =  | ટાા | ıfub | r: |    |    |  |   |  |                 |
|------|---------|-----|-----------|-------|-----|------|----|----|----|--|---|--|-----------------|
|      |         |     |           |       |     |      |    |    |    |  |   |  | 372,520,185 ft. |
|      | Werth   | ber | Einfuhr   | auf   |     |      |    |    |    |  |   |  | 287,180,249 ft. |
|      | De      | mua | ch Dehr   | ausfu | hr  | im   | æ  | an | en |  | • |  | 85,339,909 ft.  |

und ein gunftiges Ergebnig. Eine andere und richtigere Anschanung ber Berhaltniffe ergibt fich jeboch aus folgenber Art ber Bufammenftellung:

| 1.     | Werth |       |             |    | Rohftoffen |   |  |   |   | 124,709,291 |     |   |
|--------|-------|-------|-------------|----|------------|---|--|---|---|-------------|-----|---|
|        | 99    | "     | Einfuhr     | ** | *          |   |  | • | • | 71,597,011  | Ħ.  |   |
|        | daher | Mel   | rausfuhr    | an | Rohftoffen | ı |  | - |   | 53,112,280  | fL. | - |
| aurus. | Belfe | wirth | daftelebre. |    |            |   |  |   |   | 28          |     |   |

DRaurus, Belfewirthfchaftelebre.

|         | 2.    | Werth   | ber  | Ausfuhr    | in         |               |   |   |   |   |   | 247,810,867 |     |
|---------|-------|---------|------|------------|------------|---------------|---|---|---|---|---|-------------|-----|
|         |       | ,,      | *    | Einfuhr    | ,,         | ,,            |   |   |   |   |   | 215 583,238 | ft. |
|         |       | baher   | Mel  | rauefuhr   | an         | Fabricaten    |   |   |   |   |   | 32,227,629  | ft. |
| Œ8      | mur   | be bie  | Met  | rausfuhr   | ber        | Rohproducte   |   |   |   |   |   | 53,112,280  |     |
| also ni | dit b | urch b  | ie D | Rehrausfu  | hr         | ber Fabricate |   |   |   |   |   | 32,227,629  | fl. |
| gebedt, | fon   | bern be | en a | staat führ | t u<br>bri | m             | • | • | • | • | • | 20,884,651  | ft. |

§. 6.

Der Schutzoll bewirft unzweifelhaft eine Bertheuerung ber von ihm betroffenen Artitel bes Confums für die Gefellchaftsmitglieder, und tann nur durch den Erfolg gerechtfertigt werden, welchen er für die Entwicklung der einheimischen Induftrie bringt.

Artifel, ju beren Erzengung im Inlande überbaupt alle Be. bingungen feblen, ober in welcher fich vermoge einer beftebenben natürlichen Ueberlegenbeit bes Auslandes Die Concurrengfabige feit mit bemfelben nicht erreichen lagt, erlauben baber auch feinen Goutjoll und muffen frei eingeführt werben, bochftens bag bie Ginfubr als Steuerobject gebraucht werden barf, wie bereits bemerft murbe. Chen fo wenig ware ein Schutzoll gerechtfertiget, melder Die frembe Baare mehr als bis gur Bobe ber einbeimifden Geffebung etoften bes gefdutten Artifels vertheuern murbe, weil in biefem Ralle Die Concurreng gum Nachtheile ber auslandischen Baare ftunde, und gar nicht ober nicht mit jener Rraft mirten murbe, welche nothig ift, um bie einbeimische Rabrication ju weiteren Fortichritten ju fpornen. Der Bewinn barf bem Rabricanten burch ben Roll nicht in Bornbinein geficbert fein, mobl aber muß es die Möglichfeit fein, fich diefen Gewinn im Bege ber Concur. reng erfampfen gu fonnen, bann wird auch bie Unftrengung bafur nicht ausbleiben.

Der Schutzoll ift bemnach auch für jene Artifel nicht gerechtfertiget, welche bereits unter gleichen Gestehungstoften mit jeuen bes Auslandes erzeugt werden fonnen, benn er mare bann eine Pramie für ben Rudschritt und ein ben Fabricanten zuerkanntes Privilegium zur Ansbeutung ber Consumenten.

Da der Schntzoll ferner im Allgemeinen seine Rechtsertigung nur daburch findet, daß durch ihn die Berarmung der Gesellschaft hintangehalten wird, welche nothwendig eintreten mußte, wenn fortdauerud ein Ueberschuß von Transportfosten für mehr ausgesschitzte Rohstoffe aus dem Nationalvermögen ausgeglichen werden mußte, so ist derselbe dann überhaupt nicht mehr und für keinen Artifel gerechtsertiget, wenn eine solche Differenz im Berthe der Eine und Ausfuhr für die Gesellschaft nicht mehr besteht. Für solche Nationen mit einer in diesem Sinne activen Handelsbilanz läßt sich ein allfälig auf diesen oder jenen Artifel zum Nachtheile der Conjumenten gelegter

Schubzell aus dem Gesellschaftszwede nicht mehr rechtfertigen, und wenn es nichts desto weniger gewünscht und angestrebt werden muß, daß bie Fabrication auch dieses im Auslande wohlfeileren Artikels dem Julande erhalten werde, so ist solches auf anderem Wege zu versuchen, als durch

Soutzoffe.

Darnach wird jede Gesellschaft, welche sich überhaupt in der Rothwendigseit befindet, ihre Fabrication ju fcugen, um nicht an der Ausfuhr von Rohproducten zu verarmen, wohl erkennen miffen, welche Arten der auf ihrem Territorium zu erzeugenden Artistel den Schuß erlauben, und welche, weil deren Fabrication überhaupt nicht sedensfähig wäre, frei gegeben werden muffen. Eben deßhalb und in Folge seiner oben gezeigten Birkungen kann der Schußzoll auch keine conftante Größe sein, sondern es liegt in dessen Ratur und Bestimmung, in seinem Betrage immer geringer zu werden, und endlich ganz auszuhören; daher jede Geselschaft von Zeit zu Zeit diese Beursteilung des Staudes der Fabrication überhaupt, und die Regulirung resp. Perabminderung der bestelschaft Schußzölle insbesondere, neuerlich wird vornehmen und ihren Zolltarif revidiren mussen.

#### 8. 7.

Dem Schutzolle gegenüber wird von anderer Scite bie Gerechtigfeit und Rothwendigfeit des Freihandels behauptet.

Es ift ohne Zweifel, daß es der abstracten Theorie nach gerechter und vernünftiger ware, wenn unbelästigt durch Bollchranken Rohstoff und Fabricate von Zedermann dort auf der Erde eingesauft werden konnten, wo dieselben am billigsten zu haben sind, und wenn ebenso umgekehrt Rohstoffe und Fabricate dort frei verlauft werden könnten, wo dies für den Berkanfer am gewinnbringendsten ware, ohne daß er seinen Gewinn mit jenem Bolke theiten müßte, auf dessen Anart er sich ber Natur der Sache nach bereichern könnte. Wir können auch zugeben, daß die Zölle, abgesehen von den besonderen Gesellschaftsverhältnissen beurtheilt, wider die Forderung von Gerechtigkeit und Freiheit sind, und wir geben zu, daß jede Gesellschaft bestrebt sein soll, dieselben zu entbehren; auch haben wir bereits gezeigt, wie das Zollwesen selbst jenes Mittel enthalte, durch dessen Anwendung der Freihandel angebahnt und praktisch werden sann.

Allein wenn die Theorie unbedingt ben Freihandel fordert, ohne Rudficht auf die Existenz und den Zwed der Gefellschaft, dann geht sie eben zu weit und vergißt, daß die Förderung der materiellen Bohlfahrt des Einzelnen und der Gesclischaft über den theoretischen Geboten der abstracten Gerechtigteit und Freiheit fleht, und zwar um fo mehr, als lettere nur erft mit der Entwickelung

der materiellen Bohlfahrt immer mehr zur praftischen Geltung im menfclichen Leben gelangen tonnen.

Es wird faum irgendmo auf einem Bebiete bes politifchen Lebens ber Menfchen mehr Digbrauch mit bem Begriffe von Rreibeit und ber Rorderung von Berechtigfeit getrieben, ale von ben Bertheibigern bes Freibandels. 3ft es burch bas Belarme berfelben boch icon gur Unichauung bes großen Saufens geworben, bag berienige. welcher von der Rothwendigfeit eines Schutzolles fpricht, auch ein Regetionar fein muffe, mabrend ber Kreibandler nothwendig ale Kortidritte. mann gelten foll, wenn er auch im Uebrigen por jeder freien Regung. welche feine fociale und burgerliche Stellung, feine Brivilegien, Standes. intereffen und feine Unmagung bedrobt, gittert, und bereit ift, jeden Berfuch bagegen felbft mit Gewalt zu unterbruden. Auch ift nichts verfanglicher für ben Menfchen von wenig reifer Bildung, und beghalb für die Majoritat jedes Bolfes bei ber Beurtheilung allgemeiner Angelegenheiten, als wenn eine neu einzuführente Dagregel in bas Gemand ber Freiheit gefleidet wird, aber es ift auch nichts fcandlicher, als wenn bas Bolf unter folder Daste um feine materielle Boblfahrt betrogen werben will, ba ohne die lettere bie erftere gar nicht befteben fann.

Denn Die Freiheit bes Menfchen ift feine großere ober geringere Unabhangigteit von ben ber Befriedigung feiner Bedurfniffe aller Art entgegenstebenden Sinderniffen. Alles Streben nach Freiheit fann alfo nur barauf binausgeben, einen Buftand ju geminnen, in welchem Die Befriedigung ber beftebenden Bedurfniffe in großerem Dage vollffantiger und ungeftorter vor fich geben fann. In Folge Diefes Strebens begibt fich ber Menich in die Gefellicaft mit anderen Denichen, und untermirft feine fogenannte Urfreibeit, welche ber Buftand ber größten Abbangigfeit von ber Ratur ift, bem Gesclichaftegmede und ben Bedingungen bes Bufammenlebens, um eben baburch tie mabre Freiheit, nämlich Die größere Unabhangigfeit, und eine möglichft vollftandige und geficherte Befriedigung feiner Beburfniffe an erlangen. Berben nene Dagregeln in der Befellichaft getroffen, in Folge beren Die Befriedigung ber Bedurfniffe erichwert, ober unmöglich gemacht ift, fo find bic. felben meder freiheitlich, noch gerecht, weil fie dem Gefellichaftes zwede zuwiderlaufen.

Es ift baher anch ebenso gegen bie Freiheit und Gerechtigkeit, wenn Maßregeln, welche nothwendig sind, damit den Gesellschaftsmitgliedern eine gunehmende und vollkommenere Befriedigung der bestehenden Bedürfnisse gesichert bleibt, nicht getroffen werden, und der Umstand allein, daß durch derlei Maßregeln ein und bas andere Gesclichaftsmitglied sich in feinen persollichen Interessen vorübergehend verlegt findet, deratz, tag diese Interesse besier befriedigt worden ware, wenn die Maßregel

nicht bestünde, macht die lettere weber freiheitswidig, noch ungerecht. Sind es doch die Freihandelsvertheidiger gerade vor Allen, welche sich auf die Rothwendigseit und Gerechtigkeit der Unterordnung des EinzeleInteresses unter den Gesellschaftszweck bestufen. Die Freihandelstheorie begehrt die Aushebung aller bisher an der Grenze des Staatsgebietes für die Gine und Ausfuhr der Grenze des Staatsgebietes für die Gine und Ausfuhr der Giter bezahlten Zölle, als ebenso viele Beschränkungen der menschlichen Freiheit überhaupt. Der Beweis aber, daß unter den besonderen Berhältnissen, in denen die verschiedenen Gesellschaften der Erreichung ihres Zweckes nachstreben mussen, beier letztere ftets besser und sicherer erreicht wird, wenn die Zollschranken gegen das Aussand ausgegeben werden, oder ob man im Stande sei, die bestehenden natürlichen Berschiedenneiten in Production und Entwicklung der Bölker ausgleichen zu können, wird schuldig geblieben, desto mehr jedoch an der Phrase sessgelaten.

Bie es aber mit Diefem Freiheitsbegehren überhaupt bestellt ift, liegt vor Aller Augen dort, wo neben dem Freihandel die verschiedenartigsten Beschränkungen und Belastungen für die einheimische Production fortbesichen, wo von Seite der Regierungen gleichzeitig der Bersonenverkehr unter Controle gestellt ist, wo das mittelalterliche Junftwesen, wenn auch unter anderer Form, aufrecht erhalten wird, und wo die Afsociation, der Unterricht, und jede freie Regung des menschlichen

Beiftes in Reffeln gefdlagen wirb.

Der Freihandel steht mit der wahren Freiheit im Staate in gar keiner nothwendigen Berbindung, er kann vielmehr der Freiheit auch geradezu entgegenwirken, und dies ist dann der Fall, wenn er die Berarmung des Bolkes zur Folge haben wurde. \$. 8.

Bon den Bertretern des Freihandels wird aber außer der Phrase von Freiheit und Gerechtigkeit auch der Umftand hervorgehoben, daß unter der Herrschaft dieses Systems der Mensch in Stand geseht werde, sich Alles das, was ihm zur Befriedigung seiner Bedürsniffe nöthig ift, auf die billigst mögliche Beise zu verschaffen, also auch sein, materielle Bohlfahrt zu steigern, entgegen dem unnatürlichen Zustande, daß er sich dieselben Artisel bei dem Bestehen von Schutzöllen nur vertheuert, und zwar zu Gunsten einiger Fabricanten oder des Regierungsstädels, verschaffen könne.

Allein es ift nicht unbedingt richtig, daß der Freihan del zur billigeren Befriedigung der Bedürfniffe führe, im Gegentheil fann er die Berthenerung und Berfchlechterung bestimmter Artifel zur Folge haben, und außerdem anch noch den Berluft der Mittel, um die bestehenden Bedürfnisse überhaupt befriedigen zu können. Denn wenn ein bestimmter Artifel im Auslande billiger erzeugt wird, als im

Inlande, und gmar fo viel billiger, bag berfelbe bis auf ben einbeimifden Martt gebracht und bort billiger verfauft merben fann, als bie im Inlande fabricirte Baare gleicher Art, fo ift die nothwendige Solge bavon Das Aufhoren aller einheimischen Broduction in bem gleichen Artitel, welcher nicht Breis halten fann, beffen Sabrication alfo nur Berluft bringen murbe. Die Arbeitefraft bes Meniden fest fich aber nicht in Thatigfeit, um gu verlieren, fondern nur in Ausficht und hoffnung auf Auf Diefe Beife mirb bas Ausland in bem betreffen ben Artifel auf bem einbeimifden Martte felbit ein Monopol erhalten fonnen, und wird dann auch nicht anfteben, baffelbe beftmöglich auszunüßen, Anfangs burch Berichlechterung ber bereingebrachten Bagren, bald aber auch noch bagu burch Erbobung ber Breife. Und es fann foldes ohne Befahr gefdeben, benn bie Concurreng ift aus bem Belbe gefchlagen, und lagt fich nicht wieder aufrichten, fo lange die Dog. lichfeit erfictlich ift. bem Muslande wieber gum Opfer gu fallen. Letteres mare aber gewiß bort ber Sall, mo für ein Land bezüglich ber Sabrication bes betreffenben Artifels ein natürliches Monopol beftebt, fei es in Rolge der besonderen Qualitat oder Menge des Robftoffs, oder in Rolge überlegener Arbeitefraft. Bur Aufhebung eines einmal ju Grunde gegangenen Arbeitszweiges findet fich bas nothige Rapital überhanpt fomer wieder, und niemals für Unternehmungen, welche erfichtlich ben Todesteim bereits in fich tragen. Die Rolge bes Freihandels in Diefem Ralle wird baber fein, bag ber Confument fur ben Anfang und porübergebend ben betreffenden Urtitel allerdings billiger faufen wird, aber auf Roften icon ber nachften Generation, ober einer noch fruberen Beit, in welcher Diefelben Artifel in ichlechterer Qualitat und eben fo theuer wie fruber, und bald auch noch theurer merben bezahlt merben muffen.

Der Freihandel, welcher vermeintlich das Monopol der einheimischen Fabrication vernichten follte, hat der Gesellschaft erft das mahre, nämlich in der Natur felbst gegründete Monopol von Seite einer frem den Gesellschaft gebracht. Es ist dies der natürlich nothwendige und täglich durch die Erfahrung bestätigte Gang der Dinge, wovon insbesondere die außereuropäischen Colonien und auch jene europäischen Staaten die sprechenden Beweise liefern, welche der Freihandelsetbeorie jum Opfer stelen.

Es fann aber je nach ben in einer bestimmten Gefellichaft bestehenben sconomischen Berhaltniffen bie freie Gutereinsuhr auch jur Kolge haben, daß die Gesellichaftsmitglieder in den Mitteln verfürzt werden, mit welchen sie sich die eingeführten, wenn selbst billigeren Baren faufen tounten. Benn nämlich von den Geselschaftsmitgliedern, statt die Robproducte des Landes felbst zu verarbeiten, aus Indolenz, Unverstand, Leichtsinn oder sonstigen Gründen vorgezogen wird,

Die Fabricate fich von Außen hereinbringen ju laffen, und Diefelben mit ben bon ber Ratur gegen weniger phpfliche und geiftige Unftrengungen abgegebenen, Anfangs mobl auch im Ueberfluß vorbandenen Robproducten ju bezahlen, fo muß eine folche Urt bes Guteranstaufches, mie bereits gezeigt murde, jur Folge haben, bag ber Grund und Boden einer folden Befellicaft, je nad feiner natürlichen grudtbarteit. früher ober fpater ausgefaugt fein wird, weil eine Differeng amifden ben Berthen ber Rabricate und ber bafur gegebenen Robproducte beftebt, fur melde der Robproducent feinen Erfan burch Die eingeführten Fabricate erhalt, Daber von ibm gur Ausgleichung der Breife in fleigender Progreffion immer mehr bon bem Geinigen gegeben werden muß, als bagegen empfangen wird. Gine Beit lang wird Grund und Boben Die Differeng bezahlen tonnen, inebefondere fo lange es noch jungfrauliches Land ju cultiviren gibt und Die Robproduction felbft auf der niederften Stufe ber Entwidlung fleht, mo ber geringfte, noch ohne großen Rapitalaufmand mogliche Rortidritt, reichlich lobut. Allein es muß bei bem fortmabrend auszugleichenden Baffivum auch fur ben jungfraulichen Boben ber Moment tommen, mo er, um mehr zu liefern als bisber, einer befferen Bearbeitung, einer rationellen Bewirthichaftung, der Dungung und eines vermehrten Rapitalaufwandes bedarf, um die nothwendigen großeren, oder auch nur Die gleichgroßen Erträgniffe gu geben. Die Gefellichaft aber, aus melder immer an Berthen mehr binausgebt, ale bereintommt, und ber einzelne Grundbefiger, welcher feinen Bedarf an Sabricaten mit feinen gangen Botenerträgniffen bezahlt, hat nicht nur Richts übrig, womit er ben für die Bebung feiner Bobenproduction notbigen Rapitalaufmand beftreiten fonnte, im Begentheile, ba die Differenggablungen ans Ausland immer fortgeben, und die laufenden Bodenertragniffe immer fleiner merben, fo gibt es fein anderes Mittel, ale ben Ausfall durch Berminberung bes bis jest auf Die Bodenproduction verwendeten Ravitales bereinque bringen, es wird Raubbau fowohl auf dem gelde, wie in Bald und Berg getrieben, und auch Diefer Buftand tann wieder nur einige Beit andauern, befto langer, je reicher bas gand von Ratur aus ift. Aber auch der größte Raturreichthum wird ichlieglich vom Menichen aufgezehrt, wenn er feine Arbeitefraft nicht in entfprechender Beife barauf vermenbet. Die mogenden Betreidefelder, Die reichen Pflanzungen von fruber ver wandeln fich in burres Baideland, in von Unfraut übermucherte menfchen. leere Deben.

Anf diefem Bunfte angelangt, muffen nun auch nothwendig die Mittel zu fehlen beginnen, um die aus dem Auslande einftromenden und von den Gesellschaftsmitgliedern begehrten Fabritate, wie bisher, mit Rohproducten bezahlen zu können; denn diefelben find niberhaupt weniger und bald nur mehr fur den eigenen Lebensmittelbedarf hinreichend

geworben. Der Reichere in der Gesellschaft wird zwar noch wie früher die gewohnten Fabricate und seine Bedürfnisse aus seinem Uebersusse und aus dem ihm verbliebenen Kapitalsvermögen anderer Art eine Zeit lang bezahlen können; allein dem Armen bleibt nichts übrig, als sich einzuschren, das heißt, auf die Befriedigung der Bedürfnisse in bisheriger Beise zu verzichten, nachdem die dazu nöthigen Guter nicht mehr gekauft, weil nicht mehr bezahlt werden können. Die Bahl dieser Aermeren in der Gesellschaft wird sich aber von Tag zu Tag aus den übrig gebliebenen Reicheren vermehren, bis schließlich ein Druck von Außen das ganze Gesellschaftsgebäude über den Hausen wirst, wenn auch nicht selten, um das darunter begrabene Boll einer neuen Auferstehung entgegenzussähren.

Dies ift ber naturliche Bang bes oconomifchen Berfalles jeder Befellichaft, welche die Rabricate aus dem Auslande einführt, und die Ginfuhr nicht mit eigenen im Inlande erzeugten Fabritaten, fondern in fortbauernd paffiver Sandelebilang mit Robproducten bezahlt. Diefer Bang ber Dinge ift aber nicht ebenfalls Theorie, fonbern Befdichte und Bragis bestätigen uns täglich beffen Richtig. feit; in Europa find es die pyrenaifche und Baltan-Balbinfel inebefondere, welche unter ber fortmabrenden Ausfuhr ibrer Robstoffe verarmten, in Affen, Afrifa und Amerita find es bie europaifchen Colonien, welche unter Diefem Guftem um Bluthe und Boblftand gebracht murben. Und wenn vielleicht barauf bingewiesen werben will, bag es boch auch Lander, fomobl in Europa, ale in allen andern Belttheilen gibt, melde fic bei einer überwiegenden Ausfuhr von Robproducten und ber Ginfubr faft aller bafelbit verbrauchten Rabricate in fortidreitenbem Bobiftande und gunehmender Gultur bewegen, fo wird man, um in der Beurtheilung nicht irre au geben, bei benfelben bas Moment ber noch vorbandenen Jungfraulichfeit ibres Grund und Bobens, - ferner beren in Rolge von Clima, Lebensweise und erft anfänglicher Cultur bestebenben geringen Bedurfniffe an Fabricaten, gegenüber einer übergroßen natur: lichen Fruchtbarteit bes Befellichaftsteritorriums, mobl in Rechnung gieben muffen.

S. 9.

Die von der Theorie aufgestellte und begehrte Art bes Freihandels besteht aber auch nirgends im praktischen Leben der sich felbstftandig organisirenden Boller, und hat niemals bestanden. Selbst diesenigen Nationen in Europa, welche in ihrer öconomischen Entwicklung am weitesten vorgeschritten und bereits lange auf dem Buntte angelangt find, die aus dem Auslande bezogenen Producte mit einheimischen Fabricaten zu bezahlen und davon noch einen Ueberschuß — flatt Rohstoff — auszuführen, Boller also,

welche jum ganzlichen Auflaffen ihrer Bolldranten im Interesse aller Gesellichaftsmitglieder nicht blos berechtigt, sondern sogar verpflichtet wären, behalten dieselben, und zwar nicht etwa blos, um Finanziolle zu erheben, sondern auch um jene Arten der einheimischen Production zu schößen, in welchen diese noch nicht genug erstarft erscheint, um mit der freieingebenden ausländischen Waare Concurrenz zu halten.

Es ift bies Thatfache im Deutschen Bollverein, in Rranfreich, in Nordamerifa. Daf aber insbesonbere von England Die Rreis bandelstheorie fur andermarts überall in die Brazis einauführen versucht wird, ift ebenfalle naturlich; allein ebenfo unvernünftig bliebe es fur jede andere Befellichaft, welche in ihrer oconomifchen Entwidlung auf ben Standpunft, Die eingeführten brittifden Fabricate burch anderfeits ausgeführte einheimische Sabricate begleichen ju fonnen, noch nicht angelangt ift, jedoch babin vorwarts geben mill. bem egoiftifden Streben Englande ibre Thore ju offnen. Bei England ftebt nicht nur ein Intereffe, fondern fogar die Rothwendigfeit, ben Greibandel gu begebren; benn im Bente bes Sandelsmonopoles, Des entwideltften Dafdinenmefens, Der größten Rapis talien und einer überwiegenden Arbeiterbevolferung ift es barauf angewiesen, jur Beidaftigung feiner Rapitales und Arbeitefraft, feiner Majdinen und feines Sandels von überall ber billiaft moglich Robftoff einzuführen, um benfelben bei fich ju verarbeiten; andererfeite banbelt es fich aber auch barum, bem erzeugten Ueberichuffe von Rabricaten immer neue Abjagorte ju erichließen und die bereits bestebenden burch billiger merbende Breife ju bebaupten, mogu bauptfachlich Die Befreiung von ben auf ber Ginfubr beftebenden Rollen beitragen foll.

Je mehr die Industrie bes europäischen Continents und Nordameritas unter dem Schutze eines vernünftigen Bollipstems erftarft, und nicht nur den einheimischen Bedarf an Fabricaten selbst zu befriedigen im Stande ift, sondern mit denselben auch auf den Weltmarft und in die Concurrenz mit der englischen Industrie tritt, je mehr also an bisberigem Absagebiet für die letzter verloren geht, desto dringen der wird für England die Nothwendigkeit, den Freihandel wenigstens bei denjenigen Boltern zu redigen, welche durch schwankende politische Berhältnisse und ein schlechtes Regierungssystem in Berlegenheiten, auf auswärtige hisseleistung in ihrer Noth angewiesen sind, und die dann auch zum Abschlusse von handelsverträgen im Sinne der Freihandelstheorie, um den Augenblick durch die Inkunft zu retten, mit allen Mitteln gezwungen werden.

Auch dort, wo nicht das Bolf fich felbft regiert, sondern eine oder bie andere vom Bolle ausgeschiedene, und Diesem in Folge ber miderftreitenden Intereffen einer privilegirten socialen Stellung gegenüberstehende Rafte baffelbe bevormnnbet, wo der Unverftand und Leichtstun von Oben sich auch bei der Gesellschaft überhaupt geltend macht, kann die Freihandeletheorie ein williges Echo finden, denn das momentan wohlseilere Einkaufen der fremden Waaren ift im Interesse Muer, welche im Staate von Besoldungen und Renten leben, aller Beamten, Soldaten, und ist selbst für die Grundbesiger verlockend, so lange dieselben nicht versteben, daß sie ihre Producte zu höheren Preisen verkaufen können, wenn sie von der einheimischen Indemitie verarbeitet werden, und daß daber das augenblickliche Mehr, mit dem die einheimischen Fadricate von ihnen bezahlt werden müßten, durch diesen höheren Preis ihrer eigenen Producte ersetzt ist, abgesehen von der Zufunst, welche auf der einen Seite den ausgesaugten Boden, auf der anderen Seite immer größeren und reicheren Ertrag zugleich mit fallenden Preisen der Kabricate bringt.

Berade der Abichlug ber in neuefter Beit fo febr in Bordergrund tretenden und allfeitig begehrten Sandels. vertrage gwifden ben einzelnen europaifchen Rationen geigt am beutlichften, bag nirgende in Europa, und insbefondere auch in England nicht, auf eine vollftandige Sandelsfreiheit fur fich gebacht mirb. Jeder Diefer Bertrage zeigt, wie ber Gine - in ber Induftrie überlegene Staat, immer nur bemubt ift, feinen porquasmeifen Rabricaten, melde eine Musbehnung bes Abfagfreifes nothig baben, Eingang in bem andern Staate ju verfchaffen, mabrent nach Möglichfeit verweigert mirt, die Ginfubr folder Urtifel bei fich ju erleichtern, in benen eine Ueberlegenheit auf ber Gegenseite besteht. Es wird ba ftete im Ramen Des Fort. fdrittes und der Freiheit vom Andern begehrt, mas man felbft weit entfernt ift, bei fich jugefteben ju wollen und bei moblverftandenem Intereffe auch nicht zugesteben fann, und nur Unverftand ober Rothlage auf ber anderen Geite führen ichlieglich boch aufammen.

§. 10.

Betrachten wir die Lehren der englischen und frangosischen Rationaloconomen genauer, aus welchen manche deutsche Gelehrte ibre Gedauten schöpen, um unbefümmert für die thatsächlich bestehenden Berhältnisse den unbedingten Freihandel für die ganze Belt als der Forderung für die Freiheit und den Fortschritt allein entsprechend, zu behaupten, so finden wir, daß diese praktischeren Engländer und Fransosen an eine derartige Unwendung ihrer Lehren nicht im entscrutesten gedacht haben. Im Gegentheile gipfelt der Inhalt ihrer Schriften in der Forderung, daß der wahre öconomische Fortschritt darin bestehe, daß die inländischen Robproducte möglichst selbst verarbeitet werden sollen, und daß es gewinnbringend sei, auch ausländische Roh. ftoffe einzuführen, Diefelben auf Fabricate gu verarbeiten und ale folde mieder auszuführen. Daß Diefen Lebren confequent, Die Aufbebung ber fremben Rollidranten, welche bem moglichft billigen Benge ber fremben Robstoffe und bem möglichft theuren Abfate ber eigenen Rabricate im Bege fteben, begebrt merben mußte, ift naturlich. Rur bas eigene Land aber mar es ebenfo confequent, ju forbern, bag Goummakregeln ergriffen ober beibebalten werben muffen, welche bie Berarbeitung ber Robitoffe bafelbft ficher ftellten, infomeit Die Ratur Des eigenen Territoriums jum Betriebe bes betreffenden Induftriezweiges nur immer berechtigte. Daber erffaren auch alle biefe praftifden Freibandler rudnichtlich bes eigenen gandes ben Schutzoll ale bie angemeffenfte Urt. und ale eine durch ben Gefellichaftegwed berechtigte Steuer jur Unterftugung ber einbeimifchen Arbeit, Damit ein beftimmter Industriezweig gegen Die Ueberlegenheit einer anderen Ration erhalten und jur Entwidlung gebracht werden tonne, und feiner biefer Breibandler bat jemale bas unbedingte Rreigeben ber Ginfuhr von fremden Rabricaten ine eigene Land geforbert. 3m Gegentheile fteben Diefelben gar nicht an, jum Schute der einheimischen Arbeit felbft Probibitionen ju verthei bigen, und gilt bies insbefondere rudfichtlich ber von ben fogenannten Begrundern ber Freibandeletheorie vertheidigten englischen Schifffabrtegefete.

Diese Nationalsconomen lehrten und lehren, daß die mahre Freiheit und der wahre Fortschritt einer jeden Nation in der Arbeit liege, daßer in der Berarbeitung der ihnen von der Natur gegebenen Robstoffe. Dazu sorden dieselben vor Allem die volltommene Freiheit zur Entwicklung des Berkehres im Innern, die Besteiung der Arbeit von allen ihr entgegenstehenden politischen und socialen Beschränstung von Instituten, mittelst welcher das Geldkapital der Arbeit zusließen soll. In dieser praktischen Richtung sollte man auch überall in Deutschland für die Freiheit thätig werden, statt aus Begeisterung für ein abstractes Princip das unbedingte Freigeben des handels mit dem Auslande als die erste Bedingung des öconomischen Fortschrittes zu erklären, während nebenher das Junstwesen und die volitische und sociale Unsreiheit nach allen Richtungen fortbesteht, die Association ein Gegenstand des Privilegiums ist, und das Monopolwesen in vollster Blüthe sich bestindet.

Es ware auch in der That schwer, gang ju übersehen, auf welche Beise England zu Reichthum und Macht gelangt ift und auf welche Beise es sich öconomisch entwidelt hat. Das Berlassen der früheren Prohibitionen mußte allerdings in der Zeit nöthig werden; aber darum, weil deren Zwed heute bereits erfüllt ift, waren sie doch der Beg, auf welchem die Entwicklung Englands einhergegangen ist. Und chenso wird

jedes vormarte ftrebende Bolf erft bas Stadium ber Brobibis tionen und bann bes Schutzolles durchmachen muffen, um ju jener bobe ju gelangen, auf welcher ber Freibandel nicht blos ohne Schaben möglich, fondern für ben meiteren Rortidritt fogar geboten ift. Es fann ibrigens auch ber eingefleischtefte Freibandler nicht leugnen, daß meder Franfreich und Rord. amerita, noch der deutsche Bollverein oder Rugland fich ju ihrer beutigen Entwidlung von Induftrie und Sandel emporgefdwungen batten, wenn die Grengen Diefer Staaten feit Beginn Diefes Jahrhunderte Der freien Einfuhr brittifcher Fabricate preisgegeben gemefen maren. Benn in der nachfolgenden und neueften Beit Die Schutzolle Diefer Staaten ermäßigt worden find, und fur manden Artitel auch bereits gang fallen gelaffen werden fonnten, fo beweift dies eben, daß man durch ben Schutzoll nicht blos gum Greibandel, fondern auch gu Boblfabrt und Reichthum gelangt, mabrend ber principielle Frei. bandel ohne folden Uebergang gur Bergrmung geführt batte.

§. 11.

Es wird von der Freihandelstheorie gegenüber ben Bertheidigern bes Schutzolles insbesondere auch bervorgehoben, bag Die letteren mit ihrer Befürchtung ber Berarmung ber Agriculturftaaten im Brrthume feien, und bag babei Befen und Ratur, insbefondere bes Beldes, ganglich vertannt murbe. Den Freihandlern ift namlich Das Geld eine Baare, wie jede andere, welche ben Befegen Des Bertebres folgen muß, wie jedes andere begebrte und angebotene But. Benn es alfo auch richtig fei, bag eine Gefellichaft bei fortmabrend paffiver Sanbelebilang endlich auch ihr Belbfapital angreifen muß, um die beftebenden Differengen auszugleichen, fo wird letteres auch wieder gurud ftromen muffen. Denn mit bem eintretenden Mangel wird ber Geldwerth größer und die Preife ber übrigen Guter fallen, bas beißt, in bem gelbarmeren Lande find mit weniger Geld mehr Producte gu erhalten. In bem geld. reicheren gande bagegen ift bas Gelb billiger geworben, bas beißt, es muß bort mehr bavon abgegeben werden, um die gleichen Producte gu erhalten. Demgufolge muffe fich nun auch naturnothwendig bei gegenfeitiger Freiheit ein Ausgleich bezüglich ber Beldmengen gwifden bem ausgebeuteten und ausbeutenden gande vollziehen, und der Ueberfchuß bes legteren wird borthin wieder gurudfebren, mober er getommen ift.

Wenn zugegeben werben muß, daß das Geld gleich einer Waare, ben allgemeinen Gefegen des Guteraustausches folgend, dorthin ftrömt, wo es gesucht wird, und Mangel daran ist, dagegen von dort abströmt, wo Ueberfluß besteht, so ist es doch auch gewiß, daß das Geld seinen besonderen Eigenschaften und des ihm von der Gesellschaft

querkannten Privilegiums wegen von den burch die Arbeit producirten Berthen wesentlich verschieden, und daß der Best von Baare oder Geld überhaupt weder für den Privatmann ein und daßselbe, noch auch für die Gesellschaft gleichgiltig ist. Allein wenn von letzerem Unterschiede auch ganz abgesehen werden will, so kann doch dieses nicht übergangen werden, daß eben, weil das Geld eine Baare ist und den allgemeinen Gesehen des Güteraustausches folgt, solches sich nur gegen andere Werthe hergibt und daher auch nicht gegen Richts aus dem Lande des llederslusses in jenes des Mangels einströmt. Dieses Jurudströmen erfolgt aber auch nicht in Bolge des theoretischen Principes, sondern nur dann und deswegen, wenn das rüdsehrende Geld auch irgendwie und entsprechend bezahlt werden kann. Bas gibt nun das bereits ausgesaugte Land für das ihm wieder zurückströmend Geld?

Benn basselbe nicht mit Producten bes Bobens bezahlt merben fann, fo bleibt boch nichts übrig, ale von bem verarmten ganbe entweder gang weggubleiben und fich eine beffere Abzugequelle aufgufuchen, wo es noch Producte einzutaufden gibt, ober bas fremde Geld wird fich im Wege bes Creditgebens burch Musleiben im Lante fefffegen. Aber auch bas Belbleiben ift nicht umfonft, und es fann mobl feinem 3meifel unterliegen, bag bas Ginftromen bes fremden Beldes im Bege bes Leibgeschäftes noch viel ichablicher auf bas gelbarme Land mirten muß, und beffen Ruin befchleunigt. Denn Beld gelieben, wird wie im Brivatleben, fo and von einem Bolfe jum anderen, nur gegen Beichlagnahme eines tem Gelbleiber entipredenden und ftets größeren Berthes, ale ber geliebene Belbbetrag ift und anferdem muffen noch Binfen in baarem Gelbe bezahlt merben, und gmar befto bobere Binfen, befto gelbbedurftiger und gelbarmer bas Land ift. ift Diefe Art ber Bermerthung bes Geldfavitales auch berart lobnend und mubelos, bag es allerdings gar feinem 3meifel unterliegt, bag auf foldem Bege bas Belb ftets gern gegen Sicherheit fur Rapital und Bins aus bem Lande bes Ueberfluffes in jenes bes Dangels gurndftromen mirb. Es erwirbt nun bas- frembe Gelb im Lande Grundbefit aller Art burch Rauf und Sppothet, basfelbe betheiligt fich an allerlei Befchafteunternehmungen, baut Gifenbahnen 2c., natürlich nur, mo ficherer Beminn in Ausficht flebt, welcher über ben normalen Binefuß binausgeht. Diefer Beminn und ber Bine überhaupt bleibt aber ben anelan. Difden Ravitaliften und gebt ine Ausland, und es ericeint auf folche Beife eine neue Abzugequelle fur bas eingeftromte Gelb, welche fruber gar nicht vorhanden mar. Das gelbarme Land ift nun Richts als bas Mittel, burch welches ber frembe Rapitalift fein Beld um fo ichneller vermehrt wieder gurud gu erlangen begehrt und auch eine Beitlang erhalt. Diefes Belb geht aber auswarts, obne bag irgend ein anderer Berth bafur ins gand fame, mabrend ber Austaufch fich fruber boch nur gegen Rudempfang von Berthen vollzog. In diefem Falle befieht auch tein Taufchgefcaft mehr, fondern nur eine Rothlage, in welcher es ben Forderungen ber audlandifden Rapitaliften zu geborden gilt. Es folgt nun bie Bucherei, wie im Brivatleben, fo im Großen; im Unfange wird willig gelieben, Die Schuldner merden mit felbft getragenen Roften jur Uebernahme von Rapitalien aufgefucht; man bleibt gutfreund, fo lange Binfen und Amortifation punttlich und überhaupt bezahlt merten. Allein bieg muß früher ober fpater naturlicher Beife ju Ende fommen, und nun wird bas geliebene Rapital gefündet, und ba bas lettere noch meniger bezahlt werben fann, ale ber Bine, fo verfallt bie in weitaus boberem Berthe ftebenbe Spootbet bem Gelbrerleiber, und bas ganglich verarmte Land gerath, ba es gleich bem Privatbefige nicht executirt werben fann, in Die vollständige materielle und moralifche Abbangigfeit bes reicher gemefenen und immer reicher gewordenen, mit bem eigenen Rleifde gemäfteten fremben Staates. Dies find die Rolgen bes Ginftromens bes fremben Belbes fur jene ganter, welche basfelbe anfangs mit einer vermehrten Ausfuhr von Robproducten, und fpater auf bem Bege von Unleiben gur angeblichen Unterftugung für Die einbeimifche Broduction, mit Singabe ber eigenen Exifteng gurud bezahlen.

§. 12.

Bir behaupten also, der Freihandel sei wohl von jeder Gesellsch aft augu ftreben, allein derselbe fei nicht a priori für jede Gesellschaft zu setzen, und es seien, je nach den besonderen Berhältniffen, der Schutzell und selbst die vorübergehende Prohibition die Mittel, um zum Freihandel zu gelaugen. Staaten, welche früher zum Freihandel greifen, bevor sie die Freiheit im Innern aufgerichtet und gefrästigt haben, ober bevor sie in der Berarbeitung der Rohftesse weit gesommen sind, daß sie die Einsuhr fremder Producte in überwiegendem Maße mit eigenen Fabricaten bezahlen können, befinden sich auf dem Bege zur Bobssahrt und Entwicklung, sondern auf jerme zur Berarmung und zum Berfalle, arbeiten dem Zwecke der Gesellschaft geradezu entgegen, und ihr Ende ift nicht Freiheit, sondern Abbangigkeit.

Die Geschichte zeigt uns biefen Gang der Dinge in flaren Zugen bei den alteften Bollern bis auf die heutige Beit. Die Phonizier tauschten die von ihnen auf den fernsten Buntten der damals befannten Erde eingehandelten Robstoffe, welche fie wieder weiter verhandelten, oder selbft verbrauchten, nicht mit Robstoffen des heimathlandes aus, denn fie hatten berselben auf ihrem

fteinigen und wenig fruchtbaren beimatblichen Ruftenftriche nicht einmal für fich genugend, bingegen mit ben gabricaten ihrer berühmten garbereien, ihrer Bebercien, Glasfabrication und mit Retallarbeiten mannig. facher Urt, mit Runft. und Bugfachen aus Bernftein, Elfenbein, Gold und Gilber u. bgl. Rachdem bie Phonizier burch bie gange Beit bes grauen Alterthums bas reichfte und ein an allen Buntten ber Erbe burch feine Bflangftabte machtiges Bolt ber Erbe maren, feben wir Die Egppter und Brieden benfelben nacheifern. Beftust auf ihre anwachsende phyfifche Uebermacht mandten fie fich querft gegen Die in ihrer unmittel. baren Rabe befindlichen fremden Bflangftabte, vermehrten bie Unlage neuer, und die Ginfubr phonigifcher Baaren, und begannen Die jum Beburfniffe gewordenen fremden Artifel möglichft felbft ju erzeugen. Es entwidelte fich auf Diefe Beife gunadift in Egypten die Beberei in Deden, Teppiden und Gemandern Der feinften und toftbarften Urt, man farbte bort balb in allen Karben, mabrend Torus nur im Burpur überlegen blich, - Die Berarbeitung ber unebler Metalle auf Baffen, Statuen und Berathichaften, Die Fabrication von Töpferarbeiten entwidelte fich jur bochften Blutbe. Griechenland wieder mehrte ber phonigifden Schiffabrt an ben eigenen Ruften, und feste an beren Stelle feine eigene Schiffahrt und Rheberei, um Die vom gante gelieferten Broducte in Del, Bonig, Bache, Bein, Detallfabricaten und Runfterzeugniffen felbit zu verschiffen und in bie fernen Lander ju fübren.

Das in bandelspolitifder Begiebung merfwurdigfte und ausgebilbetfte Bott ber alten Belt maren jedoch bie Rarthager. Bei ihnen findet fich ein formliches Schutgollfpftem, welches fich auf orbentliche Bertrage mit allen bedeutenberen Rachbarvollern grundete, und beffen 3med es mar, jede ber einheimifchen Induftricentmidlung möglichermeife nach. theilige Concurreng bintan gn balten. Alle Bafen bes farthagiften Bebietes maren fremten Schiffen verschloffen, bis auf jenen ber Stadt Rarthago felbft, mo die Sandelsgeschafte unter Intervention ber Beborben abgemacht merten mußten, welche barüber zu machen hatten, bag bas öffentliche Intereffe nirgende unter bem Brivatvortheile zu Schaben tomme. Dit biefen Staatsgrundfaken erhielt fich Rarthago burch Jahrhunderte ale Beberricher des mittellandischen Meeres und ber von demfelben ums flutheten Ruftenlander und Infeln, und war reich und machtig genug, um ben Rampf gegen bas welterobernde Rom fiegreich, und nur burch Die eigene innere Uneinigfeit und feine ariftofratifche Regierungeform übermunden, an führen. Rom felbft mar nie ein productiv aufftrebender Staat, fondern lebte nur von der Beraubung ber burch feine überlegene phpfifche Rraft und beffer geleitete Staatstunft unterjochten Bolfer; es ließ ben Santel fur fich und bie gange Belt burch bie Griechen und Egypter fubren, bei benen berfelbe auch verblieb, nach. bem bas romifde Beltreich bereits gerfallen mar.

Un Die Stelle ber letteren traten im Drient Die Araber, im Occident Die italienischen Republiten und letteren voran Die Beneti. aner. Die Araber, nachdem fie fich ju herren von Affen und Afrita gemacht und in ben reichften gandern ber Erbe feftgefest batten, ents midelten überall Gemerbefleiß, Induftrie, Runft und Biffenfchaft als im Roran gebotene, Gott moblgefällige Arbeiten; ihre Bandeleflotten befuhren afte Meere mit ben Rabricaten ihrer garbereien und Bebereien in Bolle, Geibe und Leinen, mit Baffen, Teppiden, Sandwertegeratben, Inftrumenten und Runftwerfen mannigfacher Art, um Diefelben nebft ben gruchten und Gemurgen Indiens gegen eble und unedle Metalle und gegen bie Mineralien ber übrigen Belt auszutaufden. Rabelbafte Reichtbumer ftromten auf Diefe Beife in Uffen und Cappten gufammen. Gultur und Boblftand verbreiteten fich überall in ben vom Roran beberrichten gandern, wie feit biefer Reit bie Erbe fie mobl perloren, aber noch nicht mieber gefchaut bat. Die Benetigner auf ber anderen Geite verboten bie Einfubr folder Artitel, welche auf eigenem Territorium erzengt murben. ganglich, und forberten bie Ginfubr jener, welche eingeben burften, auf eigenen Schiffen, fo bag frembe Rabrzeuge, welche einzuführen verfucten, confiecirt murben, nach bemfelben Brincipe, meldem fpater Bolland und nach ihm England folgte. Ja felbit ben eigenen Schiffen mar bie Art ihrer Sandelothatigfeit oder grachtung vorgeschrieben. Go mußten Schiffe, melde Bagren nach Rlandern und England führten, bortige Bolle gurudbringen, bamit bie eigenen Bebereien nicht in Mangel an Robftoff tommen follten; es mar ben Benetianern verboten, nach Deutschland und Ungarn die bort begehrten Baaren felbft gu transportiren, fondern es mußten Die Deutschen und ungarifden Ranfleute um biefelben nach Benedig fommen. Brachten Diefe nun ihrerfeits wieder Broducte, mit benen bie venetianischen Baaren bezahlt merben follten, fo gefcab ber Austaufd unter Interpention ber Regierung, und Die fremben Rauf. leute mußten fich bem gemachten Breibangebote fugen, ober fich mit ibren Broducten unverrichteter Sache mieber auf ben Beimmeg begeben. verftand es fogar, um die Ueberlegenheit ber flandrifden Enchfabrication au verfteden, ben eigenen Bedarf an Reintuch von Staatswegen in Rlandern einzufaufen, und neben ben eigenen Tuchen ale eigene Sabricate auf ben Darften ber Levante an verbandeln. Unter ben gleichen Brincipien entwidelte fic ber große beutide Sanfabund im nordlichen Guropa und mit gleichen Mitteln erlaugten bann fpater Solland und England bas llebergewicht in Induffrie. Sandel und Reichthum por allen übrigen Rationen.

Pierte Abtheilung.

Das Creditwesen.

# Einundzwanzigstes Rapitel.

## Der Credit überhaupt.

5. 1. Entftehung bes Crebites und Begriff besfelben. - Das Crebitwefen murgelt in bem Berlangen nach ber besonderen Dacht des Gelbes. - Der Erebit berminbert weber bie Dacht bes Gelbes, noch vermehrt er bas in ber Gefellichaft vorhandene Rapital.

Die aus bem Befen bes Credits entspringenden Rachtheile und Gefahren im Allgemeinen, mit benen berfelbe auf die Bohlfahrt ber creditbenutenben Ge-

fellichaftemitglieder gurudwirtt.

Das moderne Creditweien ift mit dem eigentlichen Creditbegriffe in vollem Biberipringe. - Dasselbe fett ftatt Bertrauen Diftrauen in die Berfonlichfeit und bebroht ben Crebitnehmer burch das größere Zinsbegehren. Die Mobilifirung ber Guter durch den Crebit geschieht auf Koften ihres Werthes, und unter Gefahr des Berluftes berselben fur den Eigenthumer. — Der Credit liigt auch in ber Person bes Erebitgebers felbft. Die Rothwendigfeit ber Organisation bes Erebitwefens im Interesse ber De-

fellichaft. - Das Befentliche fur bie Art einer folden Organifirung.

Das lebel ber mobernen Creditorganisation grundet fich auf bas in berfelben enthaltene Privilegium einer Ausbeutung ber crebitbeburftigen Arbeit burch bas crebitgebenbe Belbfapital. Die bon ber modernen Befellichaft gegen bie Uebel ber beftebenben Crebitor-

ganisation in Auwendung gebrachten Magregeln. — Die Banterottgesete. — Das Moratorium.

§. 7. Die Forberung einer Organisation bes Creditmefens babin, bag ber Grrichtung bon Creditinstituten burch bas Gelbtapital begegnet werbe, wiberftreitet nicht bem Fortichritte und ber Freiheit, fonbern tragt im Gegentheile gnr Sicherung der Bohlfahrt ber Gefellichaftsmitglieder bei.

§. 8. Beichichtliches über die Entftehung bes Creditwefens überhaupt.

#### §. 1.

Die öconomifche Entwidlung ber Menfchen grundet fich auf beren Bedürfniffe, burch welche die Gutererzeugung veranlagt wird, welche wieder ben Guteraustaufch gur nothwendigen Rolge bat. Das Creditmefen fleht mit feinem folden nothwendigen Bufammenhange in ber Reihe ber Erfceinungen ber oconomifchen Thatigfeit. Richts befto weniger bat es fich in ber neueften Beit zu einer großen Dacht ausgebilbet und behauptet auf bie Guterproduction und ben Guteraustaufch den wichtigften Ginfluß.

Der Credit ift an und fur fic nichte ale eine menic. liche Borftellung, nämlich ein Bertrauen, welches gefest wird, bag Jemand, - Berfon ober Cache, - in Bufunft leiften wird, mas beute nicht geleiftet werden fann, ober nicht geleiftet werden will. Diefes

Bertrauen murbe an und fur fich gar feine besonderen oconomifchen Rolgen haben, wenn fich auf Grund desfelben nicht eine besondere Urt von menfchlicher Thatigfeit entwidelt batte, welche es fich, getrieben vom Berlangen nach bem Befige bes in ber Gefellicaft privilegirten Belbes, jur Aufgabe macht, bas lettere mit bilfe besonderer Creditinftitute in ber verschiedenften Beife gu beschaffen. Bir haben die befonderen Gigenschaften und Borguge, welche bas Gelb in ber Befellichaft vor allen anderen Buterarten behauptet, bereits fennen gelernt, und es ericeint allerdings naturlich, wenn Jebermann municht, Die ibm eigenen Guter verschiedener Urt in Geld umgufegen, fur welches er fich fofort jedes andere But verschaffen tann, nach welchem fein Begebren geht. Bir haben auch ben Rauf als jene besondere Urt bes Buteraustaufches fennen gelernt, mittelft welchem Belb fur Guter empfangen wird; allein es gibt auch Falle, in welchen es fur vorhandene Buter im gegebenen Augenblide gar feine, ober nur febr ichmierige Raufer gibt, fo bag bie Sinausgabe bes Gutes gegen Beld mit einem mehr ober meniger großen Berlufte verbunden fein murbe. Chenfo fann ber Rall eintreten, bag gur gemunichten Bermehrung ber Broduction in einer Guterart die Unterftugung burch Gelbfapital nothwendig wird, welches fich ber Producent burch ben Guterverfauf beghalb nicht verichaffen tann, weil er bavon außer ben feiner Production bienenben Dbjecten nichts befigt, von biefen jedoch auch feines miffen fann.

In solden Geldnöthen nun erscheint der Eredit als hilfe, indem er die nicht verfäuslichen Berthe mobilifirt, und Geld dorthin gibt, wo dasselbe nicht vorhanden und doch begehrt ift. Benn es noch eines Beweises für den besonderen, vor allen anderartigen Guterbesig ausgezeichneten Berth, welchen das Geld in der Geselfchaft behauptet, bedürfte, so würde die Entwidlung des Ereditwesens davon Zeugniß geben, welches einzig und allein nur den Zwed verfolgt, bereits bestehende Berthe auch außerhalb des Bertaufes in Geld umzusegen.

Benn nun die Birksamkeit des Creditwesens in der Beschaffung von Geld für bereits vorhandene und im Besitze des Creditbedurftigen befindliche Berthe besteht, so unterscheidet sich dasselbe schon dadurch wesentlich vom Geldleiben. Bahrend das Rapital sich selbst und effectiv verleibt, und das Geld baher nicht erft geschaffen werden muß, nimmt der Credit einen Theil des Creditbedurftigen an sich und macht denselben erst zu Geld, schaft also auch kein neues Rapital, sondern andert nur die Form des bereits Borhandenen. Ebenso erfordert der Credit, um wirksam werden zu können, bei dem Creditgeber nicht nothwendig das Borhandensein des Geldes, sondern nur das Bertrauen in die Persönlichseit oder den Besit des Creditnehmers, verbunden mit der

Möglichteit, aus dem letteren auf Grund einer bestimmten Operation Geld zu schaffen, welches dem Bedürftigen gegen Zins und Rückzahlungsverbindlichteit überlaffen wird.

Der Credit vermindert daher auch nicht die herrschaft des Geldes in der Gefelschaft, wie man glauben könnte deshalb, weil eine neue Duelle für dasselbe geöffnet wurde; vielmehr wird das Jagen darnach, mit der Möglichkeit es zu erlangen, nur noch vergrößert. Auch der auf der Production lastende Rapitalszins wird durch den Credit nicht vermindert, im Gegentheile dadurch, daß die Creditinstitute von allen Seiten das Geld an sich ziehen und entralisten, und sich als Bermittler zwischen die Geldbesigenden und Geldbedürftigen stellen, erhält das Rapital nicht nur eine andere, als die natürliche Richtung, sondern wird nothwendig um den Betrag der Bermittlungsprovision dieser Crediteinstitute für den Geldbedurftigen vertheuert, und während das Rapital an und sir sich die Production fördert, kann dasselbe auf dem Wege des Credites zugeführt, auch seindlich wirken, wie wir näher darthun werden.

Um nun zu beurtheilen, in wie fern ber Credit allgemeinen nuglichen oder schälichen Ginfluß auf die Guterproduction und ben Guteraustausch thatfächlich nimmt, wird es nothig fein, die Bedingungen zu betrachten, an welche er feine hilfe knupft.

§. 2.

Der Credit gibt bas Gelb vorerft nur gegen bas vorhandene Bertrauen in ben Billen und in Die Rabigfeit bes Creditnehmers, bas Empfangene wieder jurudjubegablen. Der Credit nimmt alfo vor Allem die Berfonlichfeit des Schuldners in Befchlag, und im Ralle bes Realcredites außerbem noch biejenigen Buter, bebufs beren Mobilifirung bas Beld gegeben murbe. Dieß jur Sicherftellung für die Ruderftattung Des Gelbes. Mußerbem gibt ber Gredit nichte umfonft, bas beißt, er begebrt Bine für bas überlaffene Gelb, und diefen Bine wieder in Geld, und behalt fich vor, bei fcmantend gewordenem Bertrauen, ale der Bafie feines gangen Unternehmens, ober aber auch ans anderen in feinem Bortheil und Rugen liegenden Grunden, - bas Beld auch fofort wieder gurudgunehmen, und barüber anders ju verfügen, bas beißt, ben Gredit nach Belieben wieder jurudjugieben. Darnach erzeugt ber Credit nothwendiger Beife auch Abbangigfeit ber Menichen unter einander, eine Befdran= fung ber Befigrechte rudfichtlich ber verpfandeten Objecte, Die Bertheuerung, und mas bas Schlimmfte ift, bie Unficherheit ber Broduction. Benn ber Credit baber auch auf ber einen Geite ben Boblftand bebt, und ben Arbeitern Arbeit verschafft, Daburd, bag burch ibn die Broduction vergrößert, baber mehr Arbeitsfraft verwendet wird, so bringt er in Folge ber hoheren Berginsung und Unsicherheit im Besiße bes creditirten Geldes auf der anderen Seite auch den Banterott des Producenten, und dadurch bie Bermehrung des Ciendes für den Arbeiterstand hinter sich. Ebenso, wenn der Eredit auf der einen Seite den Consum vermehrt, indem er die Güter mobilistet und die Möglichkeit zu fausen und zu verbrauchen dorthin gibt, wo dieß früher nicht vorhanden war, führt derselbe auf der anderen Seite auch die Berschwendung mit sich, indem die unfruchtbare Güterverzehrung erleichtert und gefördert wird.

Es lagt fich giffermäßig wohl nicht nachweifen, wie weit bie Bortheile ber Thatigleit bes Credites in Bezug auf ben oconomifchen Rort. fdritt von jeuen im Gefolge besfelben einberfdreitenben Rachtheilen übertroffen werden; allein wenn wir bas funftliche Gebaube überbliden, meldes burch die moderne Organisation bes Creditmefens heutzutage über Europa, mittelft Actiengefellichaften, Greditbanten, Bechfelreiterei u. bal. aufgerichtet ift, und une benten, bag baffelbe eben, weil es ber naturlichen Bafis entbehrt, und unmöglich mehr ans freien Studen wieder abgetragen merben tann, nothwendiger Beife fruber ober fpater aufammenfturgen und unter feinen Ruinen eine ungegablte Menge ber gegenmartigen Existengen begraben muß, fo finden wir icon in Diefer gefahrlichen Bedrobung ber gegenwärtigen Cultur im Allgemeinen, abgefeben von den momentanen Uebeln, mit welchen die Uebermucherung Des Greditmefens ben rubigen und naturlichen Bang Der oconomifchen Entwidlung tagtaglich fort und einzelne Eriftengen vernichtet. Grund genug. um in Diefer Erfindung feinen Fortichritt unferes Jahrhundertes ju erfennen, und zu glauben, bag burch bie Rachtheile ber Ausartungen bie Bortheile bes Creditmefens meit übertroffen merben.

S. 3.

Das moderne Creditwesen ift aber auch mit dem eigentlichen Creditbegriffe in vollem Biderspruch. Derfelbe fundet
feine Erscheinung in der öconomischen Entwidlung als Bertrauen an,
und besteht in der That doch nur als das in ein System gebrachte Ristrauen. Denn er pruft, bevor er sich hingibt, unter den Menschen
je nach ihren persönlichen Eigenschaften und Berbältnissen, und beginnt
also damit, daß er dieselben a priori seines Bertrauens unwerth halt.
Und nicht die Persönlicheit an und für sich ist es, welche Bertrauen erhalt, und der Maßstab des letzteren ist eben so wenig die menschliche
Arbeitskraft, denn der Credit vertraut nur denen, die außerdem noch etwas besisen. Der eigentliche Arbeiter erhält in der
Regel im Creditwege kein Geld, wenn er auch noch so thätig und geschickt
wäre, für ihn öffnen sich keine Creditinstitute, wenn ihm auch weder Wille
noch Fähigseit sehlen wurden, das creditirte Geld wieder zu erstatten. Dagegen erbalt ber Rapitalift, ber Stoffbefiger Credit, und Dief felbft bann, wenn binfichtlich ber Burudjablung 3meifel beftunden; benn er übergibt bagegen feinen Befit jum Pfande, welcher fur Die Rudgablung baftet: ja nicht felten wird ber Eredit gegeben gerade in ber Erwartung, Daß ber Creditnebmer auf Diefem Bege ans bem Befige bes Bfand. objectes zu bringen fei, um fich felbft baffelbe guzueignen, nachbem es auf bem geraben Bege bes freien Raufes nicht, ober nicht gu ben gemunichten Bedingungen zu erhalten mar. Benn aber auch ber Arbeiter blok auf feine Arbeitefraft bin thatfachlich Credit erhielte, fo ift er barum nothwendig noch nicht beffer baran. 3m Begentheile, ba er ben empfangenen Credit perginfen muß, und biefer Bine ibm in ber Regel fo viel von feinem Berbienfte in Anfpruch nimmt, ale er mit Silfe bes im Greditmege erhaltenen Gelbes unter regelmäßigen Umftanden mehr crarbeitet, fo wird fur ibn nur in außerordentlichen Rallen eine Bermehrung feines eigenen Ravitalbefites barans erübrigen, und er bat in ber That nichte Underes gethan, ale fur bas Gelbtapital eine bobere Berginfung ju Stande gebracht, mabrend biefes felbft mußig bleiben fonnte. Rur ben gelbbefigenben Rapitaliften allerbings wird fich auf Diefem Bege bas Rapital wohl in 10 ober 15 Jahren ver-Doppelt haben fonnen, vorausgesett, bag er nicht von ber Binerente in Mukiggang, fondern von feiner Arbeit lebt, allein fur ben Arbeiter mirb in berfelben Beit nicht bas Bleiche eingetreten fein, und menn ce manch. mal fo geschieht, fo ift dieg nicht Rolge ber Greditbenutung, fonbern außergewöhnlicher gludlicher Bufalle, welche ben Arbeiter bei feinen Unternehmungen begleiten, und es fann fich baber auch nicht ber Credit bas Berbienft bavon aneignen.

Die Luge bes Credites bem Arbeiter gegenüber gebt aber auch noch meiter. Derfelbe wird fcheinbar jum Rapitaliften gemacht, begibt fich nun in nene Berhaltniffe, ftreift ben bisherigen Arbeits. fittel von fich ab, und balt fich fur gleichgestellt mit bem mabren Rapis taliften, fur beffen Bobileben er aber bech nur arbeitet. Und nun fortert ber Credit bas geborgte Gelb wieder gurud, welches laugft als foldes nicht mehr im Befige bes Arbeiters, fondern in Form von Arbeits. hilfewerfzengen ber verschiedenften Art umgefett und thatig ift. Diefes Burudverlangen bes Credites, bem ber Arbeiter anders ale burch Singabe feiner Arbeitemittel nicht entfprechen fann, weil er nichte Underes befitt, ift aber bie gange Erifteng beffelben überbaupt ver. nichtet; - ber gabricant von fruber, wenn er bieg auch nur mit fremdem Gelbe mar, balt es nun fur unmöglich, wieder jum Proletarier au merben, ja er fann bieß in der Regel auch gar nicht, ba alle gu Grunde gegangenen Großen in ber modernen Gefellichaft verbachtige Arbeitefrafte find, und benfelben Luft und Liebe gur Lobnarbeit beareif.

licher Beife auch wirflich fehlen tann. Der Credit ericheint baber, in fo weit er fich der Perfonlichfeit widmet, als nichts Anderes, benn eine Berfuchung fur den Arbeiter, dem mußigen Geldbesiger auf Rosten und Gefahr der gangen eigenen Existeng das Rapital zu verzinfen.

Bie mit bem verfonlichen Bertranen, fo miderfpricht fich ber Crebit and bort, wo er mit ber Arbeit ber Mobilifirung ber gebunden porbanbenen Berthe auftritt. Der Gigenthumer von Grund und Boben benotbiget Geld, um fich Berfzeuge, Baulichfeiten, Runtbiere u. bal. anjufchaffen, mit beren Benugung er jeinen Befig ju größerem Ertrag bringen fann und ficher auch bringen wird. Der Credit gibt ibm nun Diefes Gelb gegen Uebernahme Des Grundbefiges als Bfand jur Gider. ftellung von Rapital und Bins. Auf Diefe Beife ift nun Grund und Boben allerdings mobilifirt worben, aber nicht zum Ruten, fondern gum offenbaren Schaden Des Gigenthumers. Denn der Credit gibt nicht den vollen Berthbetrag bes ibm verfdriebenen Grund und Bobens und fann bief and nicht, wenn er die Dioglichfeit feftbalt, fich aus bem Bfande fur Rapital und Binfen gablhaft machen gu follen. Es wird baber nur bis gur Galfte ober zwei Drittel bes Berthes Gelb gegeben, und ber andere Theil wird nicht nur nicht mobilifirt. fondern berfelbe geht dem Greditnehmer im Falle der RapitalBeintreibung, wenn ibm nicht andere Mittel gu Gebote fteben, um ben Glaubiger begablen zu fonnen, wohl auch gang verloren, ba bas Bfandobject in foldem Ralle menigstens in ber Regel nicht über ben Betrag ber barauf fichergestellten Forderungen in anderen Befit gelangt. Sandelt es fich aber barum, einen für ben Augenblid nicht verfäuflichen Artifel ju mobilifiren, bas beift fich im Greditmege auf denfelben Geld zu verschaffen, fo bangt, abgefeben bavon, bag auch bier ber volle 2Berth bes betreffenben Gutes bei weitem nicht gegeben wird, die Burudgablung auch Diefes Theilbetrages fur ben Greditnehmer von bem Gintritte Des fur eine bestimmte Beit in Ausficht genommenen Bertaufes des betreffenden Artitels ab, und wenn diefer nicht eintritt, fo bat die Mobilifirung nicht nur feinen Ruken, fondern gewiß Schaben, und oft auch ben Ruin gebracht, weil fich in Berbindlichfeiten eingelaffen murbe, welche nicht eingebalten werden fonnen. Gludlich, wenn ber Erebitnehmer davon fommt, fich burch Ueberlaffinng bes mobilifirten Artifels um ben Betrag bes crebitirten Beldes aus ber Berlegenheit gieben gu fonnen.

Die Mobilifirung ter gebundenen Berthe im Bege bes Credites, ohne gleichzeitige Schaffung bes Consums berfelben, ift baber mehr eine Berlegenheit und Gefahr fur den Eigenthumer, und nur ein trügerischer Bortheil. Da der Credit nun fich mit dem Consum der Guter nicht befaßt, benfelben auch höchstens im Allgemeinen heben, und niemals in den speciellen Fallen zugleich mit seiner

Benugung herbeiführen tann, fo ift ber Credit auch, in fo weit er die Mobilifirung folder Berthobjecte zu bewerkstelligen unternimmt, mit fich selbst im Widerspruche. Derfelbe ift gar teine Robilifirung, sondern nur der widerrufliche Rauf derfelben gegen Geld, und zwar stets unter dem mahren Berthe der in feinen Bereich gezogenen Guter.

Aber ber Erebit lügt auch noch bezüglich ber Perfon bes Erebitgebers felbft. Es wird fich aus ber folgenden naberen Erörterung der bestehenden Organisation bes Ereditwesens mittelft eigens bafür aufgerichteter privilegirter Bantinstitute zeigen, daß berjenige, welcher Eredit gibt, das heißt dem Bedürftigen Geld verschafft, die se Geld in der Regel selbt gar nicht besigt, sondern solches bei dem Ereditnehmer borgt, indem dessen Berthbesit benügt wird, um fich das Geld erft zu verschaffen, welches dann dem Elienten gegen hoben Jins großmuthig übersaffen wird, so lange sich bieses Bermittlungsgeschäft mit Sicherheit gegen Berluft betreiben läßt.

8. 4.

Bei diesem Widerspruche des Credites mit fich selbst, wird allerdings in jeder Gesellschaft, welche ihrem Zwede gerecht werden will, eine Organisation deffelben überhaupt nothwendig sein, und dieselbe wird dahin erfolgen muffen, daß die im Allgemeinen vorbemerkten üblen Folgen aus der Inanspruchnahme des Credites für die Creditnehmer möglichst vermieden werden.

Der Credit follte daber vor Allem Jedermann nach Daggabe bes Bertrauens, welches feine Berfonlichfeit in Unfpruch nehmen fann, que ganglich gemacht merben, und zwar insbefondere ber Arbeit, fomobl burch Robilifirung ber pon ibr erzeugten Broducte, fo meit ber Confum bafur augenblidlich feblen murbe, fondern auch burch Buwendung von Geld. tapital, fo meit daffelbe überhaupt vorbanden ift, und vom Arbeiter auf Die Broductionsvermehrung verwendet merben fann. Es mird aber gugleich auch eine folche Organifation bes Creditmefens begehrt merben muffen, bag ber gegebene Credit nicht beliebig wieder gurudgezogen merben fann, weil ber Creditnehmer baburch nicht blof auf feinen fruberen Beftand gurudverfett, fondern auch in feiner porbeftandenen Grifteng bebrobt und nicht felten vernichtet wird. Der Gredit mußte ferner babin organifirt fein, daß die von ibm jur Mobilifirung übernommenen Berth. objecte möglichft in vollem Betrage ju Gelb gemacht werben, und ins. besondere follte dem Credit Die Moglichfeit genommen merden, bas in Bfand genommene Object unter bem Betrage ber felbfigemachten Berthichatung im Ralle ber Execution jum Bertaufe gu bringen. Der Credit foll ferner babin organifirt werben, bag er nicht gum Mittel ber Bereicherung fur eine befondere Claffe von Gefellichaftemitgliedern wird, welche fremdes Geld jur Gründung von Geldinstituten im Bege bes Actienschwindels zusammen treiben, und diese Infitute durch gegenseitige Berabredung und Unterftügung sediglich zu ihrem Bortheile dahin ausbenten, daß sie fich zwischen die Geldbedürftigen und das creditgebende Institut werfen, ben ersteren die zur Belehnung angebotenen Effecten abnehmen, sich selbst darauf Geld beim Ereditinstitute verschaffen, und biese Geld gegen besonderen Zinsengewinn an letztere übersaffen, woburch der Zins für dieselben natürlich um so höher zur Bezahlung aussfallen muß.

Läßt fich eine folche Art ber Organifirung bes Creditwefens aus inneren Grunben nicht burchführen, fo ift es gewiß beffer, auf die Ansbeutung biefer in neuester Zeit fo schwungvoll entwidelten 3dee zu verzichten, weil dieselbe Jedem, ber fich auf diesem Wege Geld verschafft, größeren Schaden als Rugen bringen fann.

6. 5.

Benn mir die moderne Organisation des Creditmefens überbliden, fo ftebt biefelbe allerdinge in vollftanbigem Biberfpruche mit bem Borftebenben, und es ift auch bie Dogs lichfeit taum abzuseben, wie Diefes Creditmefen baffelbe auf bas mabre und wohlthatige Dag in den Dienft der Broduction und gur Forderung des Guteraustaufches gurudgeführt werben fonnte, außer burch gewaltsame Erfchitterungen des Beftebenden. 3mar bleiben die letteren auch jest in Form von Sandelsfrifen und Banferotten nicht aus, welche fich fogar in immer furgeren Beitraumen wiederholen, fo daß jeder vorfichtige, nicht ebenfalls in Schwindel arbeitende Gefchaftemann biefe Eventualitat ohnedieß in ben Rreis feiner Berechnungen gu gieben genothigt ift. Es murbe baber auch in der modernen Gefellichaft Die Gelegenheit nicht lange auf fich marten laffen, wenn fie benüht werden wollte, um bie beftebende Organisation Des Creditmefens einer grundlichen Menberung ju unterzieben, obne baf bie Ericbutterungen gerade von biefer letteren felbft bergerührt baben murben.

Die Grundursache bes durch das moderne Creditwesen für Europa bestehenden unzweiselhaften Uebels findet sich hanptsächlich in der Berschiebenheit der zwischen den Creditbedürstigen und den Creditgebern dabei versolgten Interessen; jene wollen ihre Arbeitskraft erhalten, oder mit his des Credites erhöhen; diese wollen aus solchem Begehren und aus der Rothslage der Creditbedürstigen so viel wie möglich Rupen für eine besondere Art der Berwendung, und eine höhere als die normale Berzinsung des bei ihnen vorhandenen Geldkapitales herausschlagen. Benn sich nun das Geld unter den von der Gesellschaft zuerkannten Privisegien zu dem 3wecke, um die Creditbedürstiglieit der Arbeit zu seinem Rugen auszu-

beuten, auch noch affocirt, fo muffen die Birkungen des fcon naturlicher Beife bestehenben Gegenfages um fo mehr erhöht werden und die ublen Rolgen des Widerfpruches fic noch mehr vergrößern.

Benn fich nun bas Creditiren in ber Gefellichaft nicht einfach befeitigen und unmöglich machen lagt, wie es mobl bas Befte mare, fo wird fich eine neue Organisation bes Creditmefens Darauf beschränft feben, bemfelben Die ibm in ber mobernen Befellicaft quer. tannten Brivilegien gu nehmen, baburd, bag ber Affociation Des Gelbes bebufs Ereditgemabrung und ben barque bervorgebenben Unftalten und Erfindungen aller Urt nicht nur fein Privileginm ertheilt wird, fonbern benfelben vielebr ein mirtfames Begengewicht burd Befor berung ber Ereinigung ber Creditbedurftigen felbft gefett merbe, welche vermoge ber ibnen eigenthamlichen, in Berfonlichfeit und Guterbefit beffebenden Berthe auch felbft bie Mittel baben, um fich im Bege bes gegenseitigen Credites bas nothmendige Gelb zu verfchaf. fen, fatt bag biefe Mittel pon Seite ber Arbeit felbft an britte Berfonen abgegeben merben, die fich burch biefelben unter Rubilfenahme von privilegirten Bantinftituten nur auf Roften ber Arbeit bereichern. Benn bie Creditaeber zugleich auch die Creditbedurftigen find, fo mirb es ferner gemiß weniger gefchen, bag ber gegebene Credit ju unrechter Beit gefundet und gurudgezogen wird, und es wird nicht auf einen befonderen Rapitalegins und Beldgewinn bei ben aufgerichteten Greditinftituten abgefeben fein, fondern jeder Creditbanttbeilnehmer wird feinen Bewinn barin fuchen und finden, im Momente des Bedarfes feinen Gredit realifiren gu fonnen.

Die moderne Wefellicaft fiebt mobl auch die Rothwendigfeit ein. gegen bie Befahren, welche ihr aus ber Organifation des Greditmefens jugeben, Schugmittel ju ergreifen. Gie glaubt bieg vor Allem baburd erreichen gu fonnen, baf fle alle gur Beforgung von Greditgeschaften beantragten Unternehmungen und Affociationen ibrer freciellen Brufung burd Borlage ber Statuten unterzieht und Die Eröffnung Des Gefcaftsbetriebes an ibre befondere Bewilliaung fnupft, fic auch beguglich ber Art ber Gefchaftsführung eine gewiffe Controle ju üben vorbebalt. Allein gerate biefe von ben Regierungen geubte Ginmifchung in bas Entfleben ber Creditanftalten aller Urt ift eben bas bem Beldtapitale gugeftandene Brivilegium gur Ausbentung ber Broduction im Bege ber Creditgemabrung. Denn indem bas Saupts erforderniß gur Grundung einer Creditbant ber Rachmeis bes Befiges eines gemiffen Rapitalfonde ift, auf beffen Grund bie Operationen gemacht werden follen, oder bag ber Beginn ber Gefcafte von ber wenigstens theilmeife gefchebenen Gingablung bes Bantfavitales burch bie Actionare abbangig gemacht wird, fo ift es eben nur bas

8. 6.

Belbfapital, welches privilegirt wird, Creditanstalten ju grunden, mabrend die Creditbedurftigen selbst, welche in der Regel teine Gelbfapitalisten find, von der Errichtung der ihnen nöthigen Creditinstitute ausgeschloffen werden.

In Beiten einer allgemeinen Rrifis bes Gefchaftelebens, insbefonbere bei gewaltsamen Erschütterungen bes Staatecretites, greifen Die Regierungen mobl auch gum Mittel bes Moratoriums, bas beift einer gefetlichen Berfugung, nach welcher ber Schuldner auf gewiffe Creditpapiere, wie Bechfel, Actien u. bal., von der Berpflichtung, Diefelben am urfprunglich feftgefetten Termin einzulofen refp. ju bezahlen. enthoben und Die Ginlojung ber Berbindlichfeit auf einen fpateren Termin binaus verfcoben wird. Gin foldes bratorium ift aber feine Silfe, fondern macht Die Bermirrung und Unficherheit Des Gefchafis. lebens noch größer, weil es ben Creditgeber wie ben Creditnehmer und britte Berfonen trifft, und nust nichts, ba ber Friftungstermin bod nur ein furger fein tann, und ber mabrhaft Creditbedurftige. welcher feine Berbindlichfeit am Tage ber Ralligfeit nicht einlofen tann, mabrend ber Reit bes Moratoriums und ber allgemeinen Creditlofigfeit auch nicht in Die Lage verfest wird, bas jur Ginlofung feiner Could notbige Beld aufzutreiben. Much lagt es fich überhaupt nicht feftftellen, bis mann Die Rrifis vorübergegangen fein wird, und eben fo wenig, mann bie angebliche Rechtfertigung einer folden Dafregel beginnt und wieder aufbort. Ungerecht ift biefelbe aber gewiß bann noch um fo mehr, wenn fie fich nur auf gemiffe Bablungeverbindlichfeiten erftredt, wie in ber Regel auf Bechfel und berartige Creditpapiere, mabrend Die Bablungen auf Grund von Schuldicheinen anderer Art eingehalten werden follen. Die Greditgeber allerdinge tonnen burch ein folches Moratorium Beit gewinnen, burd Bechfelreiterei unter fic mit Gilfe ber ihnen gu Dienften ftebenden Bantinftitute fich aus der gefährlichen Bedrobung ibrer Lage ju gieben und ben Ausfall ju beden, welcher ihnen burch bas Richteinlofen ber in Empfang genommenen Depots zugeht. Dagegen ift aber auch ber fernere Gredit aller berjenigen, welche von einem folden Moratorium Gebrauch machen, fur Die Bufunft febr geffort, und bas lettere ichadet baber bem Creditbedurftigen eber, ale es ibm nutt.

Auch die in allen Staaten Europas bestehenden befonderen Banterottgeset muffen als eine Folge der modernen Organisation des Greditwefens angeschen werden. Durch dieselben sollen die in Folge einer zu großen oder unvorsichtigen Benügung ihres Credites, oft auch wohl ohne eigenes Berschulden in Jahlungsunfähigseit gerathenen Schuldner, insbesondere des handels- und Fabrissandes, gegen ihre Gläubiger in Berson und Besig geschügt werden, und umgekehrt wohl auch die Gläubiger eine gleichmäßige Behandlung ihrer Forderungen ersahren,

inbem bie Beltendmachung ber fonftigen burch bie beftebenben Grebitgefete fur bie verichiedene Art bee Forberungstitele eingeraumten Brivilegien gang ausgeschloffen, ober auch Die letteren gur gleichgebenben Anertennung gebracht merben. Es ift gewiß buman, wenn Die Befellicaft einen fallit geworbenen Schuldner gegen feine Blaubiger ichutt, allein ce ift eben fo gewiß. Daß Die ben letteren guftebenden Rechte Daburch verlest und fortmabrend bebrobt find. Ge mirb bem Schulbner ein Brivilegium ertheilt, beffen er fich um fo mehr bewußt ift, je mehr er fich in Die Benützung bes Gredites einlagt, und biefe besonderen Banterottgefene find inebefonbere in Reiten einer allgemeinen Schmindel. periode und leichter Creditgemabrung burch gewinnsuchtige Banten geradezu eine Berausforderung fur ben meniger folid bentenben Raufmann, fich in bie gemagteften Speculationen einzulaffen; gelingen Diefelben nicht und führen jum Banterott, fo ift barum noch nicht alles verloren, und je öfter folde Ralle portommen, je größer bie Ramen find, welche bavon betroffen werden, und je auffallenber bas Bericulben wenigstens mit auf Seite bes Creditmefens felbft liegt, befto leichter ericbeinen Die Rolgen eines folden Banterotte qu-überminden. In fruberer Beit maren befondere Banterottgefete ein Act ber Sumanitat gegen bas in ber Regel menig vericouldete Unglud: bei bem beutigen Stanbe bes Credits mefens find fie eine Bramie fur ben Schwindel und ein Brivilegium ber Speculation gegenüber ber Solibitat. Unter bem Bantes rotte und unter bem Brivilegium ber Bauferottgefete leiben nicht bloß biejenigen, welche creditiren und vielleicht baburch bis ju einem gemiffen Grabe Die Sould ber Bablungeunvermögenheit mit tragen, fondern auch Glaubiger anderer Urt, Arbeiter und Rapitaliften, welche babei ihren Berdienft, ihr Sab und But verlieren, ober empfindlich baran unter bem Bange ber Banterottverhandlung verlieren muffen. Beffer gefcutt murben fowohl Souldner ale Glaubiger und entibredender murbe es bem Staatsamed fein, wenn die Dragnifation Des Creditmefens eine berartige mare, bag ber Credit nicht migbraucht und auf Rictionen bin ausgenütt werben tonnte, auf welche Beife fich bie Banterotte überhaupt verminbern murben, und die Rothwendigfeit einer befonderen Art ber Behandlung von Rablungeunfabigfeit entfiele.

In Desterreich wurde wiederholt und insbesondere noch im Jahre 1866 mährend bes Krieges mit Preußen, jedoch nur für die Länder des unmittelbaren Kriegeschauplates und für die Gefcherbechältnisse und in allen übrigen Provingen betroffen wurden. In Preußen wurde zur Zeit des siedenjährigen und hateren Frangosentrieges ein Moratorium vohling gegeben, daß die ausgeliehenen Kapitalien der Schuldert mahrend bestimmter Zeit nicht gekündet werden durften. In Desterreich gelten seit 1859 gewiß merkwürdiger Weise zweiele Amsterdichten indem die indem die gelingen Kapitalien der weinigkens durch die Jahre aufrecht bekandene Fixua protocolliet haben, die Begünstigung des sogenanten Auseaufrecht bekandene Kixua protocolliet haben, die Begünstigung des sogenanten Aus-

gle icheberfahrens anzufprechen berechtigt find, während alle übrigen Sanbeleleute und Bri batpersonen nach bem ftrengeren alten Concursgefete behandelt werden.

8. 7.

Dan tonnte unferer Unschauung über Die Art ber Organisation bes Creditmefens einmenden, Diefelbe fei birect gegen Die Freibeit gerichtet, insbesondere aber ber Forderung einer freien Bewegung bes Gelbtapitates entgegen, indem biefem verboten werben will, mas ber Arbeit erlaubt fein foll, namlich Eredit gu fchaffen und gu geben; eine folde Befdrantung ber Freiheit bes Gelbtavitales mußte auch ben Rudidritt in Broduction und Guteraustaufch nach fich gieben, weil ber Credit verringert wird, und insbesonbere miberfpreche bieg ber früher aufgestellten Behauptung ber Bantfreiheit. Organisation bes Creditmefens bat mit ber Freiheit und Gerechtigfeit nur in fo weit zu ichaffen, ale durch Diefelbe die Boblfabrt Des Gingelnen und ber Gefellicaft geforbert und ber Grfullung des Staatszweckes entfprochen wird. Gine Organisation bes Creditmefens aber, und die moderne ift eine folde - melde in ihren Rolgen bie Boblfahrt bes Gingelnen und den Fortidritt ber productiven Urbeit gefährlich bedroht, und welche mehr Existengen gerftort, als befestiget, Dient nicht ber Freiheit, ift bem Staatszwede geradezu entgegen, und man fann baber meber ungerecht, noch gegen bie Freiheit banbeln, wenn biefelbe befampft wird. Diefelben Berfonen, melde bie Grebitbanten aller Urt ins Leben rufen , unterwerfen ihre perfonliche Freiheit, ju thun und gu laffen, ohne Bedenfen bem Staatszwede, indem fie benfelben gerade fur Die Ertheilung jenes Privilegiums anrufen, auf Grund beffen ihnen die Möglichfeit ber Ansbeutung ber Greditbedurftigen überlaffen bleiben foll. Diefe Bantherren find es auch vor Allen, welche einen Sauptftamm des fogenannten confervativen Glementes im Staate bilben, und die Unterwerfung ber perfonlichen Freiheit unter bie beftebenben Wefege fur Bebermann forbern, und bie Regierung mit ben bafur nothigen Mitteln zu unterftugen fich ftete bereit erffaren, um Rube und Ordnung aufrecht zu halten. Freilich verlangen Diefe Bantherren Rube und Ordnung und einen ungeftorten Bang bes Beidaftelebens nicht bes allgemeinen Staatszwedes megen, fonbern um in geregelter Beife ibren laufenden Beminn einftreichen gu tonnen, mag es im Uebrigen mit ber Freiheit aussehen, wie immer; Die arafte Despotie ericheint nur bann verwerflich, wenn fle nichts ju verdienen gibt, ober ber öffentlichen Rube gefährlich wird und die Bechfelreiterei bedrobt.

Alle gesellschaftlichen Einrichtungen muffen fich bem Staatszwecke unterordnen, woraus fich die mahre Freiheit erft entwickeln tann, und es ift nicht abzusehen, warum Production und Guteraustausch darunter leiden follen, wenn das Creditwefen fich allein durch die Producenten felbft organifiren murbe, flatt burch bas Gelbfapital unter bem 3mede, Die letteren auszubeuten. Auch fonnen alle biejenigen Unftalten, melde bas Gelbtavital ine Leben ruft, nach reellem Bebarf pon ben Grebit. bedürftigen felbit pragnifirt und permaltet merben, wie dien die Griab. rung ja auch vielfach bemeifet. Eben fo miberfpricht es bem Befen bes Rapitales geradezu, wenn baffelbe anderartig, ale birect jur Unterftuhung ber Arbeit verwendet wird; benn wenn es fich jur Aufrichtung von Creditinftituten fammelt, unter bem Borgeben, Die Broduction gu for. bern, fo ift dieß eben eine Luge, und bie Babrbeit ift ber eigene Geminn und Die Ausbeutung ber Broduction. wird durch die Aufrichtung folder Ereditinstitute im Gegentheile Geld ber Production birect entzogen, und gmar fure Erfte, um ben Betrag bes Bewinnes, welchen die Belbvermittler, Die fogenannten Ereditgeber, mit Silfe ber Creditanftalten bon ber Broduction gieben, und fur ibren eigenen Genuß oder auf unfruchtbare Speculation permenden, und meitere. um ben viel größeren Betrag, welcher burch ben immer neue Rabrung findenden Schwindel in Aufrichtung von allerlei Actiengefellichaften und Greditinflituten von den Geldfpeculanten aufgewendet wird, lediglich um an bem Actienvertauf ju geminnen, mogn bie bereits bestebenten Inftitute bas Gelb bergeben muffen, mobl auch fich felbft an bem Schwindel betheiligen, fatt fur Die Broduction Geld gu ichaffen, wie fie dief gum Musbangidilbe ibrer Thatigfeit und ihres Privilegiums genommen baben. Burbe aber feine Rapitalaffociation jur Monopoliftrung Des Credites gegenüber ber Broduction erlaubt fein, fo fonnte fic bas in ber Gefells icaft porbandene Geld auch weniger in berlet Actienspeculationen verlieren und murbe um ben gleichen Betrag ber Production ju gut tommen.

Bas aber die von uns gelegentlich der Erörterung des Zettelbankwesens vertretene Bankfreiheit anbelangt, so haben wir allerdings die Freiheit zur Gründung von Depositenbanken und die Freiheit der Emisston von Papiergeld auf Grund des hinterlegten Metallgeldes, je nach
dem dafür im Staate an einzelnen Orten vorhandenen Bedürsniffe, begehrt, aber nicht die Freiheit, nach Belieben Geld in Form
von Banknoten zu emittiren. Auch haben wir die Freiheit der
Gründung von Zettelbanken nur für die Bester von Münze und für
diesenigen Geschäftsleute begehrt, welchen durch die Substitutung von
Papier für Münzgeld eine Erleichterung in ihrem handel und Berkehr
gugehen würde, indem wir den Theilhabern solcher Banken keinen anderen
Gewinn dabei in Aussicht stellten, als jenen, welcher eben in dieser Erleichterung liegen würde.

§. 8.

Man will die Operationen bes Credites bis in die graue Urgeit verfolgen, und behauptet, Dieselben feien bereits bei ben Phoniziern be-

kannt und ausgebildet gewesen. Es muß dabei aber wohl die gewöhnliche Unbestimmtheit des Begriffes von Credit bemerkt werden. — Die Anweisung an einen Dritten mit der Zahlung für verlauftes Gut, die Geldzeichen, das Darleben von Geldkapital gegen Zins, das Zuwarten mit der Zahlung bei Kauf und Berkauf gegen ausgestellte Schuldverschreibungen, verlieren sich gewiß in die grane Borzeit, und sinden sich sich in der ältesten Geschichtsperiode bei allen Handelsvöllern ausgeschildet. Es sind dieß ganz natürliche und aus sich selbst nothwendig entwingende Erscheinungen der wirthschaftlichen Thätigkeit des Menschen, sur deren Beginn Zeit und Ort eben deßhalb nicht gefunden werden kann. Allein dieß ist nicht, was heutzutage mit dem Begriffe Credit verbunden wird.

Die Entstehung des heutigen Creditwefens geht für Europa nicht über die Zeit der ersten Kreuzzüge jurud; damals erst wurden Grund und Boden beweglich gemacht und gegen Geld verpfändet, mit der Entwicklung des Städtewesens erst entwicklete sich die ursprüngliche Geldanweisung jum heutigen Bechselbrief, insbesondere durch die Einrichtung der Lebertragbarkeit des Besiges an dritte Personen mittelst verbindlichen Giro, in dieser Zeit beginnen die öffentlichen Schulden, welche die Landesherren auf Kosten ihrer Unterthanen contrahirten, indem sie anderen, oder reichen Städten gegen Geld besondere Privilegien einräumten, von da an begannen die systematischen Münzverschlechterungen auf Rechnung des Bertrauens in die Ehrsichseit der landesherrlichen Münzstätten Geld zu schaffen, es entwickelte sich das Bankwesen zur hinterlegung von Baargeld, und die Benügung des Bankontos mittelst Schrift und Papier.

Bang ber neueften Beit erft angeborig find aber jene Erfindungen, burd welche beutzutage Credit obne reelle Grundlage gemacht und gegeben wird. Die Bettelbanten, welche auf bie Borftellung bin, bag Die Noteneinlösung ohnebieß nicht auf einmal vor fich geben tonne, mehr Bapiergeld emittiren, ale Metallgeld vorhanden ift, bas moderne Bechfel. privilegium, ber Bechfelbisconto und die badurch ermöglichte Bechfel: reiterei, bas Actienmefen, mittelft welchem Unternehmungen gegrundet und ins Beben gerufen merben, fur melde bas erforderliche Rapital oft nicht porbanden ift und gemiß niemals bei ben Grundern felbft, melde nur barauf ausgeben, burch eheften Berfauf ihres Untheiles an ben mit Silfe von Borfpiegelungen über Die fünftige Rentabilitat ine Leben gerufenen Actien einen besonderen Bewinn von einem niemals befeffenen Belbe gu gieben, - Die Mobilifirung bes Grund und Bodens burch Bodencredit. anftalten mittelft von benfelben ohne eigenen Gelbbefit emittirten Bfanb: briefen, - bas Berficherungsmefen, welches fur eintretenbe fünftige Ralle Gelb und Entichabigungen ju gablen verfpricht, jeboch barauf rechnet,

baß biefe Ralle nicht eintreten merben, bagegen aber in ber Begenmart ben Bernicherten befto mehr Geld abnimmt, und mit bem letteren auf besonderen Bewinn fur Die Unftalt arbeitet, - Die Schuldentilaungeplane mittelft Bine und Binfesgine, - Die auf öffentliche Schulbicheine ausgegebenen Staatspapiere aller Urt und ber borfenmagig organifirte Bandel mit benfelben - Dieg Muce gebort erft in bie neuefte Musbilonna bes Greditmefens. Bir merben biefe modernen Creditinftitute nachfolgend ansführlicher bebandeln und bemerfen bier nur im Allgemeinen, wie Diefelben auch gur Rolge baben, daß bentantage mehr mit fictivem ale mirt. lichem Gelbfavitale gearbeitet wird, moburd Die Broduction in jedem Ameige in Speculation ausartet, in beren Befolge Unfolibitat und leber. production einhergeben, welche wieder die Banferotte und Arbeiteeinstel. lungen nach fich gieben und die Unficherheit aller auf Arbeit gegrundeten Griftengen. Diefe moderne Organisation Des Creditmefens ift Die mabre Urfache jener furchtbaren und gerftorenben Sanbelofrijen, welche in ben letwerfloffenen Decennien periodifc mieterfehrten und bereits beimifch geworten find, ba es eine ans ber Organisation ber Creditinftitute felbit bervorgebende Rothwendigfeit ift, Die in guten Beichaftszeiten vermehrt gegebenen Credite in ben folgenden ichlechteren wieder ploglich einzieben an muffen und badurch alles Betheiligte in Bermirrung und Bieles gum Unter ber Berricaft bes Credites ichreitet beute Stura gu bringen. Die Broduction nur auf trugerifchem Boden vorwarts, der fur ben Gingelnen in ftetem Schmanten begriffen, and ploglich fur Alle gufammenbrechen fann.

# Zweiundzwanzigstes Rapitel.

# Der verfonliche Crebit.

§. 1. Entftehung bes mobernen Bechfele ale einer mit besonderen Privilegien ausgeftatteten Schuldurfunde. - Der Guteraustaufch vollzieht fich auch ohne Unpruchnahme des Credits, und zur Beforderung beefelben ift insbefondere bas Wechfelprivilegium nicht nöthig

Das Bechfelprivilegium erzeugt bie Bechfefreiterei und bie Bechfelfalfchungen. - Die üblen Folgen ber Bechfelreiterei fur ben reellen Gefchafteverfehr im

Allgemeinen.

Das Discontiren ber Bechfel. - Die jum Behufe bes Bechfelbiscontos vom Gelbtapitale errichteten Bantinftitute. - Entftehung bes Bantcliquenmefens und die Ausbentung der gelbbedürftigen Production burch basselbe. Die Berwendung von Geldbepositen im Bechselbisconto. — Das daraus für

bie Beichaftewelt entftebende lebel ber Ausbehnung und Berfürzung ber

Bantcrebite.

Die moderne Organisation ber Bettelbanten fteigert bie Befahren bes von bemfelben betriebenen Bechfelbiscontos, veranlagt bie großen Gelbfrifen und er-Beugt jene allgemeine Berwirrung in ber Beichaftswelt, unter welcher Jebermann bom Ruine bebroht wirb.

§. 6. Die Aufhebung ber Wechselprivilegien. - Die Aufhebung ber Schulbhaft allein ift ungenugenb. - Die Ausbehnung bes Bechfelrechtes fur alle Gefellichaftemitglieber beffert nichts an ben Uebeln bes Wechselprivilegiums. - Der Brivatescompt tann nicht in bemfelben Grade nachtheilig mirten, wie Discontobanten. - Der Berth ber Discontobanten als Schutymittel gegen bie Ausbeutung ber Broduction burch ben Bribatescompt ift fein ausreichenber Be-

weis für beren Rothwendigfeit in ber Gefellichaft.

Der Baarenvertauf auf Credit, die Ausstellung bon Schulbicheinen gur Dedung und ber Bertauf folder Coulbideine lagt fich nicht verhindern, aber bas Brivilegium für folde Schulbicheine ift unnöthig und baber nicht gerechtfertigt. - Dit bem Aufhören bes Wechselprivilegiums entfällt auch bas Beranbrangen bes Belbtapitales jum Bechfelbisconto und bas lebel ber von bemfelben geführten Discontobanten. - Die freien Affociationen ber Brobucenten und Sandeleleute unter fich für die Ereditbenützung.

Das Juftitut ber Lebensverficherungs- und Berforgungeanstalten. - Die ber-

meintlich wohlthatigen Birtungen biefer Unftalten.

Die Borfchufbereine und genoffenschaftlichen Creditcaffen. - Die Borguge berfelben. - Die Birtfamteit folder auf Gelbfthilfe gegrundeten Banten ift bedränft.

Die Mobiliar-Creditanstalten. — Ihr Princip ist die Ausbeutung bes Gelb-monopoles gegenüber Production und Güteraustausch. — Die gemeinschäb-lichen Wirfungen und das Ende solcher Creditanstalten. §. 10.

#### §. 1.

Das in die Berfonlichfeit eines Menfchen gefette Bertranen auf eine funftige Bablung, welche in ter Gegenwart nicht geleiftet merten tann ober mill, ift ber perfontide Eredit. Das moderne Creditmefen nimmt fich jedoch die Person besjenigen, welchem Eredit gegeben wird, auch zum Gegenstande besonderer Berechnung und sucht nach Einrichtungen, miltelft welchen die Abhangigfeit bes Ereditnehmers vom Ereditgeber möglichst ficher gestellt wird.

Diefe Ginrichtungen gipfeln fich in ber Drganifation Des Bech fele, melder, feinem Urfprunge und eigentlichen Befen gang entgegen, in der modernen Gefellicaft zu einer befonderen Urt Couldichein geworden ift, mittelft welchem, gang abgefeben von einem Gnteraustaufche, nberhaupt bas Berfprechen einer funftigen Rablung, bas Bugeftandniß einer Edulb ausgedrudt mirb. Bedfel wird in Sandel und Bertebr und auch im gemeinen Leben wie Baviergeld vermendet und genicht ale foldes befto mehr Bertrauen, je mehr und befannter die Sande find, welche durch ihre auf bem Bechicl erfictlichen Unterschriften bestätigen, benfelben ale Bablungemittel bereits anerfannt gu haben. Dadurch nun, bag biefe Couldicheine in Bechfelform von ber Wefellichaft beznatich ber Sablungererbindlichfeit und rud. fictlich ber gerichtlichen Siffe bei Caumfeligfeit ber Bablungeverpflich. teten, mit besonderen Brivilegien gegenüber ben fonftigen Coulbideinen verfeben merben, Privilegien, melde ben Bechfelinbabern inebefonbere gemiffe Borrechte anch gegen bie Perfon Des Schuldners einraumen, merten Die Bechfel beutzutage zu einem Crebitmittel, inbem berjenige, welcher fich jur Ausstellung eines folden privilegirten Schulbiceines verftebt, leichter Gelb erhalt, ale berjenige, welcher bick nicht thut.

Anch die eigentlichen Waarenwechsel und kaufmannischen Geldanweisungen in Bechselform waren schon von Alters her durch befondere Strenge und Schnelligkeit der Cintreibung der durch dieselben ausgedrückten Zahlungsverbindlichkeiten bevorzugt, und es hatte dieß unter den fenheren Berhältnissen des handels seinen natürlichen Grund in dem Bestreben jeder Stadt, den auf ihren Messen geschlossenen Güteraustausch rückflich der Bezahlung zu schügen, und konnte bei der damaligen Leichtigkeit, mit welcher es dem Kausmann möglich war, sich durch eine vorzeitige Abreise vom Markplage seiner Verdindlichkeit für immer zu entziehen, dieser Schug in nichts Anderem bestehen, als in der größten Strenge und Schnelligkeit der Eintreidung, ohne Gegenerörterungen rücksichtlich der Zahlungsverdindlichkeit zuzulassen.

Die neuere Zeit hat, obgleich unter ganglich veranderten Berhaltniffen des handels, an diefen bem Bechfel icon von Alters ber eingeraumten besonderen Rechten nicht nur festgehalten, sondern dieselben noch weiter ausgedehnt und ein privilegirtes Gerichtsverfahren rudfichtlich ber Gintreibung von Bechfelichulden organi:

firt, welches bem Bechfelinhaber bei nicht erfolgter Bablung bie fofortige Befchlagnahme bes fammtlichen beweglichen Gigenthumes bes Bechfelfculdnere, ja fogar ber Berfon beffelben jugeftebt, und biefes Recht unter Ginhaltung gemiffer Formalitaten auch gegen Jedermann ausbebnt, welcher auf bem Bechfel beftätiget bat, bag er einmal im Befige beffelben gemefen fei und ibn an Bablungoftatt verwendet babe. Das bem Bechfel ertheilte Brivilegium geht fogar noch weiter, indem es ben Juhaber jur Beichlagnahme bes Bermogens bes Bechfelverpflich= teten fur ben Rall, ale bas Bertrauen in Die Bablungefähigfeit beffelben fdmantend geworden mare, and vor bem Berfallstage berech = tiget, und es gilt biefes Recht auch gegen jeden fruberen Befiter bes Bechfels, wenn ber auf bemfelben jur Bablung verbindlich gefdriebene Schuldner die Bestätigung Diefer Bablungeverbindlichfeit mittelft Unterfdrift verweigert, morans bervorgebt, daß der moderne Bechfel als eine Schuldurfunde in den Bertebr gefest merben fann, ohne bag es bafur eine eigentlide Gould je gegeben bat. Bei folden Privilegien fann ber Bechfel unn allerdings jum Mittel merben, fich Gelb auf feine Berfon bin und auf Beit gu verschaffen, und es wird tiefes Creditpapier vermöge ber besonderen Einrichtung, nach welcher jeber, ber es fur fich benugt bat, auch fur bie Bablung verbindlich bleibt, bie weitefte Bermendung finden fonnen. And ift es gemiß, daß, wenn es feine Bechfel mit folden Brivilegien geben murbe, ber Baarenverfanf auf Credit auch viel weniger ftatt. finden murde, einerseits weil das Creditiren gegen Bechfel fo viel wie möglich gefichert ericeint, nachdem ber Creditnehmer fein Sab und Gut und feine Berfon mit ber Unnahme ber Bechfelverbindlichfeit verfcreibt, -- und andererseite, meil von tem Bertaufer der empfangene Bedfel als Gelb benütt merben fann, ob er es verfucht, benfelben meiter ju verkaufen, oder ihn an Zahlungestatt für andere Berbindlichkeit ju begeben. Allein ce ift auch eben fo gemiß, bag, menn es keinen Güteraustausch gegen Credit überhanpt geben murde, berfelbe bennoch ftattfinden mußte, weil und fo weit bas Bedürfnig bafur vorhauden ift, und es ift gar nicht ermiefen, im Begentheile zu bezweifeln, ob ber Guteraustaufch auf Credit benfelben fordert und der Production Dienlich ift. Thatfache menigstens ift es, daß der meitaus größere und bedeutenofte Theil des Gnteraustaufches auf ber Erbe, und ftete ber reelle, von beiben Geiten ohne Gredit, gegen fofortige baare Bezahlung fich vollzieht; auf bem Beltmartte gu London und auf allen Saupthandelsplagen ber Erde merden die Baaren in der Regel nur gegen Baar verfauft, menigstens nicht obne folde vorgegangene Dedung bem Raufer ausgefolgt, und ber Erebit erftredt fich bochftene Dabin, bag ein furger Beitraum fur bie Uebernahme ber gekauften Baare jugestanden wird. Der Rauf auf Credit ift bort wenig geachtet und gilt als Zeichen ber Unsolidität. Thatsache ift es serner, daß der Rauf auf Eredit in älterer Zeit im offenen Geschässeleben gar nicht gedrändlich war, und daß der Güteraustausch sich dennoch nach Bedürsniß vollzogen hat, und daß der Wüteraustausch sich dennoch nach Bedürsniß vollzogen hat, und daß der Wechsel, ohne daß er damals war, was er heute ist, zur wesentlichen Erleichterung des Handels beitrug. Benn aber der Güteraustausch in der Regel ohne Dazwischensunst des Credites sich vollziehen kann, so erscheint es unnöthig, die Ansnahmen davon auf eine besondere Art zu privilegiren, indem man dem Eredite ein Papier substituiert, welches den Käufer mit mehr als er empfangen hat und noch mit seiner Berson in die hande des Verkäusers gibt.

Der Credit gegen Bechfel ift defbalb auch fein mabrer Credit, fondern vielmehr ein Mittel fur ben Bechfelems pfanger, fich felbft Geld fur ben Augenblid gn machen, ober fich der Berfon des Schuldnere fur mögliche galle ju bemachtigen, und wenn bas Creditiren im Baarenverfaufe und gegen Dedung mittelft Bechfel durchaus nothig mare und ohne ungerechte Befchräufung ber Arcibeit nicht verbindert merben fann, fo ift ce bod nicht ebenfalle notbig. Daß diefer Bechfelcredit ein befonderes Brivilegium befige, und andere Rechte, ale jede andere Schuldverschreibung, mittelft welcher fich jur Leiftung einer fünftigen Bablung verpflichtet wird. Dabei halten mir aber nicht Die ichnelle und ftrenge Execution, welche bem Bechfel jugeftanden ift, fur bas Bermerfliche, fondern begehren im Begentheile nur, bag jeber Schultverichreibung eines Gefellichaftemitgliedes. welche gum Berfallstermine nicht bezahlt mirb, bas gleiche Recht und Die größtmögliche Beschleunigung Des Berfahrens, wie jest bem Bechfel allein, ju Theil werden foll, mit Musnahme naturlich bes Rechtes auf Die Berfon Des Schuldners, welche niemals fur eine Sache verfallen fein fann.

§. 2.

Benn das Bechfelprivilegium förderlich für den Baarenverkauf auf Credit erscheint und dadurch dem Consum und mittelbar der Production zu his bile kommen soll, so muß diesem zweiselhaften und lügnerischen Bortheile auch der Rachtheil entgegengehalten werden, welcher der Gesellsichaft in Folge dieser Institution durch das Unwesen der Wechselt zu gehrt.

Das bem Bechfel zukommende Privilegium läßt fich nämlich auf tie einfachste Beise auch dahin ausnügen, um sich selbst und Anderen mit dessen hilfe Geld zu verschaffen, ohne daß ein reelles Berkaufes oder Leihgeschäft auch nur im Entserntesten die Basis bes Wechsels bilden wurte. Das Wechselpapier ist geduldig, und es läßt sich nicht controliren, ob der auf einen Dritten gezogene Wechsel aus einem reellen

Befchafte berrubre, ober ob die Angabe beffen eine falfche fei. Es ift aber eine Ungabe barüber auch gar nicht nothig, und es geben Die geicaftlichen fogenannten Banquiermechiel bebufs Geldmacherei beutzutage eben fo in Ordnung, befiten fogar por ben eigentlichen Bagrenmechfeln bei allen Creditanftalten rudfichtlich bes Discontos ben Borgug - wie Die fogenannten Cavaliermedfel eine millfommene Erfcbeinung fur ben Bucherer find; bas Wefes macht rudfichtlich bes Uriprunges bes Bechfels feinen Unterfchied, bas Privilegium flebt an ber Form ber Couldverichreibung, und ba fich eine berartige Unterscheidung vor tem Wefete auch in der That mit Sicherheit faum feststellen liege, fo murbe ein folches Begehren bochftens zu neuen Salfdungen führen, um bas Brivilegium bennoch ausbeuten gn fonnen. Es ftebt alfo nichts im Bege, baß Bedermann, welcher fur feinen Berbrauch, oder ju irgend einer ibm perfonlich vielleicht Bewinn bringenden, jedoch auf Roften eines Dritten ausgeführten, und ber Production im Allgemeinen auch fcablichen Speculation Weld nothig bat, fich bagn ber Bechfelmacherei mit Gilfe eines guten Freundes bedient, welcher fich felbft vielleicht in ber gleichen Lage befindet, oder barauf rechnet, einen eben folden Wegendienft fur fic wieder in Unfpruch zu nehmen. Freilich grundet fich biefe Speculation barauf, daß die fo fabricirten Bechfel eben auch Abnehmer finden, allein ba bas Bertrauen in bas Bechfelpapier und bie Bahricheinlichfeit bes Berfaufes mit Babl und Bedeutung ber auf bemfelben ericbeinenben Ramen machft, fo bandelt es fich anch in Diefer Beziehung nur darum, folche Ramen, wenn überhaupt nothig, fur ben Bechfel zu gewinnen. Derlei Befälligfeitegiri find aber ebenfalls mittelft guter Freunde, ober auch nur gegen Begablung ju erreichen, und um fo mehr, als auch folche Biranten Die gleiche Befälligfeit wieder fur fich in Unfpruch nehmen, und ichlieflich findet ber auf folche Beife reich mit Bertrauen ausgeftattete Bechfel endlich boch feinen Discont, fei es burch Brivathanbe, ober in einer Greditbant. Daß auf bem Bege ber Bechfelreiterei eine Menge Belb ber Broduction fur unfructbare Grecu. lationen entzogen wird, braucht wohl nicht erft noch weiter aus. geführt zu werden; eben fo, daß fich aus ben 3mifchenperfonen, welche bei folder Bechfelmaderei beichaftigt find, eine befondere Claffe von Schmarogern am Bolfevermogen berausbildet, ba fcblieglich bas Weld, von welchem biefe leben, burch bobere Binfen berein. gebracht werden muß, welche von bem Geldbedurftigen bezahlt und aus ber Broduction entnommen werden muffen, ba außerhalb berfelben reelles Geld überhaupt nicht entfteben und verbraucht merden fann.

Dan fonnte meinen, die Wechfelreiterei fei boch nur ein vorübergebendes Uebel, nachdem bie auf furze Frift gestellten Bechselverbindlichkeiten wieder eingelöft werden, und bas empfangene Geld

baber zu anderer Bermendung auch bald wieder gurudfliegen muffe. Allein fo mie einmal auf Diefe Beife Bechfel obne reelle Bafis von Weichaftsleuten gemacht murben, fo geschieht foldes auch wieder von neuem, um burd ueu empfangenes Geld bie bereits fällig geworbenen ober fällig werdenden Bablungen ber fruberen Wechiel machen ju tonnen, und es ift unftreitig ber Rall, bag auf großeren Sanbeleplaten mit Silfe ber Creditinstitute und einer mobl organifirten Bantclique ungebeure Geld. fummen fortmabrend in Schwebe gehalten und gu Geld: und Bucheripeculationen aller Urt vermendet werden. Sat Die Bedfelreiterei einmal begonnen, fo ift in der Regel auch fein Ende bavon. bis jum Sturge bes einen ober anderen Betheiligten; benn nur felten ift berienige, melder fic auf biefe Beije Gelb verschafft und verwendet, in der Lage, folches wieder guruckzubezahlen; gelingt nun die Erneuerung bes Bechiele nicht, mas boch fur alle Ralle nicht ficher, weil auch von ben momentanen Conjuncturen Des Geldmarftes und Discontos abhangig ift, fo ift auch ber Banterott fertig, in welchen die Betheiligten mitgeriffen merben. Golde Banterotte gieben aber oft auch fur ben reellen Bechfelverfebr Die ichlimmften Rolgen nach fich, indem bas Difetrauen auch gegen bie mirflichen Wagrenmechfel machgerufen merben fann. und ber Disconto auch Diefer ichmieriger mirb. fo bag bie auf einem Sandelsplage eingeriffene Bechfelreiterei allein Die Sould einer allgemeinen Deroute im Befchafteverfehre fein fann, wie bie Bandelefrifen ber neueften Beit foldes genugfam bemeifen.

Bie auf ber einen Geite bas Wechfelprivilegium unter ben Raufleuten und Banquiere gur Bechfelreiterei führt, fo forbert es auf ber anderen Geite and Die Berfdmenbung, indem es ben Nichtarbeitern auf ihr priviligirtes Accept Geld guführt, welches ohne basfelbe oft nicht gelieben und bemnach auch nicht verschwendet morben Benn mir uns an fruberer Stelle icon gegen bas Gelbleiben an Nichtarbeiter überhaupt aussprechen mußten, weil bieg eine Beein. trachtigung ber Production und eine Digachtung ber Bestimmung bes Rapitale ift, - fo muffen wir um fo mehr gegen eine Inftitution fein. burch welche bas Geldgeben an biefe noch befonders befordert mird, wie es burch bas Wechfelprivileginm in den modernen Staaten der Fall ift. Bermoge Diefes Brivilegiums führt ber Bechfel aber nicht bloß gur Bedfelreiterei refp. jur Ralidung in Begug auf feinen 11r. fprung, fondern die Form desfelben erleichtert auch feine Falfcung überbaupt, und wenn bie Gannerei einigermaßen mit Redbeit und Renntnif ber beftebenden Blagverhaltniffe genbt wird, fo ift es gang wohl möglich, fich auch auf fremde Ramen Credit und Beld gu fchaffen. Allerdings lagt fich Alles migbrauchen und auch die Unterfdrift auf einem gewöhnlichen Schuldicheine falfden; allein letterer mird rudfichtlich bes Berpflichteten, ber allein Bahler ift, viel ftrenger von Jenem, welcher barauf Gelb geben foll, gepruft, mabrend beim Bechfel jeder auf bemfelben ersichtliche Name eine besondere Sicherheit zu bieten scheint und bie Prufung berfelben meiftens nicht vorgenommen wird, oft anch gar nicht vorgenommen werden kann.

§. 3

Die vorbeschriebenen Uebelftande werden wefentlich gefordert und unterstügt burch ben Bestand von auf Actien und Gewinn gegrundeten Discontobanten, insbesondere wenn dieselben auch noch privitegirte Zettelbaufen find, mit tem Rechte, für berlei Ereditagelchafte Roten auch über bie Dedung in Ebelmetall binausquaeben.

Das Discontiren refp. Raufen von Bechfeln gegen Bin Babaug ift eine berart einfache und vermoge bes bem Bechfel von Der Gefellichaft gnerkannten Privilegiume eine verbaltnigmäßig fo fichere Urt ber Geleverwendung, bag es nur naturlich ift, wenn fich bas Belt: fapital bagu berandrangt, insbesondere ba auch aus ber Rothlage, in welcher fich berjenige, welcher Bechfel vertaufen will, in ber Regel befindet, ein boberer Bine erreicht merben fann. Augerbem fann bas gefanfte Barier erforderlichenfalls durch Beiterverfauf anch gleich wieder' ju Gelb gemacht merben, fo bag bas Gelbfapital auf biefe Beife und megen ber furgen Verfallsfrift der Bechfel überhaupt, gemiffermagen ftete flott und an jeder gewinnbringenden Unternehmung anderer Art gleichzeitig perwendbar und bereitgehalten bleibt. Darnach bilden fich Affociationen von Geldfavitaliften gn bem alleinigen 3mede, um mit ihrem eingelegten vereinigten Gelbe Bechfel im Großen ju taufen, und ba Richte im Bege ftebt, bag nicht auch bie fo gegrundete Discontobant felbft Bechfel auf fich felber macht und zu begeben fucht, fo mird es auch gefcheben, baß Der Discont über Die Gumme Des eigenen Rapitals binans auf ben eigenen Bechfelerebit bin gemacht mirb, indem entweber Die eigenen Wechfel bei einer anderen Discontobant begeben. oter ein bei berfelben eingeräumter Crebit überhaupt benntt mirb, mittelft meldem die gum Berfaufe offerirten fremden Bechfel bezahlt merten, ober mas einfacher, Die Discontobant gibt fur ben gefauften fremden Bedfel birect ftatt Baargeld unr ibr eigenes Bechfel. accept, und überläßt die Gorge und Roften, fich Diefelben in Beld umgufegen, bem Gelbbedürftigen felbft, moburch bas Befchaft bes Discontirens natürlich am weitesten ausgedehnt und am gewinnbringenoften gemacht merben fann, fo lange bie bafur ansgegebenen Papiere in Santel und Berfebr eben genommen merben.

Sind nun solche Discontobanken einmal bestehend, so ift es and, natürliche Folge, daß einerseits der Wechselverkauf fich bei ihnen als der größeren Geldkraft mehr und mehr concentrirt, am meisten wenn fie

angleich Bettelbanten find, und andererfeite ift es mieder unausweichlich, baf biefenigen, melde folde Bauten ine Leben rufen, ober an ber Bermaltung berfelben befonteren Untbeil baben, ober melde fich eines befonberen Bertrauens ale Ranfleute und Banquiere in ihren Rreifen erfreuen, auch einen befonderen Ginfing auf die Unftalt ansüben werden, inebefondere babin, melde Bedfel burd biefelbe gefauft merten mollen. wenn folde jur Ausmahl vorliegen, und es merben bie von folden Bertrauensperionen und Banfrepräsentanten felbit gum Rauf angebotenen Bechfel vor allen anderen discontirt Darans nun entfteben Die Banteliauen, melde bie ibuen ju Dienften flebenden Unftalten ju eigenem Gewinnt auf Roften ber Broduction ausbenten, fo fern diefe eine Unterftugung burch Gredit Da nämlich beren Baarenwechsel bei ber Discontobant fcmerer Gingang finden, - und die Bantherren, melde Darüber Die Entscheidung treffen, miffen foldes zu veranlaffen, mo fie es fur erfprieglich finden, -- fo wird ter Producent genothigt, fich an die Bermittlung eines folden Bevorzugten zu menden, welcher Die Bechfel vom Creditbedürftigen übernimmt, ihm ben Credit feines Biro gegen Begahlung b. b. Provifion gibt, und ibm bas aus ber Bant fur Die eingereichten Bedicl erhaltene Geld in der Regel noch gegen Abang eines bober berech. neten Binfes großmutbig überlagt. Auf Diefe Beife wird alfo ber Bro-Duction bas nothige Geld burch Die Discontobanten zu Gunften meniger Bevorzugter empfindlich verthenert, und mancher Rabricant, welcher bas Unglud batte, megen mangelndem Betriebsfond feine Baarenwechfel jum Disconto bringen ju muffen, fällt einer folden unausrottbaren und unerfattlichen Bantelique jum Opfer. Nichts ift aber einfacher, als folder Art Millionen jabrlich ju verfebren und bavon Brovifion und Bins gu gieben, ohne felbft viel mehr zu befigen, ale die Berbindung mit ber Bant, und mehr ju geben, ale Die eigene Unterfcbrift, fur beren Gidberftellung bei bem Belbbedürftigen auf alle mögliche Beije geforgt werben fann.

Benn also auch die Discontobanken unter dem Borgeben aufgerichtet werden, der creditbedurftigen Fabrication mit wohlseilem Gelde zu hilse zu sonnen, und wenn es auch für manchen speciellen Fall von Bortheil sein kann, aus solchen Instituten prompt Geld zu erhalten, so kann doch nicht übersehen werden, wie viel von dem in diesen Banken sestgegeben Gelde in Folge von Bech selreiterei der Production entzogen, und wie sehr durch den Bestand dieser Anstalten indirect das Geld für die wirslich creditbedürftige Arbeit vertheuert wird, so daß wir glauben, die vorgeschützten Bortheile werden für die Gesellschaft im Ganzen durch die davon unzertrennlichen Nachtheile mehr als aufgehoben, und zeien nicht weniger eine allgemeine Tänschung, wie der ganze Fortschritt des modernen Ereditwesens überhanpt.

## §. 4.

Allein nicht genug tamit, ichaden die Discontobanken ber Production noch in anderer und viel empfindlicherer Beise. Dieselben bringen ein uenes Uebel, nämlich die Erediterweiterungen und Ereditverkurzungen mit sich, und es liegt dasselbe so fehr in der Natur und Organisation aller solcher Banken, taß sich daran auch Nichts beffern faßt.

Burden Die Discontobauten immer nur bis jum Betrage ibres eigenen Grundungefapitales Bechfel faufen, fo murbe Die Große bes pon benfelben gegebenen Crebites im Bangen wohl ftete biefelbe bleiben. obgleich es beguglich bes Gingelnen, welcher Credit, refp. den Discont feines Bechfels begehrt, noch immer ber Sall fein fonnte, daß ibm beute Geld gegeben und morgen aus willfürlichen Grunden verfagt murte, wodurch ber Creditbedurftige um fo mehr betroffen werden fonnte, als er fich burch bie frubere Creditirung auf Die Wiederannahme feiner Bechfel hoffen ju tonnen fur berechtigt halten Durfte. Allein Die modernen Diecontobanten begnugen fich nirgende mit bem Betrage ibres eigenen Brundungstapitales fur ihre Befchafte. Diefelben find ftete auf Beminn berechnete Actiengesellschaften, und ibr Beftreben gebt naturlich babin. Diefen Gewinn möglichft zu erhöben, und eine Berginfung bes einbegablten Actientapitales ju erhalten, welche ben gewöhnlichen Rapitaleginefuß Burden Diefelben nun nur mit bem eigenen Grundunge. fapitale operiren, fo murde Die Berginfung taum Die gewöhnliche und fogar geringere fein, als wenn ber Gingelne mit bem eingelegten Beld. fapitale fur fich allein discontirt batte, ba ber Discontogine bes öffentlich overirenden Inftitutes and unter öffentlicher Controle ftebt, und fich jedenfalls ber Concurreng anderer Escomptinftitute und felbft des Brivatescompts nicht entziehen fann, mabrend ber Brivatbanquier in ber Musbeutung momentaner Bufalligfeiten und einer ibm befannten Nothlage gang unabbangig ift.

Gine Bank, welche nur mit ihrem eigenen Grundkapitale operiren wollte, wurde von Seite des Rapitales daher auch keine Theilnahme zu erwarten haben, da dasselbe keine Ursache hatte, fich in einer schlechter verzinslichen Unternehmung festzulegen und Actien zu kaufen, deren Gurs eher fallen, als steigen muß. Es ist daher auch natürlich, daß von Seite des Rapitales Discontobanken nur unter der Modalität ins Leben gerufen werden, daß sie zugleich Depositenbanken sein follen, welche selbseingelegt zu erhalten, welches ebenfalls für den Bechselbiscont verwendet werden solle. Burden nun diese Depos an die Einleger von der Bank gar nicht verzinst, und begnügen sich dieselben mit der größeren Sicherheit, welche die Bank rücksichtlich der Ausbewahrung gegen die eigene

Saustaffe gewährt, wie solches bei den alt gegründeten Banken auch der Ball war, so wird ber Gewinn aus dem Discontogeschäfte natürlich ein um so größerer, dagegen werden die Geschäfte selbst nicht so bedeutend sein, da die Einlagen spärlicher bei der Bank einlanfen, als wenn dieselbe anßer ber Sicherheit auch noch Jius dafür geben würde. Im letztern Falle aber bezissert sich der besondere Bankgewinn ans der Differenz awischen der Letzinsung der Einlagen und der höhe des Discontozinses, und es ist klar, daß derselbe desto größer für die Actionare auskallen wird, je mehr Geschäfte gemacht werden, das heißt, je mehr Einlagen gemacht und je mehr holdes Geld im Disconto verwendet und je öfter dasselbe umgekehrt wurde.

Dit Diefem Brincipe, auf Grund von Depofiten Bechfel ju escomptiren, beginnt aber and für die Befchaftemelt bas Uebel ter Creditausbebnungen und Greditverfürzungen. Denn mabrend gur Reit eines momentanen Gelduberfluffes, in welchem basfelbe mehr in bie Banten ftromt, Diefe burch allerlei Mittel beftrebt fein muffen, Die Depots insbefondere wenn Diefelben verginft merden follen, im Cecompt gu verwenden, daber die Annahme von Bechfeln wenig ichwierig, und ber Escomptzine niedrig fein wird, die Bechfel auch mohl außerhalb ber Bant, auf ter Gelborfe und im Brivatmege aufgefucht merben, und bie Bechfelreiterei gur bochften Bluthe fich entfaltet, - wird andererfeits bei wieder eintretenter Geldfnappheit im Gefchafteverfebre, alfo gu einer Reit. wo ter Broducent ber Greditirung gerade am meiften bedurftig fein murbe, nothwendig eine Ginfdranfung bes Bedfelescompts bei ber Bant ftattfinden muffen; benn nicht nur, bag ber allfällige, bei anderen Banfinstituten febende Gredit reftringirt und Die Belbewots aus dem eigenen theilmeife wirflich gurudgezogen werben, fo muß bie Bant auch auf ben Kall ber ganglichen Rudnahme berfelben überhaupt mehr Bedacht nehmen, ale in Beiten bee Belduberfluffes, und barf ibre Depots baber auch, fo weit fie ihr bleiben, gar nicht, ober nur gum fleinen Theile und vorfichtig auf furge Frift verwenden, um ihrer eigenen Berbindlichfeit, ber Rudgablung, jeder Beit gerecht gu bleiben. Die Discontobant mird alfo in Beit einer Gelbflemme Die ibr, wie bisber, gebotenen Bechfel theilmeife gurudweifen muffen, wodurch die Gelbflemme bis jur Bermirrung fteigen muß, welche um fo arger ausfallen wird, je größer bie Discontogeschäfte fruber maren, und je mehr, leichter und wohlfeiler von den Banten fruber Credit gegeben murde. Benn die Bant in folder Beit nun den Discontogins erhobt, fo tann dies mobl jur Folge baben, bag bae Banfgeld meniger von den Geldfpeculanten in Anfpruch genommen, und eine Steigerung ber Wechfelreiterei bebufs Musbeutung ber Beldflemme von Geite Der Bantberren etwas verbutet wird; allein ber auf die Creditbenügung einmal Angewiesene wird fic auch den höheren Zins gefallen laffen muffen, so baß schließelich bas Banfinstitut für seine verminderten Geschäfte burch bie erhöhte Berginsung seines im Escompt verwendeten Grundlapitales Ersag erhält, mahrend ber Production immer wieder ber Schaden verbleibt.

Belche llebelftande und Gefahren nun eine berartige plogliche, und gerade in ber Zeit, wo das Geld am meisten benöthiget wird, eintretende Creditverfürzung und Creditvertheuerung von Ceite solder Discontobanten, bei benen sich ber gesammte Bechselerebit vorzugsweise concentrirt, für die gesammte Geichäftswelt nach sich ziehen muß, ist wohl nicht nöthig, naher auszumalen, jeder Geschäftsmann und Producent heutzutage hat in dieser Richtung bereits eigene Ersahrungen gemacht, und weiß davon zu erzählen.

Bur Beleuchtung bes Zusammenhanges, in welchem die Ermäßigung und Erhöhung bes Bantbisconto's mit ber Zu- und Abnahme ber Bantbepositen ftest, genügt es, ben Sang ber englischen Bant für bas lette Decennium zu verfolgen, in welches die große handelstrife von 1857 fällt.

Es betrug die Summe ber in ben vier Biertetjahreabichluffen bestandenen Depots

bafetbft :

|         |        |            |      | durchjannittua |
|---------|--------|------------|------|----------------|
| im Jahr | e 1850 | 38,800,000 | 3    | Broc.          |
| _       | 1851   | 35,000,000 | 3    | . ,,           |
|         | 1852   | 50,100,000 | 2    | "              |
| _       | 1853   | 49,000,000 | 4    |                |
|         | 1854   | 43 800,000 | 5    | ,,             |
|         | 1855   | 47,000,000 | 41/9 | "              |
|         | 1856   | 44,600,000 | 6-8  | "              |
| _       | 1857   | 40,400,000 | 8-10 | "              |
|         | 1858   | 56,400,000 | 31 2 | "              |
| -       | 1859   | 57,700,000 | 3    | ,,             |
|         |        |            |      |                |

§. 5.

Am folimmften wirken diejenigen Discontobanken auf bas Gefchaftsleben gurud, welche gugleich Zettelbanken find, und fur die ihnen gebrachten Bechfel ihre Noten emittiren, so wie solche, welche, ftatt Baargeld für ihre Bechfel zu geben, ihre eigenen Accepte dagegen austauschen.

Das größere Unheil solcher Bankinstitute besteht vorzüglich in ber von ihnen ausgehenden beliedigen Steigerung des Eredites refp. Bechfeles omptes in guten Zeiten des allgemeinen Vertrauens, in welchen auch eine größere Emisson best ober ober eigener Accepte möglich, während der damit verbundene Stewinn für das Institut so verlockend ift, daß wohl keines solcher Versuchung widersteht. Benn anch von Seite der Regierung ein Magimum der Notenemission für die Bank sestgespt wird, so läßt sich die Einhaltung tedselben überhaupt schwer controliren, besonders wenn es sich un eine Notenausgabe auf furze Zeit handelt; es bewegt sich aber ein solches Magimum, sei es bei einer privilegirten Staatsbank concentrirt, ober auf verschiedene Banken

im Lande pertheilt, flete innerhalb fo meit gezogener Grengen, bag auch tiefe geftattete Debremiffion von Papiergelt außer Berbaltnig mit bem Belbbedurfniffe eines fich regelmäßig entwidelnden Befchaftslebens flebt. Babrend bie auf Grund von Depositen biscontirenden Banten nur bas im Beidafteverfebre wirflich bereite vorbantene Gelb verwenten, und basielbe nur in andere beffen mehr bedurftige Sande leiten, wenn anch unter Wefahr, es gur Ungeit wieder barque gurud gu nehmen, fo gefchieht von den Discontogettelbanten letteres chenfalls unter gleicher Befahr, je boch außerbem mit gleichzeitiger Weldvermehrung, meldes Belb vorerft feine Bermenbung in ber Befellichaft noch fuchen muß. Bermendung ter über ben bieberigen Bebarf binausgebenten Bapiergelt. emiffion wird fich, vorausgefest, bag fruber nicht geradezu Geldmangel bestanden bat, nur in ter Speculation finten, ba Broduction und Guteraustaufd nicht fo raich fteigen fonnen, ale ploklich mehr Weld in Diefelben bineingeworfen wird. Die Speculation mirb gunachft von Geite ber Bantofratie mit bilfe ber Bedielreiterei auch nicht lange auf fic marten laffen : es merben pon berfelben reelle und unreelle Rabriles und Sandelbunternehmungen aller Art, Gifenbabnen, Banten, Alles auf Actien ins Leben gerufen, und auch ber einzelne Rabricant und Gewerbemann wird burch die Leichtigfeit und ben Ueberfluß, mit welchem bas Gelb ftromt, ju Bergrößerungen und neuen Unternehmungen in feinem Geichaftermeige perlocht fein.

Bir haben aber icon gezeigt, auf welch hoblem Boden eine lediglich auf Rictionen gemachte Bettelemiffion febt, und wie das Geringfte und insbefondere eine Menderung ber politifchen Berhaltniffe bes Staates nach Innen ober Mugen, auch wenn Banffreiheit befteht und Die Regierung in feiner Berbindung gu ben Banfinftituten ftunde, binreicht, um Die letteren gur Berringerung ibrer Rotencirculation ju nothigen, wollen fie nicht felbft Banterott machen. In folden Domenten wird nun nicht nur ber bieber ertheilte Gredit eingezogen, fon ber n auch bas auf benfelben emittirte Gelb felbft, und es fturgen baber auch die auf Grund beffelben aufgerichteten Bebaute und Epeculationen, wenn fie in ber 3mifdengeit ibres Beftebene noch nicht aus fich felbft auf feften Grund gefommen find, nothwendig gufammen. Babrend bie Creditverfürzungen der auf Depot Discontirenten Banten boch die Menge bes fur ben Gefchafteverfehr vorhandenen Gelbes nicht vermindert haben, indem im gleichen Dage, als ber Escompt aufhort, Die Depots vorhanden bleiben, und nach Bedarf ber Gigenthumer binaus. ftromen, und tas Geld baber nur ben Befig wieder medfelt, allerdings jum großen Rachtheile aller auf Eredit eingerichteten Existenzen, fo mird burch bie Reductionen der Bettelbanten auch bas früher mit vollen banten binanegegebene Gelb felbft reducirt,

und die Erschütterungen muffen baber nicht nur die auf Eredit, sondern auch die auf bie neue Gelbemiffion aufgerichteten Existenzen treffen, und die allgemeine Verwirrung und Ereditlosigkeit, die Bankerotte der Privaten und das daraus entstehende allgemeine Rifetrauen, welches wieder neue Bankerotte nach fich zieht, werden besto größer sein.

Eine burch die Regierungen in solden Fällen einer großen Krifis becretirte Suspension der Roteneinlösungsverbindlichkeit tommt für den Privatcredit stets zu spät, und ift überhaupt nicht geeignet, den Credit im Allgemeinen zu heben, eher noch denselben mehr zu untergraben. Gine vollständige Albernbeit ift es aber, von solchen auf fremdes Geld und Fictionen gebauten Creditinstituten zu begehren, sie hätten gerade in den Zeiten einer Geschäftstriffs der Production und dem Güteraustausche mit ihren Mitteln zu hilfe zu kommen. Selbst wenn man diesen Anftalten eine moralische Berpflichtung zuerkennen wollte, für die übrige Geschäftswelt sorgen zu sollen, also in deren hande ein Theil des Staats, weckes übergeben werden wollte, so sind fie dieses nicht im Stande, weil ihnen in solchen Momenten kaum die Mittel zu Gebote stehen, um ihre eigene Existenz erhalten zu können.

Die von ben Banken ausgesenbe Geldvermehrung im Wege von Rrediterweiterungen, welche bei eingetretener Geschäftskrifts in großen Springen eben so raich wieder gurungengen werben, zeigt ber nachfolgende Gang ber Ausgabe von unbebedten Roten burch bie englische Bank:

|      |        |      |     | unt       | ebedte Notenmen |
|------|--------|------|-----|-----------|-----------------|
| 1852 | Enbe 3 | ecen | nhe | 2,900,000 |                 |
| 1853 | Shluß  |      |     | Quartale  | 4,800,000       |
|      | "      |      | 2.  |           | 5,900,000       |
|      | "      | ,,   | 3.  | "         | 7,300,000       |
|      | ,,     | "    | 4.  | ,,        | 7,700,000       |
| 1854 |        | "    | 1.  |           | 7,100,000       |
| 2002 | **     |      | 2.  | "         | 9,200,000       |
|      | "      | 20   | 3.  | "         | 7,600,000       |
|      | "      | **   | 4.  | ,,        | 7,500,000       |
| 1855 | **     | **   | 1.  | "         | 7,200,000       |
| 1000 | ***    | .,   | 2.  | **        | 4,300,000       |
|      | **     | ,,   | 3.  | "         | 5,800,000       |
|      | **     | po   | 4.  | "         | 9,200,000       |
| 1856 | "      | **   | 1.  | **        | 9,100,000       |
| 1000 | "      | "    |     | "         | 0,000,000       |
|      | "      | "    | 2.  | "         | 9,600,000       |
|      | "      | **   | 3.  | **        | 8,800,000       |
| 1055 | **     | **   | 4.  | **        | 11,800,000      |
| 1857 | "      | **   | 1.  | **        | 9,500,000       |
|      | #      | **   | 2.  | **        | 9,900,000       |
|      | "      | **   | 3.  | **        | 8,700,000       |
|      | **     | **   | 4.  | **        | 11,200,000      |
| 1858 | **     | **   | 1.  | "         | 4,200,000       |
|      | **     | **   | 2.  | "         | 2,800,000       |
|      | "      | ,,   | 3.  | **        | 3,400,000       |
|      | **     | *    | 4.  | **        | 2,500,000       |
|      |        |      |     |           |                 |

unbebedte Rotenmenge

1859 Schliß bes 1. Quartats 1,900,000 4,300,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,00

Man tann fich vorstellen, welche erichütternbe Birlung 3. B. das im turgen Zeiteraume von 3 Monaten ju Ansang 1858 von Seite nur biefer einzigen Zettelbant erfolgte Einziehen von 7 Millionen Pfund Geld auf die Geschäftswelt ausüben mußte.

§. 6.

Benn mir alle Die porfichend erörterten und ungweifelhaften Uebel recht ermagen, welche bas Wechfelprivilegium und bas Discontiren ber Bechfel burch fur biefes Gefchaft vom Gelbfapitale aufgerichtete Banten fur Die Gefellicaft nach fich gieben, und bagegen taum überhaupt einen Ruten in Die Bagichaale zu legen baben, welcher burch biefe privilegirten Schuldideine bem Kortidritte ber Menichbeit augebt, fo muffen wir ber Unichanung merben, bag es bem Gefellichaftegmede entiprechenter mare. menn bas Bechfelprivilegium gang abgefcafft murbe, momit wohl auch den vom Geldfapital gegrundeten Bechfeldiscontobanten bie Bedingung ihrer Exifteng entzogen mare. Bir fonnen baber auch nicht bie Meinung Derjenigen theilen, welche nur fur eine theilmeife Aufhebung ter tem Bechfel anhaftenten Privilegien, in befondere für die Aufbebung ber perfonlichen Schuldhaft, bas Bort Daburd murbe von allen ben vorbefdriebenen Gefahren und Uebeln, welche ber Production und bem Guteraustaufde aus bem Bechiel jugeben, faum Etwas geandert merben, bochftene Die Berfonlichfeit bes eingelnen Bechfeliduldnere beffer ficher geftellt fein, und felbit biefes mare obne Berth, fo lange es noch befonbere Banterottgefege gibt, welche bem Bechfelfculoner ohnedies auch in Diefer Begiebung gu Gilfe fommen. Roch meniger tonnen wir einer anderen Unficht guftimmen, melde in ber allgemeinen Ausbehnung bes Bechfelrechtes, bort, mo ber Gebrauch bes Bechfels, refp. Die Birfung bes Bechfelprivilegiums nicht fur alle Claffen ber Gefellicaft giltig ift, einen Fortidritt feben wollen, und begehren, daß Ginrichtungen getroffen merten follen, modurch ber Bechfelcredit Jedermann ohne Ausnahme gutommen tonne, nicht baf er, wie bis dato, ein Privilegium bes Raufmannes ober Banquiers fei. Allerdings ift es bem Rechtebegriffe noch mehr miberftreitend, den Benuf eines allgemein gegebenen Privilegiums wieder auf bestimmte Claffen einzuschränfen; allein menn biefes Brivilegium überbanpt gu Schaben und Rachtheil gereicht, wenn ber Bechfel eine lugenhafte Creditinstitution ift, indem er in Babrbeit nur bem Greditgeber jum Ruten gereicht. wenn der Bechfelverfehr und Berfauf mit überwiegenden Nachtheilen fur bas Allgemeine verbunden ift, fo tonnen wir in ber meiteren Ausbehnung und größeren Buganglichfeit einer folden Inflitution teinen Fortschritt für die Gesellschaft finden, und müssen vielmehr für die gangs liche Beseitigung derselben sein.

Benn ferner rudfichtlich bes von ben Discontobanten ausgebenben Unbeiles gur Bertheidigung gefagt wirb, bag Alles dies auch obne Discontobanten ber gall fein murbe, indem der Brivatdiscont Die Stelle ber Banten einznnehmen bereit ift, und Die Ansbeutung ber Production durch ben Privatescompt dann fich in noch viel fchlimmerem Grade, inebefondere mas die Binebobe aubelangt, breit maden murde, Daber öffentliche Escomptanftalten geradezu eine Bobithat fur Die creditbeburftige Befchaftewelt feien, fo fonnen wir auch tiefe Aufchanung nicht theilen. Denn fur's Erfte fcblieft die Discontobant ten Privatcocompt ohnedies nicht aus, im Begentheile, fie concentrirt benfelben nur in die Bande eiger wenig gablreichen Bantofratie, welcher ein Beldmonopol eingeräumt wird, bem die Greditbedurftigen nun befto ficherer verfallen. Der Brivatescompt wird ferner allerdings in guten Beiten cbenfalls mehr und leichter escomptiren, als in ichlechten, allein die Birfungen ber von benfelben ausgebenden Grediterweiterungen und Berfürzungen werben nie fo weitgreifend und allgemein fein, als jene ber Bantinftitute, bei welchen fich naturnothwendig bas nach Bermenbung fuchende Geld und ber Creditbegehr concentrirt, daber icon in Folge ber Organisation bes Inftitute mehr Credit gegeben und auch begehrt wird, als es bei einzelnen nicht concentrisch mirfenden Creditgebern ber Fall fein fann, beren jeder für fich über viel meniger Mittel verfügt und auch mit den verfügbaren Mitteln ftete vorfichtiger an 2Berfe geht.

Auch die vollständigste Freiheit in der Aufrichtung von derartig organisirten Escomptbanken fonnte die darges stellten üblen Rudwirkungen auf die Gesellschaft nicht verhindern, im Gegentheile, da diese mehreren über das Land zerstreuten Banken um so mehr und vollständiger das in ihrem Kreise vorhandene baare Geld bei sich concentriren, so wurde auch die creditbedurftige Production um so mehr von denselben und beren Ereditertheilungen abhängig sein, daber auch von den Schwankungen der Erweiterung und Berkurzung derselben

noch mehr betroffen werben.

Ueberhaupt aber kann der Uniftand, daß beim Aufhören der Birkfamfeit von Discontobanken der Privatescompt an die Stelle derfelben treten
würde, noch nicht für die Nothwendigkeit der Banken sprechen,
so lange der Beweis fehlt, daß das Wechselprivilegium für den
Fortschritt der Gesellschaft überhaupt nothwendig fei. Der Grundsah,
daß zwischen zwei Uebeln das kleinere zu wählen sei, gilt nur dort, wo
Ein Uebel von den zweien unansweichlich ift.

### 5. 7.

Der Rauf und Bertanf auf Credit wird fich in Sandel und Berfebr gewiß nicht verbindern laffen, es fann niemanden verwehrt werben, einem Dritten bas Bertrauen auf Die fünftige Erfüllung einer Berbindlichfeit zu ichenfen, und es lagt fich nicht befehlen, baf Bertaufsgeschäfte nur gegen Baargablung gemacht merben burfen. Die Gefellicaft bat fein Recht, fich einzumengen, ob bas Creditiren einfach unter Belaftung bee Raufere mit bem ichuldigen Betrage in ben Gefchafte. buchern bes Bertaufere (offener Credit) gefdiebt, ober ob ber Raufer jur befonderen Dedung feiner Schuld eine Befcheinigung ausftellt, menn ber Glanbiger folde begebrt. Eben fo menig fann es vermehrt merben, daß berlei Schuldverichreibungen meiter verfauft merben, menn fich Raufer bafur finden, und es wird and Befen und Inhalt folder Beicheinigungen fur die Betheiligten frei fein muffen. Allein eben fo wenig ift bie Befellichaft berechtiget, eine gemiffe form fur berlei Schuldbefcheinigungen porzufdreiben, und noch weniger einer bestimmten von ibr vorgefdriebenen Rorm vor Underen befondere Brivilegien rudfichtlich ber bem Glanbiger jugebenben Rechte auf Berfon und Gigen. thum bes Couldners, ein privilegirtes Berichteverfahren und Ausnahmen rudnichtlich bes Bieberverfaufes und ber form ber Uebertragbarfeit folder Schuldbescheinigungen gugnerfennen, wie bies beim Bechfel ber Rall ift.

Tragt ber Baarenverfauf auf Gredit jur Erleichterung und Bergrößerung bes Confums wirtlich bei, und ift er indirect badurch auch fur Die Bermehrung ber Broduction forderlich, fo mird bieß auch ofne Bechfelprivilegium fo gut ftatt finden, wie ce ohne biefer Art Organisation Des Wechselcredites außerhalb Europa bente beffebt, und in Europa Jahrhunderte bindurch beftanden hat, mobei Sandel und Berfebr fic au bober Bluthe erbeben fonnten, obne bag bafur Discontound Creditbanten nothig maren, wie folches beutzutage geglaubt wird. Benn Die Befellichaft überhaupt nicht berechtiget ift, Privilegien fur eine gemiffe form von Eculbverfdreibungen ben Befigern ju ertheilen, weil foldes nur auf Roften ber übrigen Gefellichaftemitglieder geben tann, und biefe Benachtheiligung fich burch feinen anteren ber Befellichaft im Bangen jugebenden Bortbeil wieder ausgleicht, fo find Die Bechfelprivi. legien noch insbesondere fingerecht burch bas birecte Unbeil, welches fie fur bie Production und fur die ungeftorte Entwidlung bes Guteraus. taufches nach fich gieben. Denn es lagt fich nicht beftreiten, bag ce obne Beftand ber Bechfelprivilegien auch feine Bechfelreiterei geben, baß obne benfelben fich bas Welbfavital auch nicht gum Ranf von Bechfeln berandrangen und ben Bine fur Die Arbeit erhöhen, und daß es obne Bechfelprivilegien die modernen Discontobanten nicht geben murbe, welche durch die aus ihrer Organisation nothwendig folgenden Crediterweiterungen und Ginschrantungen, der productiven Arbeit fortwährend die tiefsten Bunden schlagen, die größten Gefahren bringen, das Geschäftsleben in eine falsche Richtung treiben und auf solche Beise der wirthschaftlichen Entwicklung offenbaren Schaden gegen einen zum mindelten sehr zweiselhaften Bortheil bringen.

Dagegen lassen sich jedoch freie Affociationen ber Broducenten und Sandelsleute selbft untereinander, ohne Dazwischenkunft bes einem anderen Juteresse folgenden Geldkapitales, benten, zu dem Zwecke und mit der Organisation, um ihre vertrauenswürdigen Contobuchsguthabungen unter gegenseitiger Garantie für die Einbringung im Falle des Bedarfes auch vor der Fälligkeit für sich in Geld umzusehen, als Bantinstitute, welche den Incasso und die Berwendung der bei ihnen niedergelegten Contoguthabungen für die Theilhaber besorgen; dadurch bliebe einerseits der dem Käuser geschenkte Credit eine Wahrheit, da er nicht genötbiget wird, sich für denselben mit Person und Hab und Gut seinem Creditgeber zu verschreiben, andererseits aber bestinde doch letzterem die Wöglichkeit, für den Fall des Bedarses vor der Fälligkeit seine Forderung nach Waßgabe der seiner Bant zu Gebote stebenden Mittel zu Geld zu machen.

Bei ben in Deutschand bestehenden Borichisfe und Kreditvereinen ift in neuester Zeit thatsächlich auch die Creditgewährung im Wege des Wechseldiscouto, sowie auch auf Contocorrente der Bereinsmitglieder in Aussichung gesonmen, und betrugen die don 532 Creditvereinen im Jahre 1866 auf diese Weise gegebenen Geldiummen durch Dissonto von eigenen Wechsel-Kecepten der Mitglieder 56,682,581 Taht. und Contocorrente 10,070,718 Thir. Diese Aushilsen waren nun allerdings leine streng gegnsteitigen, weil mit Bilie der don den Bereinen aufgenommenn fremben Gelder bewertstelliget, allein es ist ohne Nowisch die bei besterer Entwicklung diese Arbeit webe Bereinswesens dosselbe nicht nur sitr den kleineren Handlich Wege dei entsprechener Organisation auch die größeren Fadrikanten das vorschußweise benötzigte Geld gegensteitig ohne Dazwischnunft des Aspitales bloß auf Grund ührer Arbeitssleifungen "

#### \$. 8.

Gine besondere Art der personlichen Creditgewährung find die mobernen Rebensversicherungs, nud Leibrentenbanken oder Bersorgungsanstalten. Es find dies von Rapitalisten gegründete und auf besonderen Gewinn berechnete, mit besonderen Privilegien durch die Regierung ausgestattete Institute, bei welchen das lange Leben oder ber frühere Tod der zum Beitritte verlodten Personen das Object des Bertranens bildet. Das Mittel, Theilnehmer in solche Institute beranzusiehen, ift bei Lebensversicherungsbanken die Ausgahlung einer bestimmten, nach der hobe der vorangegangenen Ginzahlung berechneten Belbimme in Rapital oder Renten beim Todessall der versicherten Personen oder bei einem anderen sestgesehen fünstigen Ereignisse au jene Personen,

ju beren Gunsten die Berficherung lautet, und bei den Leibrenten die Aussicht auf Bezahlung einer den Zinsbetrag des eingelegten Kapitales überfleigenden Rente, welche dadurch flüssig werden soll, daß die Kapitalszinsen der früher fletbenden Mitglieder der Berficherungsgesellschaft den Ueberlebenden zusallen, während das einbezahlte Kapital selbst der Band zufällt, oder auch zur Ausbezahlung an bestimmte Erben, jedoch dann gegen eine bestimmte Prämie, begehtt werden kann. Das Princip dieser Ereditbanken, deren Abarten und Unterscheidungen zahlreiche sind, besteht daher wesentlich in einer Rapitalsassociation zur Ausbeutung der Langs oder Kurzlebigkeit der Theishaber zu Gunsten der Bankunternehmung, welche den Gewinn der Speculation für sich allein behält, anderseits im Falle des Missliengens den Bankerott des Institutes auf die Berscherten überwälzt, welche danu dassenige nicht erlangen können, was ihnen zugesichert wurde, und wohl anch die darauf bereits gemachten Einzahlungen verlieren.

Benn fich diese Berficherungsbanten Creditinstitute nennen, so find fie solches im verkehrten Sinne, indem ihnen von Seite der Geldeinleger thatsächlich ereditirt wird, mahrend die Anstalten auf die Person-lichkeit der Theilnehmer nur speculiren, und anch niemals mehr Geld an die Bersicherten hinausbezahlen, als von den Ersteren im Ganzen bereits einbezahlt wurde, ja es muß, soll die Anstalt überhaupt bestehen können, nothwendig mehr Geld abgenommen worden sein, als hinaus-

bezahlt merden will.

Es ift gang und gebe, Die mobitbatigen Birfungen ber Lebens verficherungen und Berforgungeanstalten inebefondere fur jene Claffen ber Gefellidoft hervorzubeben, welche nicht felbft Rapitaliften find und von fixem Arbeitelobn leben, benen burch berlei Inflitute Die Belegen. beit und Möglichkeit geboten wird, burch fleine jabrliche Ersparniffe fur fich und ihre Ungeborigen auf bestimmte Lebensfälle Borforge gu treffen, mas ohne Silfe folder Unftalten nicht möglich gemefen fein murbe. Betrachtet man bie Cache aber genauer, fo gibt es auch eine Rebrfeite Des Bilbes. Benn g. B. Bittmen und Rindern beim vorzeitigen Tobe bes Familienvatere ein verfichertes Rapital ober eine laufende Rente ausbezahlt wird, welche Die Gumme ber barauf gemachten Gingablungen fammt Binfen überfteigt, fo ift bies unzweifelhaft ein benfelben ane ber Berficherungsbant angebenber Geminn; allein Diefer an folche gludliche Ungludliche bezahlte Bewinn entfällt nur aus ben von den ub. rigen Berficherten entnommenen Gingablungen, welche bic langer Lebenden find und baber Schaben leiben. Da ferner Diefe Un. ftalten, um überhaupt befteben und auf Gredit Unfpruch erheben gu fonnen, auch einen Referbefond aulegen muffen, welcher fich im Berhaltniffe jur Babl ber Theilnehmer fort vergrößern foll, und Diefer Refervefond

wieder nur aus ben Gingablungen ber Mitglieder genommen wirb. fo ift ber ben letteren entnommene Gelbbetrag ein um fo größerer, und felbft in bem Ralle, ale Die Grunder ber Unftalt ben Geschaftsgewinn mit ben Theilhabern theilen murben, bleibt mehr Beld ben Berficherten entgogen, als bavon fur Rechnung berfelben wieder gurudgeht. Gine Dajoritat bezahlt alfo im beften Ralle ben Bortheil einzelner ungludlicher Gewinner, und binterlegt große Belbbetrage gum Rachtheile ber Broduction in die Raffen unficherer, vom Bufalle abbangiger Berficherungsbanten, Dagegen jum Bortheile einiger Bantgrunder, melche Die eingelegten Geldsummen in ihren eigenen Speculationen verwenden. - Andem fest die Benügung ber Lebensverficherungs. anstalten bereits einen gemiffen Boblftand porque, und fie find baber bem eigentlichen Arbeiter gang unguganglich. Daburch wird bie Lebensverficherung, infofern fie bem Gingelnen auf Roften ber Debreren mirflich Bortbeil bringen fann, ju einem Brivilegium, meldes wieder nur bem Reicheren geboten wird, ohne ber Armuth ju nuben.

Bill man die Lebensversicherungsbanken aber als eine Art von Sparkaffen betrachten und befürworten, so haben die mahren Sparkaffen jedenfalls diesen Borzug, daß sie dem Sparenden das eingezahlte Kapital sammt Zins zur jederzeitigen freien Berfügung halten. Aber man will es auch gerade als einen Borzug der Lebensversicherungsbanken behaupten, daß ber Sparsamkeit die Möglichfeit das zu bestimmten Zweden Eingelegte wieder anderwärts zu verwenden, benommen bleibe. Ein berartiger Zwang bleibt aber flets eine Ungerechtigkeit, da die versschiedensten und vollberechtigten Gründe eintreten fönnen, welche eine andere Berfügung mit dem Gelde wünschenswerth machen, abgesehen davon, das mit den Einlagen überhaupt flatt vom Eigenthümer durch Andere nach freiem Belieben verfügt wird.

In Frankreich bestehen die im Jahre 1850 gegründeten Caisses de retraites als Staatsanstalten mit der Bestimmung und Berechnung, insbesondere den Arbeitern sitt die Zeit des Alters, dei Gebrechlickeit und Unglückssulen eine Bersorgung zu geden Die Bodingungen und Darife jum Beitritte sind bei diesen Bersorgungsanstalten viel billiger gestellt, als dei allen übrigen derlei Anstalten, insbesondere können die Einzahlungen in beliedigen Zeithuncten und Summen, nur nicht unter 5 fres, geschen, Richts desso weniger sinden die Anstalten kinn Theilushmer unter ver eigentlichen Lohansbeitern und werden bauptsächsich nur von den beste gestellten Staatsund Gemeinbebramten und von der wohlschoendern Classe benützt. Der Lohansbeiter tann eben unter den sitt ihn bestehend Berhältnissen auch kennen in der Regel nicht entöcken, und die Sorge um die Gegenwart muß ihm näher bleiben, als der Gedante an die Julunft.

als der Secatic an die Antungt.

Von Rentenanstalten gibt es eine große Zahl von Arten und Combinationen, je nach der Berldsiedenheit der Personen, an welche die versicherte Rente bezahlt werden soll, und je nachdem Betrag und Zahlung der Rente vom Eintritte gewisser Umpfande abhängig gemach wird. Geben teilen sich die Lebensdersicherungen nach den Versonen und nach dem Fällen, sie welche eine Zahlung durch die Gefellschaft zu erfolgen haben soll, in verschiedenten. Bon letzteren zählt man derzeit in Preußen 21 mit 120,644 Mitgliedern und einer versicherten Summe von 114,887,348 Thirn., und

im übrigen Deutschland, ausschließlich Deutsch-Defterreich, 9 Bereine mit 56,438 Berfonen und einer versicherten Summe von 80,892,108 Thien.

§. 9.

Boridug. und Mushilfsvereine, Bewerbehilfsbanten, Beneffenschaftecredittaffen und dergleichen Inftitute folgen im Befentlichen bemfelben Principe wie Die Lebeneverficherungen, und find wie diefe auf die Gegenseitigfeit ber Theilnehmer berechnet. Diefelben unterfcheiden fich von den mehr oder weniger auf wohltbatigen Spenden beruhenden oder vom Geldfapitale gegrundeten Inftituten gu gleichen Zweden, daß die Creditnehmer auch felbft die Eraaer und Leiter ber Bereine find, baber auch ihnen allein ber Gewinn Des Gefcafteunternehmens bleibt, daß Die von ben Bereinemitgliedern gemachten Ginlagen, fowohl bie Gintaufsbetrage als laufenden Gingablungen, auf Conto gutgeschrieben, und nach dem bestebenden Binefuß verginft werden, mogegen bie Crebitnehmer ebenfalls bie ordentlichen Binfen und eine entsprechenbe Brovifion fur ben benütten Credit gu begablen baben, und endlich, bag allenfalls vom Bereine aufgenommene Belber auf gemeinschaftlichen Gredit und unter folidarifder Saftung jur Rudgablung fteben. 3m Befentlichen bleiben es jeboch auch bier Die beffer Geftellten und unter gludlicheren Umftanben Lebenden und Arbeitenden, welche dagu verhalten find, ben Bedurftigen mit den ftatuten. maßig vorgeschenen' Beldmitteln aus den gemeinschaftlichen Ginlagen auszubelfen, indem biefe and ben allfälligen Berluft ber gemachten Gelb. aushilfe ju tragen haben. Rur find Die Berlufte bier feine ftatutenmaffige Nothwendigfeit, und es ift nicht bas gange Unternehmen icon von vornherein barauf gegruntet, ans ben Berluften bes einen Theiles ber Mitglieder bem anderen Geminne zu verschaffen, wie bei Leibrenten und Lebensverficherungsbanten, fondern das Beftreben Diefer Gewerbehilfsbanten u. f. w. geht vielmehr babin, alle Berlufte ber Ditalieber. möglichft ju vermeiben.

Die Borguge dieser Art von Creditinstituten vor jenen der vom Geldkapitale gegründeten Lebensversicherungs- und Bersorgungsbanken bestehen hauptsächlich darin, daß sie eben auf dem Principe der vollen Gegenseitigkeit und Selbstbilfe beruhen, ohne daß die Anstalt zum Objecte einer privilegirten Dividendenspeculation für das Geldkapital geworden ift. Es ist ferner der eigentlichen Arbeit, dem Handwerker und Rleingewerbe die Theilnahme an solchen Bereinen ermöglichet, denn es sind nur kleine Einlagen für den Ginzelnen zur Aufrichtung derselben nöthig, die Berwaltungskosten der Institute sind geringe, die Controle der mit dem Bermögen des Bereines allenssalls vorgenommenen gewinnbringenden Unternehmungen eine lebendige, so daß solches nicht leicht auf unsichere und unsolide Speculationen wird

verwendet und in Gefahr gebracht werden; die mit dem Bermögen erzielten Gewinne bleiben gerechterweise Denjenigen, welche sie durch ihre Einzahlungen beschaffen haben, jedem Theilnehmer sieht auch der Austritt unter Erstattung der von ihm gemachten Einzahlungen und gutgeschriebenen Dividenden frei, und die an die creditbedürftigen Mitglieder geleistete Anshilfe wird in den meisten Fällen eine wirklich wohlthätige sein.

Allein es liegt auch in der Natur dieser Bereine, daß fie, so lange der eigentliche Charafter bewahrt wird, und die Anstalten nicht selbst fremdes Geld von auswärts borgen, um es an ihre Mitglieder weiter zu creditiren, nicht nur nicht mehr aus sich herausgeben tonnen, als bereits vorhinein von den Mitgliederu abgenommen wurde, sondern weniger und zwar um die auf die Berwaltungskosten des Institutes und für die Bildung eines für alle Fälle nöthigen Reservesonds verausgabten und für die Ereditgewährung gesperrten Geldsummen. Es sind also auch alle diese Anstalten im Wesentlichen nur eine Art von Sparanstalten mit der Unterschein won den reinen Eparkassen, daß die von den reinen studskeisen an außershalb des Bereines stehende dritte Personen fruchteringend gemacht werden, sondern daß die Theilnehmer des Vereines ein Recht haben, zu begebren, daß die von ihnen eingelegten Gelder auch an sie selbst vor jeder anderen Art der zinsbringenden Verwendung verliehen werden.

Damit folde Bereine mabrhafte Grebitinftitute fein murben, fame es auf die Sohe bes Gelbbetrages an, melde ber Theilnehmer angufprechen berechtiget fein foll, weil erft bann, wenn Die Creditgemabrung einen größeren Betrag erreichen murbe, ale bie Summe ber von ihm bereits gemachten Gingablungen und feiner Conto= authabungen überhaupt beträgt, und ohne daß Beiteres geforbert murde, als die Theilnahme am Bereine und die Ginhaltung der badurch übernommenen Berbindlichfeiten, von einem mahrhaften Gredite Die Rede fein tonnte. Allein es liegt in ber Ratur aller folder auf reine Gelbft. bilfe gegrundeten Bereine, daß die Creditirungen an die Berfon immer nur bis gur bobe ber bereits von bem Gingelnen gemachten Gingablungen geben tonnen, und bag, wenn bohere Boricuffe begehrt merben, folde nur gegen Bjand ober Burg. ichaft britter Berfouen gegeben werden, vorausgefest, bag bie Raffe bafur Die Mittel aus ben momentan nicht ober nicht vollständig in Aufpruch genommenen Gingablungen ber übrigen Theilnehmer überhaupt befitt. Es erfordert bies die Sicherftellung bes Fortbeftandes bes Bereines und ber von ben Theilnehmern gemachten Gingablungen, melde, je creditbeburftiger einzelne Mitglieder find und je unficherer bei benfelben die Dog. lichfeit ber Rudgablung mare, befto mehr in Unfpruch genommen und ber Gefahr und Bahricheinlichfeit tes Berluftes ausgesett fein murben. Bei allgemeineren und langer andauernden Gewerbsftodungen, unter welchen die Mitglieder solcher Bereine zu leiden haben, wird die Möglicheit jeder größeren Geldaushilfe durch die letteren nothwendiger Beife von selbst aufhören, ja der Verein selbst wird der Gefahr des Bankerottes oder der Aufföhung dadurch ausgefegt fein, daß er nicht im Staude ist, jedem Mitgliede auf Begehren sofort auch nur den Betrag seiner bereits gemachten Einzahlungen statutenmäßig auszusolgen, außer es wäre bereits ein Reservesond vorhanden, welcher hinreicht, nm derlei bei der modernen Organisation des Arbeitsverhältniffes nothwendig wiederkehrende Krifen auszubalten.

Es foll befibalb jedoch nicht in Abrede gestellt merden, daß berartige Bereine, welche bem Gewerbemanne gemiffermagen ein Recht geben, gegen Bfand und Burgichaft auf magige Binfen eine ben Betrag feiner gemachten Einzahlungen überfteigende Weldausbilfe zu begehren, von großem Rugen find, inebefondere badurch, daß burch biefelben die banb. merfe= und Gemerbearbeit von der Ausbeutung ibrer Roth. lagen durch die großen Rapitalbefiger, wenigstens bis ju einem gemiffen Grabe fichergeftellt mird, in foweit nämlich, als nicht icon bie Arbeitsmöglichfeit felbft unter ben bestehenden modernen Ginrichtungen Bon Diefem Befichtspuntte aus muffen auch Die wohlthatigen Birfungen aller auf Gelbftbilfe gegrundeten Inftitute beurtheilt und möglichft gefordert merden. In Diefer Richtung liegt auch in der That ber berechtigte Boben fur Die Wirffamfeit Des Bringipes ber Gelbfte bilfe, meldes fich zu Gunften aller Arbeit und aller Arbeiter bis gur vollständigen Umgeftaltung bes mobernen Greditmefens meiter entwicheln foll und weiter bilben tann. In wie fern und warum fich berlei Inftitute aber rudnichtlich bes Bauperismus numirffam ermeifen, murbe bereite an fruberen Stellen bargetban.

Das revidirte Statut des Boricus-Bereines in Delitich, welches als Musterstatut der auf die Theilnahme bloß der selbsftändigen kleineren Gewerdsleute der Umgegeuld berechneten Georicusperen überhaute geten tann, jeht hinfichtig der zu gewährenden Geldvorschiebt ein Delitich geten tann, jeht hinfichtig der zu gewährenden Geldvorschülfe fest, daß dem Boricus Suchenden weder ein entehrendes Berbrechen gur Last sallen durfe, daß er sich auf früher empfangene Boricusis im Rickstande beinde, ober einen Bürgen zu Schaden gebracht hobe, und daß seine Kerfältnisse ihrerhaupt Sicherheit für die Rickerhattung des Boricusselse bei bet Genossenden gebracht hobe. und daß seine Kerfältnisse kreichhaupt Sicherheit für die Rickerhattung des Boricusselse kreisen Webenden bei der Genossen bei dem Auftragles sieden, wolche diese Suthaben beine Weiteres creditirt werden, sie Boricusselsen Genthaben löherkeigen, wird die Frage der Sicherheit dahin beurtheilt, daß bei einem den Betrag des Guthabens bis zu 10 Thirn, überfeigenden Borschulfige ber Gelanfellers die Rückgleung mit Wahrscheinlichkeit erwarten läßt. Bei höheren Boricusselsen muß der Anslucher Burgichaftel und einstigen hat.

Beiellichaftes Ausichuß zu entickeiben hat. Sinschlich et Beteil bei Bei Beteil bei Beiebe Ditglied die Beindung auch bei Reierbeichten 1 Thir. zu bezahlen, welche Einzahlung auch beim Austritte aus bem Bereine nicht mehr aurückgegeben wird. Außerden werden jährlich beihimmte Procente der entfallenden Dividende in die Reierveschabs, binterlegt, und es betrugen diese bei Bel Borschuspereinen im Jahre 1865 409,679 Thir

### §. 10.

Die der neuesten Zeit angehörenden fogenannten Mobilarcreditanftalten find große, auf Actien gegrundete Rapital. affociationen, welche ben 3med verfolgen, burch bie lebermacht bes ihnen gu Bebote ftebenden Geldfapitales bestimmend auf alle 3meige bes Sandels, der Production und ber Creditgemabrung einzuwirfen und badurch für fich außergewöhnlichen Bewinn gu erzielen. Es bafiren biefelben alfo auf ber 3dee ber Schaffung und Ansbeutung eines Beldmonopoles in der Gefellichaft, welches fich insbesonbere bei Beichaffung der der Regierung nöthigen Geldmittel, fur Uebernahme aller Arten von Lieferungegeschäften im Großen, bei ber Brundung von Eifenbahnen und Schifffahrtelinien, fur ben Bechfelescompt, fur bas Berficherungsmefen, fur Errichtung und Rundirung großer Rabritounternehmungen, fur gewinnbringenden Antauf und Bertauf von Grundbefit, für Baarenbelehnungen, turg überall, mo Geldfapital im Großen gur Bermittlung von Geschäften nothig ift, betheiligen und wirfen foll. Dan bat folde große Gelbinstitute, beren Erfindung in Frankreich gemacht murde, als eine von der Wegenwart geforderte Nothwendigfeit, als einen mabren Gegen für ben allgemeinen Kortidritt bargeftellt, weil angeblich nur burch bie Mithilfe folder Anftalten, gemiffe große, der allgemeinen Boblfahrt nothige Unternehmungen durchgeführt werden fonnen, daß ferner durch das fo concentrirte Gelb ber Berfebr in Beldwerthen aller Urt, an benen Die Rengeit fo reich ift, geregelt mirb, mas wieder wohlthatig auf ben öffentlichen und Privateredit gurudwirft, und bergleichen Bortbeile mebr.

Bir haben nber bie Birkungen bes Monopoles überhaupt, und über jene des Geldkapitales insbesondere, bereits gesprochen und hatten der Mobifarcreditanskalten, deren Princip eben nur die Ausbentung eines Geldunonopoles ist, nicht mehr zu erwähnen, weun sich dieselben nicht alle Creditinstitute dem Publikun vorstellen würden, während sie dont unter allen ähnlichen am weitesten davon entfernt Credit zu geben, in der Wahreit nur privilegirte Ausbentungsinstitute für alle Zweige der Production und des Güteraustauf de efind. Schon ihr Beginnen berechnete sich überall auf die Uebervor-

theilung bes Bublitums, indem bie ju grundenden Anftalten ale Baubermittel, um ichnell reich ju merten, bargeftellt, und mit bilfe ber beftochenen öffentlichen Preffe gur Beichnung von Actien in gewandtefter Beife verlodt murbe. Bahrend fich aber bie Grunder einen großen Theil der Actien gur Beichnung vorbehielten, mar es ihnen unter bem Andrange bes Bublifume nach ber neu eröffneten Goldquelle gefichert, Die eigene Beichnung fofort gegen boben Geminn gu verfaufen. Bublifum jog furgfichtig fein Gelb aus ben fruberen ficheren Anlagen gurud und mandte fich bamit ber neuen Gefellichaft gu, welche ja alle Diefe bisberigen Beichafte im Großen und Daber mit vorausfichtlich mehr Bewinn machen merbe. Da fich aber boch alle Die beftebenden reellen Gefcafts. unternehmungen nicht fogleich an fich gieben liegen, und Die Anfrichtung neuer großer Unternehmungen auch nicht fo einfach und fonell, insbefondere für eine Gefellichaft, burchquführen ift, andererfeite aber bas eingezahlte große Uctientapital boch fofort befchaftiget merben mußte, fo waren Diefe Greditanftalten faft genothiget, fich junachft auf Borfe. fpiel, auf ben Untauf von bestebenden Berthpapieren, auf die Grundung neuer Actienunternehmungen und auf Die Belebnung Diefer felbft gefchaffenen Bapiere, auf Antauf creditbedürftiger und auf ichmachen Rugen ruben: ber, baber vertäuflicher Induftrieunternehmungen u. bgl. an werfen, fowie die beftebenden Caffen der ftete in Geld. noth befindlichen Regierung ju öffnen. Das dem Darte ber Broduction und ben fleineren Befchaften entzogene Weld mar nun gum funftlichen Sinauftreiben der Borfencurfe in Bermendung, in faule Sandelsund Rabrifsunternehmungen gestedt, welche aber in Rolge ber Uebermacht Des ihnen fur ben Moment im leberfing ju Gebote ftebenden Rapitales Alles um fich ber erdruden fonnten, und es mar bei dem allerdings beftginfenden, aber auch gefährlichften Schuldner angelegt.

Die Folgen davon konnten natürlich nicht lange ausbleiben. Die kunftlichen Börsecurse konnten eine Zeit lang gehalten und selbst zu unwahren Erträgnisbilanzen der Anstalt benügt werden; allein es mußte auch die Reaction dagegen eintreten; insbesondere bei der Abhängigkeit, in welcher heutzutage die Gelde und Effectenbörsen in Europa zu einander stehen; dem Actiensch wir de Imußte die Entnüchterung und Erkenntniß folgen, daß den circulirenden anticipirten Papierwerthen die reelle Fundirung fehle; die fünstlich ausgepusten Fabriksund handelsunternehmungen mußten endlich in einen normalen Gang kommen und die mageren Erträgnisse flat der vermeintlichen großen Dividenden veröffentlichen, wenn sie noch überhaupt haltbar blieben und nicht besser unter Berlust weggegeben werden mußten. Das große Geldkapital wurde aus solche Weise nicht nur überhanpt selse

gerannt, und war für die Unterflügung der reellen Broduction und des Güteranstausches, dem es durch schwindelhafte Vorspiegelungen entzogen wurde, verloren, sondern auch die Erträgnisse der Institute selbst wurden immer geringere, der Curs dieser Creditactien sant immer tiefer, und die Verlufte, welche diese wohlthätigen Institute der Gesellschaft im Allgemeinen und den einzelnen direct Betheiligten zugefügt haben und nech zufügen, sind unberechenbare.

Bir haben zur Rechtfertigung bes Gesagten wohl nur auf die Entstehung, Entwicklung und den hentigen Stand der in ihrer Birtsamkeit genügend bekannten Mobilarcreditinstitute zu verweisen, welche fich indbesondere in Deutschland und Defterreich nach dem Duster des Pariser Credit mobilier aufgerichtet baben.

Die Pariser Societé générale du crédit mobilier wurde im Jahre 1852 gegründet mit einem Kapitale von 60 Millionen Francs in Actien à 500 Fres. Sieraus solgte Darmstöder Bant sir Hands and Indice im Jahre 1853 mit einem Kapitale von 25 Millionen Gulden in Actien à 250 fl. Die österreichische Creditanstalt für Handsel und Gewerde wurde im Jahre 1835 mit einem Kapitale von 60 Millionen Gulden in Actien à 200 fl. gearündet mit bem Rechte. das Actiensapital die Jahre 1835 mit einem Kapitale von 60 Millionen Gulden in Actien à 200 fl. gearündet mit bem Rechte. das Actiensapital die die

100 Millionen gu erhöben.

In Dentschland solgten 1836 die allgemeine bentise Ereditgestschaft in Leipzig mit einem Kapitale von 10 Mill. Thern, die Dessauer Creditanssalt für Industrie und Daubel mit 8 Mill. Thern. Kapital, ferner die Coburger, die Meiningsiche Ereditgeschlichgeft, die nordveutschlaft in Sandurg er. In dem ere des Gedweiz bestehen solgte Creditanslatten in Gent, S. Gasten und Jürich. Der Barifer Credit mobilier war im Weisentlichen zu Staatszwecken gegründer und Betheiligung an ausländischen Anleihen ohne besondere Regierungsbewiligung wurde ihm direct unterfagt. Dies Ansteit haut hauptschied, die großen franzischung wurde ihm direct unterfagt. Dies Ansteit hatte hauptschied, die großen franzischen kante kauptschaft, was das zu vernitieten, und hat die von der Regierung angestrebte Imgestaltung der Stadt Paris in üstlichet, und hat die von der Regierung angestrebte Imgestaltung der Stadt Paris in üstlichet. Der Credit mobilier bitdete die Gestallichen unt Antauf eines Theiles der österreichischen Tienkahnen, und betheiligte sich am Tienkahnen im Spainen, Ausland und Italien. Die Anstell hält sich hente bekannter Maßen nur mehr durch ausgestalten und bies und fluster aufrecht und der Actienwerth schward aussichen 2000 mit 500 Fres. sür 500.

Die österreichliche Ereditanstalt wurde ebenfalls aus Antrieb, und unter indirecter

Die österrechische Erediansalt wurde ebenfalls auf Antrieb, und nuter indrechter Betheiligung der Regierung errichtet. Bom Seite der leztren wurde isp die Bernittlung zum möglichst raschen Ansbau eines Eisenbahnnetzes zugedacht, welcher Bestimmung auch durch liebernahme von circa 60 Millionen Gulden dierer Esteinmung auch durch wogegen der Geschlichsel die Ansinahme einer Lottericanleiße im Bertrage von 40 Millionen Gulden Como. M. erlaubt worden ist. Durch dos Juridgehen des Curses diefer Eisenbahnactien und durch Betheiligung und Borighisse an faule Geschause einer Verseinschließen Anzeile die Arten der Verseinschließen Anzeile die Ernische die Kreinschlich und es muste eine Berminderung des Arcineschielse immer weiter zurüch, und es muste eine Berminderung des Arcineschliebes der Geschänischeriebes zu erreichen. Toh dieser siehe flest der Eurs desselben im September 1867 auf 182 st. Destriebes zu erreichen. Toh dieser siehe bestelben im September 1867 auf 182 st. Destre Berging im 200 st. Comb. D. Dasselbe geschab im Beschunder 1867 auf 182 st. Destrieberge, über der Arumstähler Gredibant, deren Arcten derzeit auf 205 st. sie des fied Byg. siehen. Die Kodurger Bant tonnte es nicht die zu Ausprückung des Ten Theiles ihres projectiren Kapitales bringen, und auch von diesem mußte foder vollede jurch erben; während die Dessaus zu zustos sind, nachdem diese Anstalt durch 8 Jahre gar teine Dieblende zu zustos sind, nachdem diese Anstalt durch

# Dreiundzwanzigftes Rapitel.

# Der Realcredit.

§. 1. Der Realcredit ift der widerrufliche und berginsliche Anstaufch der Guter gegen Gelb. — Jur Berringerung der mit diefer Art von Creditbenützung verdumbenen Rachtheile ift eine besondere Organisation der Reascreditinstitute in der Gelesichaft nötbig.

§. 2. Die Organisation der modernen Immobilienbanken überhaupt. — Die Grundeigenthümer müssen den Banken viel größere Werthe im Vornherein überlassen, als dagegen empfangen wird. — Die Immobilienbanken gehen die Berpflichtung ber Einfölung ihrer Pfandschien ein, ohne das Geld dafür selbst zu bestieben. — Die modernen Immobilienbanken find nur Geldvermittlungsanstatten, welche zur Bereicherung einiger privilegirter Geldbapitalisen dienen. — Dies Geldvermittlung wird von den Geldbedürftigen zu theuer bezahlt.

§. 3. Die modernen Sphoihelenbanten. — Dieselben gründen fich auf die Erwartung des Antaufes der ausgegebenen Pfandberiefe durch das Publitum, und erlangen das zur Eintofinng der letzteren nötigige Geld durch die eigenen Ereditnehmer. — Die höhere Berginfung des durch die Bermittlung der Sphothetenbanten erhaltenen Gesdes ist eine in der Organisation berselben liegende

Rothwendigfeit.

§. 4. Durch die Spothelenbanten wird ber Berth bes verpfändeten Bobens jum Schaben bes Eigenthümers stels zu niedrig tariet. — Die Berpfändung vom Grundbestig an Spothelenbanten benimmt in der Regel die Möglichtet zu weiteren Creditoperationen. — Die Erleichterung und die Sicherstellung gegen willftürliches Begehren der Auchahung wird durch die Oppothesenbanten ermöglichet.

. 5. Die Spartaffen als Sypothekar-Treditiustitute. — Die Borzuge berjelben bor ben eigentlichen Sypothekenbanken. — Die Nachtheile derfelben burch die Un-

ficherheit ber Ereditnehmer binfichtlich ber Rudgahlungeforberung.

§ 6. Die Belehnung von Baaren und Effecten durch privilegirte Bankinstiinten. — Das von solchen Anstalten im Wege der Waarenbelehnung gegebene Geld drückt auf die Production durch zu hoben Jins, durch zu niedrige Waarenbewerthung und durch die Unstagebeit hinstaltich der Rückachlung. — Die Waarenbelehnung durch privilegirte Eredituffiktute verleitet zur leberproduction. — Die Belehnung der Werthyapiere besordert den Actienschwindel und wirft badurch

nachtheilig auf die Guterproduction.

§. 7. Durch Feigebung der Errichtung von modernen Realereditinstituten wird den durch diefelden verursachten Ueden nicht abgeholsen. — Das Geldkapital muß für die Organisation des Realerdviss wie erkesschlichtig dem Abelden in der behrlich dem Abender verden. — Die geldbedürftigen Producenten und Grundbestiger fonnen sich mittelst Association auf Grund der ihnen eigenthümlichen Werthe im Terditwege selbst Seld schaffen. — Die Borzüge der auf Selbst, hilfe gegründeten Realereditvereine. — Die Rothwendigkeit, daß sich setzer auch auf die Großinduffrie andbehnen. — Unter der Organisation eines nur auf Seldsschiffe gegründeten Terditwesens gäbe es zwar weniger schwindsschaften Ausschichen zu unschaften Ausschlichen Eintwicklungsgange der Production.

§. 8. Die Versicherungsanstalten gegen Elementar-Ereignisse. — Die Nothwendigteit solcher Bersicherungsanstalten. — Die auf Selbsstiffe gegründeten Bersicherungsanstalten. — Die Nachtheile und Gefahren ber vom Kapitale auf Speculation gegründeten und betriebenen Versicherungsanstalten.

## §. 1.

Babrend ber perfonliche Credit auf Grund Des Bertrauens in Die Berfonlichfeit berjenigen, welchen Geld gegeben merben foll, thatig wird, und bagegen auch mehr ober weniger Die Berfonlichkeit bes Creditneb= mere für die Gicherheit ber Bezahlung bes creditirten Gelbes in 217 fpruch genommen wird, ftellt ber Realcredit bas Bertranen in ben Berth eines bem Creditnehmer eigenthumlichen Butes in ben Borbergrund, begehrt die Giderftellung bes gegebenen Credits mittelft Diefes Gutes und veranschlagt Die Berfonlichfeit erft in zweiter Linie. Der Creditgeber begehrt in Folge beffen Diefe Buter, in fo ferne fie bem Gigenthumer nicht fur feine Arbeit nothig und von demfelben ohne befonderen Schaden treunbar find, in feinen Befit und feine Bermahrung auf Roften des Creditnehmere, wenn es fich aber um unbewegliches But bandelt, wird die Befellichaft aufgefordert, ben gefchebenen und vor Bericht erfichtlich gemachten Bfandver. ichreibungen bestimmte Rechte wider ben Pfanteigenthumer einzuraumen, woraus die Sprothefengesetgebung ber europäischen Staaten ihren Urfprung nimmt.

Das Befen bes Realcredites befteht alfo barin, ein Gut bes Cre-Ditnehmere in Befchlag zu nehmen, und entgegen auf Grund bee Berthes biefes Gutes bem Greditbedurftigen Gelb ju geben. Es vollzieht nich beim Realcredite bemnach ein Mustaufch von Gutern gegen Beld, jedoch verschieden vom Raufe badurch, daß der Beldgeber nicht bas Gigenthum und ben Genuß bes ibm übergebenen Gutes empfangt, daß bagegen aber auch ber Austaufch miberruflich bleibt, bas em. pfangene Geld vom Creditnehmer verginst werden muß, und daß vom Creditgeber nicht ber volle Berthbetrag bes Gutes in Geld an den Creditnehmer gegeben wird. Es ift fonach auch bei dem Reals credite ber Fall, bag ber Greditnehmer an ben Creditgeber mehr von bem Geinigen abgibt, ale er empfängt, und daß daber ber Greditneb. mer auch in ber Regel ber mehr ober meniger beeintrachtigte Theil aus foldem Befchafte fein wird, fo bald er genothigt ift, ben Realcredit in Unfpruch zu nehmen. Diefe Beeintrachtigung wird aber um fo größer und empfindlicher fein, je meniger Gelb ber Creditnehmer entgegen bem Berthe feines Butes empfängt, je weniger er gegen Die Billführ bes Creditgebers binfichtlich ber Burudberufung bes Belbes gefichert ift, und je großer der begehrte Bine ift, welchen er für ben erhaltenen Erebit gu leiften haben foll.

Da es fich nun aber anberfeite nicht languen lagt, bag es fur jeden Befiger eines Gutes, welches fur ten Angenblid nicht, ober nur ichlecht verfauflich ift, ober meldes lieber nicht verfauft merben mochte. von Portbeil und ermunicht fein fann, Geld im Bege bes Reglerebites barauf zu erhalten, und ba fich ein berartiges, im freien Billen ber Befellichaftemitalieder liegendes lebereinfommen auch gar nicht verbindern liefe, fo mirb es bie Aufgabe ber Befellicaft fein, bem Gelbe auch rud. fichtlich bes Realcredites, wie überhaupt, feine befonteren Privilegien einguraumen, bemnach auch feine Affociation bes Gelbfavitales und feine Derartige Dragnifation beffelben in befonderen Coun ju nehmen, melde Die Musbeutung ber gelbbedurftigen Guterbefiger von Geite tes Ravitale jur Rolge baben murbe, und die Gefellichaft mird vielmehr verpflichtet und berechtigt fein, fur Juftitutionen gu forgen, burch melde ben Belbbedurftigen biefes moglichft voll nach bem erbo. benen mabren Berthe bes jum Pfande überlaffenen Gutes, jum normalen Bins, und unter Garantie gegen ein vorzeitiges Burudverlangen gutommen folle. In ber berbeifubrung einer berartigen Organisation bes Realcredites mird auch ber Fortidritt liegen, melder burch bie Befellichaft in Diefer Begiebung anguftreben ift. Wenn es baber im Allgemeinen gur Befriedigung bes Creditbedürfniffes mefentlich beitragt, baf in der Befellichaft befondere Inftitute befteben, welche es fich jur Aufgabe machen, Die gelbbedurftigen Butebefiger mit Gelb im Ereditmege ju verfeben, indem ben letteren taburch bie Dine und Beit bes Enchens nach einem Gelbverleiber erfpart wird, fo mird es eben auf Die Dragnisation Diefer Inftitute anfommen, ob biefelben auch im Befonderen ben Anforderungen entfpreden, welche man in obigen Begiebungen gu ftellen berechtigt ift.

§. 2.

Die modernen Immobilienbanken im Allgemeinen find Anstalten, welche ohne ausreichende selbsteigene Geldmittel es unternehmen, dem vorhandenen und insbesondere dem größeren Grundbesits Geld durch auf sich gestellte Schuldschine zu verschaffen, ohne denselben zu kaufen, oder anch den Grundbesitz dem Eigenthumer zwar kansich abzunehmen, jedoch erst im Bege des Biederverkauses an dritte Personen zu bezahlen. Es hat nun fast den Anschein, als ob wir da vor einem Anfange zur Verwirklichung ber socialen Idee, alle vorhandenen Berthe durch eine besondere Organisation des Eredites mobilisten und daurch die Production von der Racht des Geldes unabhängig machen zu tonen, bezüglich des Grund und Bodens flünden. Allein in Wirklichseit haben wir es doch auch bei diesen Instituten nur mit einer auf den Berlust des Ereditnehmers und auf die Leichtgläubigseit des großen Publisums berechneten Speculation des Geldkapitales zu thun. Der

Berluft, welchen der Gigenthumer ron Grund und Boben erleibet, beftebt barin, bag er ben Berth bes pon ibm bingegebenen Dbiectes nicht bezahlt erhalt, und burch bie Immobilienbant auch nicht erbalten fann, ba bie lettere Die von ihr entgegen ausgegebenen Schuldicheine nebft Binfen einlofen muß, daber nebft bem Ravital auch fur ben vollen Binfenbetrag, fur bas Diffico bei ber fur ben eigentlichen Schuldner übernommenen Rudtablungeverbindlichfeit und fur allfällige, im Laufe ber Beit mogliche Berthverminderungen bes Bfandobjectes burch baffelbe gebedt fein mill. Unter allen Umftanben wird alfo ein viel großerer reeller Berth von bem Greditnehmer abgeforbert, und fur Die gange Dauer ber Creditoperation mit Beidlag behalten, und biefe volle Ded. ung wird in Borbinein und in einem immer fleigenden Berthbetrage geleiftet, je mehr fich burch bie fucceffiven Rudeablungen bie von ber Bant übernommenen Berbindlichfeiten vermindern, mabrend fie von bem Bfant. objecte nichts fabren lagt. Auf ber anderen Seite mirb bem Bublifum von Seite ber Bant bie Buficherung ber Ginlofung ber von ibr ausgegebenen Schuldicheine fammt Binfen gegeben, mahrend Diefe Ginlofung in ber That boch nur aus ben Geldmitteln geleiftet werben fann, welche die Creditnebmer in Borbinein an die Bant bereite eingezahlt baben. Die Gigenthumer ber Schuldicheine bleiben alfo in Birflichfeit an die Bablung von Seite britter Perfonen gemiefen, an melde fie birecte boch fein Rablungsbegebren ju fellen haben. Burben die Creditnehmer nicht, oder jum größeren Theile ihre Bablungen nicht feiften, fo mare tie Bant banferott, und die ansgegebenen Schuldiceine fonnten ebenfalls nicht bezahlt merben, benn bas Banfinflitut bat bas jur Ginlofung nothige Gelb niemals in eigenen Mitteln befeffen, und ift eben babin organifirt, foldes ju ibrer Birffamteit nicht nothig ju haben, bochftens einen fo großen Rond, um den Beginn ber Operation leiften ju fonnen und eine Referve ju befigen, melde fur bie Beit bis gu einer eventuell nothig werdenden theilmeifen Realifirung ber Pfandobjecte ausreichen murbe.

Durch ben Bankerott eines derlei Immobilieninstitutes werden nun die Eigenthumer ber Schuldicheine allerdings ben Berth derselben nicht ganglich verloren haben, weil eben die der Bank verpfändeten Objecte dafür haften, allein bedeutenden Schaden werden sie durch die Zahlungs, stodung boch gewiß erleiden, bis die Realistrung der Pfandobjecte eben durchgeführt ift. Und wenn das Bankinstitut auch das Recht hat, die Pfandobjecte sofort zum Berkaufe zu bringen, so liegt gerade in der Schwierigkeit ober oft Un möglichkeit solcher Berkauf in der Grund bes Bestandes der Immobilienbank selbst. Ift aber vollends der Staat der Pfandschuldner, wie häusig der Fall, und sind der Pfandobjecte viele, und Umfang und Berth derselben groß, so wird die Reas

liftrung berfelben um fo schwieriger und rechtzeitig gewiß unmöglich werden, abgefeben von der Breiserniedrigung, welche als nothwendige Folge solcher forcirter Berfaufe in größerem Umfang jum Nachtheile aller Betbeiligten eintreten mußte.

Abgeseben von ber burd biefe Concentration Des Grundbefiges bei Ginem Inftitute fur Die Befiger ber Coulbiceine beftebenben Gefabr, und abgefeben von dem Berlufte, welchen ber Grundbefiter burch die Beichlag. nahme feines Eigenthums erleibet, ift biefe Art, fich Geld zu verschaffen, vom Bucher abgeseben, auch die theuerfte und toftspieligfte ber Binsbobe nach, welche bezahlt werden muß. Denn, ba nicht bie Bant, fondern bas Bublifum bas Gelb bergibt, fo muß icon letterem, um es gur Abnahme ber von ber Bant ausgegebenen Schulbicheine gu beftimmen, jum minbeften ber gangbare Bine und eine Erbobung beffelben burch einen gegen ben Rennwerth erniedrigten Gurs ber Bfandbriefe bezahlt merben; nun fommt aber auch noch bas Banfinftitut, welches nicht nur bie laufenden Administrations- und Grundungefosten, fondern auch einen befonderen Geminn aus feiner Gelbvermittlung beziehen will. welcher ebenfalls burch ben bem Greditnehmer abgenommenen Bine bereingebracht merden muß, und womit beffen Grund und Boben ebenfalls im Borbinein belaftet mirb. Das einzig Bortheilhafte, welches Die 3mmobilienbanten bem Creditnebmer in ber Regel gemabren, nämlich eine gewiffe Giderftellung gegen vorzeitiges Rudverlangen ber contrabirten Schuld, ericeint burch bie bagegen gebrachten Dofer jedenfalls ju theuer erfauft.

§. 3.

Eine besondere Art der ImmobiliencrediteInstitute find die Sppothelen banken. Dieselben find privilegirte Creditinstitute, welche es sich jum Geschäfte machen, den creditbedürktigen Grundbesigern, kleinen wie großen, Geld mit Silfe des Publifums zu verschaffen, und dieselben sind wesentlichen organistet, wie im früheren Absase bereits entwickelt wurde. Der Ereditnehmer ist dabei verpflichtet, alljährlich einen bestimmten, in gleicher Sobe bleibenden Geldbetrag an die Bank einzugahlen, welcher Betrag bahin berechnet ist, daß durch beuselben sowohl der vom empfangenen Kapitalbetrage in Geld oder Pfandbriefen laufende 3ins, als auch in bestimmter Zeit das Kapital selbst heimgezahlt ist.

Die Gründung der Spoothekenbanken geschieht entweder auf Actien. und die dagegen einbezahlten Beträge bilden das selbst arbeitende Rapital der Unternehmung, so daß die Ereditnehmer statt Pfandbriesen baares Geld ausbezahlt erhalten, — in der Regel jedoch ist das Unternehmen selbst auf Credit berechnet, welcher beim Publisum erreicht werden soll, indem dasselbe durch die besondere Sicherheit der Rapitalanlage, durch eine höhere Berzinsung und durch einen unter dem zur Rückzahlung kommens

ben Rominalbetrage ftebenben Gurfe ber ausgegebenen Pfanbbriefe gum Raufe berfelben bestimmt wird. In letterem Salle befommen Die Credit. nehmer auch in ber Regel ftatt Baargelb Die Pfanbbriefe gleich birect ausbegablt, und es bleibt ibnen überlaffen, Diefelben erft gu Gelb gu machen. Bur Grundung einer fo organifirten Spothefen. bant ift nun fein größerer Betrag Beld gufammen gu legen nothig, ale erforderlich ift, bamit bie erfte Emiffion ber Pfandbriefe gemacht und bas Bublifum an Diefelben gewöhnt werben fann. Much biefes Grundungstapital fann in ber furgeffen Beit wieber eingezogen werden, wenn bie Borficht gebraucht wird, bag bie erfteren Darleiben auf furgere Rudgablungsfriften geftellt, und bemgemaß auch nur Pfandbriefe auf furge Rriften ausgegeben merben, mabrent nebenber bie Pfantbriefe auf langere Friften und mit Berloofung ber Rudjablung folgen. Babrend fich auf folche Beife ber nothige Fond gur Ginlofung ber in fpateren Friften und nach felbftgemachter Rechnung folgenden successiven Ginlofung ber Pfandbricfe und Binfen burch bie Gingablungen der Banticuldner fur Binfen und Rapitalsamortifation bildet und erhalt, merben fich ohne Aufmendung meiteren Geldes von Seite ber Banthalter Die Befchafte bes Inftitutes bis jum übereingefommenen ober erlaubten Maximalbetrage vollzieben tonnen, und ben Banthaltern bleibt ber laufende, volle Gewinn ber Unftalt, barunter auch Die Berginfung fur bas langft nicht mehr beftebenbe, bas beißt wieder in anderer Richtung gewinnbringend arbeitenbe Grundungefapital. Gin bestimmter fortmabrenter Refervefond in Baarem erfceint nur fur ben Rall nothig, wenn die Bautschuldner faumige Babler find, ba die Bantglaubiger mit Bine und Rapital laufend befriedigt werden muffen, um bas Bertrauen in bas Inftitut ju erhalten. Allein auch biefen Refervefond beschafft fich die Bant aus ben Mitteln ber Schuldner, indem fie bie Ginlofung ber Bfandbriefe erft bann beginnen lagt, wenn bereits eine bestimmte, ben Refervefond bilbenbe Gumme pon ben Schuldnern beimaegablt ift.

Die Combination, unter welcher die hppothefenbaufen arbeiten, ift unzweifelhaft eine sehr geistreiche, in so weit sie darauf hinausgebt, — Gewinn und die fortlaufende Berzinfung eines Kapitales zu ermöglichen, welches die Bauf niemals besessen und dennoch verliehen hat. Allein die Rehrseite davon ist, daß die Credituehmer diese Berzinfung und Institutsosten überhaupt an einige privilegirte Geschpecusanten bezahlen muffen und von denselben ausgebeutet werden. Die höhere als normale Berzinfung des empfangenen Geldfapitales durch den Bantschuldner ist eine in der Organisation solcher Anftalten liegende Nothwendigseit, wie bereits früher dargethan wurde, und während sich der Gewinn der Baut mit der Erweiterung

ber Gefchäfte, mit ber Große ber aussichenten Forterungen fleigert, wird ber Creditnehmer burch ben mit ber fleigenden Emiffion finsenden Eurs ber erhaltenen Pfandbriefe besto mehr verlieren.

8. 4.

Bie ber Bins des mittelft Spothefenbanten ber creditbedurftigen Botenproduction vermittelten Geltes nothwendig ein höherer fein muß, als der normale, fo ift anderfeits der auf den Berth der empfangenen Pfandobjecte von denfelben hinausgegebene Geldbetrag ber niedrigfte, und boch jugleich den Credit des Objectes in der Regel vollständig erschöpfend.

Der Berth ber Bfandobjecte mird von jeder folid und ficher vorgeben wollenden Bant cher ju niedrig, und gewiß nie gu boch veranfchlagt merben. Dieß gefchieht um fo gemiffer, ale ben Bantinftituten bas eigene richtige und fachmannifde Urtheil bes in ber Regel von Localverhaltniffen abhangigen Grundbefigmerthes fehlt, melde nur ber Ginbeimifche ober mit ben Berbaltniffen Bertrante gu fchagen weiß. Richts befto weniger aber befteht bei ben Banten, oft mohl mit Recht, gegen die Bewerthung burch britte Berfonen, feien fie nun Brivate ober öffentliche, ein nicht abzumehrendes Diftrauen, in Folge beffen ent= weber von dem befannt gegebenen Schapungswerthe ein auf gar feine orbentlichen Anhaltspunfte fußender, willfurlich angenommener Betrag abgeschlagen wird, ober man macht fich aus von irgendmo bergeholten Unhaltepunften eine Schätzung im Bimmer, wenn's boch fommt, mittelft eigener Befichtigung eines Bantbeamteten. Bur niebrigften Berth. fchagung wird bas Bantinftitut ferner auch burch feine Sorge bewogen, ben Pfantbriefbefigern bie Uebergeugung einer größten Giderheit binfichtlich ber Bantbedung ju geben, und muß gu bem 3mede auch ftete Die Möglichfeit von außerorbentlichen Greigniffen, melde ten Grundbefit momentan entwertben und ichlecht verfäuflich maden fonnten, veranichlagt merten, fo bag ter Grundbefiger ftete mit einer Grentuglität belaftet mirb, welche fur ibn mit 2Babricheinlichfeit nicht eintreten burfte, mabrend eine ingwifden eintretende Befferung biefer Berbaltniffe ibm nicht veranschlagt wirb. Diefe ebenfalle in ber Organifation bes Bantinftitutes liegende ju niedrige Schakung bes Berthes Der Pfandobjecte mirft aber fur ben Befiger ftete nachtheilig prud, fei es, daß er feinen Grundbefig im Bege bes Realcredites noch weiter mobilifiren, eber gang verfaufen wollte; tenn allen terartig folgenden Operationen wird gewöhnlich biefe burch bie Bant geschenc Berthichatung ju Grunde gelegt, und daß eine folde gemacht murbe, und in welcher pobe, erfahrt fich leicht, fo mie bas Pfandobject befaunt Dagu fommt noch, daß ber Grundbefiger, welcher fein Gut ift. burd eine folde Greditbant bereits belaftet bat, überhaupt nur febr DRaurus, Bolfemirthicaftelebre. 32

ich mer fich meiteres Gelb barauf verfchaffen fann, wenn auch der creditfabige Berth noch nicht erschöpft worden mare, und Die Creditbant einen größeren Betrag lediglich begbalb nicht bewilligt batte, weil folder nicht begehrt murbe, indem fic ber Gredituehmer von bem theuren Gelbe nicht mehr als nothig aufladen wollte. 3fl aber bie von Seite ber Spothefenbant gefchebene Belaftung nicht gang außer Berbaltniß zu bem allgemein befannten Berthe bes Pfanbobjectes, fo wird angenommen, baffelbe fei, wenigstens fur eine fichere Rapitalanlage, nicht weiter hinreichend, und die Meinung, daß gerade die Spothefenbant. credite bem Grundbefiger binfictlich ber Beglaubigung eines bestimmten boberen Berthes bes belehnten Befiges vom Bortheil feien, ift im All: gemeinen nach Erfahrung im praftifchen Leben mobl eine febr irrige. Bielmehr ift jeder Grundbefiger, welcher fich überhaupt genothigt fiebt, jur Spothekenbant feine Buflucht nehmen ju muffen, in Die moralifche Notblage verfent, das Unleiben gleich im boch ftmöglichen Betrage ju machen, wenn er in Ermagung gicht, daß er fpater wieder Geld benothigen fonnte; benn auch bie Sprothefenbant felbft, an welche er fich beghalb wenden wollte, wird aus einem folden vor begablter fruberer Schuld gestellten neuerlichen Berlangen auf eine Berfolechterung ber Lage bes Couldners ju foliegen geneigt fein und mit bem Crebit ichwieriger merben.

Bir muffen also erkennen, daß die allgemeinen Anforderungen, welche von Seite des Fortschrittes an die Organisation des Realcredites zu stellen sind, durch die Hypothekenbanken nach zwei Richtungen hin nicht erfüllt werden, der Zins ist zu hoch, die Mobilistrung des Berthes zu niedrig. Dagegen ist die Sicherung der Creditnehmer gegen das Begehren einer unvorhergesehenen Rückzahlung des empfangenen Kapitalbetrages eine möglichst vollständige. Die Bestimmung aber, wo sie besteht, daß bei Nichterfülung einer Terminzahlung durch jede Art Bersäumniß das ganze Kapital zur heimzahlung fällig sein soll, ist eine principielle Ungerechtigkeit gegen jeden Schuldner überhaupt, sowie es ein allgemeiner, bereits besprochener llebelstand ist, daß der Zins auch beim Hypothekarcredit in Geld bezahlt werden muß, was nicht selten zum Ruine des Schuldners wird.

Der Crédit foncier de France wurde 1852 gegründet, mit der Berpflichtung, bis zu einem Betrage von 200 Millionen Fres. auf Grundbesitz auszuleißen. Der Creditnehmer hat durch 50 Jahre, je nachdem er  $5\%_o$ ,  $4\%_o$ , oder  $3\%_o$  Pjandbriefe erhält, 6.5, 5.5, oder  $5\%_o$  des Kapitales auf Amortisation und Zinsen zurächzwezahlen. Bon en zur Rückzahlung ausgeloossen Pjandbriefen werden die  $5\%_o$  mit dem Remubetrage, die  $4\%_o$  mit 120 für 100, die dreipercentigen mit einer besonderen Prämie zurückzahlt. Die meissen Ansehn vor den beier Ansach jedoch nicht an den Grundbessitz, sondern sie Kommungskapete der Eight Karis ermöckt.

sondern für Communalzwede der Stadt Paris gemacht. Die Hubothetar-Abtheitung der öfterr. Nationalbant wurde mit einem Kapitale von 40 Millionen Gulben im Jahre 1856 ins Leben gerufen und ist berechtiget, das Fünfach die biefes Betrages mittels Plandbriefen auszuleihen. Die letztern sind zu 5% verzinssich, und wurden zum Begiune der Operationen Sjährige, 10jährige und verloosbare, in 32 Jahren rückzahlbare Pfandbriese ausgegeben, die Ausgabe der beiden
ersteren Gattungen später jedoch eingestellt. Der Schuldner hat gegen lebernahme der
verloosbaren Pfandbriese, welche derzeit den Ture von 92 sür 100 st. 28. haben
und schüber auch scholen auf 81 herabgesunten woren, jährlich 70% des Kapitalbetrages
burch 32 Jahre zu begabten, wovon 11% auf Kapitalsonortistion und 60%, auf
Jinsen gerechnet werden. Für die Bewerthung des Grundbesitzes wird die Bortage
von gerichlichen Bedäungen nehst den behördlichen Grundaussmaßbögen begehrt, sedoch
wegen notorischer Unverlässlichteit der Ersterer sich an den gerichtlichen Schüungswerth nicht gehalten, sondern vom Bureau der Bant wird eine Revisson des
Schätungswerthes vorzenommen, sür welche in der Regel der hundertage Anschag der Grundseuervorschreibungen zum Anhaltspuntt dient, worauf dann die, abzüglich der Allalls bereits haftenden Lasten, berechnete Hälfte des reinen Schätungswerthes bargelieben werden lann.

Im Sahre 1864 wurde unter ahnlichen Privilegien die allgemeine öftert. Bobencreditanftalt mit einem Actienkapitale von 4,800,000 fl. gegründet, und derfelben im Jahre 1867 bie Belehung des früher der Nationalbant verpfändet gewestenen Staatsgrundbestigtes übertragen. Es wurden darauf 500,000 Stud Domainenpfandbriefe a 300 Frcs., mit 5% verzinstlich, ausgegeben und jum Curfe von 75 für 100 zur öffentlich:n Subscription aufgelegt. Angerdem bestehen in Desterreich noch gleichartig organistre hoppothefenbanten in Prag und Besth, — ber galligische Crediterein, und sind bie meisten der älteren Landes-Sparkassen mit größeren Reservesonds in der Umbildung zu

folden Oppothetaranftalten begriffen.

### 8. 5

Sparkaffen und Anftalten anderer Art, welche Geld aus tem Publifum an fich ziehen, um dasselbe wieder anderseitig gegen Realssicheit und Verzinsung zu verleihen, werden mit dieser letteren Birksamkeit ebenfalls zu den Creditinstituten gerechnet. Dieselben haben auch einen Borzug vor den Hopothekenbanken, nämlich, daß wirklich Geld und zwar direct gelichen wird, daher sie auch weniger Creditinstitute, als wie Rapitalansammlungskaffen sind. Dadurch wird der Zins, welchen sie non den Scholdnern erheben, auch niedriger sein sonnen, als jener der hopothekenbanken, besonders wenn die Last der Institutekosten nicht einzig auf die Geldentleiher überwälzt, sondern gerechterweise auch von den Geldeinlegern mitgetragen wird, da dieselben durch die Anstalt ebenfalls die Befriedigung eines bei ihnen stehenden Bedürfnisse sinden.

Singegen bleibt ber Nachtschil hinfichtlich ber Inaufpruchnahme eines zu großen Werthes als Dedung ber gleiche, wie bei ben Spothefenbanken, und es tritt hierzu noch ber andere, nämlich bie Unsicherheit bes Geldempfängers rudfichtlich der Nüdzahslung bes entlichenen Geldes. Denn die Forderung der Rüdzahlung kann von ben eigentlichen Sparkassen nicht wie von ben Spoethefenbanken mittelft Rechnung anf die Rüdlöfung von Pfandbriefen in Ginklang geseht und fizirt werden, sondern biese Anftalten find selbst von dem beliebigen Jurudverlangen, oder von ber durch die Erfüllung des Justitutszweckes nothwendig werdenden Beausgabung bes bei ihnen beponitten Geldes abhängig, und müssen daher das ansgeliehene Geld einfordern, sowie und in bem Mage, als solches von ihnen selbst wieder zurückverlangt

wird. Es können baher auch rudfichtlich bes von folden Inflituten auf Realcredit empfangenen Gelbes alle diejenigen Uebelftande und Gefahren für den Creditnehmer eintreten, welche durch die ploglichen Creditverktürzungen jener Inflitute veranlagt werden, die auf ihre Depositen bin Beld geben, wovon bereits die Rede war.

Von biefem Standpunkte aus erscheinen bie Sparkaffen baber ben Bedürfniffen des Realcredites noch viel
weniger entsprechend, als die hoppothekenbauken, und es ift
bieß wohl auch der Grund, warum in neuefter Zeit auch die Sparkaffen, welche vor Allem auf eine zinsbringende und doch auch möglichst
sichere Aulage der ihnen auvertrauten Gelber bedacht sein muffen, bei
der immer flärkeren Concurrenz der hoppothekenbanken, sich auf die
Gestattung von sesten Rapitalsrüdzahlungsfristen mittest Annnitäten
einzurichten beginnen. Allein es kann letzteres nur von Seite solcher
Refervesond verfügen, der im Nothfalle hinreichen würde, um
einem außevordeutlichen Geldzurückverlangen von Seite der Sparkassen
gläubiger gegenüber den laugsameren Rückzahlungen der Schuldner entsprechen zu können.

8, 6,

Der Realcredit beschräuft feine Birtsamleit nicht bloß auf Grund und Boden, sondern er vermittelt auch Geld fur bewegliche Guter. Hierzu gehören insbesondere Baaren und jene papierenen Berthe aller Art, welche fich die neueste Zeit in ihrem Fortschrittsgeiste zu verschaffen verstanden hat.

Rur die Belebnung von Baaren und Baviermerthen - Effecten find gewöhnlich nicht besondere Greditinstitute aufgerichtet, fonbern es wird Diefes Befchaft in ber Regel von ben Escompt-Gredit- und Bettelbanten überhaupt betrieben und ericbeint mit beren Birffamfeit mehr ober weniger nothwendig verbunden. Much find Baaren und Effecten Objecte, welche für bas entgegen binausgegebene Ert eine größere Gicherheit bieten, als Bechfel, wenn nur beren Berth gering genug, um gegen alle möglichen Eventualitäten und Bertaufsfrifen gefichert zu fein, veranschlagt und auch Diefer noch nicht voll gegeben wird. Der Bine aber fann babei noch bober gegriffen werben, ale beim Bechfel, weil es fich babei noch erfichtlicher um eine Rothlage bes Gigenthumers bandelt, welche je nach Umftanden auszunügen gang geschäftsmäßig ericheint, ba es ja boch nur ber 3med ift, bem Creditinftitute refp. ben Actionaren ben größtmöglichen Bewinn, bobe Dividenden ju verschaffen, mogu bie Belbhilfe an ben Creditbedurftigen eben bas Mittel bietet. Auch Die auf Geminn berech. neten, vom Rapitale gegrundeten Pfandleihanftalten, von denen rudfict. lich ihrer Birffamfeit gegen ben Bauperismus bereits bie Rebe war, geboren in so weit in die Kategorie biefer Creditinstitute, ale fie Geld aus dem Publifum gegen ihre Schuldscheine und Berginfung an fich zieben, um biefe Gelbdevots gur Belebnung von Bfandern zu verwenden.

Durch bie von ben bestebenben modernen Greditinftituten betrichene Effecten- und Baarenbelebnung werden die Berthe berfelben allerdings mobilifirt, und es fann mandem Brodncenten und Effectenbeffer burch Die Dagwiidentunft eines folden Creditinftitutes über eine momentan verzweifelte Lage binfictlich ber Bezahlung feiner Gelbverbindlichfeiten. welche er mit feinen fur ben Augenblid vielleicht gang unverfauflichen Baaren oder Creditvavieren nicht murde baben erfullen fonnen, binubergeholfen werden; auch ift bie Doglichkeit gegeben, einem momentan foleche ten und verluftbringenden Marftverbaltniffe fur ben Berfauf einer beffimm. ten Baare auszuweichen und in furger Frift beffere bafur ju gewinnen. Allein es wird fich boch and babei fragen, von welcher Art und von welchem Gewicht benn Die entgegen bem Creditbedurftigen von Seite ber Greditinftitute auferlegten Bedingungen find, und ba finden mir, bag Die Unehilfe unficher, weil nur auf furge Beit gegeben ift, - thener, weil das Geld nur zu boberen als ben normalen Binfen in Unebentung ber Rothlage gegeben wird, wogu noch bie Roften fommen, welche bem Greditbedürftigen burch die Ginlagerung und Uebergabe feiner 2Baaren ober Effecten in den Befit der Bant erwachfen, - endlich gu ge. ringfügig ift, meil jede berlei Anftalt in ber Bewerthung ber ibr übergebenen Bfandobjecte ben niedrigften Dafftab anlegt, indem fie ftete Die fdlimmften Eventualitaten einer andanernden ganglichen Bertebreftodung in bem betreffenden Artitel in Rechnung nimmt, und auch von biefem niedrigften Werthanfate erft einen Theilbetrag in Gelb ausbezahlt. Dadurch gefchiebt es, bag berjenige, melder genothigt ift. bei einem folden Inftitute Baaren und Effecten belebnen laffen au muffen, in die Gefahr tommt, auch bei nur furger Beit ber Creditbenützung mit fo bobem Bine und mit fo viel Auslagen belaftet zu fein, bag ber vermeintliche Bortheil, welchen er burch Diefelbe erreicht haben wollte, mehr als aufgezehrt wird, und daß er nicht felten genothigt ift, in Rolge des Ablaufes des fur den Credit geftellten furgen Termines ober megen nicht eingehaltener Bablungsbedingungen, bei nicht gebefferten, vielleicht noch verschlechterten Marttverhaltniffen Die Baaren und Effecten gu noch viel niebrigeren Berinftpreifen ver. fanfen laffen gu muffen, ale jene maren, benen er burch bie Creditoperation entgeben wollte; benn wenn berlei verpfandete Baaren von folden Creditinftituten gum Berfaufe ansgeboten werden, fo findet fich in ber Regel fein boberer Raufspreis bafur, als ber von bem Inftitute barauf gegebene Gelbbetrag lantet, und wie Diefer berechnet mird, haben wir bereits fruber bemerft.

Kein unbefangener Beurtheiler ber Wirffamkeit der modernen Creditinstitute für Waaren- und Effectenbesehnung kann sich der Einsicht verichließen, daß deren Benügung für den Producenten auch zum großen Nachtheile ausfallen könne, gegen welchen die jedenfalls sehr theuer bezahlten Vortheile um so weniger aufsommen durften, ale derjenige, welcher sich einmal in der Nothlage bestindet, um von dieser Aushilfe Gebrauch machen zu mussen, an derselben in der Negel and zu Grunde geht und sie nur ausnahmsweise überwinden kann, nämlich derart, daß er sich nicht nur aufrecht erhält, sondern auch durch den ermöglichten späteren Waarenverfauf nicht bloß den beabsichtigten besseren Preis, sondern auch den Verlust mit hereinbringt, welchen er durch die hohe Verzusigung und durch die Kosten der Waarenbelehnung erlitten bat.

Der Bestand von Creditinftituten, welche bereitwillig find, in Zeiten Des Ueberfluffes an Depositen und eigenen Betteln, Baaren und Effecten gegent aute Binfen und volle Giderheit zu belehnen, führt aber noch gu weiteren Uebelftanden fur die Broduction, und Diefe find Die Ber = leitung gur Ueberproduction und gum Actienschwindel. Denn burch die in Unsficht gestellte Doglichfeit, eine vorübergebende Ueberfüllung Des Darftes mit Silfe ber Baarenbelebnung überminben ju fonnen, wird bie Broduction auf Speculation unter ben Sabricanten nothwendig genabrt, fur welche es fich nicht mehr barum bandelt, ben beftebenden Abfagbedurfniffen entfprechend, fondern nur möglichft viel, um wohlfeiler zu erzeugen. Der Bechfelbisconto und die Baaren. und Effectenbelebnung licfern Die Mittel, bag ber gange Bedarf an Betriebsgelbfapital ber großen Broducenten mittelft Gredit, ftatt in effectivem Belbe bestritten mird, und bag bie Production gegenwärtig nicht nach bem Dafftabe ber fleigenden Confumtion fleigt, fondern ber Entwidlung des modernen Greditmefens folgt, welches die Coufumtionefabigfeit der producirenden Wefellichafteflaffen aber nicht vermehrt, fondern im Gegentheile von benfelben gehrt. Benn nun Ueberproduction die nothwendige Folge bavon ift, fo fleigen mit ber Bunahme ber Weichafte ber Creditbanten auch Die Arbeiteinstellungen und Die Roth ber arbeitenden Rlaffen und bie Banferotte.

Das Lombardgeschäft ber Ereditbanken — Die Belehnung von Werthpapieren — hat im Wesentlichen zur Folge, baß für Jedermann ber Ankauf solcher Werthpapiere erleichtert wird; benn wenn die Ereditbaufen für die hinterlegten Actien oder Staatspapiere zwei Drittel des Curswerthes ausbezahlen, so ift nur der Besig des Drittelbetrages Geld wirklich notitig, um den Ankauf eines solchen Berthpapieres zu machen. Bei dieser Möglichkeit, sich mit wenig Geld in den Besig eines Werthes zu seines Zuerthes zu seinen Steinerung ohne Zuthun eigener

Arbeit allgemein in fichere Ausficht geftellt wird, ift es naturlich, bag fich ber Begebr nach folden Berthvapieren ins Ungemeffene fleigert, und folieglich Jebermann in der Befellichaft versucht ift, fein Beld in folden Creditoperationen feftzulegen und auch feftlegen fann. Dag auf Diefe Beife ber Production, tropbem fie fich fur ibre Bergrößerung ebenfalls mit Credit bis jum außerft Doglichen behilft, Die Doch immer noch nothi. gen reellen Gelbfavitalien immer mehr entzogen und verthenert merben, mabrend ber Actienschwindel florirt, ift eine nothwendige Folge, aber cben fo gewiß ift es, bag biefe Art ber Ravitalerermenbung nicht bem öconomifden Rorfdritte bient, und daß über ber übermaßigen Betbeilis gung an auf Die Bufunft berechneten Unternehmungen Die Begenwart ben Boden unter ibren Rugen immer mehr verlieren muß.

Die Bant von Frantreich gibt ein Beifpiel über bie Art und Beife, in welcher bie Effectenbelehnung betrieben, und das ausgegebene Geld in Zeiten einer größeren Ge-schiebeite, wie im Jahre 1857, wieder plöglich zurudgzogen werden muß. Es betrugen die Belehnungen ber Parifer Bant Millionen Fres.

| nulammen.            | _ |   | 599    | 670    | 090    |
|----------------------|---|---|--------|--------|--------|
| auf Gifenbahnpapiere |   |   | 326,11 | 212,07 | 102,66 |
| auf Canalactien      |   |   | 24,68  | 14,27  | 11,94  |
| auf Renten           |   |   |        | 452,09 | 124,99 |
|                      |   | · | 1855   | 1856   | 1857   |

aus Cylenvahipapiere . 326,81 212,07 102,08

yusammen . 523,01 678,42 239,25

Eben so wie durch die Summe des auf Effecten gesiehenen Geldes der Papiersschwied im Jahre 1856 hinausgetrieben und befördert wurde, eben so mußte die Algemeine Geschäftertingt und die Kerwirrung des Gelwardtes im Jahre 1857 durch das plöhliche Jurüdziehen dieser Creditzewährungen gesteigert werden, und auch das solidere Geschäft zum Bruche deriggen. Die österreichischen Banken, welche sich mit der Waarenbeschnung als besonderen Geschäftszweig besassen, nehmen an Zins, Provision, Magazinskosten und Spesen zu-lammen zwischen 10%, und 12% des deischenen Vertrages in der Häste des wülführsich geschäften Werthertages der zum Pfande gestellten Waaren. Dazi kommen noch die Kosten des Arashortes der Jum Pfande gestellten Vaaren. Dazi kommen noch die Kosten des Arashortes der Kosten der Most die kosten des Käcktransportes. Die östere an den Sit der Richtung gest, auch die Kosten des Käcktransportes. Die östere Creditansfalt insbesondere zich sür dereic Waaren beschnungen kein Baargeld, sondern ihre eigenen Accepte, deren Verwerthung und Prosongation an die Hisselsung eines Privatdansspasses gewiesen ist, durch welches das Leidezschäft noch mit seiner besonderen Escomptprovolsson besaste wird. Leibegeschäft noch mit feiner besonderen Escomptprovifion belaftet wird.

## §. 7.

Benn wir in dem Realcredite einerfeits das Mittel erfennen muffen, um vorbandene Berthe in Grund und Boden und Gutern aller Urt gu Weld zu machen, mas ber Production und bem Guteraustaufche unter gewiffen Berhaltniffen von Rugen fein tann, fo haben wir andererfeits auch gezeigt, baß die gur Bermirflichung biefes Realcredites aufgerichteten modernen Inflitute der Broduction mehr Uebel, als ben geforderten Rugen bringen. Es hat fich auch flar geftellt, daß die Urfache bavon wefentlich barin liegt, bag fich Privilegium und Gelbtapital ber bem Beldbedurftigen eigenthumlichen Berthe bemachtigen, und Die Letteren ju Gunften ber Erfteren im Bege ber Gelbvermittlung ausgebeutet merben, und es fragt fich nach bem Mittel, wie biefem Uebelftande abin-

belfen und bem modernen Creditmefen feine Ecablichfeit gu nehmen fein Die Entziehung eines ben bezüglichen Creditinfti. tuten in der Wefellichaft etwa eingeräumten befonderen Monopoles ibres Beffandes mirb allerdings ftete pon Bortbeil fein. allein die Bertheuerung und Unficherheit bes Gredites liegt eben fo febr fcon in ber Organisation der Creditinstitute felbft, und auch durch die volle Freigebung ber Errichtung berfelben an bas Rapital murbe ins. besondere, mas die Unficherbeit ber Broduction anbelangt, nichts gewonnen . im Begentheile eber verloren worden fein. Die Creditgemab. rung an die geldbedurftigen Gigenthumer von Grund und Boden und Bagren zu niedrigem Bins, gegen entfprechenbe Gicherheit fur Die Rud. gablung und unter moglichfter Babrung bes Werthes ber in Bfand gegebenen Objecte laft fich nur erreichen baburch, baf bas eigentliche Geldfavital von ber Dragnifation bes Reglerebites; wie beim verfonlichen Eredite nicht beanfprucht und feine Dite wirkung ganglich entbehrlich gemacht wird. Die Affociation mifchen bem Geltfavital und bem Gelbfavitalbedurftigen, wie es bie modernen Greditinflitute find, um fich gegenseitig gu belfen, ift trop bes natürlich gegeben icheinenden Bereinigungevunftes eine fich felbft miberfpredjende, weil ber Bine bagwischen fteht, und bas Streben bes Rapitaliften ruduchtlich befielben bas gerade Entgegengefette pon jenem bes Belbbedürftigen ift. In einer Affociation, beren Mitglieber fo febr verfchiebene 3mede verfolgen, muß, wenn fie überhaupt besteben foll, nothwendig Die Unterordnung bes einen 3medes unter ben anderen erfolgen, und zwifden Geldbefigenden und Geldbedürftigen wird die Unterordnung bes Bedarfes unter ben Befit bas natürliche Enbe fein.

Unbers ift es, wenn bie gelbbedürftigen Brobucenten für fich allein die Affociation bilden und Creditvereine grunden, ju bem 3mede, um fich auf Die ihnen eigenthumlichen Werthe bas nothige Geld zu verschaffen. Daß fie bieg vermogen und fich bas Weld auch felbft, ohne vermittelnde Dagwifdenfunft Des Geldfavitales, verschaffen tonnen, erscheint gewiß, nachdem ja anch die vom Geldfavitale aufgerichteten Creditinftitute das Geld nicht aus eigenem Rond geben, fondern fich baffelbe auf Grund ber von ben Weldbedürftigen übertom. menen Berthe erft beim Publifum verschaffen. Es ift gewiß, baß, menn Die creditbedürftigen Producenten auf dem Bege einer Affociation fic mit ten ihnen eigenthumlichen Bertben birect an bas Bublifum um Die Belebnung menten, und benfelben fur bas begehrte Geld Edulticheine ober Berthpapiere ber gewünschten Form, und gefichert burch biefe reellen Berthe, fur beren Ginbringlichfeit und Ginlofung Die Theilnehmer ber Uffociation Giner fur Alle und jeder mit feinem gangen Befige verhaftet bliebe, ansfolgen murben, fein vernunftiger Grund fur bie Annahme

beftebt . bag fich bas Publitum por einer folden Directen Aufforderung gnrudgichen und begehren follte, Die gelbbedurftigen Broducenten mußten ibre Berthobiecte fruber an ein vom Gelbfavital gegrundetes und perwaltetes Creditinftitut übertragen, wenn fie bafur Geld empfangen wollen. Denn bas Rudjablungevermögen ber Bertheigenthumer, welches bie eigentliche Bafis aller biefer Greditinftitute ift, tann fur feinen Berftandigen vermehrt erscheinen, wenn biefelben mit größeren Binfen und Roften fur die Ereditgemährung belaftet werden, und wenn, wie gezeigt murde, Die Gefahr Des Banferottes, fomobl ber Creditnehmer ale bes geldgebenden Bermittlungeinstitutes, burch bie nothwendig eintretenden Edmanfungen in ber Ausbehung und Gingiebung ber Credite gefteigert wird. Unger ber jum minbeften gleichen Giderheit merben bie auf Gelbstbilfe gegrundeten Affociationen ber Producenten bem Bublifum aber auch Die gleichen Binfen fur bas auf Die ansgegebenen biverfen Bfandicheine überlaffene Geldfapital geben tonnen, benn basjenige, mas burch bie modernen Creditinftitnte ben Creditnehmern mehr an Binfen und Roften abgenommen mirb, fallt auch bergeitig nicht bem geldgebenden Bublifum gu, fonbern bient nur gur Bereiderung ber bagmifden getretenen Gelbtapitaliften, mobl aber wird um Diefe Differeng ber Credit fur Die geldbedürftigen Broducenten billiger werden fonnen. Chen fo fonnte Die Rudgablung bes auf Die Bfandobjecte vorgeschoffenen Welbes wie bei ben Spootbefenbanfen in Raten auf langere Dauer festgestellt, weil mit ber Rudflofung ber vom Creditvereine unter folidarifcher Baftung ausgegebenen Pfandicheine in Gintlang gebracht merben, und mas Die Bewerthung ber Bandobjecte betrifft, murde Diefelbe, icon weil fie von fachverftandigen Nachgenoffen ausginge, welche fein Intereffe baben, fich gegenfeitig auszubenten, ober bas Bublitum auf eigene Wefahr ju überportheilen, eine ber Birflichfeit entsprechendere und beffere fein, als bei ben modernen Actiengefellichaften. Die folibarifche Baftung aller Mitglieder Des Creditvereines mit ihrem gangen Bermogen gabe bem Bublifum außerbem noch Giderbeit genng, bag es auf eine abfichtlich niedere Bewerthung ber Pfanbobiecte verzichten fonnte. Burben fich nun Die unter ben Grundbefigern eines größeren ganbftriches und unter ben Broducenten verschiedener Rabrifs- und Gemerbeartifel gebildeten Creditvereine Des Beiteren and auf ben 3med bes Bertaufes berfelben ausdebnen, fo gabe bieg bie Doglichfeit, unter fich felbft auf die dem Creditvereine überlaffenen Artifel Belbror. icuffe gu geben und ben Theilnebmern bes Bereines laufende Rechnungen an eröffnen, auf welche benfelben ber Erlos aus bem fpater ju Stande gebrachten Bertaufe antgeschrieben, mabrend ber Conto mit bem barauf bereits erhaltenen Borfchuffe belaftet murbe, Ont- und Laftidrift aber gegenseitig verginset merben fonnten. Aufgabe eines folden Bereines uniste es aber auch sein, seinen Theilnehmern besondere und neue Absaggenellen zu finden, mas demselben bei zwedentsprechender Organisation und Leitung gewiß seichter und eher gelingen wird, als der vereinzelten Kraft. Denn dassenige, was mit der Entwicklung des Ereditwesens gleichen Schritt halten muß, soll das letztere überhaupt nicht vollständig in die Luft gebant bleiben, ist die Erweiterung anch des Cousams für die durch den Eredit mobilifirten Werthe, da die Rückahlung des darauf empfangenen Geldes doch einmal stattsinden muß und nur dadurch stattsinden kann, daß das besehnte Werthobject entweder selbst oder in seinen Erträgnissen verfänslich geworden ist. Tritt der Cousum nicht und nicht rechtzeitig ein, dann ist der Eredit stets nur eine Verlegen beit und in der Regel anch der Rnin für den Ereditnehmer.

In ber neueften Beit beginnt es fich auch machtig in ber Granbung berartiger auf Gelbitbilfe gegrundeter Greditvereine aller Richtungen gu regen. Es befdrantt fich Diefer Uffociationsgeift bis jest jedoch auf ben Rlein. Bemerbe. und Arbeiterftand. Allerdinge ift and ter Drud, welchen die mit Silfe bes modernen Creditmefens in Die Bobe geschwindelte Großinduftrie auf Die obne folde Unterftugung bleibende Sandarbeit ausnibt, fur Die lettere boppelt empfindlich, und ber Bedante an Gelbfthilfe, wie in jeder Rothlage, ber einzige Ausweg fur Die Ginfichtigeren. Gewiß aber murbe auch Die Großinduffrie fur ibre eigene Erifteng und im allgemeinen Jutereffe beffer thum, wenn fie burch Bereinigung unter fich ben benothigten Gredit organifiren murbe, fatt tie modernen, rom Ravital getragenen Creditinstitute groß ju gieben, Diefelben mit ben Fruchten ber eigenen Arbeitethatigfeit zu bereichern und fich in beren Abbangigfeit ju begeben. Allein Die Großinduftrie ter Begenwart entwidelt fich felbft immer mehr an Creditauftalten baburch. daß fie in ben Betrieb von Actiengesellichaften übergebt, welche auf ber Bafis bes modernen Creditmefens fteben und mit bemfelben fo enge aus fammenbangen, daß eine andere Losiofung, ale im Bege bes Bufammenfturges bes gangen Schwindelgebandes, taum mehr möglich erfcheint.

Burde nun das Creditwesen durchweg nur auf gegenseitige Gelbstbilfe der Creditbedurftigen organistrt sein, so wurde es allerdings nicht jene Ausdehnung deffelben geben, wie die neueste Zeit solche sieht, und manches Unternehmen wurde ausbleiben, welches auf Grund der modernen Creditorganisation aufgerichtet wird, — an die Stelle des rapiden Ausschweges der Production und des Guteraustausches durch die mit hilfe von Actien und Wechselescompt emporgesommene Großindusstrie wurde der laugsamere natürliche Fortschritt in der öconomischen Entwicklung treten muffen. Allein wenn Zedermann nur mit seinen eigenen reellen Mitteln und mit Zuhissenden nur des wirklich vorhans

benen reellen Gelbfapitales arbeiten, und eben so das im Creditwege beschaffene Geld fich nur auf vorhandene reelle Werthe grunden wurde, beren Consum nur vorübergehend flodt; wenn die Belehnung von Creditpapieren ganz aufhören wurde, — so gabe es wohl auch nicht die bereits norm al gewordenen allgemeinen Sandelstrifen, weniger Arbeitsstodungen und Arbeiterelend, und mehr Sicherheit des Geschäftslebens im Einzelnen und Algemeinen. Schließich wird die Rudfehr des fünflich aufgeschwindelten zum natürlichen Fortschritte dech nothwendig, und dieselbe wurde sich nicht unter Katastrophen vollziehen muffen, welche die Wohlfahrt des Einzelnen und der Gesammtheit aufs Tiesste erschüttern, mohl gar vollständig zu Grunde richten können.

In Deutschland find die Creditvereine der Grundeigenthumer zu dem Zwede, um sich unter gegenseitiger Heltung Geld auf den eigenthümlichen Grundbestig mittelst ausgegebener Pfandbriese zu verschaffen, sich auf den teipennges. Der erste derartige Treditverein wurde 1770 von den schiestlichen Rittergutsbestigten gegelindet, und es solgen bald ähnliche Bereine in allen prensissischen Provinzen, sowie auch in Wecklendurg, Hannover, Sachsen und Bapern. Alle diese Bereine geben nur die Hälfte des erhobenen freien Schätzungswerthes des Gnites. Die Rückzassungsmodalität ift im Westentlichen dieselbe, wie bei den vom Kapitale gegennbeten Hypothetenbanten, zwischen 1/2 und 26/0 des Kapitalbetrages, je nach längerer oder lürzerer Dauer des begebrten Anlebens.

gegrein Antigens.
Die Afficiation für gegenseitigen Credit auf eingelagerte und jum Bertaufe bestimmte Waaren hat noch wenig Berbreitung gefunden. Im Jahre 1866 waren in Deutschand 60 solcher Genossenschen mit etwa 1500 Mitgliebern und circa 23/ Millionen Ahrt. Umfah bekant. Deiestben gemöhren in der Kegel zwei Drittel bis zur Hitte bes abgeschätzten Berthes der Waaren als Borschuß. Davon ist die schon 1841 gegründet Industrieballe in Mainz die bekeutenbste, welche sich auf die Annahme aller in Mainzer Wertschaften geardeiteten Gewerbserzeugnisse ersprecht. Im Uedrigen sind dies Associationen meist unter Tijchsen, Tapezierern und Schneidern verbreitet.

die Allociationen meigi unter Lightern, Lapezierern und Schneidern derberteitet. In der tehteren Gattung von Affociationen gehört auch die Rochdale-society of aquitable pioneers, welche in Berbiudung mit der im Jahre 1854 in Thätigleit getretenen Rochdale-cooperative-manufacturing-society sowohl fremde, als auch die von dem einzigenet selhfischiegen Mitgliedern und von der Genossenlichgenschaft fabricitten Waaren im gemeinsamen Store (Borrathshaus) für gemeinschaftliche Kechnung und Gewinn vertausst. Es führt aber nothwendig zu Tänschungen, wenn diese in England bestehenden und allerdings prospertienden cooperative-stores auch zugleich eigenstliche Productiv-Association angesehen, und insbesonder unseren deutschaft der kochnessen und deren die Velipiele sür die Wössischeit, sich durch bloße Association zu selbsständigen Fadristsbeithabern aussischen aus können, darzestellt werden.

### §. 8.

Bu ben Anftalten, welche bem Realcredite dienen, gehören anch Berficherungen ber Früchte von Grund und Boden, ber Gebäude, Austhiere, Baaren und Mobilien aller Art gegen Berluft und Beschädigung burch Elementarereignisse. Derlei Justitute organistren sich entweder nach dem Principe ber gegenseitigen hisselitung, indem sich die Mitglieder der Affociation einander die Bergütung des an den versicherten Gegenständen erlittenen Schadens zusicher und leisten, oder es betreibt eine Gesellschaft von Kapitalisten die Versicherung als Mittel, um das eingelegte Kapital mit besonderem Gewinn zu verzinsen, oder wenn die Gesellschaft auf Actien gegründet wird, solchen außerordentlichen Gewinn

am Rapitale felbst durch Actienschwindel zu machen, in welchem Falle bas aus bem weiteren Geschäftsbetriebe einkommenbe Erträgnig ben späteren Actienkaufern überlaffen bleibt.

Daß berlei Berficherungeanstalten überhandt von ben mobitbatigften Rolgen fur Die Broduction fein tonnen, erfordert feine besondere Erörterung; Diefelben ermöglichen eigentlich erft ben Realeredit, meil es gur Benütung teffelben wohl por Allem erft nothig ift, bas Object, beffen Werth mobilifirt merten foll, por ben Gefabren einer außerordentlichen porzeitigen Bernichtung ficherzustellen, mas nicht andere gefchehen fann, ale daß ter Erfat beffelben fur folden Rall garantirt mird. Aber auch gur Korbernug ber reellen Darleiben Dient das Berficherungswefen, indem nichts naturlicher ift, ale bag berjenige, welcher fein Rapital einem Dritten jur Benutung auf Beit überlaffen foll, foldes lieber borthin leiben mird, mo ibm eine befondere Siderbeit gegen allfällige, anger bem Berfculben bes Entleihers ein= tretende Berlufte geboten wird, und ber Rapitalift fcheint mobl auch berechtiget, eine berartige Gicherftellung von dem Entleiber gu begebren. Es verfteht fich auch, bag nach biefem Brincipe Des Berficherungemefens ber fur bas ju Grunde gegangene ober befchabigte Object burch bie Berficherungegefellichaft geleiftete Erfat gur Bieberberftellung bes: felben verwendet merben muß, fobald ber Gigenthumer fur Darleben oder Gredit britten Berfonen perpflichtet ift.

Sinfichtlich ber Urt ber Organisation Des Berficherungemefens fann ce nach ben von une bereite entwidelten Brincivien auch feinem Ameifel unterliegen, daß wir die auf Gelbftbilfe bafirten medfels feitigen Inftitute ben' bom Rapital gegrundeten und betriebenen Dag bas Mitmerben bei bicfen letteren auch ben Borgug querfennen. immerbin fo groß fein, daß fein Monopol geubt werden tann, fo muffen Die Gingablungen (Pramien), welche von den Berficherten geforbert merben, doch immer fo boch berechnet und begehrt fein, daß die Befellichaft nicht nur gegen jeden möglichen Schaden und Berluft in Folge größerer Muslagen als Einnahmen gefichert erscheint, fondern bag auch noch ein befonderer Beminn, und gmar ein boberer als ber gewöhnliche Rapitalegine, für bie Actionare oder Juftitutobefiger abfallen foll. Denn nur auf diefe Borausfegung bin werben vom Rapitale folde Un: ftalten überhaupt ins Leben gerufen. Dag man baber auch ju Bunften ter auf Bramien verfichernden Befellichaften Die billigere, aufmert= famere und ftrebfamere Administration geltend maden, welche in Berbefferungen und Ermeiterungen ber Beidaftefubrung ibren befonberen Gewinn ju finden und die Pramien bei vorhandener Concurreng immer billiger gu ftellen in ber Lage fein wird, fo bleibt boch immer von Geite ber Berficherten ein besonderer Rapitalsgewinn gu bezahlen, welcher bei den auf wechselseitige Silfe gegrundeten Gesellschaften wegfallt. Die in der besser, wohlfeileren und strebsameren Administration ber Gesellschaft liegenden Borguge ber auf Pramien versichernden Gesellschaften sonnen sich auch die wechselseitig versichernden Gesellschaften angeignen, es sommt eben nur auf die richtige Art der inneren Organisation berielben an.

Bei ben auf Bramien verfichernben Gefellichaften find bie Berficherten außerbem noch ber Wefahr bes Banterottes ber Unftalt ausgesett; benn es fonnte allerdings in Rolge ber bas reelle Beburfuik überfteigenben Concurreng in berartigen Berficherungen und ber Leichtigfeit, mit Gilfe bes modernen Actienschwindels berlei Unftalten überbanpt ine Reben gu rufen, eine ober bie andere gur Refiftellung von berartig erniedrigten Pramien verleitet werben, bag über furg ober lang bie Ber-Infte bes Beichaftennternehmens flar vorliegen. Angerdem beftebt bei berlei Befellicaften auch die Berfndung, mit ben bei ibnen eingezahlten Bramien in Die Speculation gn geben, um ben Bewinn ber Anftalt gu vermebren, mas aber auch ins Wegegentheil umichlagen und gn Berluften führen tann. Derlei Berlufte fonnen eine Beitlang aus bem Grundungs. fapitale und Refervefond erfest merten, allein bas Beteiben ter Befell: Schaft ift bamit bereits in Frage geftellt, bas Intrauen gu berfelben nimmt ab, und wiederholen fich bie Berlufte, fo erleichtern bie Banterottaefete bie Bablingeeinstellung um fo mehr, ale bie Anstalt mit nichts mehr, als mit bem Grundungefavitale ju baften bat. Diefe Befahr bes Banterottes und eines Berluftes ber auf Die Berthverficherung eingegablten Belbbetrage tann bei medfelfeitigen Berfiderungeanstalten nicht eintreten.

Man tann das Bersicherungsweien für Sachgegenstände in das sandwirthschaftliche und gewerbliche theilen, wenn man zu ersteren die Bersicherungen der Feldefüchte gegen Hiehjungen ben Beichsandes gegen Biehjeuchen rechnet; zu letzteren aber die Bersicherungen der Baulichkeiten und aller Gatungen Gewerbe- und Kabristerzeugnisse gegen Feuersbrünfte zöhlt. Letztere sind in besonders großer Anzahl in gang Europa verbreitet; in Deutschann mit Ausschluß von Deutsch-Deskerteich bestanden 1866 33 solcher Keuerversicherungssumme von 10,946,870,000 Thie.

Außer biefen Berfichreungen gegen Elementarichaben und Naturgewalten hat fich neuesnes bas Berficherungsweien auch auf Berficherungen ber Gläubiger gegen Berluste ober Berzögerungen im Zinfengenuffe ober in der Apptialeruckablung der ausgeliebenen, auf Grund und Boden oder Haufern sichergeschlie Sagbosen ausgebehnt. Die erfte berratige Anflatt wurde 1859 in Dresden gegründet, und seither füh deren mehrere in Thätigkeit.

# Bierundzwanzigftes Rapitel.

# Staatscrebit.

Das Gelbbedurfnift bee Staates wird in ber Regel burch bie Steuereinhebung §. 1. befriedigt. - Der natürliche Dafftab für bie Steuerbemeffung. - Das Befen ber Stener im Allgemeinen. - Aus bem Umftanbe, bag bie Steuereinhebung bie Gelbbeburfniffe von Brobuction und Guteraustaufch berudfichtigen muß, folgt die Rothwendigfeit, in gallen eines außerordentlichen Gelbbedurfniffes ber Regierung ben Staatecrebit in Anfpruch ju nehmen.

Der natürlide Grund bee Staalecredites ift bas Bewuftfein ber jeber Befellichaft ale folder innewohnenben besonberen gutererzeugenben Rraft, beren Birtungen anticipirt werben tonnen, nebst bem Bertrauen auf reelle Finang-gebahrung und geficherte politifche Berhalmiffe.

Das Creditmejen ber modernen Staaten ftutt fich auf die moderne Creditorganisation fiberhaupt, und auf die bem Belbtapitale auf Roften bes Bohlftanbes ber Gefellichaftemitglieder und ber politifden Unabhangigfeit gemahrten

immer größeren Bortheile.

Die Staateauleihe überhaupt beruht auf bem Brincipe ber Steuerichuldigfeit, und es follen baber Die gur Erreidjung bes Staatszwedes nöthigen und bom Bolle fanctionirten Anleihen von ben fleuerzahlenben Gelellichaftemitgliebern eingehoben werben. - Der moderne Begriff von Zwangsanleibe. - Die bei ben eigenen Steuerpflichtigen erhobenen Anleiben belaften am wenigften die Broduction - geben die befte Barantie gegen die Beloverichwendung ber Regierungen mittelft Rrieg und unproductiven Rapitalanlagen, und find die mobifeilften und ficherften. - Die bergeit beftebenbe ichwindelhafte Bobe ber europaifchen Staats. ichulben mar nirgende burch ben Staategwed gu contrabiren gerechtfertiget.

Die modernen Zwangsanleihen find die theuerfie und unfiderfie Art der Gelb-beichaffung. — Die zwangsweisen Steuervorschuffe. — Die Richterfullung der bei ber Regierung bestehenden Bahlungsverbindlichfeiten an Staatsbedienflete und Staatslieferanten. — Die Bermendung ber Beamtencautionsgelder für Regierungeausgaben. - Das Begehren, die unter Staatsaufficht und Bermaltung ftebenben Brivatgelber jum Antauf von Staatsobligationen ju bermenben.

Die Ausgabe von Staatenoten mit 3mangecure. - Die fcheinbaren Bortheile biefer Art von Zwangeanleibe. - Die gemeinschablichen Birfingen ber Staatenoten auf Brobnction und Guteranstaufd. - Die anomalen Erfcheinungen in ber bergeitigen Staatenotenwirthichaft einzelner Staaten, und bie

natürliche Begründung berfelben.

Die Staatenoten mit 3mangecure find die ungerechtefte und brudenbfte Stener, welche bei ber Lohnarbeit eingehoben wird. - Die Staatenoten mit 3mangecure führen in der Regel jum Finangbanterotte. - Die offene Banterotterflarung tann unter Umftanben gerechter fein, ale bas Mittel, burch

Staatenotenanegabe ben unaufhaltfamen Stury hinauszuschieben.

Die freiwilligen Staatsanleihen. — Die momentanen Gelbanshilfen burch bie Bantotratie und Bechselreiterei. — Die Nothwendigfeit eines Staatsschapes. Die natürlichen Grunde, welche bas Gelbtapital ju Anleihen an ben Staat verloden. - Die von ben Regierungen in Unwendung gebrachten verichiedenen Reizmittel. - Dieberer Emiffionecure, bobere Berginfung, Lotterieanleiben und Combinationen berfelben. - Die verschiedenen Rudgahlungemodalitaten für bie freiwilligen Anleiben.

§. 9. Die freiwilligen Staatsanleihen bienen zur Bereicherung einzelner Gelblapitatisten auf Kosten des steuerzahlenden Boltes. — Durch die freiwilligen Gaatsanfeihen werden Production und Gitteraustaufg in ihrem Geldbedarfe direct und mehr beeinträchtiget, als durch eine Einhebung der Anseihe bei den Steuerpflichtigen. — Die Wirtungen der im Aussande ontrahirten Anleihen.

Das Spitem der freiwilligen Anleihen begünfligt das lebel des Bössenspieles, exteichtert die Geldbeschafzung und damit die Geldverschwendung der Regierungen. — Die Echtbeschafzung eichte in Wege neuer und vertheuerter Anseiben, westehe zum Kinanakansterotte führen.

### 8 1.

Der Staat, welcher fur une bie unter bem von einer Regierung gebantbabten Beiche jum 3mede ber Erreichung ber größtmöglichen Boblfahrt jedes einzelnen Mitgliedes vereinigte menfchliche Befellichaft ift, muß Anftalten verschiedener Art treffen, melde ber Sandhabung ber Befege und ter Erfüllung bes Befellichaftegmedes Dienen follen, ju beren Aufrichtung und Erhaltung and bestimmte Mittel benothiget merten, welche ibm, ba er felbft nicht arbeitet und producirt, von ten Wefellicaftemitaliedern beigefteuert merben muffen. Die Steuer ift eine Berpflichtung, melde auf jebem Gefellichaftemitgliede laftet, und fie ift unter jeber Regierungsform nothig, weil fie nicht burch lettere, fondern ron ber Erreichung bes Befellichaftegmedes bedingt ift. Eben befibalb wird die Steuerverpflichtung unter gleichem Brincipe in ungleicher Sobe auf bem einzelnen Gefellichaftemitgliede laften, und gwar mehr auf jeuem, beffen Boblfabrt in großerem Dage erreicht ift, und ber im Ueberfluffe lebt, ale auf jeuem, ber nur bas Rothwendige fur feinen Lebensunterhalt ermirbt, mas er aud angerhalb ber Wefellichaft gu erreichen im Stante mare. Es ericheint baber auch ungerecht, von bemjenigen, welchem bas gefellichaftliche Leben noch nichts Anderes gebracht hat, ale Die Ausficht und Möglichfeit einer gefteigerten Boblfabrt, mabrent er mit Arbeiteerfolg und Befit thatfachlich erft beim Rothwendigen fiebt, Leiftungen fur ben Staategwed, ob birecte ober in-Directe, in Aufpruch zu nehmen, fo lange es Befellichaftemitglieder gibt, meldeim Boblftand und leberflugleben tonnen, mas fie nur ber Wefellichaft verdaufen, und es ericheinen bemnach Reich: thum und Benuß ale Diejenigen Steuerobjecte, welche ber Arbeit und dem Befige überhaupt voranzugeben haben.

Die Steuer wird in jedem öconomisch entwidelten Staate, in welchem ein allgemein giltiges Tauschmittel besteht, in diesem Beld e einbezahlt werden muffen, denn würde dies in Gutern anderer Art erfolgen, so wurde die Regierung den Austausch der legteren in Geld vornehmen muffen, was für dieselbe viel schwieriger und unter größeren, ebenfalls wieder von den Steuerzahlenden ju tragenden Rosten gemacht werden wurde, als wenn jeder einzelne Steuerzahlende gleich für sich den Umtausch sienes zur Steuer bestimmten Gutes in Geld vollzieht. Das aus der Rothwendigseit der Erfüllung des Gesellschaftszwedes

entspringende Gelbbedursniß der Regierung wird je nach der Form, unter welcher fich ber Staat organisit, je nach seiner besieren oder schlechteren Administration, je nach den bestehenden inneren und angeren Berhältnissen, in welchen sich die Gesellschaftsmitglieder bestuden, ein verschiedenes sein, und daher wird auch die Stener überhaupt eine mechen zur Bestreitung bleiben. Niemals aber durfen Stenern erhoben werten zur Bestreitung von Anslagen, welche der Erreichung des Gesellschaftszwecke nicht förberlich sind, und niemals durfen dieselben in einer solchen Sobe erhoben oder in einer Att auf die einzelnen Gesellschaftsmitglieder vertheilt werden, daß daburch Production und Güter anstausch in ihrem Bottschritte gehemmt oder gar zuruckgeworsen würden, denn solches ware dem Gestellschaftszwecke entagen.

Gerade diese Nothwendigfeit, bei der Steuereinhebung die Erhaltung und Forderung der Production und des Guteraustansches zu respectiven, fann es aber auch mit fich bringen, daß fur den Fall von bedeutenderen, in Folge momentan eingetretener Umftände angerordentlicher Beise nothwendig gewordenten Anslagen, die laufenden Steuern zu deren Bestreitung nicht hinreichen fonnen. Soll bann der Gesellschaftszwed weder durch die Einhebung zu hoher Steuern, noch durch das Fallenlassen bessen, was fur benfelben in außerordentlicher Beise nöthig geworden ift, geschädiget werden, so bleibt Nichts übrig, als der Staat greift, wie der Private, zum Schulden machen im Greditwege, durch bessen hilfe er sich das für den Augenblick benöthigte Geld auf Rechnung der Jusunft und unter Bersicherung spaterer Jurudzahlung zu verschaffen such.

Gegen das Princip, daß die Steuer in ungleicher höhe auf den Gesellschaftsmitgliedern je nach der Größe des dem Einzelnen durch die Gesellschaft juggangenen Wohlkoben vertheit werden solle, kreiten am meisten jene indirecten Seinern, mit denen der Berbrauch der nothwendigen Ledensmittel besaftet wird. Die Berzehrungssteuer wird in Oesferreich von Branntwein, Wein, Obse und Weinmost, Vier, Fleisch mid Juder im gangen aube, und don allen Icharungsmitteln sterhaupt in 19 größeren geschlossen Städten eingehoben. Diese Steuer sasten der Bevölkerung im Jahr 1864 — das Lamonatliche Verwaltungsjahr gerechnet, — mit dem Reinertrage das 53,146,532 Gulden sitr die Staatstaffe.

In Frankreich betrug pro 1865 bie Gerrantefteuer 213,427,000 Frce., und bie Abgabe von Michenguder 58,930,000 Frce. In Preugen ift ber Berbrauch von Wein, Brauutwein, Moft, Tadat, Ribenguder und Beir besteuert, außerbem gibt est im Mahle und Schlachssteuer, und ergaben biese indirecten Steuern eine Reineinnahme

von 15,680,000 Thirn.

Die in England erhobene Accife erstreckt sich auf Branntwein, Bier, Rübenzuder und hopfen, also burchweg auf eigentlich nicht nothwendige Lebensmittel bes tapitatlosen Arbeiters. Der Sesamtmibetrag bieser indirecten Steuereinhebung betrug 1864 bie Summe von 18,207,000 Pf. St.

§. 2.

Das moderne Creditmefen fest zu feiner Birkfamkeit bas Borhanbenfein einer Berfon oder Sache voraus, unter beren Befchlagnahme ber Beldgeber bas Bertrauen gewinnt, bag bie fur fpoter eingegangene Bablungeverbindlichfeit von Seiten ber Ereditnehmer auch werbe erfüllt Der Staat ift nun weder eine Berfon , deren fich die Erebitgeber mittelft Brivilegien verfichern tonnen, noch befitt berfelbe, unter Borausfegung bes natürlichen Banges feiner Entwidlung, fur fich felbft Guter, melde mit Gulfe bes Credites mobilifirt merben fonnten, wodurch die von ibm ausgegebenen Souldicheine garantirt werden murben. Wenn beffen ungeachtet ber Staat fomobl Crebit anspricht, als auch bemfelben Geld auf Die Buficherung, foldes in Butunft gurudgablen gu mollen, gegeben wird, fo tann bieß vernunftiger Beife nur auf Grundlage bes Bewußtseins und ber Borftellung geschehen, bag ber Befellichaft als folder allerdings eine befondere gutererzeugende Rraft innewohnt, Die, wenn richtig in Bewegung gefest, aus fich felbft jur Bermehrung ber Broduction beitragt, und beren funftige Birf. famfeit baber auch anticipirt werden fann. Bu biefer Borftellung einer mit Siderbeit zu erwartenden Steigerung ber Broduction und Boblfabrt unter ben Gefellichaftemitgliebern, aus welcher auch die Mittel fliegen werben, um bas anticipirte Geld an Die Staatsglaubiger wieder gurud. gablen gu fonnen, muß aber auch bas Bertrauen fommen, bag bie ge. fteigerten Staatseinfunfte gu Diefer Rudgablung wirt. lich merben vermendet merden mollen, und bag biefer Bille durch Richts merde geftort merben.

Einem Staate baber, in welchem die Steuerfraft ber Gefellichafts, mitglieder ohnedieß bereits aufs hochfte angespannt ift, fo daß fich fur lange hinaus feine Steigerung erwarten laffen tann, oder beffen Regierung eine schlechte und unfichere Birthschaft treibt, oder bessen wärtige und innere Berhaltniffe daß wiederholte Auftreten von außersorbentlichen, seine Geldmittel immer wieder erschöpfenden Ereignissen erwarten lassen muffen, folte es auch schwer fallen, fich auf dem Wege bes Eredites Gelb zu verschaffen.

§. 3.

Die modernen Staaten verschaffen sich im Wege der Ereditbenügung das momentan benöthigte Geld, aber nicht auf Grund vernünftiger Beurtheilung und Berechnung der in der gesteigerten Bohlfahrt ruhenden fünftigen Zahlungsfähigkeit, — benn unter dieser Boraussehung murbe teinem derfelben in Europa, ohne Ausnahme, anch das Geringste weiter geliehen werden können, — sondern lediglich mit Hulfe der modernen, der Production und dem Guteraustausche schafb lichen Organisation des Ereditwesens, welches deßhalb auch auf alle Beise gefördert wird. Diese Organisation des Creditwesens und die den Staatsgläubigern gewährten außerordentlichen Bortheile in Eurs und Art der Einzahlung der gezeichneten Anleihe, stellen in der Regel einen sichern Gewinn für eine bloß vorübers

aebend gu machen notbige Geldauslage in Gicht, und es werden baburch bie Staatsauleiben ju Stande gebracht, ohne baf bie Aufunft bes Staates felbft und bie Rudiablungemoglichfeit in Ueberlegung und Rechnung ju gieben fur die unmittelbaren Uebernehmer ber Unleibe nothia ericbeint. Rur baf biejenigen Staaten, bei melden bie obenbemerften Uebelftande bereite fichtbarer bervortreten, auch genöthiget fein merten, bem Gelbfavitale beffere Bedingungen gu fellen, moburch wieder geschieht, bag in gegenmartiger Reit an Staaten, beren Rablunge. fähigfeit am meiften in 3meifel gezogen werben muß, und auch allgemein bezweifelt wird, lieber gelieben mird, ale an fluanziell geordnetere Regierungen, bei melden fur bas Belbfapital meniger zu verdienen ift. Dem modernen Staate wird Geld gelieben fogar in ber geraden Uebergengung, daß er aus fich felbft die übernommene Rudgablungeverbindlichfeit nicht werde leiften fonnen, mobl aber eine neue Unleibe, um Die frubere abzutragen, werbe ichließen muffen, bei welcher fich wieder und mehr verdienen lagt. Dan balt es auch bereits fur eine große Leiftung und ale einen Beweis gebefferter Rinangverbaltniffe, wenn es burch Musbeutung momentan gusammentreffender gunftiger Umftanbe gelingt, eine neue Unleibe unter meniger brudenben Bedingungen abzuichließen . als ben Gelbfavitaliften fruber bewilliget werben mußten.

Unter Diefen Umftanden icheint fich Die moderne Staatsichulbenwirth. icaft fortipinnen ju tonnen, fo lauge es überhaupt noch Geld gibt, welches aus ber Broduction gezogen, ober mit Gulfe bes Credites burch Baviergelb in Umlauf gebracht werben fann, und fo lange bis bie auf Die Staatsichulden ju gablenden Binfen aus bem laufenden Staatsein. fommen nicht mehr beftritten merben fonnen. Allein es ift auch gewiß. baß fur Staaten, welche auf foldem Bege ben Credit ansannugen fort. fabren, ber Banterott fruber ober fpater ficher ift, wie bei den Brivaten, welche in die Sande ber Geldwucherer verfallen find. Denn unter bem fortidreitenden Entrieben bes Gelbfavitale aus ben Sanden ber Production, und mit ber fortichreitenden Mobiliftrung ber im Staate porhandenen feften Berthe, um von dem Geldbedurfniffe ber Regierung anfaefauat zu werben, tann ber Bobiftand ber Befellicaftemitglieder nicht nur nicht gunehmen, fondern muß im Gegentheile fortmabrend finten, wodurch die Möglichfeit jur Rudgablung bes Schuldtapitales, wovon ohnebieß nicht mehr bie Rebe ift. - aber auch ber laufenden Binfen immer mehr fcwindet. Aber and die politifche Unabbangig feit eines berart verfculbeten Staates gerath im: mer mehr in Berfall; benn ba er bie benothigten großen Gummen im Inlande in ber Regel boch nicht auftreiben fann, fo muß auch bas Ausland gur Unterbringung ber Staatsobligationen aufgefucht werben; Diefes aber verfauft feine Silje unter Umftanben birect, nur gegen Bewahrung politischer Bortheile, welche bem gelbnöthigen Ctaate gum Rachtheil fommen, burch hanbelevertrage, Allianzen u. bgl., und immer bleibt eine indfrecte Abhangigkeit vom fremden Staatsglaubiger, wie jeder Schuldner überhaupt gegenüber seinem Glaubiger die Unabhangigkeit befto mehr einbugt, je mehr und öfter er Geld von bemfelben benothiget.

Die consolibirte Schulbenlast von Frankreich betrug am 1. Januar 1851 5,545,637,360 Fres. Kapital.

| SIII | Junic | 1002 | martic | Itt | Detiment | ши | 110,001,210 | MILLO. | Jupuui |
|------|-------|------|--------|-----|----------|----|-------------|--------|--------|
| "    | **    | 1853 | **     | ,,  | "        | "  | 61,309,987  | "      | "      |
| **   | **    | 1854 | **     | "   | "        | "  | 92,105,425  | "      | "      |
| **   | "     | 1855 | "      | "   | "        | "  | 413,222,840 | "      | "      |
| **   | po    | 1856 | ' "    | **  | **       | ** | 475,162,970 | **     | "      |
| **   | **    | 1857 | **     | "   | "        | "  | 473,951,644 | **     | "      |
| **   | "     | 1858 | **     | **  | "        | "  | 390,104,311 | **     | "      |

" 1858 " " 390,104,311 " 1859 " " 171,191,378 " 1860 " " 740,723,891 " 1861 " " 384,264,907 " 1862 " " 206,597,305 " " 1863 " " 2,155,360,965 "

so daß die frauzössiche Staatsichuld im Jahre 1863 auf dem Betrage von 12,080,235,183 Fres. Kapital ohne die lanfende schwebende Schuld kand, und das Audget mit einer Zinsensichuldigiett von 375,767,481 Fres. belasste war, während die Zinsen im Jahre 1853 noch 219,929,486 Fres. detrugen. Und trot diese jährlichen Zunahme des Staatsschuldes, nud trot der zum wenigten productiven Berrvendung diese Schuldenmasse, sind alle Anseihen in diese Zeitperiode um das Dreisade und Fünssen von den nicht personden Geldapitale, allerdings nur mit Jusse der modernen Terditwesens, siderzeichnet worden. Dagegen wurde aber auch der Emissionseren Verditwesens siederzeichnet worden. Dagegen wurde aber auch der Emissionserermines gegebene Gewinn gleichzeitig ein immer größerer. Der Kapitaleverluß betrug bei den letzten 4½0% Ausleichen dis In 18%, dei den 30% bis zu 41%, in so weit die Rückzahlung des Kapitales im Rennbetrage allerdings erft erfosen wird.
Auch Deserveich hat noch die in die nueste Zeit nach allen erstittenen Unfällen, obesieh die Gewangstellen Wittel der Kingspallung ben Willen, obesieh die Gewangstellen Wilkel, der Wilkeln, obesieh die Ausgeschafte der Verlagen der Wilkel, der Kingspallung ben Weltel, der Kingspallung der in Weltel der Kingspallung der in Weltel der der Wilkeln, obesieh die Gewangstellen Wilkeln, der

Auch Oesterreich hat noch bis in die neueste Zeit nach allen erkittenen Unifalen, obgested die gewogtesten Mittel der Finauzverwaltung sich in Bestit von Geld, 3. B. durch Mehrausgabe von bereits stricten Anleihe-Odigationen, oder Veryfändung von außer dem Verständung von außer kang des Satungen in nud Anger Landes geworden ist, Anleihen im In- nud Anger Landes waren die Bedingungen der Geldgeber in der letzteren Zeit bereits die drückendigen, wie 3. B. die 5% Selberantles vom Jahre 1866, welche gum Curst von Tradagegeben werden mußte, — das in Paris gemachte Anseihen von Zahre 1865, dei welchen nabezu die Haleiber von die Franklichen der mit 5% in Silber verzinslichen Domainenpfandbriese, welche troß ihrer vollständigen Bebeckung durch die Franklichen mit 230 France Einzahlung sin Wildserverin aufgeset wurden.

#### §. 4.

Da jeder Staat in außerordentliche Berhältniffe sowohl nach Innen als Außen fommen fann, in welchen die laufenden Steuereinnahmen nicht mehr zur Bestreitung der vom Staatszwecke geforderten Auslagen hinreichen, und in welchem Falle das Schuldenmachen nicht nur erlaubt, sondern aus vorstehenden Gründen geradezu geboten ift, so wird es sich darum handeln, letteres mit dem Umfange des berechtigten Staatscredites und den Forderungen, welche Production

und Güteraustaufch zu stellen berechtiget sind, in Einklana zu bringen.

Das geradefte und einfachfte Mittel, fic bas fur ein außerorbent. liches Bedurfnig bes Staateamedes erforderliche Gelb zu pericaffen, ift wohl bas von ber Befellichaft an Die eigenen Befellichaftsmitglieber geftellte und ber Regierung gur Durchführung aufgetragene Begebren, Die Einzahlung ber erforderlichen Geldanleibe gegen Empfang ber vom Staat auszugebenden Schuldicheine zu machen. Es verftebt fich, baf mir bierbei nur ben Kall vorausfeken, in welchem bas geforberte Gelb gur Befriebigung eines wirflichen Staatsbedurfniffes notbig, und beffen Bermenbung burch ben Staatszwed gerechtfertiget ift, baber wir auch begehren, baß die Gefellichaft felbft die Ginhebung der Unleihe als nothwendig anerfannt und angeordnet bat. Die gmangsmeife Gelbeinbebung von Geiten einer außerhalb bes Bolfes ftebenden Regierung, moge bieg unter bem Namen Steuer ober Unleibe gefcheben, ift ftete ungerecht, nicht weil Geld überhaupt gum Ctaategwede erhoben wird, fondern weil nur bie Befellichaftsmitglieder felbft über ihre Leiftungen gum Staatsgwede gu beftimmen und zu verfügen haben.

Benn wir aber ben Grundfat ale feststebend ertennen muffen, bag bie Befellichaftemitglieder gur Erfüllung des Staatszwedes beigufteuern haben, fo liegt es nabe, Diefen Grundfat auch auf Die Unleibe aus. judebnen, fowie Diefelbe jur Erfüllung des Staatsamedes nothwendig geworden ift. In Diefem Ginne gibt es in einem Staate, wo bie Regierung nichts ift, ale bas Executivorgan ber Befellichaft, auch feine Amangeanleiße, benn mozu man felbft einwilliget, fann man fich wicht fur gezwungen balten. Benn fich in Europa bente überall Die Boller felbft Die Wefete geben wollen, fo ift ber Begriff von 3mangeanleibe, wie er von fruber ber aufgefaßt mird, eine Unmöglichfeit, ober es ift auch Die Steuer eine laufende Zwangsauleihe. Rach unferem Sinne mare eine folche 3mangeauleibe nur eine Urt von burch ben Staategmed gebotener Steuervorausgablung, mit bem Unterfchiebe von der laufenden Steuer, bag bie Bablenden entgegen in form eines Edulbideines eine Anmeisung auf Rudempfang und Berginfung ber im Jutereffe ber Bufunft gemachten Borauslage erhalten.

Benn die Anleihe überhanpt auf bem Principe ber Stenerschuldige feit bernht, so wird dieselbe auch von denjenigen Gesellschaftsmitgliedern welche Steuer zu gablen haben, und nach dem Magftabe, als ihnen die Steuer vorgeschrieben ift, einzubringen fein. Ift die Steuer an und für sich gerecht, und gerecht bertheilt, dann muß es auch gerecht sein, die für den Staatszweck erforderliche und geselliche Anleihe, nach den gleichen Grundfägen vertheilt, einzuheben. Gine solche Anleihe trifft auch am wenigsten Production und Güteranstausch als solche, nach

bem biefelbe jumeift vom Reichthume getragen werben murbe, welchem es am meniaften ichmer fallt, einen Theil feines Ucberfluffes in Staate. iculbiceine umgutaufden, insbesondere nachdem Diefelben verginft und in entsprechenden Terminen and mit bem vollen Rapitalebetrage wieber gurudbegablt merten follen, Anleiben, melde vom Bolfe burch feine ibm perantwortlichen Bertreter bewilliget und von ben feuerpflichtigen Gefell. icaftemitgliedern eingebracht merben follen, geben auch die befte und einzige Barantie, daß bas Geld nicht auf unnuge ober ges meinicablide Auslagen burd bie Regierung veridmens bet mirb. Bir glauben, bag es fein befferes und rabicaleres Mittel gibt, ehrgeigige und gewaltthatige Ungriffefriege unter ben Bolfern, ober unproductive Rapitalanlagen burch die Regierungen gu verbindern, als wenn ben letteren Die Möglichfeit genommen murbe, bas bafur nothige Beld mit Silfe Des modernen Creditmefens fich ju verschaffen, und wenn Die Unleibe ale bas, mas fie im Grunde wirflich ift, nämlich eine Stener. porauszahlung, auch bebandelt und durchgeführt murbe, ftatt fie zu einem Begenstande ber Speculation fur bas Gelbfapital ju machen, beffen Gewinn ichlieflich boch auch nur von ben Steuergablenben mitbegablt merben Die Unleiben, wie wir fie fur gerechtfertigt balten, find auch Die wohlfeilften, ba fie nicht mehr als bie in ber Gefellichaft nor. male Berginfung erfordern, und fie find auch bie ficher ften, weil fie nicht von dem guten Billen und ben Berechnungen ber Gelbfpeculanten abhangen, welche in ber Regel gwar nicht baran benten, bas Gelb felbft ju verweigern, aber burch Schwierigfeiten aller Art ihre Bedingungen Dafür moglichft bingufidrauben. Bei berartigen Anleiben, welche bie Befellicaft bei fich felbft contrabirt, tommt ibr auch Die Rudgab= lung ber Unleibe wieder vollständig ju gut, inebesondere wenn biefelbe babin organifirt wird, daß von einem bestimmten Termine nach ber erfolgten Unleibezahlung angefangen, ein gemiffer Procenttheil ber laufenben Steuerschuldigfeit in ben ansgegebenen Unleibeobligationen einbezahlt werben tann, auf welche Beife Die Anleibe auf Die ficherfte und von ber Befellichaft controlirte Urt an fich felbft gurudbegablt wird.

Mlerdings murben, wenn Anleihen nur auf bie hier besprochene Beife gemacht werden sollten, bieselben jene fcwindelhafte Soben ie haben erreichen tonnen, welche die europäischen Staaten in der neuesten Zeit bei fich aufgethurmt haben, aber wir glauben auch, daß es feinem vernunftigen Menschen in Curopa einfallen durfte, zu behaupten, daß diese hohe ber bestehenden Staatsschulden den Bolfern ersprießlich sei, und daß es nicht besier nach allen Seiten hin ware, wenn incht contrabirt worden waren, und nicht hatten contrabirt werden tonnen. Chensowenig läßt sich die Behauptung rechtsertigen, tag eine solche ober auch nur annähernde hohe der Staatsschulten durch tie

in den letten Decennien bestandenen politischen und focialen Berbaltniffe Europas nothwendig geworden fei, und bag jeder Stagt feiner Gelbfterhaltung ober bes Kortidrittes megen Diefelben contrabiren mußte, mabrend eine folde Belomenge nach unferem Brincipe gar nicht batte aufgebracht merten fonnen. Allerdings, menn man fich auf ben Standpunft ber europäischen Regierungen ftellen und Alles Dieß vom Staatsamed ale geforbert ertennen murbe, mas biefelben in ben vergangenen funfzig ober anch erft zwanzig Jahren, in welcher Beit die Staatsichulden fo riefenhaft anwuchsen, wider die Kreibeit und ben Fortidritt ber Bolfer ober gur Befriedigung bynaftifder Intereffen und eines falichen Chraeiges mit bem Belbe berfelben zu unternehmen für nothig bielten, bann mußte man auch jugeben, bag bie Belbbeburf. niffe ber Regierungen niemals auf bem Bege ber Unleibe beim eigenen Bolfe in ber porftebend bezeichneten Beife zu beschaffen feien. Allein es wird im Gegentheile erlaubt fein, anderer Anschauung über Die Rechte und Bflichten ber Regierungen und Bolfer ju fein, und ben von ben Erfteren gegen Die Bekteren gemachten Aufwand fur ungerechtfertigt und unnöthig fur Bergangenheit, Begenwart und Bufunft gu ertennen.

England konnte seine Staatsschuld bei sich selbst contrahiren, und geniest auch die Vortseile davon, nämtich die verhältnismaßige Wohlseibeit berielben, die größere politische Unabhängisseit, und daß Zinsen und Radkashung der Schuld vollffändig dem Lande wieder zu gut kommen. Allein diese Schuld ist ebenfalls durch Anleihen beim Kapital entstanden und auf diesem Wege für meist megrechte und der Nationalwohlschuld entschuld kriege zu einer ichwiedschaften Höße hinausgekommen.

Es wird nenester Zeit zwar an derfelben abbezahlt, und zwar nicht wie in Frankreich und Desterreich mit hilfe von Steuererhöhungen ober neuer größerer Anteiben, schwebender Schulben und theurer Creditoperationen, — sondern es konnte ohne solche

Mittel geldeben und gleichzeitig auch bie Steuerauflage vermindert werden. Diefe Rudzahlungen auf die fundirte Staatsichuld betrugen

| Rating and the | Interference | State | Stat

Bergleichen wir aber die Summe biefer nur in der Zeit des volltommenften Friedensstaudes fiberhaupt möglichen Schuldeuverminderung mit dem Betrage der Gesammtschuld von Ende 1863 mit 817,559,312 Pf. St., so tann vernunftiger Weife auch nicht einmal der Gebante an die Möglichkeit einer vollftändigen Ruchauflung der eng-lischen Etaatsschuld auftommen.

### §. 5.

Die moderne Finanzwirthichaft greift zu dem Uebel von 3 mang sauleiben dann, wenn der Staatscredit durch die Regierungsthätigefeit bereits vollftaubig untergraben ift, und diese Anleiben gründen fich dann auch nicht mehr auf das Bertrauen, daß die dagegen ausgegebenen Staatsichuldscheine in Ordnung werden eingelöft werben, sondern auf die Macht, welche die außer dem Bolfe stehende Regierung wider dasfelbe behauptet. Es wird daber ein Staatsorganismus dabei vorausgeseit, ber an und für sich ein ungerechter ift, und es kann alfo

von der Gerechtigfeit folder Zwangsanleiben überhaupt feine Rebe fein. Diefelben merben Die Staatsangeborigen ungerecht im Brincipe und ungerecht in ber Bertheilung treffen . Diefelben merben bas Gelb am meiften ber Broduction und tem Guteraustaufde entgieben, weil in einem ichlecht organifirten Staatsmefen immer Die Arbeit am meiften feuern muß, mabrend ber Reichthum fich beffelben unter bem Schute feiner Brivilegien qu entgichen, ober Die Steuer boch wieder auf die Arbeit abzumalgen im Stande ift, jedenfalls felbft nur unverbaltnifmafig getroffen wird. Demnach find Die modernen 2mangeanleiben, wenn and pon ber Regierung niedrig verginft, Die burch bie angerichtete Beschädigung ber Arbeit theuer ften und, wie die Erfahrung lebrt . auch rudfichtlich ber Ginbringung bes ausgeschriebenen Betrages unficherften, indem alle Mittel in Anwendung fommen, um fich fein Sab und Gut einem berartigen ungerechten und verhaften 3mange gu entziehen. Da berlei in angerfter Roth und vollftanbiger Creditlofigfeit gemachte Unleiben auch von vornberein teine Burgichaft fur bie Rudkablung an fich tragen, fo merben auch bie bafur ausgegebenen Obliggtionen entweder gang unverfauflich bleiben, ober es mird ein vielleicht überfturgtes Berfchleubern berfelben eintreten fonnen, modurch ber Boblftand bes Einzelnen und ber Befammtheit noch weiter geschädiget wird. In berfelben Beife muffen bie zwangsmeife geforberten Steuervor: ich uffe beurtheilt merben. Infoweit lettere aber von ben modernen Regierungen ba und bort begehrt merben, mo es fich um bie Befürchtung bes Berluftes bes betreffenden Theiles bes Staatsgebietes banbelt, im Intereffe, um fur alle Falle noch aus bemfelben berauszugiehen mas moglich ift , fo mare eine berartige Berfahrungsmeile mobl nichts Unberes, als ein Act ber offenen Beraubung bes Schwacheren burch ben Stärferen.

Ein anderes Mittel, fich auf erzwungene Beife — nicht Geld — sondern Schulden zu schaffen, bildet die verspätete Erfüllung der von den Regierungen insbesondere an die Staatsbesdiensteten und Staatslieferanten eingegangenen Berbindlichkeiten. Bir glauben, daß über das Ungerechte, Verwersliche und Demoralifrende einer solchen, nur zu sehr in Anwendung stehenden Regierungsgebahrung nicht besonders Borte zu machen sind. Daß ein solcher Rothbehelf bald auch durch höhere Preise und schlechtere Leistungen berjenigen, welche der Regierung Arbeiten und Lieferungen zu machen haben, mehr als aufgewogen wird, ist eben so flar, wie, daß alles Bertrauen überhaupt in eine Regierung schwinden muß, welche zu berartigen Mitteln greift, um sich fortzuhelsen. Dieß gilt nicht weniger auch dann, wenn die schuldigen Zahlungen insbesondere an Staatslieferanten unter allerlei Borwänden und Formalitätenkram hinauszuziehen versucht werden.

In ber modernen Regierungsmaschinerie ist es auch der Fall, daß von den Beamten Cautionen in Geld oder Staatsschuldsschie in en abverlangt werden. Auf diesem Bege contrusirt der Staat ebenfalls eine Zwangsanleihe für den Fall, als diese Cautionen sur Gaatsausgaben, wenn auch nur vorübergehend, in Verwendung genommen werden. Es ist dies dann eine Art von Depositenbankgeschäft, welches die Regierung mit den an sie eingezahlten Cautionsbeträgen betreibt, womit wir und überhaupt nicht einverstanden erklären konnen. Cautionen, wenn schon überhaupt nicht einverstanden erklären konnen. Cautionen, wenn schon überhaupt nothig, sollen von Seiten der Regierung, wie fremdes Eigenthum von Jedermann, unangetastet bleiben, sie sollen daher auch in baarem Gelde so wenig tingesorbert, als von der Regierung die Berbindlichseit zur Berzinsung übernommen werden; es sehlt in keinem Staate an Private und öffentlichen Schuldverschungen, welche sich der Cavent, wenn er baares Geld besitzt, verschaffen und der Regierung als Caution wird widmen können.

Eine wirkliche Zwangsanleibe mare ichließlich eine Regierungeverordnung, melde birect verlangen ober indirect barauf binarbeiten murbe, baß gemiffe, unter öffentliche Aufficht und Bermaltung gelangende Brivatgelber, wie in Fallen von Bormundichaften, Curatelen , Erbichafteftreitigfeiten u. bgl., in Staate fonlover fcreibungen eingetauscht und hinterlegt werden follen. Eine folde Bestimmung mare besto ungerechter, je unficherer fich Die modernen Staatsfinangen überhaupt befinden, je bilflofer Die Lage ber Eigenthumer ift, und je offenbarer biefelbe gerade von jener Seite aus. gebeutet wird, welche fich ju ihrem Schute aufwirft, und je ichlechter bie Finangwirthschaft folder Regierungen insbesondere ift, welche fich auf Diefem Bege Ubnehmer ihrer Obligationen ju erwerben beftrebt fein muffen. Wenn fich in ben modernen Staaten Europas überall ein bebeutender Theil der Staatsichuld im Gigenthum von unter gerichtlicher Ruratel ftebender Berfonen befindet, fo bat Dieg allerdings bagu beige. tragen, Diefe Staatsichulden überhaupt aufhaufen gu tonnen, allein mie fich Angefichts ber fortfallenden Gurfe aller Staatspapiere Dicfe Rapi. talBanlage und bie ben Guranden baraus erfolgende Bermogens= Berringerung rechtfertigen lagt, muffen wir ebenfalls bem mobernen Staatsmefen und feinen Bertbeibigern gur Beantwortung überlaffen.

§. 6.

In finanzieller Bedrängniß greifen die Regierungen auch zu bem Mittel der Ausgabe von Staatsnoten mit 3mangseurs. Es werden nämlich die durch die laufenden Steuereinzahlungen und andere Einnahmen nicht mehr bedeckten Berbindlichkeiten von den Regierungen durch auf sich selbst ausgestellte Papierscheine bezahlt, welche von Zedermann, der an die Staatskassen oder an ein Gesellichaftsmitglied

Forderungen ju ftellen bat, ale giltige Bablung nach dem Rominalbetrage angenommen werben muffen, mogegen Diefe Staatenoten ebenfalls wieder ju allen Steuergablungen an die Regierung rudverwendet merben Es ift die Ausgabe folder Roten mit 3mangecure allerdings ein fehr einfaches, und fo lange die Macht der Regierung, beren Unnahme zu erzwingen, bauert, auch fich er gelingen bes Mittel, Unleiben zu contrabiren, welche nicht nur im Lande bleiben muffen, fondern auch den Borgug berUnverginelichfeit vor allen anberartigen Unleiben in Unfpruch nehmen fonnen. ift ebenfo flar, daß, wenn die Regierung auch die Dacht bat, ihre Staatsangeborigen gur Unnahme folder Roten überhaupt gn gmingen, Diefe Dadt nicht auch bis auf bas perfonliche Bertrauen reicht, welches biefen Roten im Guteraustaufche beigelegt merten will, es mare benn, Die Regierung tonnte auch ben Breis aller übrigen Guter gegen Die von ihr ausgegebenen Roten feftitellen, wie foldes allerdings auch icon verfuct murbe. Die Staatenoten mit 3mangecure werden baber um fo gewiffer und in erhöhtem Grade dem verderblichem Agio verfallen, je mehr es ausgesprochen ift, bag eine Ginlofung berfelben auf eine ungemiffe Butunft, auf eine eintretende Befferung ber allgemeinen Staateverhaltniffe, auf Die Moglichfeit einer fogenannten Rundirung ber Roten burch eine neue Unleibe vermiefen bleibt.

3mar zeigen une Die in ber Staatspapiergeldwirthichaft neueftens am meiften und febrreichften vorgefdrittenen Staaten gegenwartig Erfcheinungen , welche faft 3weifel rudfichtlich aller vernunftigen Unnahmen über bie Birfungen eines Staatenotenumlanfes mit 3mangecure auftommen laffen mochten. Bir feben ba vor uns, wie die Bobe bes Detallagios für Banknoten mit 3mangecure unabbangig bleibt, fowohl von ber Bobe bes Rotenumlaufes felbft, als von dem Stande ber für benfelben vorhandenen Detallbedung; wir feben, bag formliche Ctaatenoten mit 3mangecure ohne alle Dedung und ohne alle ausgesprochene Ablofungeverbindlichfeit in immer größeren Mengen in Umlauf treten, ohne daß Diefelben defhalb ein boberes Agio erhielten, und mas noch mehr, diefe Staatenoten circuliren neben anderen ebenfalls unter 3mangecure ftebenden und menigstene theilmeife metallbedecten Banfnoten unter gleicher Agiobobe. Es tonnten Diefe Ericbeis nungen wohl jum Schluffe berechtigen, bag Die Detallbedung fur ben Berth Des Papiergelbes, ob Banknote ober Staatenote gleichgultig fei. und von biefer Unichauung bis jur Meinung, bag eine folde überbanpt überfluffig fei, und Papiergelb bemnach auch beliebig in Umlauf gefett werden fonne, ift nur ein einziger Schritt. Benn Die metallifch aut bededte Rote unter dem 3mangecure feinen befferen Berth bat, ale bie blog mit ber hoffnung auf eine vielleicht beffere Bufunft bededte Staats.

note, bann allerdinge fcheint nichte vernunftiger, ale alle Theorie über die Detallbedung von Baviergeld bei Geite gu fellen und dafür einfacher ben 3mangecure ju fegen. Dabei findet fich auch noch weiter ber bemertenswerthe Umftand, bag bas beftanbene Ugio burch allerlei Unftrengungen und gludliche Umftande auf Rull berabgemindert merden fonnte, obne baß befbalb aber auch Detallgeld in Circulation fam, und daß trop des langfam und ftufenmeife auf öffentlicher Borfe gefallenen Agios fofort mit ber eingetretenen Aufhebung Des Zwangecurfes fich Sedermann an Die Umwechfelungefaffen der betreffenden Bant brangte und Metall für die Rote begehrte. Ebenfo fleigt und fallt ber Breis ber Gnter in Diefen Staaten nicht in Uebereinstimmung mit der circulirenden Rotenmenge. - Bro-Duction und Guteraustaufch fommen in einen gemiffen Aufschwung auch unter ber Berrichaft bes 3mangecurfes, und felbft lebhafter ausmartiger Sandel mird mit Staaten getrieben, welche bei fich nur Baviergeld mit 3mangeure ale Taufdmittel baben.

Es ware mahrhaftig fein Bunder, wenn fich irgend ein Finangminister, bei Ermägung aller dieser thatsachtichen Erscheinungen, zu bem Urtheile bestimmen ließe, das Geld sei doch Richts als eine Fiction im Dienste des Güteraustausches, und es sei durchaus nicht von den durch die Theorie behaupteten nachtheiligen Folgen für die allgemeine Bohlsahrt, dasselbe anch durch Staatsnoten mit Zwangsenrs zu ersegen. Für eine Zeit sich Geld zu schaffen, sei dies ein erlandtes Mittel, besser als beim in- und ausländischen Kapital deshalb betteln gehen zu muffen, wenn dabei nur überhaupt das Maß gehalten wird, damit der Betrag der ausgegebenen Noten nicht den Geldbedarf von Production und Güteraustausch übersteigt.

Allein gehen wir ben oben erwähnten abnormen Erscheinungen auf den Grund, so finden wir das Bahre darin, daß eben die politischen Berhältnisse jedes Staates den Eurs des Papiergeldes nicht weniger bestimmen, als der Stand der Metallbedung, so daß Erstere unter Umständen sogar die Sauptsache, und die Möglichseit der Roteneinlösung auf Grund der Letzteren zur Rebensache werden kann. Es beweisen ferner diese anomalen Erscheinungen auch, welcher große Schwindel in den Börsencursen liegt, und wie durch geschiefte Schwindel in den Börsenwerthe fünstlich hinausgesteigert werden können, während die Beurtheilung im reellen Geschästsverscher ganz anders lautet. Es zeigt sich in solchen unnatürlichen Erscheinungen die durch die Papiergelwirthschaft im Staate bereits zu Stande gebrachte gänzliche Demoralisation, welche in dem Werthe der angewohnten Papierstreisen seinen Unterschied mehr machen will, weil jede Art derselben gleich werthsos erscheint, so lange der Zwangseurs nöthig ist, damit sie

überhaupt Rehmer finden. Benn endlich Broduction und Sandel eines Landes, welches nur Papiergeld mit 3mangecure befigt, nicht nur nicht jurud., fondern fogar vormarte geben, fo beweift dies nicht, bag biefe Entwidlung nicht bober gegangen mare unter befferen Geldverhaltniffen, und rudfictlich bes auswärtigen Sanbels nur, bag bie von auswarts einftromenden Berthe mit einbeimifchen Producten bezahlt merden fonnten, welche Art bes Guteraustaufches gerade in Rolge ber Berthlofigfeit bes einheimischen Gelbes burch Die erleichterte Ausfuhr ber einheimischen Robproducte einen besonderen Aufschmung genommen baben fann. Daß aber eine folche Urt von paffiver Sandelsbilang Die Boblfahrt ber Wefellichaft meder befestiget noch vermehrt, haben wir bereits binlanglich bargethan, fowie es auch flar ift, daß, wenn ber Berth bes papiernen Staatsgeldes von ben politifden Berbaltniffen eines bereits creditlos gewordenen Staates abbangt, berfelbe fur gegebene Momente eine gang unberechenbare Groke merben fann, moburch bie Unficherheit aller Guterpreife eine gesteigerte und die Rudwirfung Diefer Unficherheit auf Broduction und Guteraustaufch eine befto empfindlichere bleiben muß.

§. 7.

Abgeseben von ben gemeinschädlichen Berbaltniffen , in welche fich Die Staatenoten mit 3mangecure gu Broduction und Guteraustaufc ftellen, find biefelben aber auch die ungerechtefte und bie bruden bfte Stener, und ift beren Ausgabe eine abicouffige Babn gum Rinang. Banterott, auf welcher es feinen Ginhalt geben fann, ale nur burch bas Gintreffen gang außerordentlicher gunftiger Bufalligfeiten. 3mar werden burch die Ausgabe von Staatenoten icheinbar alle Wefellichafte. flaffen jur Steuer berausgezogen, nachdem Diefelben von Jedermann genommen werden muffen; aber unter bem fintenden Berthe berfelben leiden die verschiedenen Befellichafteflaffen fehr verschieden. Der Reiche bleibt noch immer im Ueberfluffe, wenn er feine Ginnahmen auch in fclechterem Gelbe erhalt, und hat, wie der Geldfapitalift, Belegenheit und Möglichfeit, fich fur bas ichlechter gewordene Gelb burch Speculationen aller Urt, welche gerade unter ichwanfender Baluta guten Boden baben, zu entichabigen. Der Broducent und Sandelsmann fucht burch Breiberbobungen feiner Artitel ben Berluft am Gelbe und barüber berein. gubringen, und ber leibende Theil unter folder Difmirthicaft bleiben jene Befellichafteflaffen, welche ihre Arbeitetraft gu Martte tragen und vermenden muffen, um que bem Lobne berfelben ibre nothwendigen Lebensbedurfniffe bestreiten gu fonnen. Diefe gerathen aus ber Armuth ins Glend; benn die Möglichfeit, eine ausgleichende Lobnerhobung ben Lobnberren gegenüber burchzuseten, bangt, wie wir fcon gezeigt haben, von gang anderen Umftanden ab, ale von ber

eingetretenen Entwerthung bes Belbes und liegt am wenigften bei ben Arbeitern felbit. Babrend aber Die Regierung burch Ausgabe pon Staats. noten mit 2mangecure Die Differeng swifden ber Sobe ibrer Steuers einnahmen und jener ber laufenden Musgaben beden will, fich jedoch andererfeits and die Steuern in folden Roten bezahlen laffen muß, um Diefelben überhaupt im Umlauf erhalten gu tonnen, febrt fich bie Birtung bes Agio auch gegen fie felbft. Die in bem gefuntenen Berthpapiere eingebenden Steuern reichen bei gleichzeitigem Steigen aller Guterpreife gur Beftreitung ber in gleicher Gobe bleibenben ober mobl auch gestiegenen Auslagen immer weniger gu, Die Differeng wird immer größer, und lagt fich, wenn biefe Babn einmal betreten ift, in ber Regel auch nicht anders als burch immer neue und vermehrte Ausgabe von Staatenoten ausfüllen. Die vermehrten Staatenoten erzeugen aber nothwendig ein immer größeres Diftrauen, ein fortifeigendes Majo berfelben, und bas Ende Diefes Rreislaufes fann nur Die Banterott-Erflarung fein, in welcher Form immer Diefelbe gemacht merben will.

Es ift wohl nicht nothig, von den erschütternden Birknigen eines derartigen Staatsbankerottes auf alle wirthschaftlichen Berhaltniffe der Gesellichaft des Beiteren zu sprechen und zu zeigen, wie lange Zeit es nöthig hat, um den dadurch erfolgten Rudfichlag in der öconomischen Entwicklung im Allgemeinen wieder zu überwinden, mahrend die Existenz und Bohlsahrt zahlreicher Familien für immer vernichtet wurde.

Bei biefen offenen und burch bie Weichichte vielfach bestätigten Rolgen, welche die Ausgabe bon Staatenoten mit 3mangecure, man tann mobl fagen, nothwendig nach fich giebt, muß man es anch als ein mabrhaftes Berbrechen am Staatszwede ertennen, wenn gu biefer Art von Staatsanleibe gegriffen wird. 3ft bie Regierung eines Staates auf bem Bunft folder Creditlofigfeit, ober eines berart außer Berhaltniß mit ber Steuerfraft Des Bolles ftebenben boben Ausaabenbedarfe angelangt, daß ihr nichte übrig ift, ale ju biefem Mittel ber Staatenotenausgabe ju greifen, bann murbe biefelbe viel beffer und ehrlicher gegen bas Bolt banbeln, wenn fie bie Rablungeunfabigfeit fofort offen einbefennt und einen ehrlichen Banterott erflart gu einer Reit, mo die Staatsiculben und bie baber bem Bolfe gugebenben Berlufte noch geringere find, flatt beides noch weiter ins Daglofe ju erhoben, bas Bolt erft noch vollständig auszusaugen und baffelbe bem ichlieglich boch erfolgenden Banferotte als Bettler gegenüber au ftellen.

Bohin die Ausgabe von Staatspapiergelb mit Zwangscurs führen tann, und ohne Eintreten außerordentlich gunfliger Umftande für ben Staat führen muß, zeigt ber Gang ber Bantozettelemission in Defterreich in ber Zeit von 1788 bis 1811.

| Der | Stand | berfelben | war | 1788 | circa | - 20 | Mil. |
|-----|-------|-----------|-----|------|-------|------|------|
|     |       |           |     | 1794 | **    | 32   | "    |
|     |       |           |     | 1796 | "     | 47   | "    |
|     |       |           |     | 1797 | ,,    | 74   | **   |
|     |       |           |     | 1798 | "     | 92   | "    |
|     |       |           |     | 1799 | ,,    | 141  | "    |
|     |       |           |     | 1800 | **    | 201  | **   |
|     |       |           |     | 1801 | **    | 262  | **   |
|     |       |           |     | 1802 | **    | 337  | **   |
|     |       |           |     | 1806 | ,,    | 450  | **   |
|     |       |           |     | 1808 | **    | 519  | ,,   |
|     |       |           |     | 1809 | **    | 730  | **   |
|     |       |           |     | 1811 |       | 1060 |      |

Das an bie Stelle biefer im Jahre 1811 auf ein gunftet ihres Mennwerthes berab. Des an die Stelle dieser im Jahre 1811 auf ein Kanstel ihre Kennwerthes berabgescheinen Ancosettel getretene nene Staatspapiergeld von 210 Millionen Gulden Sindspassecheinen (Wiener Währung) hatte sich die 1816 abermals wieder die auf 639 Millionen Gulden bermehrt. Die Einsöhung bestes Kapiergeldes ersolgte, von 1816 augschangen, au dem Firiten Eurse von 250 R. W. gegen 100 st. Conv. Mae. mit hilfe der nen gegründeten Nationalbank und durch Ausgade von 14,6 Staatsolstigenionen, welche noch heute nicht getitgt sind, während bereits wieder neue Staatsolstemung durch von der die konstelle der die Affignaten begannen in Frankrich im Jahre 1790 mit einer Ausgade von 100 Millionen hres. und erdbigten 1796 mit einer Ausgade von 100 Millionen Fres. und erdbigten 1796 mit einer Summe von 53,578 Mill Fres. In die Etelle derselben kannen die Mandate im Verhältniss von 1 au 30 Fres. in Kisanaten, alse 1800 Millionen Kres. neues Staatspapierach, melkes denke im Curte

an oie Steue verstorn tamen die Mandate im Vergalinije bon 1 3u 30 Fres. und Affignaten, afo 1800 Millionen Fres. neues Staatspohiergeit, welches ebenfo im Auffignaten, afo 1800 Mill. Fres. bestandene Staats-lchuld nochmals um zwei Orittel herabgesetzt vourde, und sür des aufrecht gehalten Drittel die Ausgabe von sinfiprocentigen Kentenscheinen im Betrage von 46,380,2000 Fres. oder 926,040,000 Kapital erfolgte, mit welcher Summe die heutige Staatsiculb Rranfreiche ibren Anfang nabm.

## §. 8.

Die moderne Finangwirthschaft greift übrigens jum Mittel ber 3mangeanleibe auch nur ungerne und erft in den außerften Rothfällen. Um fo erfinderischer arbeitet fie auf dem Gebiete der freiwilligen Staatsanleiben, und es wird bas Möglichfte geleiftet, um bas Belbeapital in Die Staatscaffen ju loden und in Staatsobligationen aller Urt umantaufden.

In Ctaaten, welche feine Referve fur einen momentan außerordent. lichen Bedarf angelegt haben, und bei einer Rinaugwirthschaft, welche nach popularem Musbrud ftets nur von der Sand in den Mund lebt, find vorübergebende Geldbedrangniffe an der Tagesord. nung, gu beren Beichwichtigung mit bilfe ber Bantofratie Creditoperationen ber landläufigen Art gemacht merben. Es ift nur naturlich, bag fich die Bantofratie gu bem Abichluffe von berlei Befchaften berandrangt, bei benen nicht nur Belb, fondern auch Musgeichnungen und Bortheile anderer Urt ju gewinnen find, um fo mehr, als auch bie gegebenen Borfchuffe nicht eigenes Beld fein muffen, fonbern mit bilfe bes eigenen Crebites und burch Benütung ber beftebenten Creditinstitute beschafft merden tonnen. Wenn ce nun auch gewiß ift, baß es feiner Regierung in folden vorübergebenden Rothen an Gelbhilfe schlen wird, so ist es boch auch gewiß, daß dieselbe immer sehr theuer zu stehen kommt und besto theurer, je geringfügiger und vorübergehender der Bedarf ist, auf welchen sich die Kosten vertheilen, abgesehen von der schädlichen Berwirrung, welche eine plößliche Beschlagnahme von bedeutenden Geldzummen durch die Regierungsbauquiers auf den normalen Geschäftsgang hervorrusen muß. Es wird daher gewiß mehr im Juteresse des Bolses liegen, wenn mit hilse einer etwas höber ge, haltenen Steuerzahlung nach und nach ein Staatssich ab als Reserve zur Berwendung für vorübergehende Zahlungsanhäusungen angesammelt würde, statt daß von der Finanzverwaltung eine Miswirthschaft mit schwebenden Wechsel und Depotschulden getrieben wird, wobei sich das Regierungsinteresse anch noch in die Abhängigkeit einiger weniger Bankoftaten begibt, welche, wenn auch klug verstedt, zu gelegener Zeit doch zu süblen gegeben wird.

Lagt es fich mit ben fdwebenden Schulden nicht mehr gut weiter overiren, bann ichreitet ber moberne Ctaat gur Aufnahme einer form. lichen Auleibe und wendet fich bamit an bas Gelbfapital, je nach dem augenblidlichen Stande bes Geldmarftes und ber Ausficht auf Erfolg, an bas inländische ober ausländische Ravital. Benn nun auch der Staat als Glanbiger ichon an und fur fich fur viele Rapis taliften etwas Berlodendes ift, wogn mohl auch die Art und Leichtig. feit ber Binsbehebung und die Möglichkeit, bas geliebene Rapital ju jeder Beit burch Berfauf ber Staatsobligation wieder ohne Roften und Schwierigfeit fluffig machen ju fonnen, beitragt, - fo ift ber Staat andererfeite boch wieder feine dem Glaubiger fagbare Berfon, im Gegentheile eine bem Letteren überlegene Bewalt. Da ce fich ferner auch barum bandelt, das bereits in anderer Art verwendete Gelbfavital an fich ju loden, fo muß ber Staat boch immer besondere Lodmittel anwenden, um gur Beichnung ber Unleihe gu bestimmen, und biefe Lodmittel fonnen fur bas Rapital nur in einer in Musficht geftellten boberen Berginfung, ober fonft in einem außerordentlichen Bortbeile befteben. Letterer inebefondere mird gewöhnlich burch bas Rugestandniß eines unter bem Rominalbetrage ber Obligationen, von welchem die Berginfung lauft, geforderten Gingablungsbetrages gegeben, wodurd nicht nur Die Berginfung eine thatfachlich bobere wird, fondern den Rapitaliften auch die größere Ausficht bleibt, durch ein Sinauftreiben bes Curfes bis jum Pariftande fich einen besonderen Rapitalegewinn an maden.

Gin anderes Reizmittel find Lotterieanleiben, in welchen die zur Verloofung tommenden Anleihoscheine mit einem fizirten boberen als dem Paribetrage, und theilweise mit Gludbtreffern ausgestattet, zur Rudzahlung tommen. Dagegen besigen biese Staatsloofe in der Regel teine laufende Berzinfung, sondern wird der Zins eben zur Dotation der vorstehenden Ruckahlungsart aufgewendet. Es gibt auch mehrfach verfchiedene Combinationen für die Ausgabe von solchen frei, willigen Staatsanleihen, je nachdem es nöthig und den Geldmarkt-verhältniffen angemessen erscheint, auf den Emisstonseurs oder auf die Biffer und Art der Berzinfung, auf die Gewinnhoffnung oder auf eine Berbindung von alle dem das größere Gewicht zu legen.

Bestimmend auf bas Gelbeapital fann and burch bie Art ber Rudgablung ber Unleibe gewirft merben. Es fann biefe auf einmal in bestimmter Frift, oder in gemiffen Procenten des gangen Betrages unter Berloofung ber Obligationen in Borbinein festgeftellt merben, ober es wird bem Staatsglaubiger die Rundigung geftattet, ober es behalt fich die Regierung binfichtlich ber Rudjablung vollftandig freie Sand und wird nur Die Berbindlichfeit einer vom ausgegebenen Auleibe. betrage feftgeftellten Binfengablung übernommen (Rentenausgabe). Es ergibt fich aus alle bem baber eine große Berichiedenartigfeit ber freis willigen Unleiben, und manche moderne Staaten befigen anch eine gange Rufterfarte von allen möglichen Combinationen. Natürlich, bag, je mehr Reizmittel bereite in Unmendung gebracht und je großere Concessionen in einer ober ber anderen Form bereits gemacht murben, mit benfelben bei jebem neuen Gelbbegebren immer wieder bober gestiegen merden muß. wenn man auch Diefe Bahrheit gur vermeintlichen Erhaltung bes öffent, liden Credites burch geiffreiche Berechnungen und Berbrebung bes mabren Sachverhaltes ju bemanteln fucht.

Unter den modernen europäischen Großmächten ift es bis in die neueste Zeit nur die prenfissige gewesen, welche an dem Andammelle eines Staatsschates selftigitet, deffen Bestig ihr auch bereits wesentliche Dienste, und zwar insbesondere auch für den Arien Beder im Jahre 1866 geleistet hat. Friedrich der Große sand einen von seinem Bater angesammelten Staatsschat von 3,700,000 Thir., und er selbst hinterließ seinem Rachfosger einen solchen von 60 bis 70 Millionen Thir. Im Jahre 1862 betrug der preußische Schat 20,614,499 Thir., nachdem er sich in den Jahren 1848 bis 1852 um 17,642,325 Thir. vermindert hatte, welche die zum Jahre 1865 größtentheils wieder hereingebracht waren.

wohrt hereingebracht waren. Bon verschieben bestigt Desterreich berzeit wohl bie meisten, jeine Staatsschieben Alfren freiwilliger Staatsanseihen bestigt Desterreich berzeit wohl bie meisten, jeine Staatsschube betat fich justammen aus 5%. 41/2%, 4%, 4%, 3%, 21/2%, 21/2%, Detal. und 21/2% Banco-Obligationen (Wien. Whrg.), aus 5% spenertreien und 5%, nichtsteuterien. Dbligationen, aus einem 5% in Silber verzinstlichen Nationalanlehen, aus einer 5% Silberanseihe vom Jahre 1864 und einer bestgleichen vom Jahre 1865, aus verzinstlichen win unverzinstlichen Staatssoofen vom Jahre 1839, 1854, 1860 und 1864, und aus 17 verschieden Arten von Grundentlastungsobligationen der verschieden Länder, deren jede Schuldgattung einen verschiedenen Vörlencurs silvet.

§. 9.

Gegen alle diese verschiedenen Arten von freiwilligen Anleihen besteht nun vor allen die Einwendung der ungerechtfertigten Theuerung und der Umftand, daß dieselben, eben so wie bestimmt, der Geldbedrangniß der Regierungen abzuhelfen, auch ein Mittel zur Bereicherung der

Gelbfapitaliften find, beren Bewinn nebft Rapital und Bine aus ben Tafden bes feuernden Bolfes bezahlt merten muß. Diefer an bie Gelbfapitaliften abfallende befondere Bewinn, welcher bofto größer wird, in je bedrangteren öfonomifchen oder politifchen Berbaltniffen fic ber Staat befindet, ift eine bem Bolfe aufgeburbete ungerechte Laft. freiwilligen Unleiben entzieben ferner ber productiven Arbeit birect bas ibr nothige Gelbtapital; benn burch ben in Ausficht geftellten boberen Geminn, durch die Leichtigfeit und Ginfachheit, die boberen Binfen an beziehen, und burch bie Doglichfeit, bas angelegte Rapital ju jeber Beit wieder fluffig machen ju tonnen, wird gerabe ber Rapitalift, welcher fein überfluffiges Gelb ber Arbeit gur Benugung überlaffen bat, am meiften bestimmt, fich von ber letteren gurudzugieben und ber Staate. anleibe gugumenden. Die Staatsanleiben fteben baber in gerabem Biberipruche mit ber Bestimmung und bem Befen bes Rapitales, fich nur an Die Arbeit zu verleiben, Das beift mit Diefer fich jum Beften bes Gingelnen und des Staatszweckes ju afforiren. Allerdings wird auch burch Erbebung ber Unleibe auf bem Bege bes Steuerguichlages Gelb aus ber Bermendung ber Befellichaftemitglieder gezogen, und es mird auch bie productive Arbeit bavon betroffen merden. Allein ber Belbfapitalift als folder bat feine Beranlaffung, bas von ibm bei bet Arbeit bereits feft. gelegte Rapital fur Die Staatsanleibe in einem grokeren Betrage gu funden, als er felbit fur Diefelbe ale Steuerzahler berangezogen ift, ja er wird fogar vorgieben, biefen ibn treffenden Untheil aus feinem laufenben Gintommen zu bezahlen, benfelben alfo fich abzufparen, ale megen einer nothwendigen theilmeifen Bermendung ein großeres, feftliegendes und gleichzinfendes Capital ju funden. In fo ferne aber bie productive Arbeit felbft jur Theilnahme an ber Unleibe als fteuerpflichtia berangezogen wird, fo wird auch biefe, wie ber Reichthum, ben fie treffenben Theil junadft aus ben beftebenden Erparniffen und überall nothwendigen Gelbreferven nehmen und fann bief um fo leichter, ale gegen bas abgegebene Belb verginsliche Staatsobligationen ausgegeben merben, welche nicht nur nach und nach wieder jur Beimgablung tommen, fondern welche im Nothfalle auch gur Bablung von Berbindlichkeiten im Gefchaftsbetricbe felbit vermendbar fein murben.

Die Regierungen greifen in der Meinung, um den schädlichen Einwirfungen einer Anleihe auf die einheimische Production zu begegnen, wohl auch zu dem Mittel, Dieselbe bei dem Geldkapitale im Auslande zu suchen; allein es wäre ersteres nur eine grobe Täuschung. Denn einmal besteht heutzutage eine derartige Solidarität des Geldmarttes aller europäischer Staaten, daß eine größere Auspruchnahme desselben in einem Lande gar nicht ohne Rückwirtung auf alle übrigen bleiben kaun, und es läßt sich auch gar nicht absehen, wie ein im Auslande

aufgelegtes Unleiben Abnehmer finten foll, wenn die Bedingungen beffelben nicht fo gunftig geftellt merten, bag auch bas inlantifche Rapital bavon angelodt mirb. 3ft bieg aber ber Rall, bann gibt ce fur letteres and feine Schrante, burch welche es von ber Betheiligung an ber Un= leihe im Directen ober indirecten Bege abgehalten merben fonnte. Diefem Standpunfte aus ericbeint es taber in Bezug auf Die Theilnabme bes Rapitales ziemlich gleichgiltig, ob im Inlande ober Auslande geborgt Allein bas Borgen im Auslande, peransgefest, bag bie Staate. fouldverfdreibungen meiftentheils im Auslande verbleiben, bat ben befonderen Rachtheil, daß das geborgte Weld fammt Binfen und Provifionszahlung wieder ins Ausland geht, baber nur ein vorübergebendes Belbeinftromen erzeugt wird, bem ein größeres Belb. ausftromen folgt, von welcher Operation ber productiven Arbeit nicht nur fein Beminn, fontern vielmehr Berluft und eine gefährliche Storung bes naturlichen Entwidlungsganges gugeben muß. Davon fommt es auch, daß die inländisch bestehenden Staateschulden vom Bolte viel leichter ertragen werben, und fogar bie Meinung auffommen fonnte, berartige Schulden feien überhaupt gang unschadlich, mas freilich wieder ein Brrtbum ift.

Dit ben freiwilligen Staatsanleihen ift ferner bas Uebel großer Eursich want ungen ber Staatsobligationen und bes auf bieselben gegründeten öffentlichen Borseuspieles verbunden, von beffen gemeinschädlichen Folgen bereits die Redemar; nicht weniger wird bas Schulden machen überhaupt und baber auch die Verschwendung von Gelbstapital auf unproductive und geradezu verderbliche Anslagen den Regierungen durch dieses System, Anleihen zu contrabiten, erleichtert. Das erleichterte Schuldenmachen führt jedoch auch dazu, daß an eine andere Art der Rückzahlung der bestehenden Schulden als mittelst neu contrabiter und immer wieder höher bezahlter Anleihen in den größeren europäischen Staaten heutzutage gar nicht mehr gedacht werden will, was dieselben aber sammtlich früher oder sydter unzweiselbaft zum Kinanzbankerotte führen muß.

## Shluß.

Busammenfaffung bes Inhaltes mit Bezug auf Die fociale Reform.

Ueberbliden wir die bei der menschlichen Gutererzeugung, im Guterandtansche und aus bem Creditwesen zu Tage sommenden wirthschaftlichen Erscheinungen, wie wir dieselben auf ihren Ursprung zurückgeführt,
in ihrer natürlichen Entwicklung begründet, und in der modernen Gesellschaft thatsächlich wirksam gefunden haben, so sehen wir dieselben in
ihrem Principe überall gut und den Ferderungen des Gesellschaftszweckes
entsprechend auftreten, jedoch die meisten derselben in Folge von besonberen Institutionen, welche sich die moderne Gesellschaft setz, ausarten,
so daß aus der an und für sich vernunstzemäßen öconomischen Entwicklung
Dung und Ungerechtigkeit gegen einen Theil der Gesellschaftsmitglieder
entsteht.

Diefe Juftitutionen find Die Brivilegien aller Art, welche bei ber auf Die Guterproduction gerichteten meufchlichen Thatigfeit beim Buteranstaufche und im Greditmefen forenden Ginflug nehmen, und welche einen und gmar gerade ben arbeitenben und productiven Theil ber Befellichaftemitglieder der Ansbentung burch die Uebrigen Breis geben. Bir find bei ber Erflärung ber Erfdeinungen von Bauperismus und Prole. tariat auf bas Privilegium gestoßen, welches bem Befiger ber Arbeits. mittel erlaubt, gang entgegen ber natürlichen Begrundung bee Gigenthume. rechtes, biefelben beliebig ju benüten, ober auch nicht ju benüten, und ber Arbeit vorzuenthalten; wir baben Die Birffamfeit Diefes Brivilegiums und beffen nachtheilige Rolgen fur Die Boblfahrt bes Gingelnen fomobl ale fur ben Fortidritt ber Befellichaft überhaupt, bei ber Bobenarbeit burch bas Burudbleiben ber Lebensmittelproduction, und bei ber Dafdinen. arbeit burch die Ueberproduction insbesondere, fennen gelerut; wir haben bargeftellt, wie fich auch bas geiftige Arbeitevermogen unter bem Drude von geschichaftlichen Juftitutionen, unter Pregrerordnungen, Rachbrude. gefeben und Erfindungspatenten befindet, mie ferner bae Ravital fatt forderud auf die Guterproduction ju mirten, in Rolge bes bemfelben jugeftandenen Brivilegiums, fich beliebig auch an Nichtarbeiter verleiben an fonnen, jum Reinde ber Arbeit und gegen Die wirthichaftliche Entwidlung thatig mird; mir haben gezeigt, wie die moderne Gefellichaft, ftatt bem natürlichen Monopole überall entgegen zu treten, im Gegentheile folde fünftlich aufrichtet, und wie in ihr felbft die Affociation baburd. bag biefelbe nicht frei, fondern an bas Brivilegium gebunden ift, ihrer wohlthatigen Ginmirfung bei ber Entwidlung bes Concurrengvermogens entfleidet und jum Gegentheile berangebildet wird. Chenfo baben mir im Gnteraustaufche folde gefellichaftliche Inftitntionen jum Schaben ber Production mirffam gefeben überall bort, mo bie Beforderungsmittel deffelben monopoliftifch organifirt find, wo durch Aufrichtung einer Colonial. volitit bie einbeimifche Sabrication qu einer unnaturlichen, in fich felbft aufammenfturgenden Sobe entwidelt, ober im Gegentheile ein unrichtiges Bollipftem aufgeftellt mirb, welches bie anslandischen Baaren mit einbeimifchen Robproducten bezahlen lagt, fatt Die felbft eigene Berarbeitung ber letteren gum Principe ju nehmen. Es bat fich uns ferner bas Geld burch Die Der modernen Befellicaft eigenthumliche Art ber Ausbildung bes Papiergelbes und ber Organifation von privilegirten Bettelbanten an einer Dacht erhoben gezeigt, welche weit über bas bem Bermittlungs: merfzenge Des Gnteranstaufches gufommende natürliche Monopol binaus. reicht, und fatt fordernd, vielmehr ichablich und gefährlich auf Production und Gnteraustaufch gurudmirft, wir baben endlich gefeben, wie Diefe unnaturliche Dacht bes Gelbes baburd noch gefteigert wird, bag fich bas Gelbfavital auch ber Dragnifation bes Creditmefens bemachtigt bat.

Im Berlaufe unserer Darstellung ber öconomischen Erscheinungen haben wir auch die Mittel nud Wege wenigstens im Allgemeinen aus gegeben, welche theils bereits in Anwendung find, theils von Seite der Rationalöconomen aller Richtungen in Borschlag gebracht werden, um den oben erwähnten schädlichen Wirfungen dieser bestehenden gesellschaftelichen Institutionen entgegenzuarbeiten, und haben gefnuben, daß die von der herrschenden Schule in Anwendung gebrachten Palliatiomittel dafür nicht andreichen, weil dieselben die aufgerichteten Privilegien im Principe überall sortbestehen laffen, daß aber auch die von der socialistischen Schule dis jeht vorgeschlagenen eindringlicheren Mittel den Zweck, eine nene und bestere Gesellschaftsordnung zu begründen, nicht erreichen können, in so weit dieselben gegen die Menschanatur verstoßen, deren Misachtung ober Unterdvückung einen noch schlechteren Justaud der Gesellschaft an die Stelle des bisherigen mit sich führen würde.

Dagegen haben wir unferen Theils bie Behanptung dahin ausgefprochen, daß die in der modernen Gefellschaft bestehenden, Jedermann vor Augen liegenden Gebrechen gründlich gebeffert werden tonnten, wenn

1. tas Grundeigenthum anftatt gur beliebigen Benühung privilegirt, verpflichtet fein murbe, feinen Befit bestmöglich entweder felbft andgunüben, oder burch Andere andnügen gu laffen;

2. wenn hinfichtlich ber Gewerbearbeit bie mahrhafte und volle Freigugigfeit beffelben an die Stelle der bestehenden Gewerbegefege treten murbe, und wenn derfelben insbesondere bei der Berfteeuung über das flache Land tein Sinderniß in den Weg gelegt murbe; wenn

- 3. die Maschineneigenthumer verhalten sein murben, zum Ansgleiche ber auf die Arbeit drudenden Folgen aus dem übermäßigen Gebranche der Maschinen, Fabrifecassen zu errichten und felbst zu füllen, aus welchen bie Arbeiter fur ben Fall ber Arbeitesstodung Silfe für bas Rothwendigste ihrer Lebensbedurfnisse finden konten: wenn
- 4. Die mit Mafchinen betriebene Fabrication verpflichtet fein wurde, ihre Etabliffements mit Rudficht auch fur die Arbeiter und nicht ausschließend nach ber fur ben eigenen Angen anscheinend gunfligften Lage zu errichten; wenn
- 5. Die Aeußerungen ber geiftigen Arbeit in Wort, Schrift und biltlicher Darftellung von aller Bevormundung und baber anch von ben Einwirfungen der modernen Prefgesche befreit werden wollten; und wenn
- 6. die Gesellschaft die Berpflichtung erkennen wurde, daß die für das Allgemeine werthvollen Erzeugnisse der geistigen Arbeit in Literatur, Runst und Erfindungen, anstatt mittelst Nachtuckgeseten und Erfindungspatenten privilegiet zu werden, im Bege der directen Entschnung selbst zu übernehmen und der allgemeinen Benügung frei zu geben seien;
- 7. wenn bem Gelbkapitale die Berpflichtung auferlegt murbe, fich nur an die Arbeit zu verleihen und den Zins von der letteren auch in den Früchten der Arbeit, flatt in Geld, annehmen zu muffen, und wenn diefe Berbindlichkeit dadurch die nöthige Sanction erhielte, daß jedem an Nichtarbeiter verliehenen Kapitale bie richterliche hilfe zur Eintreibung von Bins und Kapital verfagt bliebe;
- 8. wenn bem Monopole überall, wo es fich in ber Gefellichaft zeigt, nicht nur die Freiheit der wirthschaftlichen Thatigfeit gegenüber gestellt werden wollte, sondern auch die in der modernen Gesellichaft bestehenden funftlichen Monopole ohne Ausnahme und ganglich abgeschaft wurden;
- 9. wenn die Affociation innerhalb ber Gefellichaft nicht an bas Privilegium gefnupft, fondern als ein fur Jedermann ohne Unterficied gleich bestehendes Recht anerkannt werben wurde;

- 10. wenn es in Bezug auf ben Guteraustaufch oberfter Grundfat im Staate mare, bag unter allen Berhältniffen die Entwicklung bes Berkehres an die Stelle bes Binnenhandels gefördert und die größtmögliche Selbstverarbeitung ber einheimischen Rohproducte angestrebt werden muffe, um die von auswärts benöthigten Waaren mit einheimischen Kabricaten bezahlen zu können; wenn
- 11. das Papiergeld nicht auf Grund von Fictionen durch privilegirte Zettelbanken, ober im Bege des Staatscredits in Umlauf gesetzt werden durfte, sondern, wenn es seinem Ursprunge und seiner Begründung tren bleibend, nur als Ersat bes wirklich vorhandenen Metallgeldes in Form der Banknote, oder auf Grund eines wirklich vollzogenen Guteraustausches in Form des Wechsels und der Giroanweisung in Berwendung ftunde; wenn endlich
- 12. ebenso das Creditwefen auf die ihm ju Grunde liegende Bahrheit jurudgeführt, das Bechselprivilegium und das Privilegium der modernen Creditanstalten aufgehoben wurden und an die Stelle der vom Geldkapitale geübten Ausbeutung von Production und Giteraustausch, die Birksamkeit der auf Grund des Bertrauens in die persönliche Arbeitstraft, des selbsteigenen Baaren, und Grundbesiges aufgerichteten Selbstisse durch Creditvereine ber geldbedurftigen Arbeiter und Producenten unter sich treten wurde.

Saben wir nun mit Borftebendem im Allgemeinen Die Dittel angegeben, burch melde fich eine Reform ber Gefellichaft gur Berbefferung ber materiellen Lage ber arbeitenden Claffen und um auf bem Bege ber Steigerung ber materiellen Boblfahrt jedes Gingelnen bem Soegle ber Freiheit und Bleichheit naber ju tommen, vollziehen fonnte, fo find wir aber auch ebenfo überzeugt, bag biefes Biel nur burch gleich. geitiges Bufammenwirfen Diefer Mittel unter ausnahms. lofer Abichaffung aller in der modernen Gefellichaft noch beftebenden perfonlichen und fachlichen Brivilegien erreicht merden murbe; berausgeriffen aus bem Bangen und neben bem Fortbestande bes Brivilegiume überhaupt mare jede einzelne Diefer Magregeln bei bem naturlichen Infammenbange, in welchem Die einzelnen Arten ber wirthichaftlichen Thatigfeit zu einander fteben, gewiß nur eine balbe und eben beghalb vielleicht auch folechte Dagregel, welche in folder einfeitigen Auffaffung vom Ctandpunfte ber praftifchen Beurtheilung auch ale undurchführbar ober werthlos bargeftellt werben tounte.

Segen wir jedoch bas Vorhandensein eines mahrhaft freien Staats, wefens vorans, in welchem es für die Gesellschaftsmitglieder einen Untersichied in ben politischen und burgerlichen Rechten nicht gibt, in welchem ber moderne Grundsag, bag nur Derjenige, welcher fich eines privilegirten Besiges ober Umtes erfreut, anch an der Constituirung des Staats.

gebandes je nach biefem Befite mehr ober weniger Untbeil ju nehmen berechtiget fei, feine Biltigfeit bat, fonbern in meldem auch Die pom Stoffbefite getrennte productive Arbeit unter jene Intereffen gegablt wird, welche ibre eigene Bertretung beanspruchen fonnen, fo gut, wie Jeber ber Befigenden; benfen mir une in einem folden Staate Die Breffe und bas Bereinsmefen vollfommen frei mirffam, und entfleiden mir bann bas Gigenthum Des feinem Urfprunge und feiner Ratur miberftreitenben Bripilegiums ber beliebigen Benukung; benfen wir bann ben porbandenen Grund und Beden unter mabrhaft gleichberechtigten Gefellichaftemitgliedern ber freien Arbeit gur Berfügung geftellt, von biefer nach bem Berbaltniffe ber Arbeitefraft in Befit erhalten und Die Theilung Des Grofgrund. befiges nach biefem Principe vollzogen; Die Gemerbearbeit ben Bedurf. niffen ber bauerlichen Bevolferung folgend über bas flache Land gerftreut im Gigenthum von Sans und Garten; Die Rabrifen nicht mehr blos im einseitigen Intereffe ber Rabritherren, fondern auch mit Rudficht auf Die begrundeten Intereffen ber Arbeiter aufgerichtet und in Thatigleit gefest : gleichzeitig auch die Erzeugniffe von Biffenschaft und Runft, fowie Die Erfindungen auf phyfifalifchem Gebiete ber allgemeinen Benfinna freigegeben; bas Geldfavital gebalten, fich ber Arbeit zu verfcbreiben und ben ihm gebubrenden Bine auch in ben birecten Arbeiterfolgen ftatt in Gelb übernehmen gn muffen; Die Monopole und jetes Brivilegium auch bin. fichtlich ber Affociation abgeschafft; Die Dacht bes Gelbes in Die naturlichen Schranten gurudverfest und bort feftgebalten; ben Crebit, fatt ale Diftrauen und mit fremdem Gelbe thatig, im Bertrauen und mit ben eigenen Mitteln arbeitend; benfen wir uns ferner bie Unfrechthaltung einer folden Drbung ber Dinge unter Die freie und lebenbige Controle ber Befellichaftsmitglieder felbft geftellt, von Diefen vollzogen und Die Befellichaftsordnung nach folden Brincipien überall in Europa aufgerichtet, wo bergeit bas moderne Gegentheil bavon beftebt, - fo glauben wir durch bas Bufammenwirfen aller biefer bem Fortidritte gur Freiheit und Gleichbeit Dienenden Dagregeln eine fociale Reform gur Befferung bes oconomifden Buftandes ber jest gedrudten Befellichaftemitglieder ausgeführt, welche geeignet fein fonnte, ben an eine folde geftellten berech. tigten Forderungen ju entfprechen.

Allerdings wurde durch diese Reform weder die volle materielle Gleichsheit der Menschen hergestellt und die Berschiedenheit zwischen Reich und Arm nicht aufgehoben sein, es wurde deshalb noch immer eine bestimmte Gesellschaftsordnung geben, in welcher die physisch oder geistig begabteren Gesellschaftswitzlieder einen Borzug vor den armeren behaupten könnten, und es wurde der Mensch auch unter dieser Gesellschaftsordnung den Bechschsäden des glücklichen oder unglücklichen Zusales hinschtlich seiner Bobliabet unterworfen bleiben. Allein, wenn ichon das Beste nicht er-

reicht werden tann, fo folgt daraus nicht, daß auch das Beffere nicht erreichbar und anzustreben vergeblich fei; im Gegentheile, wir halten an der Möglichkeit eines befferen socialen Zustandes im Bege einer durch greifenden wirthichaftlichen Reform unserer modernen Gesellichaft fest und glauben dabin ichon allein durch die Abschaftung aller derzeit im Staate bestehenden mannigsachen und dem Gesellichafteswede zuwiderlaufenden Privilegien gelangen zu können, ohne daß zu gewaltthätigen Mitteln und zur Aufrichtung neuer, unnatürlicher Gesellichafteinstitutionen gegriffen werden müßte.

In einer solchen friedlich, aber in fich selbst consequent durchgeführten Reform der Eigenthumsgesetzgebung, nicht in der Ausdehnung
der Privisegien durch einseitige Zinsengarantieen, Geldvorschufise an Arbeiterfabriken, oder burch Organistrung von Nationalwerkstätten u. dgl.
liegt daher anch die wahre Staatshilfe, durch welche der Arbeit und
den Arbeitern das benselben zukommende Recht und die gebührende
Trellung in der Gesellschaft werden kann. In dieser Richtung allein
liegt der Weg zur Bohlsahrt und mit derselben auch zur wahren "Freibeit der Arbeit" und aller Arbeiter.

# Alphabetisches Register.

| 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arbeitsvermehrung burch bie Majchinen 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abbau ber Minerallagerftätten 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Armenbäufer 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abhängigfeit bes Nichteigenthumers . 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Armenhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aderbaubetrieb, gemeinschaftlicher 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Armenpflege in alter und neuer Zeit. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aderbauproletariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Armenichuleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actienschwindel 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Armenichilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Activhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arrondirung bes Grundbefiges 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Affectionspreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mifianaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| or 1 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Affignaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waisidmantungen 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miociationspripilegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mariculturnrahuctions Qunahme 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Affociationsprivilegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Warieusturftaaten 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausbreitung bes Denichengeichlechte . 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manumität 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausfuhrzölle 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uningunung ber Rolfafräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ausfuhrzölle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Agio dymantungen 390<br>Agriculturproductions Zunahme 50<br>Agriculturplaaten 297<br>Anonymität 197<br>Ampannung ber Bolfsträfte 226<br>Arbeit als Preismaßhab 353<br>Arbeit als Werthmaßhab 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbeit als Merthmobitah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - <b>23</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wrheit his geistige unproductine 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bantaction 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arbeit, die geistige, unproductive 191<br>Arbeiterassociationen 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bantactien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arbeiterbebrohung durch die Maschinen 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mantelianer A79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbeiterunterricht und Erziehung 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Banteliquen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Websitermehnhäufer 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bauterotte in Folge ber leberproduction 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbeiterwohnhäuser 116 Arbeitsauswand für den Güteraus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Banterotte in Folge ber Bechfelreiterei 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tauft 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banterotte in Folge des Zettelbant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tausch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wesens 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atorious ording only out with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Banterott-Erflarung ber Staatsfinan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Santerott-Citiatung bet Staatsfinans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Banterottgefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eigenthums-Brivilegium 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bautineiheit 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Americanthum 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bantfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Official and office an | Controller from to Control 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arbeitsbeeinkrächtigung burch bas Grundeigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bantinftitute, frembe, im Lanbe 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Arbeitsbuck Denaubung in ben Mari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bantconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aufturfaaten 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bantmonopol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arbeitefrijen in ben Sanbeleftagten . 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mantatratia 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbeitsleiftung ber Majchinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bantofratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Of the interference in how Only Only Onder 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Control of the contro |
| Arbeitslohnhöhe in den Industriestaaten 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bantprivilegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gratelest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bantprivilegiume-Entgelb 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arbeitsprivilegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Banquier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| arbeitspoaungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bantjajitinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arbeitstheilung 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bangefellichaften für Arbeiterwohnhäufer 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Eeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baumwollverarbeitung in England . 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Creditmonopolifirung burch bas Belb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bauten, öffentliche 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beamtenthumetoften 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Credit, offener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedürfniffe-Ueberfing 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Creottoperationen ber Regterungen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bergbau-Eigenthum 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | porubergebenden Geldverlegenheiten 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bergban-Freierflarung 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Greditorganifation, moberne 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bergbau-Eigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Creditorganijatione-Hothwendiafeit 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Befitzergreifung bon Grund und Boben 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Creditorganifations-Projett ber Gogia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benitungsmang 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | liften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bettlerunmefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Greonverturzungen und Erweiterungen 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bevölferungs-Berbapplung 45<br>Bevölferungs-Berhältniffe in Europa 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Creditmefen, modernes, und ber Credit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bevolferunge-Berhaltniffe in Guropa 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | begriff 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bevölferungs-Bermehrung 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Greditmefen, modernes, und ber Staata-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seodiferungs-Vermelytung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zwect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bodenbesitzvertheilung 134, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Creditmefens-Entwicklung 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bobendungung 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Crouwittungen, augemeine 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bobentreditanstalt öfterr 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quiturverbreitung burch die Weltstähte 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bodenproducte-Berkauflichkeit 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Curanden und Baifengelber 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bodenproducte-Werth in ben Agriful-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tut nuuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Booenproductions-Beforderung durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Depositen und Girobanten 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bie Bertehrsentwidlung 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deutschlands auswärtiger Banbel 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Börgenjenjale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Differenggejagafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Börjensenjale     421       Briefgeheimniß     412       Bruderladen     182       Bruderladen     182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disconto auf bein Wege ber Gelbft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bruderladen 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Büreaufratie 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disconto burch Bripathananiera . 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Discontozine-Schwantungen 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Domainen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caisses de retraites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Domainen-Erträgniffe in Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Continuen ber Deitschriften 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ипо фтеивеп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chef 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dopperrougeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chet 378 Civilifations Berbreitung burch ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Domainen 2577 Domainen-Erträgnisse in Desterreich und Preußen 259 Doppelmährung 362 Draitinge 129 Durchig brigantel 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sanbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durchfuhrhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coloniallander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colonialpolitif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comiffionshandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Citizatania del Comercia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Communisten 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Effectendelenning burth (Srebithanten 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effectenbelehnung burch Creditbanten 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concurrenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egoismus als Triebfeber jur Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concurrenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egoismus als Triebfeber jur Con-<br>currenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Concurrenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egoismus als Triebfeder zur Con-<br>currenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sander   S   | Egoismus als Triebfeber zur Con- currenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Concurrenzmöglichfeit der Gewerbe mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egoismus als Triebfeber zur Con- currenz 271 The 72 Cheindernisse 74 Tigenthum, gemeinschaftliches 232 Tigenthum, gemeinschaftliches 232 Tigenthumsbegründung 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Concurrenzmöglichfeit der Gewerbe mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egoismus als Triebfeber zur Cont-<br>currenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concurrenzmöglichfeit der Gewerbe mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Egoismus als Triebfeber zur Cont-<br>currenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concurrenzinoglicheit der Gewerbe mit<br>den Fabriken . 169<br>Concurrenz-Organijation . 278<br>Concurrenz-Birtungen . 272 – 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Egoismus als Triebfeber zur Cont-<br>currenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Concurrenginglichfeit der Gewerbe unit den Fabriken . 169 Concurreng-Organisation . 272 Concurreng-Birkungen . 272 — 275 Confurmerrengibrung durch Greditsorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenginglichfeit der Gewerbe unit den Fabriken . 169 Concurreng-Organisation . 272 Concurreng-Birkungen . 272 — 275 Confurmerrengibrung durch Greditsorge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzinöglicheit der Gewerbe mit den Fabriken 169 Concurrenz-Organisation 272 — 275 Concurrenz-Virlungen 272 — 275 Consum-Erweiterung durch Creditorganisation 506 Consum-Breine 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzmöglichfeit der Gewerbe unt ben Fabriken 169 Concurrenz-Organisation 272 Concurrenz-Birfungen 272 275 Consum Erweiterung durch Ereditorganisation 506 Consum-Breeine 115 Controlle der Geschäftsseitung bei Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzinsglichfeit der Gewerbe mit den Kabriken Concurrenzi-Organisation 272 — 275 Concurrenz Wirfungen 272 — 275 Conflum-Erweiterung durch Erebitorganisation Conjum-Bereine 115 Controlle der Geschäftsfeitung bei Arbeiterfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzinsglickleit der Gewerbe mit den Fabriken  Les Fabriken  Concurrenz-Organisation  272 — 275  Consum-Erweiterung durch Erebitorganisslation  Listen Schriften  Sontrolle der Geschäftskeitung bei Arbeiterfabriken  beiterfabriken  Listen Wohn der Weben den Wohn der Wind  Listen Schriften Schriften der Weben d | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzinsiglicifeit der Gewerbe mit den Kabriken Concurrenzi-Organisation 278 Concurrenz-Organisation 272 Consum-Erweiterung durch Ereditorganisation Conjum-Sereine 115 Controlle der Geschäftsseitung bei Arbeitersabriken 112 Controlle über den Anban von Grund 120 Controlle über den Cont | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzinsiglicifeit der Gewerbe mit den Kabriken Concurrenzi-Organisation 278 Concurrenz-Organisation 272 Consum-Erweiterung durch Ereditorganisation Conjum-Sereine 115 Controlle der Geschäftsseitung bei Arbeitersabriken 112 Controlle über den Anban von Grund 120 Controlle über den Cont | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzinsiglicifeit der Gewerbe mit den Kabriken Concurrenzi-Organisation 278 Concurrenz-Organisation 272 Consum-Erweiterung durch Ereditorganisation Conjum-Sereine 115 Controlle der Geschäftsseitung bei Arbeitersabriken 112 Controlle über den Anban von Grund 120 Controlle über den Cont | Egoismus als Trichfeber dur Con- currenz 271 Che 72 Chehindernisse 232 Eigenthum, gemeinlchaftliches 232 Eigenthumse Einsung auf die Höhe der Productionsfossen 345 Eigenthums-Privilegium 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concurrenzinsiglicifeit der Gewerbe mit den Kabriken Concurrenzi-Organisation 278 Concurrenz-Organisation 272 Consum-Erweiterung durch Ereditorganisation Conjum-Sereine 115 Controlle der Geschäftsseitung bei Arbeitersabriken 112 Controlle über den Anban von Grund 120 Controlle über den Cont | Egoismus als Triebfeber zur Con- currenz 271 Ehe 722 Ehehindernisse 774 Ehehindernisse 2322 Eigenthum, gemeinschaftliches 2322 Eigenthums-Eunsus 215 Eigenthums-Erivitegium 207 Eigenthums-Brivitegium 107 Eigenthums-Brivitegium 109 Eigenthums-Brivitegium 109 Eigenthums-Brivitegium 109 Eigenbahntarite 100 Eigenbahntarise 100 |
| Concurrenzinsiglicifeit der Gewerbe mit den Kabriken Concurrenzi-Organisation 278 Concurrenz-Organisation 272 Consum-Erweiterung durch Ereditorganisation Conjum-Sereine 115 Controlle der Geschäftsseitung bei Arbeitersabriken 112 Controlle über den Anban von Grund 120 Controlle über den Cont | Egoismus als Triebfeber zur Con- currenz 271 Che 272 Chehindernisse 772 Chehindernisse 774 The Tigenthum, gemeinschaftliches 232 Cigenthums-Eynsus 24 Cigenthums-Eynsus 24 Cigenthums-Triviscgium 207 Cigenthums-Priviscgium 107 Cigenthums-Priviscgium 122 Cigenthums-Priviscgium 133 Ciusunds-Veren 122 Cigenthums-Priviscgium 276 Cisenbahn-Verteinschund 402 Cisenbahn-Uctienschund 402 Cisenbahntonu 404 Cisenbahntonu 404 Cisenbahntonu 404 Cisenbahntonis 400 Cisenbahntonis 400 Cisenbahntonise 400 Cisenbahntonis |
| Concurrenzinsglickleit der Gewerbe mit den Fabriken  Les Fabriken  Concurrenz-Organisation  272 — 275  Consum-Erweiterung durch Erebitorganisslation  Listen Schriften  Sontrolle der Geschäftskeitung bei Arbeiterfabriken  beiterfabriken  Listen Wohn der Weben den Wohn der Wind  Listen Schriften Schriften der Weben d | Egoismus als Triebfeber zur Con- currenz 271 Ehe 722 Ehehindernisse 774 Ehehindernisse 2322 Eigenthum, gemeinschaftliches 2322 Eigenthums-Eunsus 215 Eigenthums-Erivitegium 207 Eigenthums-Brivitegium 107 Eigenthums-Brivitegium 109 Eigenthums-Brivitegium 109 Eigenthums-Brivitegium 109 Eigenbahntarite 100 Eigenbahntarise 100 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Englische Staatsichuld 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geldapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Englische Staatsichuld 518 Entfernungstoften im Gutervertehr . 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Belatenitalifian Wainiferian 025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Confirmation on the Courses 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerbiupitunifen privitegien 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gelottemme 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erfinoungegeift 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belbleihen an Richtarbeiter 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entfunnpfungen in Europa         128           Erfindungsgeift         203           Grfindungsmonopol         252           Erfindungsprivilegien         265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geldlohu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erfindungsprivilegien 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gelbmacht, natürliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gecomptbantfreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelbmangel in her Gefellichaft 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expropriationerechte bes Bergbanes . 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gelamort una Conitalmorti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ochiekimienistidit ett oriflemite : Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gulbarras für ber Gläterereterite 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geldmenge für den Guteraustaufch . 328 Geldmenge in Guropa 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelomenge in Guropa 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fabritate als Zahlung der Einfuhr . 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beldmenge-Berhältniß jum Stande ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fabriteanlage Beichränfungen 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | öconomifchen Entwicklung . 329-332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kabrifearbeit bes Staates 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gelbmonopol ber Mobiliar - Erebit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fabritedistricte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hanten 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tahritacallan-Crimidatuna 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cabuite Cabuantait and ham Nature Oants 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gelbreichthum ber Bolfer 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fabritelohnarbeit auf dem flachen Lande 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geldvermehrung in Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fabritemäßiger Gewerbebetrieb 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geldwerth, natürlicher 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Falfchmungerei 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geldzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reftfiedlung ber Rabritearbeiter 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Greibanhele 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Feudalherrichaft 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Characian Cananian 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sibeicomification 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gemeinbeianbereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cinamania funti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Freihandels     444       Gemeindesändereien     144       Gemeindesjeicher     29       Gemeindespeicher     74       Genuß     84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finanzarifiorratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeindeverband-Aufnahme 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finangbanterott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Benuft 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finanggolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Befchaftstrifen burch die Ereditverfür-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rorftgefette 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forftnutungefervituten 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3ungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frachtgeichäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beichidlichkeit als Folge ber Arbeits-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Greihanhel 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | theilung 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cusibant Chuseis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beichlechtstrieb 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kamilie         33           Femilie Jung der Fabritsarbeiter         185           Felfiedlung der Fabritsarbeiter         162           Fibeicomifigüter         141           Finangarifotratie         279           Finanzibankerott         529           Foringelete         425           Forigelete         148           Fortuntyungsfervituten         146           Freihanbel         435           Freihanbel februris         440           Freihanbels-Bertheibiger         442           Freihanbels-Bertheibiger         442           Freihanbels-Bertheibiger         302 | theilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freihandelspringip 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Freihandels-Bertheidiger 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gefellichaften, privilegirte 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Freihandels-Wirfungen 437-440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sejeujujuften, petonegitte 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Freiheit in ben Agriculturftaaten 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Befellichaftsbant für ben Guteraus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Freiheit und Freihandel 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | taufd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Freitheilbarteit von Grund und Boden 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Befellichaftebilbung unter ben Denfchen 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Graisficiateit ber Gamerhaubeit 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gefellichaftsorbnung, moderne 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Freizügigfeit ber Gewerbearbeit 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gefellichafteordnung, natürliche 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fremdes Geld in der Gefellichaft 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gefellichaftsorbnung, natürliche 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| At .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gefetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Getreide ale Preismagitab 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebunbenheit ber Bauernguter 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Getreibe-Gintanle outen bie Aregierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geburt ber Menichen 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Getreidemucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geburtenverhaltniß jur Bevolterunge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bemerbearbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scouttenbergutting dut Sevouterungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bewerbebetrieb auf bem flachen Lande 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3unahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gemerhefreiheit moherne 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Weburtegemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewerbefreiheit, moderne 167<br>Gewerbefcheine 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gedankenfreiheit 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Christa Collins Son Offician mit Son Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beiftesanregung in ben Grofftabten . 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gleichstellung ber Arbeiter mit ben Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beiftesarbeit, freie 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pitaliften 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beiftesthätigfeits-Diftbrauch 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gleichstellung burch bie Arbeitetheilung 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geighals als Berichmenher 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Golbproductionegröße 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Nath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Goldproductionetoften 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oldahida Kama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Bathwahauma 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seronolinalling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Control of the state of the sta |
| Gebantenfreiheit         194           Seiftesancegung in ben Großfählen         56           Geiftesarbeit, freie         190           Seighesthätigkeites Mißbraud         195           Seizhales als Berichwenber         87           Gelb         322           Gelbatten         326           Gelbatten         324           Gelbbebürfniß ber Gejellschaft         325           Gelbbebürfniß ber Gejellschaft         420                                                                                                                                                        | Goldwährung       360         Großgrundbesit       134         Großhandel       303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geldbedürinif ber Gefellichaft 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Großhandel 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geldbörfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Großindustrie - Emancipation bon ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gelbbevote ber Rapitaliften 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Creditbanten 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gelbeigenichaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ereditbanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geldbörfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Großftabte ale Bflangftatten bes Bau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Creditmeles 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Creditmefen 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | perismus 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Gelte                                                           | Seile                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundbefit-Berantheilung ber Fabrite-                           | Rapital-Gigenthumerecht 209                                                                                                                                 |
| arbeiter                                                        | Rapitalebilbung 207                                                                                                                                         |
| Grundbefitte Beriplitterung 142                                 | Rapitalebilbung                                                                                                                                             |
| Grundeigenthum 129                                              | Rapital-Bermehrung burch ben Credit 452                                                                                                                     |
| Grundeigenthumebeichräufungen 139                               | Rapital-Bermögen bes Bolles                                                                                                                                 |
| Grundeigenthum                                                  | Rapital-Birtungen auf Die Arbeit . 230                                                                                                                      |
|                                                                 | Rapital-Buftromen an die Arbeit 238                                                                                                                         |
| Guteraustauich, unmittelbarer 287 Guter ber tobten Sand 141     | Rafernirung ber Arbeiter 117                                                                                                                                |
| Buter ber tobten Sanb 141                                       | Rauf                                                                                                                                                        |
| Gutererzeugung als Gefellichaftsjache 281                       | Raufleute in ben Agriculturftaaten . 306                                                                                                                    |
| Guterpreis. Abbangigfeit von ber um-                            | Ginharhamahr, with Grinnanaustaltan 71                                                                                                                      |
| laufenden Gelbmenge 341                                         | Rinderergiehung                                                                                                                                             |
| Güterproductions - Beforderung durch bie Sandeleichätigteit 304 | Rleinhandel 303                                                                                                                                             |
| die Sandelethätigfeit 304                                       | Rontributioneschüttboden 30                                                                                                                                 |
| Gutervertehr ale Bolge ber Arbeite.                             | Roftenpreis ber Guter 343                                                                                                                                   |
| theilung                                                        | Rrantenhaufer 62                                                                                                                                            |
| Gutervertheuerung durch den Sandel . 305                        | Rindererziespung 73 Kleinhandel 308 Kontributionsigüttböden 30 Kontributionsigüttböden 34 Kontenpreis der Güter 343 Krantenhäujer 62 Kupferscheibemünge 370 |
| <b>5.</b>                                                       | Ω.                                                                                                                                                          |
| Dafengebühren                                                   | Landhanbel 303 Lam's Bantiystem 380 Lebensbedürfnisse bie exiten 15 Lebensmittel 16                                                                         |
| Saftharfeit der Actionare 499                                   | Sam's Bautinstem 380                                                                                                                                        |
| Southel 301                                                     | Lebensbedürfnisse die ersten 15                                                                                                                             |
| Sanbel ausmärtiger                                              | Lebensmittel 16                                                                                                                                             |
| Sandelsbeichrantung durch Bertehrs-                             | Lebens mittelerzeugungs-Störungen 24 - 27                                                                                                                   |
| entmicflung                                                     | Lebensmittelerzeugungs - lleberichuß . 23                                                                                                                   |
| Sandelebilans 431                                               | Lebensmittel-Mangel 50                                                                                                                                      |
| Sandeleintereffe 307                                            | Lebenswittel-Mangel 50<br>Lebensversicherungs-Anstalten 482                                                                                                 |
| Sandelscompagnien, oftinbifche 319                              | Lebensverficherungsbanten als Gpar-                                                                                                                         |
| Sandels-Rothwendigfeit 304                                      | taffen                                                                                                                                                      |
| Sanbelebelgkränfung durch   Sertehres                           | taffen                                                                                                                                                      |
| Sandeleftaaten-Berfall 317                                      | Leihweiser Austausch ber Rapitalien . 213                                                                                                                   |
| Sandeleverträge 442                                             | Lotal-Eisenbahnen                                                                                                                                           |
| Sandelevölter 311                                               | Lohnarbeit 99                                                                                                                                               |
| Sanbelswirfungen, allgemeine 319                                | Lohnarbeiter-Betheiligung am Gefcaite.                                                                                                                      |
| Sandwerte-Bedrohung burch bie Fa-                               | erträgniffe 109                                                                                                                                             |
| brifen                                                          | Lohnarbeiter-Dlenge 107                                                                                                                                     |
| Beimfallerecht auf Eifenbahnen 406                              | Lohnarbeiter-Menge 107<br>Lohnarbeit geistige 189<br>Lohnbedrüdung durch die Gejellschafts-                                                                 |
| Beirathebewilligungen 14                                        | institutionen 105                                                                                                                                           |
| Derbergeeinrichtungen                                           | institutionen                                                                                                                                               |
| Ortenteben                                                      | Lohnerhöhung durch herabsetung ber                                                                                                                          |
| Dollmanger und Lyenerung 141                                    | Arbeitezeit                                                                                                                                                 |
| Daniobertes Betrugung birtig ber gleb briten                    | Lombardgefchäft ber Rreditbanten 502                                                                                                                        |
|                                                                 |                                                                                                                                                             |
| Sprothefenhanten                                                | Lucius                                                                                                                                                      |
| Rationalbant                                                    |                                                                                                                                                             |
| 4777777887788                                                   | DR.                                                                                                                                                         |
| 3.                                                              | Martthallen 308                                                                                                                                             |
| Jagdrecht                                                       | Darftpreis                                                                                                                                                  |
| Immobilienbanten 493                                            | Darftpreieberhaltniß jum Roftenpreife 348                                                                                                                   |
| Indirecte Steuern 512                                           | Marttwefen, Marttprivilegien 415                                                                                                                            |
| Industriebezirte                                                | Majchinen                                                                                                                                                   |
| Chiolpenia Dragnitation Der Dribiteatra                         | Pialmineneigenigums-privilegium 181                                                                                                                         |
| ten Zettelbanten 380 Irrenhaufer 62                             | Daschinenfabritation 174                                                                                                                                    |
| Irrengauser                                                     | Wage und Gemichie-Gingeit 417                                                                                                                               |
| R.                                                              | Maß- und Gewichts-Einheit . 417 Mauthwesen . 399 Menschenvertheilung . 51                                                                                   |
| Rapital                                                         | Werfantilingen                                                                                                                                              |
| Rapital                                                         | Mertantilipftem                                                                                                                                             |
| amprime wigeringini nie Oritio oci attotit Ziki                 | 2 2 cellen                                                                                                                                                  |

| Eeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ecite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metallablieferung an bie Mungftatten 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boftregal 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Metalle ale Taufchmittel 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boftfpftem einheitliches 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mineralien, vorbehaltene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Postwertheuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bragung ber Metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Miftwachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Makitifiana bar different bar for the first Affe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bragungefosten 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mobilifirung ber Guter burch ben Credit 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bramien ber Berficherungsanftalten . 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monogamie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bramienwefen bes Staates 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monopol 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Breis ber Guter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monopol burch Bereinigung ber guter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preisgerichte für wiffenschaftliche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| erzeugenden Fattoren 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Runftwerte 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monopole, fünfilich aufgerichtete 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Runstwerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monopolebefampfunge . Dlöglichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breisichwantungen von Gold und Gilber 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 249 - 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Breisveranderungen burch die gegen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monopoleentwidlung aus bem Frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | martigen Goldaufuhren 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| handelsipfteme 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breisverhaltniß zwifchen Gold und Gilber 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monopolepreise 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Breffreiheit moberne 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monopolewirfungen in ber Gefellichaft 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Brivilegiumeabichaffung allgemeine . 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brivilegiumsabschaffung allgemeine . 282<br>Broductioneaufschwung in Folge von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Münge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Banfnotenvermehrung 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mänzeiniannaen 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Broductionsfähigfeit der Erde 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Münstehritation 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Münzeinigungen     419       Münzfabrikation     369       Münzregal     264       Münzergal     369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manager 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Broductivassoziationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Broductivität ber geiftigen Arbeit . 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Weungverschiedterungen abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prohibitivinftem 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Müngverichlechterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brobibitivgolle 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deufteriotrigiagaften des Studies 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Broletariat geiftiges 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mutterland und Colonialpolitit 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proletarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bruntsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R.</b><br>Raubbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raubbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raubbau in den Agrifulturstaaten 299<br>Reafcredit 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raubbau in den Agrifulturstaaten 299<br>Reafcredit 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nachbrungefetz 198<br>Nachfrage, fünftlich gesteigerte 277<br>Kahrungssosigfeti 58<br>Nationalstonomie 3<br>NationalsWerssätten in Frantreich 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raubbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachdrudgeiete 198<br>Rachfrage, fünstlich gesteigerte 277<br>Abrumgsfohlgeit 58<br>Nationalötonomie 3<br>National-Bertstätten in Frantreich 68<br>Nationalwertstätten und Arbeitersabriten 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raubbau 1.50<br>Kaubbau in den Agrifusturspaaten 2293<br>Reascrebit<br>Reascreditorganisation durch das Capital 503<br>Reascreditorganisations-Vorhwendigkeit 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rachbrudgelete 198 Rachfrage, fünftlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 58 Rationalsbonomie 3 Rational-Berksätten in Krantreich 65 Rationalwerssätten in Krantreich 110 Raturzussianb bes Menschengeschiechtes 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raubbau in den Agrifulturpaaten 15.0<br>Raubbau in den Agrifulturpaaten 29.9<br>Realcredit 449:<br>Realcreditorganijation durch das Capital 5.03<br>Realcreditorganijations-Vothwendigteit 433<br>Realcreditorerine auf Erbffdiffe 5.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rachbrungefetz 198 Rachfrage, fünftlich gesteigerte 277 Rachrungslosigefei 58 Rationalsonomie 3 Rational-Wertstätten in Frantreich 65 Rationalwortstätten und Arbeiterfabriten 110 Raturzusstand bes Menichengeichiechtes 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raubbau in den Agrifusturstaaten 299<br>Realcredit 492<br>Realcreditorganisation durch das Capital 503<br>Realcreditorganisations-Volhwendigkeit 493<br>Realcreditorganisations-Volhwendigkeit 493<br>Realcreditoreine auf Selbsfüsse 504<br>Realcrudit rud radigirte Gewerbe 1164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nachbrundgeletz 198 Pachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 55 Rationalsdonomie 37 Rationalsdonomie 187 Rationalswerspätten in Frankreich 65 Rationalswerspätten in Krankreich 110 Pacturzustand des Menschaften an die Gemerkerspriedungsgeschaftes 32 Riederlassungsgeschaften an die Gemerkerspriedungsgeschaften 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raubbau in den Agrifulturpaaten 15.0 Raubbau in den Agrifulturpaaten 29.9 Realcredit 449: Realcreditorganijation durch das Capital 5.03 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 433 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 433 Realcreditorerine auf Eelhfülfe 5.04 Realcreditorerine auf Eelhfülfe 5.04 Realcreditorerine auf Eelhfülfe 4.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rachbrurdgeletje 198 Pachfrage, fünftlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 58 Rationalsdrammie 33 Pational-Werspätten in Frantreich 65 Pational-Werspätten in Krentreich 110 Paturzustand des Menschengeschiechtes 39 Riederlasjungsbewilligungen an die Gemerkerbeiter 167 Rothpreis 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raubbau in den Agrifulturftaaten 299 Realcredit 492 Realcreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigfeit 493 Realcreditorganijations-Vothwendigfeit 403 Realcreditoretine auf Selbsfülse 504 Realc und radigirte Gewerbe 164 Recht 404 Recht auf Arbeitshoff 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nachbrundgeletz 198 Pachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 55 Rationalsdonomie 37 Rationalsdonomie 187 Rationalswerspätten in Frankreich 65 Rationalswerspätten in Krankreich 110 Pacturzustand des Menschaften an die Gemerkerspriedungsgeschaftes 32 Riederlassungsgeschaften an die Gemerkerspriedungsgeschaften 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raubbau in den Agrifusturstaaten 299 Reascredit 492 Reascredit organisation durch das Capital 503 Reascreditorganisations-Vochwendigkeit 493 Reascreditorganisations-Vochwendigkeit 493 Reascreditoreine auf Selbsfüssse 504 Reascredit 403 Reascredit 403 Recht auf Arbeitsstoff 403 Recht auf Arbeitsstoff 504 Recht auf Arbeitsstoff 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rachbrurdgeletje 198 Pachfrage, fünftlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 58 Rationalsdrammie 33 Pational-Werspätten in Frantreich 65 Pational-Werspätten in Krantreich 110 Raturzustand des Menschenfeckets 39 Riederlasjungsbewilligungen an die Gewerberter 167 Rothpreis 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raubbau in den Agrifulturftaaten 150 Raubbau in den Agrifulturftaaten 299 Realcredit 449: Realcreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorecine auf Erlöffdiff 504 Realcrum radigirte Gewerde 164 Recht auf Arbeitsftoff 95 Recht duf Arbeitsftoff 95 Recht der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nachbrundgefete     198       Nachfrage, fünftlich gesteigerte     277       Nahrungsfohlgeit     58       Nationalötonomie     3       Nationalötonomie     10       Nationalwertssätten in Frankreich     3       Nationalwertssätten und Arbeitersabriten     110       Naturzussabewilligungen an die Gewerbearbeiter     39       Werbearbeiter     167       Nothypreis     342       Bapieraelb     378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raubbau in den Agrifulturftaaten 299 Realcredit 492 Realcreditorganijation durch das Capital 303 Realcreditorganijation durch das Capital 363 Realcreditorganijations-Vothwendigfeit 432 Realcreditorecine auf Ecloffdife 504 Real- und radigirte Gewerbe 164 Recht 405 Recht 407 Recht auf Arbeitsstoff 95 Recht darf Arbeitsstoff 94 Regierung Begierung 40 Regierung 8-Einfluß auf die Zettel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rachbrurdgelete 198 Paachtrage, fünftlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 55 Rationalsdronomie 3 Pational-Breffätten in Frantreich 65 Pational-Breffätten in Krantreich 110 Paturzustand des Menschenfeckets 39 Riederlassungsbewilligungen an die Gemoetberdeiter 164 Rothpreis 342  Bapiergelb \$378 Babiergelb 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Raubbau in den Agrifulturftaaten 299 Realcredit 492 Realcreditorganijation durch das Capital 303 Realcreditorganijation durch das Capital 363 Realcreditorganijations-Vothwendigfeit 432 Realcreditorecine auf Ecloffdife 504 Real- und radigirte Gewerbe 164 Recht 405 Recht 407 Recht auf Arbeitsstoff 95 Recht darf Arbeitsstoff 94 Regierung Begierung 40 Regierung 8-Einfluß auf die Zettel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rachbrurdgelete 198 Paachtrage, fünftlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 55 Rationalsdronomie 3 Pational-Breffätten in Frantreich 65 Pational-Breffätten in Krantreich 110 Paturzustand des Menschenfeckets 39 Riederlassungsbewilligungen an die Gemoetberdeiter 164 Rothpreis 342  Bapiergelb \$378 Babiergelb 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Raubbau in den Agrifulturpaaten 150 Raubbau in den Agrifulturpaaten 299 Realcredit 449: Realcreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorerine auf Ecloffdiffe 504 Real- und radigirte Gewerde 164 Recht unf radigirte Gewerde 164 Recht auf Arbeitsftoff 95 Recht duff Arbeitsftoff 95 Recht der Arbeit Regierungs 40 Regierungs-Einfluß auf die Zettel- batlen 383 385 Regierungsftieratur 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rachbrurdgelette 198 Plachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Abbrungsfoligteit 55 Nationalsfoligteit 55 Nationalsfoligteit 3 Nationalsfoligteit 3 Nationalsfoligteit 53 Nationalsfoligteit 110 Naturzustand bes Menscherchabriten 110 Naturzustand bes Menscherchabriten 20 Niederlassingsbewilligungen an die Gemerkearbeiter 167 Nothpreis 342  Bapiergetb 342 Bapiergetb 378 Bapiergetb 378 Bapiergetb 378 Bapiergetb 368 Bapierminischeine 366 Bapierminischeine 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Raubbau in den Agrifulturpaaten 150 Raubbau in den Agrifulturpaaten 299 Realcredit 449: Realcreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorerine auf Ecloffdiffe 504 Real- und radigirte Gewerde 164 Recht unf radigirte Gewerde 164 Recht auf Arbeitsftoff 95 Recht duff Arbeitsftoff 95 Recht der Arbeit Regierungs 40 Regierungs-Einfluß auf die Zettel- batlen 383 385 Regierungsftieratur 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rachbrurdgelete 198 Paachfrage, fünftlich gesteigerte 277 Rahrungslosigteit 58 Rationalsdrammie 38 Rational-Wersplätten in Frantreich 65 Pational-Wersplätten in Frantreich 65 Pationalwersplätten in Krantreich 110 Raturzustand des Menschenfabriten 110 Raturzustand des Menschenfabriten 110 Raturzustand des Menschenfabriten 110 Raturzustand des Menschenfabrites 39 Riederlassungsbewilligungen an die Gemerkerberter 167 Rothpreis 342  Bapiergeld \$ Bapiergeld als Ursache ber allgemeinen Breissteigerung 366 Rapiermünzsichen 2372 Rarellirung des Grundbestües 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raubbau in den Agrifulturpaaten 1500 Raubbau in den Agrifulturpaaten 299 Realcredit 4492 Realcreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 443 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 443 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 443 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 443 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 443 Recht auf Arbeitsstoff 25 Recht duff Arbeitsstoff 25 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 383 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 383 Regierungsstiteratur 200 Regierungsstiteratur 200 Regierungspoff 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rachbrurdgeletze 198 Rachfrage, fünflich gesteigerte 277 Rahrungssosigteit 58 Rationalsonomie 3 Rational-Werksätten in Frankreich 65 Rationalwerksätten in Frankreich 110 Rahrungswisch bes Menichengeschlechtes 33 Rieberlassungand des Menichengeschlechtes 33 Rieberlassungand des Menichengeschlechtes 342  Rochpreis 342  Rapiergeld 378 Bapiergeld als Urjache der allgemeinen Breissteigerung 366 Rapiermünglichtne 372 Bargelliung des Ernnbbesites 344 Bassiliung des Ernnbbesites 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raubbau in den Agrifulturfiaaten 299 Realcredit 492 Realcredit 492 Realcreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigfeit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigfeit 430 Realcreditoreteine auf Ecloffdisse 504 Realcreditoreteine auf Ecloffdisse 504 Realcreditoreteine auf Ecloffdisse 504 Recht auf Trobeitsstoff 95 Recht darf Arbeitsstoff 95 Recht der Arbeit 94 Regierungs Cinflus auf die Zettelbanken 383 386 Regierungsstiteratur 383 386 Regierungsfiteratur 200 Regierungsfoff 410 Reichthum natürlicher 212 Rentenverscherungsanstatten 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rachbrurdgelete 198 Plachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungsfolfgeit 558 Plationalesbonomie 558 Plationalesbonomie 753 Plationalesbonomie 753 Plationalestersstätten im Krantreich 65 Plationalestersstätten im Krantreich 110 Platurzustand des Menscherchabriten 110 Platurzustand des Menscheiterscheitets 329 Plederscheitet 167 Plationalesteitet 167 Plationalesteitet 342  Plapiergeld 168 Urjache der allgemeinen Breissteigerung 366 Bapiermünzscheite 372 Baptelgerung 372 Baptelscheitet 372 Baptelscheite  | Raubbau in den Agrifulturpaaten 1500 Raubbau in den Agrifulturpaaten 299 Realcredit Realcreditorganijation durch dos Capital 503 Realcreditorganijations-Vohwendigtet 433 Realcreditorganijations-Vohwendigtet 433 Realcreditorganijations-Vohwendigtet 434 Realcreditorganijations-Vohwendigtet 434 Realcreditorganijations-Vohwendigtet 434 Recht auf Arbeitsstoff 35 Regierung Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 386 Regierungsliteratur 200 Regierungsliteratur 400 Regierungsliteratur 410 Regierungsliteratur 410 Regierungsliteratur 420 Regierungsganftalten 482 Revierfelderungsanftalten 482 Revierfelderungsanftalten 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rachbrurdgelete 198 Plachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungsfolfgeit 558 Plationalesbonomie 558 Plationalesbonomie 753 Plationalesbonomie 753 Plationalestersstätten im Krantreich 65 Plationalestersstätten im Krantreich 110 Platurzustand des Menscherchabriten 110 Platurzustand des Menscheiterscheitets 329 Plederscheitet 167 Plationalesteitet 167 Plationalesteitet 342  Plapiergeld 168 Urjache der allgemeinen Breissteigerung 366 Bapiermünzscheite 372 Baptelgerung 372 Baptelscheitet 372 Baptelscheite  | Raubbau in den Agrifulturpaaten 150 Raubbau in den Agrifulturpaaten 299 Realcredit Realcreditorganijation durch das Capital Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Recht auf Arbeitshoff 95 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 380 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 380 Regierungsfietratur 200 Regierungsfietratur 200 Regierungsfoof 410 Rechthum natürticher 210 Renteuverficherungsanstalten 483 Reviertfelten 151 Rochdale-society of aquitable pio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rachbrurdgelete 198 Plachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungsfolfgeit 558 Plationalesbonomie 558 Plationalesbonomie 753 Plationalesbonomie 753 Plationalestersstätten im Krantreich 65 Plationalestersstätten im Krantreich 110 Platurzustand des Menscherchabriten 110 Platurzustand des Menscheiterscheitets 329 Plederscheitet 167 Plationalesteitet 167 Plationalesteitet 342  Plapiergeld 168 Urjache der allgemeinen Breissteigerung 366 Bapiermünzscheite 372 Baptelgerung 372 Baptelscheitet 372 Baptelscheite  | Raubbau in den Agrifulturfiaaten 299 Realcredit 499 Realcreditorganijation durch das Capital 303 Realcreditorganijation durch das Capital 363 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 433 Realcreditoreteine auf Schliftdife 504 Real- und radigirte Gewerde 164 Recht 405 Recht 406 Recht Medie 166 Recht 167 Recht 167 Regiterung 205 Regiterung 205 Regiterung 205 Regiterung 205 Regiterung 205 Regiterungsliteratur 383 — 386 Regiterungsliteratur 205 Regiterungspoft 410 Redithum natürlicher 211 Rechale-society of aquitable pioners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rachbrurdgelete 198 Plachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungsfolfgeit 558 Plationalesbonomie 558 Plationalesbonomie 753 Plationalesbonomie 753 Plationalestersstätten im Krantreich 65 Plationalestersstätten im Krantreich 110 Platurzustand des Menscherchabriten 110 Platurzustand des Menscheiterscheitets 329 Plederscheitet 167 Plationalesteitet 167 Plationalesteitet 342  Plapiergeld 168 Urjache der allgemeinen Breissteigerung 366 Bapiermünzscheite 372 Baptelgerung 372 Baptelscheitet 372 Baptelscheite  | Raubbau in den Agrifulturpaaten 150 Raubbau in den Agrifulturpaaten 299 Realcredit 4492 Realcreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Recht und radigteit Gewerde 164 Recht auf Arbeitshoff 35 Regierungs-Cinfluß auf die Zettelbanken 383 380 Regierungs-Cinfluß auf die Zettelbanken 383 380 Regierungsfiereatur 383 380 Regierungsfiereatur 200 Regierungsfolf 410 Rechtfuhm aufürlicher 21 Renteuwersicherungsanstalten 483 Revierstellen 483 Revierstellen 483 Revierstellen 500 Recht 300 |
| Rachbrurdgelete 198 Rachfrage, fünflich gesteigerte 277 Rabrungslosseti. 58 Rationalsonomie 38 Rationalsonomie 38 Rationalsonomie 38 Rationalsonomie 51 Rationalsonomie 52 Rationalsonomie 53 Rationalsonomie 53 Rationalsonomie 53 Rationalsonomie 53 Rationalsonomie 53 Rationalsonomie 54 Rationalsonomie 54 Rationalsonomie 54 Rationalsonomie 54 Rationalsonomie 54 Rapiergelb 58 Rapiergelb 58 Rapiergelb 58 Rapiergelb 58 Rapiergelb 57 Rapiergelb 58 Rapiergelb 58 Rapiergelb 58 Rapiergelb 58 Rapiergelb 59 Rapiermunglösen 372 Rapiermunglösen 372 Rapiermung bes Grundbesse 144 Rassinandsonomie 54 Rationalsonomie 54 Rationalsonomie 56 Rationalsonomie 56 Rapierismus 56 Rauperismus 56 Rapierismus 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raubbau in ben Agrifulturfiaaten 298 Realcrebit 492 Realcrebitorganijation burch das Capital Realcrebitorganijation burch das Capital Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 439 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Recht und radigirte Gewerde 144 Recht Auf Arbeitsstoff 95 Recht der Arbeit Danken 383 — 386 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanken 383 — 386 Regierungstiteratur 383 — 386 Regierungstiteratur 200 Regierungstiteratur 210 Resietuhum natürlicher 212 Rentewerscherungsanstaten 482 Revierschelen 216 Rochdale-society of aquitable pioneers Rohproducte-Berarbeitung 298 Rohpfospereine 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rachdruckgeletze 1988 Rachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rabrumgslofigeti 558 Rationalöfonomie 338 Rationalöfonomie 338 Rationalöfonomie 358 Rationalöfonomie 358 Rationalöfonomie 358 Rationalöfonomie 358 Rationalöfonomie 358 Richerlassungsbewilligungen an bie 358 Richerlassungsbewilligungen an bie 358 Richerlassungsbewilligungen an bie 358 Rochtpreis 342  Bapiergelb 342 Bapiergeld 358 Rapiergeld 368 Rapiermingsschein 372 Rapiergelingsschein 372 Rapiermingsschein 372 Rapierminus 365 Rapierminus 365 Rapierismus 322 Rapperismus 326 Rap  | Raubbau in den Agrifulturfiaaten 299 Realcredit 492 Realcreditorganijation durch das Capital Agralcreditorganijation durch das Capital Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 430 Realcreditoreaine auf Sclipfidife 50M Reals und radigirte Gewerde 16M Recht 400 Recht 19 Trdeitsstoff 950 Recht dauf Arbeitsstoff 950 Recht dauf Arbeitsstoff 950 Regiterungs-Cinfluß auf die Zettelbanten 383 — 386 Regiterungs-Cinfluß auf die Zettelbanten 383 — 386 Regiterungskliteratur 200 Regiterungskliteratur 410 Regiterungskoff 410 Rechthum untürlicher 211 Rechthale-society of aquitable pioneers 250 Rohptsobucte-Verarbeitung 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 115 Ruddwirtung von Thenerung und Bohl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rachbrurdgefetje 198 Pachfrage, fünftlich gesteigerte 277 Rahrungslossetigerie 277 Rahrungslossetigerie 58 Rationaldrommie 38 Rational-Wersstätten in Frantreich 65 Pationalwersstätten in Krantreich 65 Rationalwersstätten in Krantreich 110 Raturzustand des Menscheitersadriches 39 Riederlassungsbewilligungen an die Gewertscheiter 167 Rothpreis 342  Bapiergeld \$\$ Bapiergeld als Urjache ber allgemeinen Breissteigerung 366 Rapiermünzscheiter 372 Bapiergeld 59 Bapiergeld 19 Bapiergeld 19 Bapiergeld 20 Bapiermünzscheiter 372 Bapiergeld 20 Bapiermünzscheiter 372 Bapierständer 20 Batentgefegebung 201 Batentscheitung 201 Batentscheitung 201 Batentscheitung 201 Batentscheitung 201 Batentscheitung 201 Batentscheitung 55 Bupperismus-Berbreitung 55 Blyslotratisches Suptem 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raubbau in ben Agrifulturfiaaten 298 Realcrebit 492 Realcrebitorganijation burch das Capital Realcrebitorganijation burch das Capital Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 439 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Realcrebitorganijations-Vothwendigteit 430 Recht und radigirte Gewerde 144 Recht Auf Arbeitsstoff 95 Recht der Arbeit Danken 383 — 386 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanken 383 — 386 Regierungstiteratur 383 — 386 Regierungstiteratur 200 Regierungstiteratur 210 Resietuhum natürlicher 212 Rentewerscherungsanstaten 482 Revierschelen 216 Rochdale-society of aquitable pioneers Rohproducte-Berarbeitung 298 Rohpfospereine 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rachdruckgeletze 1988 Rachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rabrumgslofigeti 558 Rationalöfonomie 388 Rationalöfonomie 372 Rationalofonomie 388 Rationalöfonomie 388 Rationalöfonomie 388 Rationalöfonomie 388 Rationalöfonomie 388 Richerlassen in Frankreich 658 Rationalofonomie 388 Richerlassen in Frankreich 658 Rationalofonomie 342 Rationalofonomie 568 Rapiermänissen 568 Rationalofonomie 5  | Raubbau in den Agrifulturfiaaten 299 Realcredit 492 Realcreditorganijation durch das Capital Agralcreditorganijation durch das Capital Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 430 Realcreditoreaine auf Sclipfidife 50M Reals und radigirte Gewerde 16M Recht 400 Recht 19 Trdeitsstoff 950 Recht dauf Arbeitsstoff 950 Recht dauf Arbeitsstoff 950 Regiterungs-Cinfluß auf die Zettelbanten 383 — 386 Regiterungs-Cinfluß auf die Zettelbanten 383 — 386 Regiterungskliteratur 200 Regiterungskliteratur 410 Regiterungskoff 410 Rechthum untürlicher 211 Rechthale-society of aquitable pioneers 250 Rohptsobucte-Verarbeitung 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 299 Rohfloffvereine 115 Ruddwirtung von Thenerung und Bohl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rachdruckgelete 1988 Rachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungskolfigteit 558 Rationalsbonomie 38 Rationalsbonomie 38 Rationalsberflätten in Frankreich 658 Rationalsberflätten im Krankreich 658 Rationalsberflätten im Krankreich 658 Rationalsberflätten im Krankreich 658 Richerlassbervilligungen an die Germetrearbeiter 110 Raturzustand des Menschendigengeschiechtes 324  Richerlassungsbervilligungen an die Germetrearbeiter 167 Rothpreis 242  Bapiergelb 38 Rapiergelb 258 Rapierustligungen 258 Rapierustligungen 261 Rapierustligten 262 Rapierustligten 262 Rapierustligten 262 Rapierustligten 262 Raturtschiefung 262 Raturtschiefung 262 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Rapierismus Berbreitung 55 Rhipfortanticke System 5 Ripmberiefeinfösung der Sypotheten banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raubbau in den Agrifulturpaaten 299 Realcredit Realreditorganijation durch das Capital 503 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 483 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 483 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 483 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 483 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 483 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 484 Realcreditorganijations-Vothwendigkeit 484 Recht auf Arbeitsstoff 25 Recht duff Arbeitsstoff 25 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 386 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 386 Regierungstiteratur 200 Regierungstiteratur 482 Rentenverschendigkeit 482 Revierschen auf über 21 Rentenverschen auf über 21 Rentenverschen auf 22 Rentenverschen 352 Reditfund natürlicher 21 Reditfund untürlicher 350 Reditfund untü |
| Rachbrurdgefetze 1988 Plachfrage, fünflich gesteigerte 277 Rahrungslössteit 58 Rationaldrommie 38 Rational-Werssteiten im Frankreich 65 Rational-Werssteiten im Frankreich 65 Rational-werssteiten im Frankreich 110 Raturzustand des Menscheitersadriches 33 Riederlassungsbewilligungen an die Gemerkerbeteter 167 Rothpreis 342  Bapiergeld \$8 Bapiergeld als Urjache ber allgemeinen Breissteigerung 366 Rapiermünzscheiten 372 Bapiergeld schultzeich 202 Raturtentiglung des Grundbestes 144 Rassinalssteiten 202 Raturterspillung 202 Ratentgefetzegdung 201 Ratentspielung 202 Ratentspielung 201 Ratentspielung 202 Ratentspielung 2 | Raubbau in den Agrifulturftaaten 298 Realcredit Realcreditorganijation durch das Capital Realcreditorganijations-Vothwendigteit 439 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Realcreditorganijations-Vothwendigteit 430 Recht und radigirte Gewerde 143 Recht auf Arbeitsstoff 95 Recht der Arbeit 94 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanken 383 — 388 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanken 383 — 388 Regierungsflußer 200 Regierungsflußeratur 200 Regierungsflußeratur 200 Regierungsflußeratur 200 Regierungsflußeratur 200 Regierungsflußeratur 200 Regierungsflußeratur 200 Regierungsflußerungsanstatten 482 Reviertfellen 15 Rechtadel-society of aquitable pioneers Rohproducte-Berarbeitung 291 Rohpfoducte-Berarbeitung 116 Rüchwirfung von Thenerung und Wohlfeiteit 356 Salpeterregal 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rachdruckgelete 1988 Rachfrage, fünstlich gesteigerte 277 Rahrungskolfigteit 558 Rationalsbonomie 38 Rationalsbonomie 38 Rationalsberflätten in Frankreich 658 Rationalsberflätten im Krankreich 658 Rationalsberflätten im Krankreich 658 Rationalsberflätten im Krankreich 658 Richerlassbervilligungen an die Germetrearbeiter 110 Raturzustand des Menschendigengeschiechtes 324  Richerlassungsbervilligungen an die Germetrearbeiter 167 Rothpreis 242  Bapiergelb 38 Rapiergelb 258 Rapierustligungen 258 Rapierustligungen 261 Rapierustligten 262 Rapierustligten 262 Rapierustligten 262 Rapierustligten 262 Raturtschiefung 262 Raturtschiefung 262 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Raturtschiefung 263 Rapierismus Berbreitung 55 Rhipfortanticke System 5 Ripmberiefeinfösung der Sypotheten banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raubbau in den Agrifulturftaaten 299 Realcredit 499 Realcreditorganijation durch das Capital 303 Realcreditorganijation durch das Capital 363 Realcreditorganijations-Vothwendigfeit 433 Realcreditoreteine auf Ecloffdife 504 Real- und radigirte Gewerde 164 Recht 405 Recht 407 Recht 407 Recht auf Arbeitsstoff 95 Recht durf Arbeitsstoff 95 Regierungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 — 386 Regierungsteinungs-Einfluß auf die Zettelbanten 383 — 387 Regierungstoft 410 Regierungstoft 410 Regierungstoft 410 Rechthum untürlicher 211 Rechthum intürlicher 383 — 387 Renteuverfielen 151 Rochdale-society of aquitable pioneers 507 Rohptoducte-Verarbeitung 294 Rohftoffvereing 294 Rohftoffvereing von Themerung und Wohlfeilheit 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ceite !                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €eite                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salzverbrauch 262                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Staatsichulbenfteigerung in ben letten                                                                                                                             |
| Scheibemunge                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dezennien 517                                                                                                                                                      |
| Scheibemunge-Circulation 373                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strateichulbenmirthidialt mahanna 514                                                                                                                              |
| Schifffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staatsterritoriums-Bebauung 133                                                                                                                                    |
| Schifffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staatsgred 42                                                                                                                                                      |
| Smilliantispetitage nun Saniniantis.                                                                                                                                                                                                                                                               | Stabilitat bes Gelbmerthes 341                                                                                                                                     |
| gelette                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Staatstynicterritoriums-Vebanung 133 Staatszwed 42 Etabilität des Geldwerthes 341 Etabilität der Tedenteallpreife 354 Städte-Entstehnungsgrund 52 Siapelrechte 407 |
| Schlagschat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stabte-Entftehungegrund 52                                                                                                                                         |
| Schleichhandel 431                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stapelrechte 407                                                                                                                                                   |
| Schleuberpreife ber Staatsfabriten . 277                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| Echleuberpreise der Staatssabriken 277 Schleußengelber 407 Schärlungsberechtigung 158 Schulbhaft persönliche 479 Schutzoll 425 Schutzoll 434 Schutzoll-Rechtschutze 434 Schutzoll-Rechtschutze 434 Schutzolls-Beschichte 446                                                                       | Steuer                                                                                                                                                             |
| Charfungeberechtigung 158                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steuervorschiffe gwangeweise 519                                                                                                                                   |
| Eduldhaft perfonliche 479                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stoff                                                                                                                                                              |
| Edjutiol                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stoffarbeit                                                                                                                                                        |
| Schutzoll-Rechtfertigung 434                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stoffmangel aus der Arbeiteigeitung 100                                                                                                                            |
| Coursous Gefchichte 446                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strafen und Strafenbau 397<br>Strifeswirtungen 241                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strifeswirfungen 241                                                                                                                                               |
| Seeganoei 303                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~                                                                                                                                                                  |
| Selbfthilfe gur Umgestaltung bes mo-                                                                                                                                                                                                                                                               | T.                                                                                                                                                                 |
| betnen Erebitwesens                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tabakmonopol                                                                                                                                                       |
| Silberabilug nach Aften 357                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tabatmonopoletoften                                                                                                                                                |
| Silberproductionegroße 358                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |
| Silberproductionetoften 356                                                                                                                                                                                                                                                                        | tapitale8                                                                                                                                                          |
| Silbermagrung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tauichfoften im Güterperfebre 288                                                                                                                                  |
| Smithe Shtem ber "Freien Arbeit" 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taufchwerth ber Güter 18 Telegraphenmonopol                                                                                                                        |
| Commente                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Telegraphenmonopol 264                                                                                                                                             |
| Sparen und Rapitalebilbung 208                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telegraphen und Telegraphenbetrieb . 413                                                                                                                           |
| Spartaffe-Anftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theuerung der Güter                                                                                                                                                |
| Spartaffen ale Realcreditinftitute . 499                                                                                                                                                                                                                                                           | Theuerung ber nahrungemittel 28                                                                                                                                    |
| Sparfamteit         88           Spefulationspreis         342           Staat         39           Etaatenbilbung         41                                                                                                                                                                      | Tobte Gilter 206                                                                                                                                                   |
| Spetulationspreis 342                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tobtes Gelb                                                                                                                                                        |
| Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transporitoften bes Guteraustaufches 202                                                                                                                           |
| Staatenbitoung 41                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transporttoftenbiffereng im auswärti-                                                                                                                              |
| Staatsanleihe-Emiffionen in Frant.                                                                                                                                                                                                                                                                 | gen Handel                                                                                                                                                         |
| reich und Defterreich 515                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |
| Staatsanleihecombinationen 527<br>Staatsanleihelodungen 526                                                                                                                                                                                                                                        | 11.                                                                                                                                                                |
| Staateanleihelodungen 526                                                                                                                                                                                                                                                                          | lleberfluß 79                                                                                                                                                      |
| Staatsanleihen burch Steuervoraus.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| 3ahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
| Staatsanleihen freiwillige 525                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ueberproduction burch ben Majchinen-                                                                                                                               |
| Staatsanleihen im Auslande 528                                                                                                                                                                                                                                                                     | gebrauch                                                                                                                                                           |
| Staatsanleihen   Midroirtung auf bie                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
| Guterproduction                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Staatebanterott                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ueberfättigung bes Marktes                                                                                                                                         |
| StaatBeijenbahitbau 402                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heberralformen sincefner Corbaride 50                                                                                                                              |
| Staatehilfe fur den Arbeiterftand . 535                                                                                                                                                                                                                                                            | Heretvoltering trigeriet tauopting . In                                                                                                                            |
| Staatehilfe fur ben Eifenbahnban . 405                                                                                                                                                                                                                                                             | Hatemahmungsamina 240                                                                                                                                              |
| Staatecredit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | llebervölferung einzelner Laubstriche 59. Unterhaltsbedarf des Arbeiters . 106. Unternehmungsgewinn . 349. Urbarmachung der Erde . 128                             |
| Staatelieferanten-Bezahlung                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urmaffe                                                                                                                                                            |
| Staatenoten-ugio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | titinuffe                                                                                                                                                          |
| Staatsnoten einiostiche 393                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.                                                                                                                                                                |
| Staatsnoten mit Zwangscurs 520                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berbrauch 82                                                                                                                                                       |
| Staatsquie int oen Cienoagnoan Staatsquie int oen Cienoagnoan Staatslieferanten-Bzzahung Staatsnoten-Agio Staatsnoten-Agio Staatsnoten einlösliche Staatsnoten mit Iwangscurs Staatsnotenfleuer Staatsnotenfleuer Staatsnotenfleuer Staatsnotenfleuer Staatsnotenwirthfchafts-Anomalien Staatsfoot | Berbrauch ber unproductiven Gefell-                                                                                                                                |
| Staateffet. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ichafteklassen 83                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ichaftetlassen                                                                                                                                                     |
| Staatsichulden böbe einzelner Regierungen 236                                                                                                                                                                                                                                                      | Warfahr 927                                                                                                                                                        |
| Staatsichulden - Rückgahlungsmodalitä:                                                                                                                                                                                                                                                             | icafteklassen                                                                                                                                                      |
| ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Partimentum ber Wheiter 112                                                                                                                                        |
| Staatsichulbenrudzahlungemöglichfeit . 518                                                                                                                                                                                                                                                         | Serrammerand bet Stineiter 110                                                                                                                                     |

|                                                                            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berfummerung bes Menfchengefchlechtes 60                                   | Bechselcrebit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bermittlungsgewinn bes Raufmannes 179                                      | Mechfelhrinifegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bermittlungsguter 22                                                       | Bechiefrechte-Ausbehnung 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berfatamter Einrichtungen 69                                               | Mechfelreiterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berichmenbung                                                              | Bechfetrechte Ausbehnung 479<br>Bechfetreiterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berichmendung ber Regierungen in                                           | und Gemerbearbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Folge bes mobernen Staatsanleibe-                                          | und Gewerbearbeit 160<br>Weideserbituten 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| justemes 517                                                               | Beltinbuftrie-Ansftellungen 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berichwendungebeförberung burch bas                                        | Berth ber Güter 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mechlelprinilegium 471                                                     | Marth hes Stoffes 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bechfelprivilegium 471<br>Berfchwendungsjucht bei einem Bolte 89           | Berth bes Stoffes 18 Berthmaßstab bes Gelbes 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rerficherungennfalten gegen Cobi-                                          | Berthichatung ber Pfandobjecte burch -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berficherungsanstalten gegen Kapi-<br>talsverlufte                         | Sunctheferhanden 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warfaraura shaufar                                                         | Sppothekenbanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berforgungefreditanftalten                                                 | Bohlfeilheit ber Giter 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berthenerung der Gewerbeartifel burch                                      | Bohlftande-Bermehrung burch ben Da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bis Dentituenteffenne                                                      | 250 giftanos - Set megtang bataj ben 20ta -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| die Zunftversassung 163<br>Bertheuerung durch das Monopol . 247            | schiftands-Bertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Persebusia bes Castles                                                     | Montage amilian simelian Starten 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bergehrung bes Stoffes 22<br>Bolfsbanten                                   | Bucherei gwifchen einzelnen Staaten 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solisounien                                                                | Buchergefete 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bolfevermögen                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bottemirigichaltenegriff                                                   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bollewohlstande Bergeubung                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Borfchuftaffen 69<br>Borfchuficreditinstitute 485                          | Rettelhanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Borichungereditinstitute 485                                               | Bins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borichufivereine gegenseitige 71                                           | Bins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borfdugvereine gegenseitige                                                | 3ettelbanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Borfchußvereine gegenseitige 71 Borfchußvereinsorganisation berzeitige 487 | 3ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borichufivereine gegenseitige 71                                           | 3ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borfchußvereine gegenseitige 71 Borfchußvereinsorganisation berzeitige 487 | 3ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borfcugvereine gegenseitige                                                | 3ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borlausvereine gegenseitige                                                | 3ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borlausvereine gegenseitige                                                | 3ins Aufhören                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borlausvereine gegenseitige                                                | 3ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borlausvereine gegenseitige                                                | 3ins Aufhören                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borldußvereine gegenleitige                                                | 3ins Aufhören                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borldußvereine gegenleitige                                                | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borldußvereine gegenleitige                                                | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borláußvereine gegenleitige                                                | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borláußvereine gegenleitige                                                | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borláußvereine gegenleitige                                                | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borláußvereine gegenleitige                                                | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borlchußvereine gegenleitige                                               | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borlchußvereine gegenleitige                                               | Ainsbergehren bes Erebites 453 Ainsberechtigung 210 Ainjengarantie an bie Eijeubahuen 402 Ainsfuß 211 Ainsfuß 211 Ainsfuß Ereigen und Hallen 222 Ainsfuß-Berfchiebenheit 220 Ainshöhe Berechnung 220 Ainshöhe in den Industriestaaten 231 Ainsfuß natürliche 216 Ainsprivillegium 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Borláußvereine gegenleitige                                                | Binkbegehren bes Erebites 453 Jinsberechtigung 210 Ziniengarantie an die Eijeubahnen 402 Ziniengarantie an die Eijeubahnen 402 Zinieng Ereigen und Kallen 222 Zinisfuß Steigen und Kallen 222 Zinisfuß-Berichiebenheit 220 Zinishöhe-Berechnung 220 Zinishöhe in den Induftriestaaten 223 Zinishöhe natürliche 216 Zinisprivilegium 215 Zinisprivilegium 215 Zinisprivilegium 425 Zinisprivilegium 435 |

## Berichtigungen.

Geite 30 Beile 33 fatt Betheiligung lies: "Betheilung".

52 Reile 11 flatt Beburftigen abgegeben, einzuschalten "gegen bem abgegeben".

57 Beile 18 ftatt behauptet haben lies: "behauptet hat".

71 Beile 18 ftatt die Gelbftftanbigfeit lies: "die obige Gelbftftanbigfeit". 114 Reile 25 ftatt Rleingewerbsleute nur 2000 - 3000 2c. fies: "Rleingewerbelente im Jahre 1856 nur 2000-3000 vereiniget gemefen find" 2c.

125, §. 1, Beile 4 ftatt bie Thiere und bie Geschöpfe 2c. lies: "bie Thiere ber Erbe und bie Geschöpfe 2c."

128 in ber Rote Zeile 10 ftatt Laibacher Meeres lies: "Laibacher Moores". 141 in ber Rote vorlette Beile fatt 27,582 Bauernguter lies: "27,582 Canb. gemeinbemartungen".

155 Beile 13 ftatt Leiftung lies: "Leitung"

156 Beile 8 ftatt 1849-1863 lies: "1849, 1853, 1858, 1860 bie 1863". 181 in ber Rote Zeile 9 ftatt eine Ueberproduction 2c. lies: "eine Ucber-

production und Arbeiteftodung 2c."

- 209 Beile 18 ftatt jum Rapitaliften lies: "jum Gelbtapitaliften". 234 Beile 5 nach verluftig fei lies: "und basfelbe allerwarts gelten 2c." 265 Beile 12 und 20, bann G. 368, B. 15 und 31 flatt Schlagfat lies:
- "Schlagichat". Beile 24 ftatt in einer fruberen Beit lies: "gegen eine frubere
- 348 Beile 17 ftatt nothwendig und 2c. lies: "nothwendig auch" 2c. 361 Beile 11 ftatt weitaus übertrifft lies: "weitaus über treffen". 395 Beile 1 ftatt ift aber auch lies: "find aber auch".

445 Beile 35 fatt wo ficherer Gewinn zc. lies: "wo Monopole ausgnbeuten find, und baburch ficherer Gewinn 2c."

446 Beile 15 flatt ba es gleich bem Brivatbefige nicht zc. lies: "ba es nicht gleich bem Privatbefige zc."

- 458 Beile 18 ftatt wie biefes Crebitmefen basfelbe auf ac. lies: "wie Diefes Creditmefen auf 2c."
- 508 Beile 27 ftatt ben Borgug quertennen lies: "borgieben".

Für fleinere Drudfehler wird bie Rachficht bes Lefers erbeten.

In Carl Binter's Univerfitatebuchbanblung in Seibelberg find ericbienen:

#### Dr. heinrich Dittmar, Die Geschichte der Welt

bor und nach Chriftus, mit Rudficht auf bie Entwidlung bes Lebens in Religion und Politit, Kunft und Wissenstage, Danbel und Industrie der welthistorischen Boller sur das allgemeine Bisdungsbedufrnis dargestellt. Neue wohlfeile Ansgabe. In 6 Banden. Breis nur 8 Thir. Namen- und Sachregister day 20 Sgr. nuf sech auf einmal bezogene Exemplare wird durch jede Buddandtung ein Freiexemplar geliefert.

Diefes ausgezeichnete Bert follte fich in den Banden eines jeden Bebildeten befinben, welcher ein Freund ber Beschichte ift und fich grundliche Renntniffe in biefer Biffen. ichaft erwerben will, ohne bandereiche Spezialgeschichten ju flubiren. Rlare überfichtliche Anordnung, allgemein verftandliche Darfiellung und Unpartheilichteit bes Uribeils zeichnen basielbe vor allen abnlichen Werten aus. Dazu tommt noch ber außerorbentlich billige Breis, welcher bie Anschaffung auch bem minber Bermögenben geftattet.

#### Historischer Atlas,

nach Angaben von H. Dittmar, revid, neu bearbeitet und ergänzt von D. Völter. 6. Auflage. 19 Karten. Geb. in halb Leinwd. 1 Thlr. 28 Sgr.

I. Abtheilung: Atlas der alten Welt. In 7 Karten. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Thlr. Tafel I. Die Welt der Alten. — Homerische Welttafel. — Das Ruinenfeld von Theben. II. Phönizien, Palästina, Petr. Arabien, Aegypten und Cypern. - Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Titus. - Palästina mit den zwölf Stämmen. III. Griechenland, die griechischen Inseln und die Westküste Kleinasiens. - Athen und seine Häfen. - Akropolis. - Sparta. -Korinth. — Troja. IV. Hellas und der Peloponnes. — Plan von Athen. — Kleinasien u. Syrien. V. Das Reich Alexanders d. Gr. — Die Reiche der Nachfolger Alexanders d. Gr. bis 190 v. Chr. VI.a. Italien bis 450 v. Chr. - Das römische Reich 100 Jahre n. Chr. Geb. - Das alte Latium. -Rom in der ältesten Zeit. VI. b. Italien als Republik in ihrem vollen Bestande. - Carthago. - Syracus. - Plan von Rom. - Campania.

II. Abtheilung: Atlas der mittleren und neueren Geschichte in 12 Karten. 1 Thlr. 8 Sgr.

Tafel VII. Das alte Gallien, Brittanien und Germanien, mit den Oberdonauländern. VIII. Das weströmische Reich im fünften Jahrhundert n. Chr. -Der Occident im Anfang des sechsten Jahrhunderts n. Chr. IX. Das Reich Karl's des Grossen. Das byzantinische Reich und das Reich der Chalifen im Orient zur Zeit Karl's des Grossen. X. Das Zeitalter der Hohenstaufen. - Die Zeit der Kreuzzüge. - Jerusalem. - Das lateinische Kaiserthum. XI. Deutschland und Frankreich von Rudolph von Habsburg bis Maximilian I. — Konstantinopel i. J. 1453. — Das osmanische Reich unter Bajazeth I. XII. Die Schweiz von 1218—1331. — Das Land der Eidgenossen im 14. Jahrhundert. - Das Mongolenreich, XIII. Deutschland nach der Kreiseintheilung durch Maximilian I. - Deutschlands Erzbisthümer und Bisthümer. - Deutschland im 30jährigen Krieg. - XIV. Europa seit Friedrich dem Grossen bis zur französischen Revolution. - Die Zeit der ersten Republik. - Europa zur Zeit Napoleons. XV. Die Länderentdeckungen im 15. u. 16. Jahrhundert. XVI. Die deutschen Bundesstaaten, Oesterreich, Preussen, die Schweiz, etc. von 1792 an. XVII. Russland nach seiner allmähligen Vergrösserung seit 1462. XVIII. Historische Karte von Preussen. - Der Norddeutsche Bund. - Die Süddeutschen Staaten.

Einzelne Karten à 4 Sgr.

"Dieser Atlas, welcher jetzt bereits in 6. Auflage vorliegt, gehört unbedingt zu den schönsten, saubersten und gediegensten historischen kleinen Atlanten. Derselbe vereinigt auf seinen 19 Blättern durch geschickte Aussparung des Raums so viele Darstellungen, dass er an Vollständigkeit allen ähnlichen Atlanten mindestens gleichkommt; an Klarheit und Sauberkeit aber übertrifft er fast alle. Weder sind die Länderumrisse nur so obenhin gehalten - wie meistens auf älteren Geschichtskarten - noch sind die Staatengränzen nur nachlässig eingetragen; vielmehr herrscht in beiden Schärfe und Genauigkeit. Besonders schön ist auch die reine, scharfe Schrift." (Aus einer Recension.)

C. F. Winter'sche Buchdruckerei in Darmstadt.





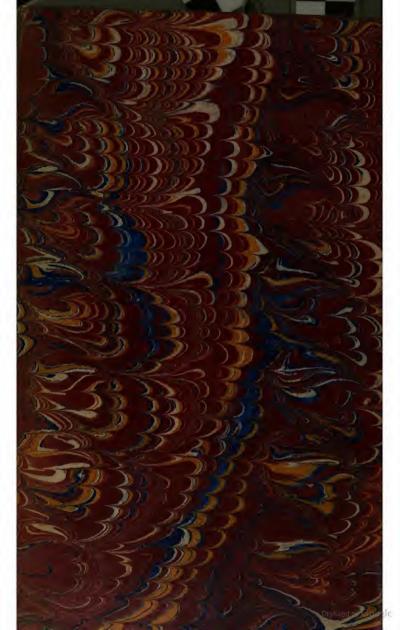